

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



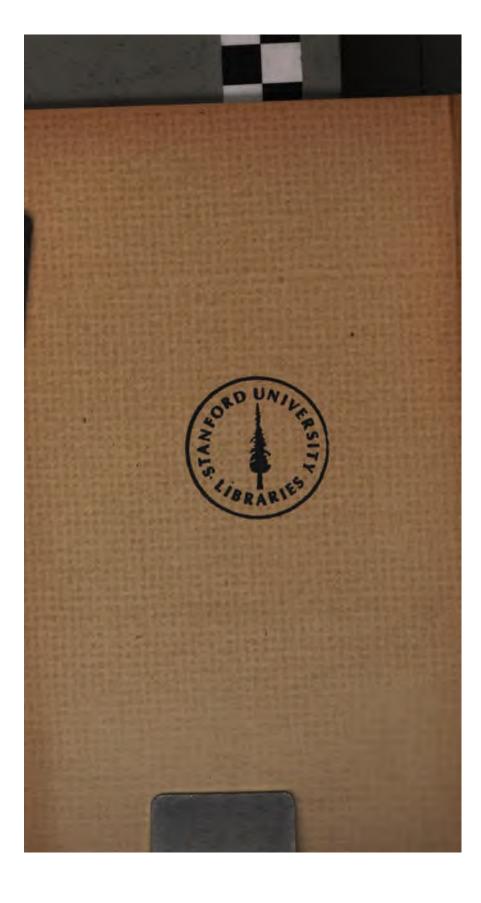

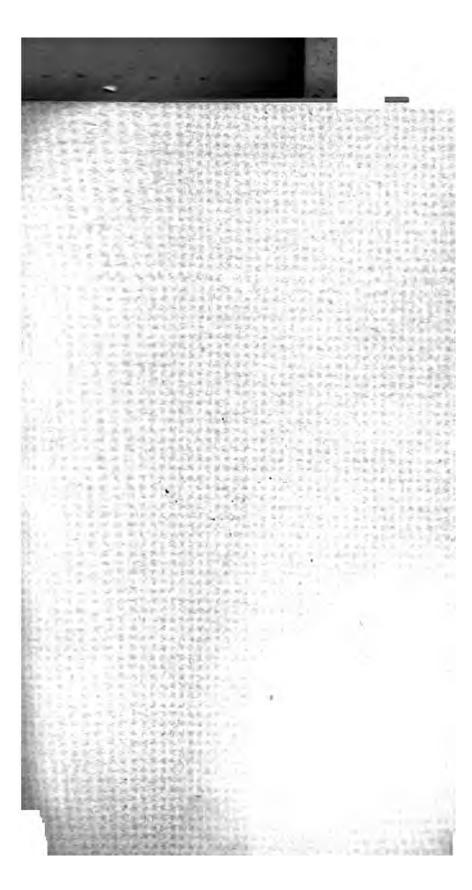



# Historisch - politische Blätter

für bas

Eatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1905

Bweiter Banb.

of an all the con-

10.8

Historisch - politische

# Blätter

für das

## fatholische Deutschland

herausgegeben

non

Frang Binder und Georg Jochner.

(Cigentum der Samilie Gorres.)

Sundertfedsunddreißigfter Band.



München 1905.

an Rommiffion d. Literarifchartiftifchen Anftalt (Theodor Riedel.)



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 2 1969



## Inhaltsverzeichnis.

|      |                                                        | Geite |
|------|--------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Barlament und Ministerium in England                   | 1     |
| II.  | Reue ruffifche Reformen in Bezug auf die Ratholiten    | 19    |
| 111. | Ungebrudte Briefe von Clemens Brentano                 | 33    |
| IV.  | Hochsommerpolitik                                      | 38    |
| V.   | Die neuesten Forschungen über die Christenverfolgungen |       |
| VI.  | Ronfeffion& ober Simultanfcule?                        | 60    |
| VII. | lleber den Stil des Otto-Peinrichsbaues                | 81    |
| III. | Ungebrudte Briefe von Clemens Brentano                 | 94    |

Gette

## ۲t

| IX.    | Christlichsozial und klerikal                                 | 106         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| X.     | Die verzweiselten Anstrengungen ber russischen Bureaukratie   | 129         |
| XI.    | Unfere Kolonialbahnen                                         | 140         |
| XII.   | Guido Görres' Deutsches Hausbuch                              | 149         |
| XIII.  | Charaferbilder gläubiger Franzosen aus dem<br>19. Jahrhundert | 153         |
| XIV.   | Papfturfunden der Renaissance                                 | 156         |
| XV.    | Ein Beitrag jur Bentenarfeier bes Don Quijote                 | 159         |
| XVI.   | Servets hinrichtung im lutherischen Urteil                    | 161         |
| XVII.  | Um das elfäffische Kulturproblem                              | 177         |
| XVIII. | Gedanken zur neuen Flottenvorlage                             | 194         |
| XIX.   | Römischer Brief                                               | 203         |
| xx.    | Schweizer Thespissahrten                                      | 210         |
| XXI.   | Die Landtagswahlen in Bayern                                  | 232         |
| XXII.  | Reuauflage von hergenrothers Rirchengeschichte .              | 244         |
| XXIII. | Eine Zufunftsreligion                                         | <b>24</b> 5 |

|         |                                                    | VII   |
|---------|----------------------------------------------------|-------|
|         |                                                    | Geite |
| XIV.    | Die weiße Berahr und die afiatifchen Boller        | 259   |
| XXV.    | Der Enticheidungetampf gur Gee im oftafiatifchen   | 269   |
|         | Bon R. v. Bieberfiein.                             | 200   |
| XXVI.   | Die beutschen Jesuiten im Kriege 1870/71 .         | 279   |
| XXVII.  | Die Bieberbelebung Georgiens und die Bebrudung     |       |
|         | feitens Rugfands                                   | 295   |
| ZZVIII. | Die Germanisierung Sollands                        | 302   |
| XXIX.   | Geistige Strömungen ber Gegenwart                  | 307   |
| XXX.    | Charitas Birtheimer in frangösischem Gewande .     | 312   |
| XXXI.   | Der florentinische Staatstanzler Coluccio Salutati | 317   |
| XXXII.  | Die Beimarbeiterfrage                              | 338   |
| XXIII.  | Die Moral in der Badagogit                         | 355   |
| XXIV.   | Die Soziologie als Sozialethit (Billmann.)         | 366   |
|         | water.                                             | 378   |
| XXV.    | Italica                                            | 510   |
| XXVI.   | "Der fruchtbringende Gifer ber Deutschen"          | 385   |
| WVII    | Wenedie Inquiside Diditung                         | 392   |

## **VIII**

| <b>**</b> |                                                                          | Seite |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVIII.  | herders Konversationslegiton                                             | 395   |
| XXXIX.    | Die katholische Rirche in Rugland einst und jest .                       | 397   |
| XL.       | Bor dem 5. allgemeinen öfterreichischen Katho-<br>likentage              | 420   |
| XLI.      | Die Heimarbeiterfrage                                                    | 436   |
| XLII.     | "Ratholizismus und Reformation"                                          | 447   |
| XLIII.    | Der Friede und seine für Japan und Rufland vorsteilhaften Bedingungen    | 456   |
| XLIV.     | Der Reformkatholizismus und die bayerischen Landstagswahlen              | 463   |
| XLV.      | Die hofburgtapelle in Bien                                               | 468   |
| XLVI.     | Das Erwachen der deutschen Katholiken im 19. Jahr-<br>hundert            |       |
| XLVII.    | Bidmanns Geschichte des deutschen Bolles                                 | 475   |
| XLVIII.   | Der heutige Kampf um die Schule mit besonderer Berücksichtigung Breugens | 477   |
| XLIX.     | Das Rachgeben Japans und die militärische Lage beim Friedensschluß       |       |

|        |                                                                         | IX          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                         | Seite       |
| L.     | Macedonien und die türtische Mißregierung                               | 502         |
| LI.    | Die Belgier im Batikanischen Geheimarchiv .                             | 512         |
| LII.   | Eine Rationalotonomie auf christlicher Grundlage                        | 520         |
| LIII.  | Propft Dr. Anton Rerschbaumer                                           | 528         |
| LIV.   | Der Syllabus in ultramontaner und antiultramon-<br>taner Beleuchtung    | 539         |
| LV.    | Der Bindthorstbund                                                      | <b>54</b> 9 |
| LVI.   | lleber John henry Rewman                                                | 553         |
| LVII.  | Aus Schopenhauers Korresponden;                                         | 557         |
| LVIII. | Gin Blid auf die IX. internationale Kunstausstellung in München         | 573         |
| LIX.   | Der heutige Kampf um die Schule mit besonderer Berudsichtigung Preußens | 59 <b>6</b> |
| LX.    | England und Tibet                                                       | 608         |
| LXI.   | Bericharfung ber ungarischen Krife                                      | 617         |
| LXII.  | Eine heffische Rirchengeschichte                                        | 633         |
| LXIII. | Die Emanzipation der Ratholifen in Rürnberg .                           | 637         |

\_\_\_

|         |                                                                                                                                                       | Sette |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LXIV.   | Nus Schopenhauers Korrespondenz (Fortsetzung.)                                                                                                        | 657   |
| LXV.    | Abalbert Stifter                                                                                                                                      | 675   |
| LXVI.   | Eine Sumpfblute                                                                                                                                       | 690   |
| LXVII.  | Streiflichter auf Berufungen an die Münchener Universität                                                                                             | 698   |
| LXVIII. | Reue fozialwissenschaftliche Literatur                                                                                                                | 706   |
| LXIX.   | Ein italienischer Reisebericht aus dem 16. Jahr-<br>hundert                                                                                           | 711   |
| LXX.    | Augustinus und Thomas von Aquin                                                                                                                       | 714   |
| LXXI.   | Der Franziskaner Nikolaus Wiggers (Ligerius) .<br>Ein Lebensbild aus der firchlichen Restauration.<br>Bon P. Patricius Schlager (Harreveld, Holland). | 717   |
| LXXII.  | Nus Schopenhauers Korrespondenz (Schluß.)                                                                                                             | 734   |
| LXXIII. | Bur Bevölferung&frage in Franfreich                                                                                                                   | 761   |
| LXXIV.  | Ruthenen und Bolen                                                                                                                                    | 769   |
| LXXV.   | Duns Scotus und die Bielweiberei der Münfterischen Biedertäufer                                                                                       | 775   |
| LXXVI.  | Die Expanfion Deutschlands und bie Burudbrangung ber deutschen Sprace                                                                                 | 783   |

|          |                                                                                                                 | XI    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                 | Seite |
| LXXVII.  | Wiffen und Glauben                                                                                              | 789   |
| LXXVIII. | Georg Agricola, ein Raturforscher des 16. Jahr-<br>hunderts                                                     | 793   |
| LXXIX.   | Der Franzistaner Ritolaus Biggers (Bigerius) .<br>Ein Lebensbild aus der firchlichen Restauration.<br>(Schluß.) | 802   |
| LXXX.    | Mergentheim                                                                                                     | 815   |
| LXXXI.   | Zwei Probleme ber neueren Bohnungspolitit .                                                                     | 830   |
| LXXXII.  | Der ungarische Spistopat und die Krise                                                                          | 843   |
| EXXXIII. | Politische Ruds und Ausblide                                                                                    | 848   |
| taxxiv.  | Lon hering, ein Bildhauer bes 16. Jahrhunderts .                                                                | 854   |
| LXXXV.   | Das frangösische Kolonialwesen in Afrika                                                                        | 859   |
| LXXXVI.  | Eine neue Biographie des heil. Johannes von Capistrano                                                          | 867   |
| LXXXVII. | Der Urheber des Komma Johanneums                                                                                | 871   |
| XXXVIII. | Bahlbetrachtungen aus der Schweiz                                                                               | 874   |
| LXXXIX.  | "Riegiche der Zweite"                                                                                           | 884   |

## XII

|        |                                                                                                            | eene |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XC.    | Nochmals der Untergang der alten katholischen                                                              |      |
|        | hierarchie Englands                                                                                        | 891  |
| XCI    | Der fünste allgemeine österreichische Katholikentag<br>Bon einem langjährigen Mitarbeiter aus Desterreich. | 901  |
| XCII.  | Aus Italien                                                                                                | 921  |
| XCIII. | Das unverantwortliche Minifterium Balfour und                                                              |      |
|        | die englische Demokratie                                                                                   | 930  |
| XCIV.  | Der Cölibat und die Statistit                                                                              | 937  |
|        | •                                                                                                          |      |
| XCV.   | Beiträge zur Baperischen Kunftgeschichte in Ralender-                                                      |      |
|        | Ausgaben                                                                                                   | 947  |

### Barlament und Minifterinm in England.

Der von B. Disraeli ins Leben gerufene, von Galisburh mb Benoffen ausgebilbete und burchgeführte Imperialismus bat ber tonfervativen Bartei fur 10 Jahre die mit ber Amtefahrung verbundenen zeitlichen Borteile und zeitweilig die Bewunderung ber von einer feilen Breffe verführten Daffe eingetragen, aber fur ben Musbau ber Berfaffung, die Mbidaffung von Digbrauchen, Die Berbefferung ber Lage ber unterbrudten Rlaffen, Die Berwifflichung ber Rechtsgleichheit für alle faft nichts getan. Die Berftellung eines Bunbes und einer engen Berbrüberung zwischen hauptfächlich von Briten und Gren bewohnten Rolonien und bem Mutterland it nicht guftande gefommen, weil bie Rolonien wohl bereit waren, Die Borteile eines Bollvereins einzuheimfen , aber bie ihnen von Chamberlain jugebachte Stellung als Abnehmer britifcher Kabritate und Lieferanten von Rohftoffen und Lebensmitteln mit Abichen gurucfwiesen. Bohl nie ift bas englische Breftige jo tief gefunten, wohl nie haben die enge lichen Deere ichmablichere Dieberlagen erlitten als feit 1899. Die Rlagen von Militare und Biviliften, Die von Fach: Mannern vorgeichlagenen Reformen haben bas Minifterium sicht aus feinem Schlafe zu rutteln vermocht; es ift noch immer am Beraten, und alle feine bisher getroffenen Dagrigeln baben fich ale ungulänglich erwiefen. Um bem Bolf Sand in die Angen zu streuen und eine genaue Prüfung und Untersuchung der bestehenden Schäden zu verhindern, erlaubt es den von ihm bezahlten Organen mit dem Säbel zu rasseln, dem Deutschen Reich die feindseligste Gestunung und allerlei Umtriebe zum Borwurf zu machen, und mit Repressalien zu drohen. Die Berachtung und der Spott, mit dem deutsche und französische Militärs sich über die Rückständigkeit der englischen Armee und Flotte äußern, ist den Imperialisten freilich sehr undequem; noch lästiger aber und unerquicklicher ist es für sie, daß sie den Tadlern im eigenen Lager den Mund nicht stopfen und deren Argumente nicht widerlegen können.

Es durfte fich verlohnen im Anschluß an das jungst erschienene Buch von Sidnen Low 1) die Licht- und Schattenseiten des gegenwärtigen englischen Regierungsschiftems einsgehend zu behandeln.

Manche erbliden in ber englischen Barlamenteregierung das unerreichte 3beal, hinter dem die demofratischen Inflitutionen ber großen nordamerifanischen und frangofiichen Republifen weit gurudbleiben. In ber Tat ift bas englifche Unterhaus weit freier und unbeschranfter ale bie amerifanifchen und frangofischen Barlamente; es ift nach bem Ausbrud englischer Staatsmanner Die Sonne, um welche alle anderen Bewalten gleich Trabanten freifen. Roch im September 1893 außert fich ber Bergog von Devonibire in einer Rebe alfo: "Das Unterhaus fest unfere Minifterien ein und ab und revidiert beren Sandlungen. Die Minifterien fonnen über Rrieg und Frieben enticheiben; aber fie tun bas auf die Befahr bin, von bem Barlament ihres Amtes enthoben gu merben; betreffe ber inneren Bermaltung ift ber pom Barlament geubte Ginflug ebenfo bireft; es fann Die Minister entlaffen, wenn fie gu verschwenderifch ober gu

The Governance of England by Sidney Low Fisher Union 1904.

parjam, ju ftrift ober gu lag find; es regiert wirflich und proftifch und in jeder Begiehung England, Schottland und 3rland" (Low 57). In ber Theorie geben die Gefete vom Interhaus aus, liegen die Kontrolle ber Berwaltung und Exelutivgewalt, die Regelung bes öffentlichen Gintommens m feiner Sand; ebenjo tann bas Unterhaus feine Befchwerben borbringen, beren Abstellung verlangen, Die geeigneten Berfouen ju Memtern ernennen ober gur Rechenschaft gieben; iber in ben meiften Fällen werben obengenannte Funttionen Rabinett, bem Premier ober von einzelnen Miniftern megenbt. Fattifch üben bie Bahler, Die ins Barlament Gemablten, ja fogar bie Barteien, benen bie Bemablten anghoren, einen fehr beschrantten Ginfluß auf die Minifter ms, Der Ronig ift in England eine Urt von lebenslänge Iner Ehrenprafibent ; ber Premier aber ift, fo lange er bas Bertrauen Des Bolfes befigt, Der wirtliche Ronig ; feine Minifter und die fubalternen Beamten bilben ben Beamtenfaat, Der fast ebenfo unabhangig vom Bolfe ift wie ber Bemitenftand eines monarchischen Ronigs. Gine ber wichtigften Funftionen bes Unterhaufes mar feit 1688 bie Befetgebung; man nannte basfelbe einfachhin bie gefetgebenbe Bewalt. Bu einer Beit, ba bas Unterhaus nur ein Behntel ber Be-Bilerung vertrat und von ben Großgrundbefigern gang abhingig mar (1688-1832), war bas Parlament ber faft einzige Befehgeber, und jedes Mitglied fonnte neue Bejege ein= bringen und burchfegen; feit 1832 aber bat fich bas Nabinett immer größere Gingriffe erlaubt, und gunachft die einzelnen Parlamentemitglieder, bann die Minderheit, gulegt Die eigene Bartei, wenn fie mit bem Rabinett nicht übereinftimmte, in ben hintergrund gedrängt. In der letten Beit unter Saliebury-Balfour ift es babin gefommen, bag bie allerwichtigften Bejege querft im Barlamentsausschuß, bann in ben allgemeinen Gigungen faft ohne Debatte burchgebrudt werben, weil die Minifter Gile haben und Die Cloture anwenden.

Es hat an Begenvorftellungen und Broteften feitens ber Berteibiger ber Rechte bes Parlamentes nicht gefehlt; aber dieselben haben feinen Biberhall in ben Gefinnungen bes bon ber Preffe irregeführten Bolfes gefunden. Roch am 1. Juli 1894 rief Berr Lawfon Balton ber Regierung gu, die durch Anwendung ber Cloture die Debatte betreffe ber Schanffongeffionen abichnitt : "Geib ihr gu ber Erflärung bereit, bag das Saus ale eine Rorperichaft unfahig ift, feine Befegesvorichlage abgufaffen, und bag ber Bortlaut bes vom Rongipienten abgefaßten Borichlage ber Faffung, Die bas Parlament bem Befet gegeben, vorzugiehen ift, weil bie Beit fury bemeffen, weil die Faffung bes Barlamentes manche fontroverse Bunfte berührt? Gine bedenfliche und ernftliche Aenderung ift an der Konstitution vorgenommen worden. Die Parlamenteregierung hat aufgehort, Die Rabinetteregierung ift an ihre Stelle getreten; ja, noch eine weitere Entwicklung bat ftattgefunden : man bat eine im Bremier verforperte Rabinettregierung erhalten, Die fich taum bon dem autofratischen Regiment unterscheibet, in das Die früheren Demofratien ausgeartet find. Es gibt feinen Berichtshof, von dem die Besetgebung revidiert und fritifiert werben fann. Die einzige Sicherheit bietet Die Distuffion; ichneidet man Diefe ab, gelangt man gum Schlug, man habe feine Beit fur Erörterung ber Trinffrage, bann gibt man eine ber wichtigften ber vom Unterhaus geübten Funftionen auf" (Low S. 77). Lord Sugh Cecil rechtfertigte Dieje Cloture alfo: "Wir hören häufige Rlagen über Die Beichranfungen der Rechte der einzelnen Parlamentemitglieder; die Tatfache daß die politische Dacht vom Unterhaus an bas Rabinett übergegangen ift, tann nicht beftritten werden. fummert fich niemand außerhalb Diefes Saales um Die Rechte ber einzelnen Mitglieder? Ginfach infolge ber tief gewurzelten Ueberzeugung, bag bas Saus als Inftitution aufgehört hat, Achtung und Ansehen zu genießen, und baft, wenn eine beffere Inftitution - bas Rabinett - fich Gin= griffe in die Rechte einer schlechteren erlaubt, das Bolt sich um die Angelegenheit nicht kümmert." Es ist leichter, das Parlament heradzusehen, es in eine Maschine zu verwandeln, welche alle Beschlüsse des Kabinettes einregistriert, seicht, alle geistig bedeutenden Männer abzuschrecken; aber es kann eine Zeit kommen, in welcher ein angesehenes und hochgrachtetes Parlament ein mächtiges Bollwerk gegen die revolutionären Bewegungen der politisch Unzusriedenen bilden könnte. Schon jeht ziehen manche, die von einer parlamentarischen Tätigkeit nichts mehr hossen, es vor, sich in den Grafschaftsrat wählen zu lassen, wo sie eine gesegnete Birssamkeit entsalten können.

Die Erefutivgewalt fteht nicht langer mehr unter ber Rontrolle Des Unterhaufes, fonbern umgefehrt verlangen Die Minifter von ihrer Bartei, daß fie fich ihrem Urteil blind: Inge unterwerfe, ba ja fie, Die Minifter, bem Bublifum gegenüber verantwortlich feien. Die Barlamentemitglieder laffen fich einschüchtern und magen in letterer Beit nur felten ibr abweichendes Urteil bem des Minifters oder des Anbrere ber Opposition entgegenzustellen. Das Gemeinwesen fann ber Rontrolle ber unabhängigen Barlamentsmitglieber nicht entbehren; die öffentliche Meinung ober die Breffe m ber Regel fallen fie gufammen - fann nur in Ausnahmefallen bie innere und außere Politit fo gut beurteilen wie gewiegte Barlamentarier. Gerabe die, welche ben gelebrten Brofeffionen angehören - Brofefforen, Abvotaten, Rerate - werden burch die neue Beichaftsordnung ferngehalten. Salb 3 Uhr nachmittags und 9 Uhr abende find recht unbequeme Stunden, benn eben biejenigen, welche fonft icht punttlich waren, Dottoren, Juriften, fonnen nicht mehr reicheinen. Manche Mitglieder, namentlich unter bem Abel, find trage, vergnugungefüchtig und nehmen jede Belegenheit sum Wegbleiben mahr; fo geschieht es, daß wichtige Angelegenheiten bor leeren Banten verhandelt, wichtige Meben por einer fleinen Buboreischaft gehalten werden; bag

bas haus sehr häusig nicht beschlußfähig ift. Die Anwendung der Eloture, die von einigen Mitgliedern auf die
Spitze getriebene schlechte Methode, allenfallsigen Motionen
der Gegner zuvorzukommen durch blocking of debatte,
machen die Parlamentssitzungen zu einer wahren Posse.
Keine Körperschaft in der Welt ist mit Arbeiten mehr
überladen als das Unterhaus, in keiner wird mehr Zeit vertrödelt. Auf einmal sputet man sich und sucht das Bersäumte nachzuholen: dadurch, daß man den Gegnern den
Mund stopst.

Ein Bergleich ber Parlamente unter ben Stuarts mit bem gegenwärtigen ift febr lehrreich. Damale wurde ftrenge Rechenschaftsablage geforbert, bas Budget, obgleich es unjulanglich war, obgleich nur die Balfte ber veranschlagten Summe realisiert murbe, nur teilmeife erhoht; jest werben Die allerhöchsten Summen faft ohne Debatte genehmigt. Nach Low (89) wurden am 19. Juni 1900 nicht weniger als 42 Millionen Bfd. Sterl. innerhalb funf Stunden bewilligt; vor dem Ende der Seffion von 1904 wurden ohne alle Distuffion 28 Dill. Pfb. St. "en bloc" votiert. 3m gangen Saufe befinden fich fur die Finangen nur wenige Sachfundige, benen man noch dagu geringes Bertrauen entgegenbringt. Der Finangmann, ber fich ein Urteil über Die Billigfeit ober Unbilligfeit ber Forderungen ber Regierung und ihrer Berwendung ber bewilligten Gummen gebilbet hat, gieht es bor, fur bie großen Beitungen gu ichreiben ober eine Flugschrift gu veröffentlichen; benn er wird mehr Beachtung feitens bes Bublifums finden, ja nicht felten bie Regierung jur Burudnahme ihrer Forberung vermögen. Die Debatten über den Roftenvoranschlag für Die Flotte und bas Landheer erinnern mehr an Boffen als an ernfte Berhandlungen. Die Erörterungen über Lebens. fragen, über die wichtigften Reformen in ber Marine und im Landheer laffen bie meiften Barlamentemitglieber gang falt, fie find entweber im Speifefaal ober treiben fich in ben Bangen umher, lachen und schwaßen und muffen von Behips herbeigetrieben werden, bamit sie noch zeitig zur Abstimmung kommen. Bon den Gründen für und wider die Bewilligung haben sie keine blasse Ahnung; nicht sie, sondern die Partei, richtiger die aus der herrschenden Partei genommenen Minister sind verantwortlich. Bozu, so könnte man sich sragen, sind diese Jasager da? die selbst ihr Gewiffen an die Mehrheit verkausen und ihre Gewifsensbisse durch den Gedanken zum Schweigen bringen: Ich darf meine Bartei nicht gefährden, ich darf mein Baterland nicht der von einem liberalen Ministerium drohenden Gesahr aussepen.

Berbienen die englischen Minifterien bas in fie gefette Bertrauen? Gind die einzelnen Minifter fur ihr Reffort flete bereit, Rede und Antwort gu fteben? Forbern ber Bremier und die übrigen Dlinifter, daß ihr Rollege, ber fic eine ichwere Pflichtverletzung bat ju ichulben tommen laffen, fofort abbante? Reineswegs; bie Berantwortlichfeit bat praftifch aufgehört; bie übrigen Minifter beden ben Schuldigen. Die Barteigenoffen, welche zuerft auf ben Rebler aufmertfam gemacht, ftimmen für feine Freifprechung, wenn bie Opposition eine Motion einbringt. Da bie meiften Minifter, ja felbft bie meiften Parlamentsmitglieber Englande ben vornehmen ober vermöglichen Rlaffen angehören, und für ihren Unterhalt nicht auf ihren Behalt angewiesen find, fo empfinden fie ihre Entlaffung aus bem Minifterium, ibre Rieberlage bei ben neuen Bahlen minder fcmerglich ale in Franfreich ober in ben Bereinigten Staaten. Bubem gilt es nicht ale Schande, wenn man bei ber Renwahl übergangen wirb.

Schon Blato hat in seiner unnachahmlichen Beise die Athener persissiert, die für die niedrigsten Beschäftigungen besondere Borbereitung oder Geschief forderten, für die allersichwerste Kunft — die Regierung des Staates — teine besonderen Fähigfeiten und Kenntniffe verlangten. Byron sagt im hindlich auf seine Landsleute und speziell seine Standes.

genoffen: "Ein handwerk zu erlernen, muß man in bie Lehre gehen: nur nicht bei der Kritik, denn Kritiker find fig und fertig." Jeder vornehme Engländer ist überzeugt, daß ihn sein gerader, gesunder Sinn richtig leitet, daß er die schwersten politischen Fragen spielend lösen kann.

Die Bemerfung Goblins, "Unforseen Tendencies of Democracy" p. 43, "bag man in ben Bereinigten Ctaaten bie Befohigungen für ein öffentliche Umt, g. B. Erzichung und befondere Erfahrung diefreditiere, und ber Auschauung hulbige, ein Mann fei fo gut wie ber andere, und niffe von dem, mas das Bublitum intereffiere, ebenfoviel wie ber, welcher eine fpezielle Borbilbung erhalten habe", gilt auch für England. Dan fage nicht, bas fei immer fo gemefen, benn im Mittelalter war ber Ronig von tuchtigen Ctaates mannern, die eine lange Erfahrung hinter fich hatten, ums geben, in beren Sanden bie Exefutivgewalt rubte. Diefe wußten febr aut, daß fie bedeutende Rehler fchwer bugen mußten ; (hinrichtungen von Miniftern, bie bem gangen Bolf ober ber berrichenden Bartei Unftof gegeben, Abichungen von Rönigen waren in England mahrend bes Mittelalters gar nicht felten). Uns ber englischen Berfaffungegeschichte von Stubbe erfeben wir, bag bie englischen Magnaten und Die großen Bralaten mit einer tuchtigen Borbilbung praftifche Erfahrung verbanden und mit der inneren und auswartigen Politit, mit ber fie fich auch bann beichaftigtenwenn fie nicht im Rat bes Konigs fagen, febr vertraut waren. Die Berhältniffe waren im Mittelalter viel einfacher, Die Sauptbeschäftigungen waren ber Aderbau und bie Biehzucht; Die Städte außer London maren flein, ber unbedeutenbe Sandel und die Beldwirtschaft befanden fich jum Teil in den Banden von Fremden. Es war baber für ben mittelalterlichen Baron leicht, fich in ber Politif gurechtzufinden, umsomehr, ba er in ber Berwaltung feiner Buter alles felbft gut feben und gu prufen pflegte und in ftetem Berfehr mit feinen Bafallen und Pachtern ftanb. Richt burch bie

Formen ber Parlamenteregierung, fonbern burch bie perfonliche Tatigfeit wurde bie Große Englands begrundet. And ale Minifter und Staatsmanner brachen biefe Barone und Grofgrundbefiger ihren Berfehr mit ihren Bafallen und Bachtern nicht ab; an Teften und bei außerordentlichen Belegenheiten versammelten fie bieselben in ber großen Salle und festen fich nieber jum gemeinsamen Dahl. In ber Siebe und Anhanglichfeit ihrer Dienftleute, bas wußten fie trett wohl, waren die Burgeln ihrer Rraft. Der neue, burch bie Tubors ins Leben gerufene Abel bewahrte nicht langer alle Trabitionen ber burch die Giferfucht Beinrichs VIII. ans bem Bege geräumten Dagnaten; aber fie lebten noch auf dem Lande und machten fich als Magiftrate, Friedensnichter ober ale Offiziere ber Burgermilig um ihre Bachter verbient. Bergleichen wir mit ben Magnaten bes Mittelaltere und ben Equires bes Reformationszeitalters ben hoben Abel ber Jestzeit und ben mobernen Rleinadel (gentry), fo pringt ber Unterichied in Die Augen. Alle Die Banbe, melde eine Art von Familienverhaltnis begrundet hatten, find geloft. Manche von ben großen Befigungen, welche die Cavendift, Die Ruffell, Die Bembrote in ben berdiebenen Grafichaften Englands und Irlands innehaben, werben fast nie besucht, aber auch in den übrigen fann ein ireundichaftliches Berhaltnis nicht plaggreifen; benn ber vornehme Mann fommt nicht unter feine Bachter, bamit fie ibm ibre Anliegen vortragen fonnen, fonbern bringt feine Freunde und Befannten mit, benen gu Ehren er Jagben und Befte veranftaltet. Gollte es einem Bachter gluden, borgelaffen zu werben, fo wird er, wenn er von Weschäften fpreden will, an den Agenten gewiesen.

Die meisten der hoben Aristofraten sind im Laufe der letten zwei Jahrhunderte Fremdlinge unter ihren Bächtern geworden. Man hat sich an ihre vornehme Berachtung der Banern und handwerter gewöhnt; in neuester Zeit haben sich ihnen die Equires angeschlossen, die sich alle Unarten

ber Bairs angeeignet haben und ein bequemes untatiges Leben führen. Der Friede und Die Rube, beren fich England erfreut, die Beduld und Rufriedenheit ber nieberen Rlaffen, ihre tiefgewurzelte Abneigung gegen Anarchie und Gefetlofigfeit machen England jum Dorado ber Ariftofraten, die vom Erbgins ihrer Buter und aller berer, bie von ihren Rapitalien und ben Erträgniffen ihrer Sabrifen und Bergwerte leben. Im Begenfat ju ben Ameritanern, bie, auch nachdem fie reich geworben find, ihre Beschäfte noch weiterführen, will ber Englander die erworbenen Reichtumer genießen und verfteht es meifterhaft, ein bequemes, tomfortables und baneben recht anftandiges Leben gu führen. Benn man im Rreife feiner Familie und im Berfehr mit Befannten Beuge feines Familienfinnes, feiner mannlichen Eigenschaften, feiner Beradheit und Offenheit ift, ware man geneigt, in ihm bas Ibeal zu erbliden; fieht man genauer gu, bann entbedt man einen Egoismus, eine Bleichgultigfeit gegen alles Dobe und Ideale, eine ftrafbare Bernachläffigung ber feiner Obforge anvertrauten Rinder und Angehörigen, die in berfelben schwülen Atmosphäre des "dolce far niente" aufwachsen. Bifchof Creighton fällt ein febr fcharfes Urteil über die Madchen englischer Familien, welche fich monatelang in ben besuchteften Babeplagen bes Kontinents aufhalten, für die Gebensmurdigfeiten bes Landes und beffen Raturichonheiten tein Muge haben, vielmehr ftunbenlang an ichalen Gefprachen und faden Bigen ihr Bergnugen finden. Golchen, meint er, follte man bas Reifen verbieten.

Seitdem jedoch der Wert des Bodenzinses in der Nähe der Bergwerke und der Sitze der Industrie so sehr gestiegen ist, sind hunderte, die früher auf den Zins ihrer Pachtgüter und den Ertrag des von ihnen bewirtschafteten Gutes angewiesen waren, Rentner geworden, welche auf Reisen gehen und in London oder im Aussand leben können. Nachdem sie einmal die Süßigkeiten des schweisenden Lebens gekostet haben, ist es schwer, sie zur Rücklehr in die heimat zu

bewegen. Man fagt wohl: der Engländer nimmt, wohin er auch gehen mag, seine Heimat mit sich, behält die Sprache und die Sitten der Heimat bei. Das ist nur bedingt wahr, denn die bürgerlichen Pflichten übt dieser Zugvogel keinespegs, zum Wohlstand des Landes, zur Förderung von Bissenschaft und Kunst trägt er nichts bei. Er ist in London oder Brighton, in Manchester oder Southport vielleicht gerade is ein Fremder, wie an der Riviera, wo er einen Teil des Winters zubringt. Die Mitglieder dieser Familien würden sehr ungehalten sein, wenn man ihren Patriotismus besmängelte oder sie auf die Notwendigseit, ihre sozialen Pstichten zu erfüllen, ausmerssam machte: das zeigt nur, wie ihre politische Erziehung vielleicht in demselben Grade vernachlässigt worden ist, wie ihre religiöse.

Dan fann England nur Blud wünschen, bag folche Lebemanner fich um öffentliche Memter nicht bewerben und m Barlament ober im Bemeindes und im Grafichafterat In figen verfchmaben. Leiber entsprechen die Randidaten für Barlament und Grafichafterat nur ausnahmemeije billigen Erwartungen, leiber brangen fich Amateurs, Die nichts Orbentliches gelernt haben, in verantwortliche Memter ein und richten infolge ihrer Unwiffenheit und Tragheit viel Unbeil an. Bahrend man in anderen gandern in Bevorjugung afabemifch gebilbeter Manner viel gu weit geht, fallt man in England in ben entgegengesetten Tehler und bestellt gang unwiffende Manner, welche bas Benige, bas fie in ber Elementarichule gelernt hatten, vergeffen haben, W Ergiehungeraten. Gin Minifter bes öffentlichen Unterrichtee wußte nicht einmal die Aussprache bes Bortes chimera' und fprach in einer Rede wiederholt von kimmerer (fatt kimira). Ueber bie Unwiffenheit englischer Staatsmluifter alten und neuen Datums in Geographie, Beichichte und neueren Sprachen girfulteren bie foftlichften Unefdoten. Die Unwiffenheit ber Rriegeminifter in militarifchen Angelegenheiten, ber Lords ber Abmirglitat im Geewesen ift

fprichwörtlich. Diefe Unwiffenheit schabet nichts, wendet man ein, benn ber Minifter fonfultiert bie Beamten feines Refforts und ift, weil er nichts weiß, weit mehr geneigt, fich leiten zu laffen. Gehr häufig findet bas Begenteil ftatt: ber Minifter ichreibt fich eine Urt von gottlicher Gingebung ju und fett feinen gefunden Menschenverftand über bie Cachfenntnis des Beamten. Man bat fich bagu Blud ge wünscht, daß in den modernen Barlamenten Beichaftelente und Fabrifanten gablreicher vertreten find als in den alten. Der Bewinn ift ein zweifelhafter. Ift ber Beichaftemann alt, fo ift er oft einfeitig und fur neuere Ideen unguganglich; ift er jung, fo führt er feine Beichafte fort und betrachtet feine parlamentarifche Tatigfeit nur als Rebenbeschäftigung. In der Regel ift fein Befichtsfreis beschränft. In dem nenen wie in bem alten Parlamente findet Belehrfamfeit und tiefe Renntnis feine Stätte : ber Rhetorifer, ber über alles fprechen und plaufible Grunde vorzubringen weiß, ber Ariftofrat, ber hohe Ronnegionen bat, ber über die Mittel verfügt, bebeutende Berfonlichfeiten einzuladen, wird weit eber gu verantwortlichen Minifterpoften beforbert als ber Ctaatsmann und Gelehrte, welcher allenfalls als Unterfefretar Bermenbung findet. Die Mehrgahl ber Mitglieder bes Unter- und Oberhaufes bewähren fich auch barin als Amateurs, bag ihnen der rechte Ernft, die Arbeitfamfeit und Ausbauer fehlen. Die parlamentarische Tatigfeit wird als Beitvertreib, bas Dans ale Rlub betrachtet. Es gebort einmal gur Refpeltabilitat, im Barlamente gefeffen ju haben; die Bflichten beschränft man auf bas allernotwendigfte. Die Rudwirfung auf die Babler fann unter biefen Umftanden nicht ausbleiben. Da die Bemahlten fo wenig Gifer an den Tag legen, bon ben wichtigften Gigungen megbleiben und auf Die Intereffen der Bahlmanner feine Rudficht nehmen, fo legen lettere bei ben Bahlen nur fehr geringe Teilnahme an ben Tag. Bestednungen find verboten und werben ftrenge beftraft; fie bestehen unter verandertem Ramen fort. Der Erwählte nägt die Roften der Registration, besoldet den Sefretär des Bahltomitees, gibt den Bauplat für eine Schule oder Kirche, jahlt einen Beitrag für eine Wohltätigkeitsanstalt, läßt auf sine Kosten ein Schwimmbad für den Wahlort errichten, mb sich auch bei anderen Anlässen schröpfen. Das Wahlrecht it nicht blos eine Bollmacht und ein Necht, sondern auch eine Psicht; daran denken die wenigsten Wähler, die, anstatt den greignetsten Mann zu suchen, mit dem vorlieb nehmen, der sie durch hohe, für wohltätige Zwecke bestimmte Summen in bestechen bereit ist.

Bir haben oben nachgewiesen, daß an die Stelle ber Carlamenteregierung die Rabinetteregierung getreten ift, und bas Barlament nur felten gegen bie fchnobe Art, mit ter es behandelt wirb, protestiert. Wenn man das Unterbus entbehren tonnte, fo ift bas Dberhaus noch weniger sitig. Gelbft ber fonfervative Lord Ibbesleigh fagte: "Das bons ber Lords mare unerträglich, wenn es in Birflichfeit is machtig mare, als ce gu fein scheint. Das Unterhaus uprajentiere jedermann, das Dberhaus niemand. Run fonnen, bidlieft er, jedermann und niemand nicht in Streit geraten, beshalb vertragen fich Obers und Unterhaus fo gut." Freilich, Denn Die Anficht ber Dehrheit im Unterhaus mit ber bes Bolles nicht übereinftimmt und von einer großen Dehrheit befampft wird, bann tann bas Oberhaus ben Befeges: borichlag bes Unterhauses verwerfen; in anderen Fällen bagt co nicht, bem Unterhaus entgegenzutreten. Gine Ernenerung bes Oberhauses wird vom Bublifum nicht gewünscht; wohl aber ftimmen alle barin überein, bag bie Uebertragung von manchen Funttionen bes Barlaments an Die Graffchaftstate ober Provingialparlamente bochft notwendig fei. Die Beichwerben Grlands und Schottlands über die Berichleppung ber Geichafte, über die verfehrten Entscheidungen, weil ber englischen Dehrheit Die Lofalfenntnis abgeht, find endlos und mobibegrundet.

Die Befürchtungen Maine's und anderer Staatsrechte-

lehrer haben fich nicht erfüllt, daß burch die Ausbehnung bes Bahlrechtes bie Rluft zwischen ben Bahlern und ben von ihnen ermählten Befetgebern erweitert und burch die Unwiffenheit und bie Borurteile ber Daffen eine gefunde politische Entwidlung verhindert wurde; benn nach Low (S. 306) ift ber Unterschied zwischen Batron und Rlienten, Regierenden und Regierten nicht groß. Bir tonnen bingufügen: Die nieberen Rlaffen fuchen fich gu unterrichten durch Lefture ober ben Bejuch von Borlejungen, mahrend die Reichen ihren Bergnugungen nachgeben. Die Barlamente bes zwanzigften Jahrhunderts werden gang andere Aufgaben lofen muffen ale die bes neunzehnten. Rachbem die Borrechte ber einen und die Beschräntungen einer anderen religiojen Bartei abgeschafft, ber Sanbel und die Arbeit von gewiffen Geffeln befreit find; nachdem bie Rluft gwifchen Maffen und Rlaffen überbrudt ift, wird fich bas Barlament ber Regelung der höheren Erziehung, der Forderung ber wiffenschaftlichen Forichung, ber Organisation, ber Industrie jumenden. Das Berhältnis ber nieberen Rlaffen gu ben höheren ift anormal und ungejund, bie Bleichgültigfeit gegen Die Religion ift ein schlimmes Rrantheitespumptom. Die Trennung bes Staates von einem Teil ber Rirchen, Die ungleiche Behandlung ber Geften und ber Staatsfirche, jo viele andere Fragen barren ber Löfung.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen ist es Zeit, die gegen das Ministerium Balsour erhobenen speziellen Besichwerden darzulegen. Das unmännliche, zweideutige Benehmen Balsours, der im geheimen die Schutzölle und einen hohen Tarif begünstigt, aber, um seine Ministerstelle nicht zu verlieren, den Freihändler spielt, hat den geraden und biederen Sinn des Bolses abgestoßen. Nichts ist John Bull mehr zuwider als das Bersteckenspielen. Die großen Opser, welche der Krieg in Transvaal forderte, wurden gerne gebracht, weil es sich um die Ehre des Reiches und die Erweiterung des englischen Einflusses handelte. Seitdem sich

be Bergwertbefiger mit Buftimmung ber Regierung wohlfeile tinefifche Arbeiter verichafft und die Englander ausgeschloffen biben, ift auch bem blobeften Auge erfennbar, bag ber Rrieg mit ben Buren im Intereffe ber Rapitaliften geführt murbe. Der infolge bes Burenfrieges und ber ungeheuren Ausgaben ber Regierung in ben letten Jahren erhöhte Steuerbrud beruriachte einen Rudichlag und eine ungewöhnliche Stodung ber Beichafte, welche unendliches Beh über bie Arbeiterbeblierung gebracht bat. Gelbft bie beften und unbescholmilen Arbeiter fonnten feine Beichäftigung finden und fanten in die tieffte Armut. Die Regierung tat nichte, um die allgemeine Rot zu erleichtern, bagegen bat fie burch ihre Bicggebung ben Birten Unrecht auf Entichabigung gewährt, mn bie Dagiftrate ohne genugende Grunde benfelben bie Edantfongeffion entziehen. Der tieffte Brund bes Diftrauens and ber Ungufriedenheit wird weit weniger erortert ale bie Men ermabnten Beschwerben. Dieje find die Ungufriedenheit mit ber Berrichaft ber Ariftofratie, bie Ausschließung ber mittleren und niederen Rlaffen vom Befige liegender Guter. Eron ber viel gerühmten Freiheit findet ber Brite ben Bugang an jeder iconen und lieblichen Stelle Englands berth Mauern und Tore versperrt und burch Plafate Brivateigentum". Er barf weber gur Rechten noch gur Unten von der langweiligen Strafe abweichen und die fone Wegend genießen. Solche Buftanbe find im 20. Jahrbanbert unerträglich. Und wie bier, fo ift es in vielen underen wichtigen Dingen. 3ft er ein Baria? ift er ein Ellave, Dag er fich folches gefallen laffen mußte? Sat er icht Diefelben Rechte wie die Ariftofraten? 3ft es nicht mblich Reit, daß er Die Bertreter feiner Intereffen ins Barlament mablt?

Die Trunffucht, die Berwilberung der niederen Rlaffen, be Schwächlichfeit und die vielfachen Rrantheiten unter den Embern der Armen haben ihren Grund in der Selbstsucht ber Großgrundbesitzer, welche ihre großen Güterfompleze nicht zerichlagen und ihr Land nicht verfaufen wollen, welche die für Bauplage geeigneten Felber nur bann verlaufen wollen, wenn die Liegenschaften ben bochften Breis erreicht haben. Die Folge ift, daß in ben Mittelpunften ber 3nduftrie die Arbeiterwohnungen wegen bes gu hoben Bobenginfes gu tener find, baß gange Familien mit einer Stube porlieb nehmen muffen. Je mehr die Stadtbevolferung fteigt infolge des lleberichuffes der Beburten über die Tobesfälle und ber Ginmanberung ber jungen Leute aus ben Dörfern, defto höher fteigt auch ber Breis ber Bohnungen, die oft ichlecht gebaut find, beren bunne Mauern weder gegen Die Ralte noch gegen die Site ichuten. Biele Taufenbe wurden auf dem Lande bleiben, ober nachdem fie Beld erfpart haben, aufe Land gurudfehren, wenn fie geeignete Grundftude fauflich erwerben ober einen langjährigen Dietfontraft abichliegen fonnten. Der Beifall, mit bem bas Umendement von Jeffe Collins 1886 von der ländlichen Bevolferung aufgenommen murbe, batte bie liberale Bartei belehren muffen, daß fie bei dem Zwangeverfauf ber großen Guter und der Bilbung von Pargellen für die landlichen Arbeiter einsegen mußte, wenn fie ben Ginflug ber Ronfervativen auf die Landbevölferung untergraben wollte. Damale machte man fich luftig über ben Borichlag, daß jeder Arbeiter brei Morgen Landes und eine Ruh haben folle; beute findet man einen folden Borichlag weise und vernunftig. Der Aufenthalt des Land- ober Fabrifarbeiters auf dem Lande mare für die Familie in jeder Begiehung vorteilhafter gewefen als ber in ben Armenquartieren ber Stabte ober in den Arbeiterwohnungen ber Borftabte, beren Dlietzins fir viele Arbeiter unerschwinglich ift. Schon ber Umftand, baft ber Barten ober bas fleine Butchen bie Frau und Die Rinder bes Arbeiters nuglich beschäftigt und für ben Tifch bas Gemufe liefert, ift ein unschagbarer Borteil. Statt Dieje gemeinnütige Dagregel burchzuseten, trieb man bobe Politif und entfremdete fich die Daffen. Die Liberaten (Bigs) waren damals nicht einig. Lord Hartington und fieschen bekämpften die liberalen Maßnahmen; sast alle gingen ilb darauf als Unionisten ins Lager der Gegner über. Hohe dienerung der liegenden Güter, der für Baupläße sich hrenden Liegenschaften, eine Extrasteuer, wenn der Eigensmer auf dem Schloß nicht wohnt, Aushebung der Feudalmete würden den Bertauf der Liegenschaften erleichtert wen

Bie fläglich bie Buftanbe in England und Schottland b. zeigt folgende Angabe. Die 8% ber englischen Be-Merung, Die in überfüllten Bohnungen leben, tommen gar mat in Betracht gegen Die 46 % Schottland. In London be ben je 7 eine Berfon in einem Bimmer mit anderen, in and Sheffield eine bon 10, in Liverpool eine von 12, Banchefter eine bon 16, in Ebinburgh eine bon 3, in Imbee und Glasgow eine von 2. In gang Schottland den 4,93 Personen in Wohnungen, die aus einem Bimmer efteben und mehr als 2'000,000 find fo gujammengebrangt, bif mehr ale zwei Perfonen auf ein Zimmer fommen. In Entherland tommen 11 Berjonen auf eine Quadratmeile, in anderen Grafichaften je 60 Bewohner. Bas ift die Urde ber Wohnungenot? das Landmonopol. Bas bie lifache ber Trunffucht? Das Streben, aus ber ungefunden Bobnung herauszufommen, und der Umftand, daß fich nur m Birtebaus ein Ort gur Erholung findet - bas Trinfsonopol. Satte, fo fagt fich die Arbeiterbevolferung, Die Regierung ein Berg fur bie nieberen Rlaffen, jo hatte fie Rulturftaaten wie Deutschland nachgeahmt und gur Beit ber Imeitseinftellungen bie veröbeten Sanberftreden, in benen en nur bas Bilb umberftreift, wieder anbauen laffen, bann wire es um bie Armen beffer beftellt. Bas mit geringer Interifutung feitens ber Regierung erreichbar ift, bas haben be verachteten irifchen Bauern gezeigt.

Die Oligarchie, Die nach Low und Bright (A History of England, Period V) feit 1880 ben früher eingebüßten

Einfluß wieder gewonnen, hat sich überlebt und wird fallen, wenn die liberale Partei sich von den aristofratischen Whigs lossagt und sich auf das Bolt stütt. Bas Low betreffs des Abels behauptet hat, das gilt nach dem Profurator der heiligen Synod Pobedonoszeff auch von der anglikanischen Kirche. Er nennt sie eine Bereinigung der vornehmen Gesiellschaft in der Kirche und urteilt, sie sei noch weniger demofratisch als die rufsische. Sein Urteil über die englische Presse ist sehr schaft, aber wohlverdient, denn sie bekämpst in der Regel jede der Aristofratie misliedige Resorm.

Nur wenige der größeren Zeitungen sind liberal. Die Grafschaftsräte müffen größere Bollmachten erhalten. Ein energischer Ackerbauminister tut England besonders not. Nach Fachmännern könnten 6.000,000 Morgen öde liegenden Landes durch Drainierung und Bearbeitung zu einem Forst gemacht oder in Beiden verwandelt werden. Zahlreiche Gesellschaften würden, wenn sie diese Einöden käuflich erwerben könnten, das hiefür nötige Geld schaffen. Die Anlegung von Bäldern fordert größere Auslagen und bringt viele Jahre nichts ein: hier müßte die Regierung eintreten.

Manche glauben, man muffe, um die Nonkonformisten an sich zu ketten, das von den Konservativen zu Gunsten der konsessionellen Schulen erlassene Gesetz umzustoßen suchen und besonderes Gewicht auf den Freihandel legen, aber von der Lösung der Bodenfrage absehen, um die imperialistisch gesinnten Freihändler nicht abzustoßen. Das wäre eine ganz verkehrte Taktik und triebe die Landbevölkerung in die Arme der Tories, welche in diesem Falle einige Zugeständniffe machen und die Liberalen übertrumpfen würden. Letzere müßten erklären, daß sie zu einer Zeit, in der die anderen Staaten in Bassen starren, keineswegs gewillt seien, abzurüsten, daß sie jedoch Sorge tragen würden, unnötige Auszgeben zu vermeiden und Ersparnisse eintreten zu lassen. Richts ist leichter als die Widerlegung des oft gemachten Borwurses, die Liberalen hätten die Flotte vernachläßigt, sich

fremden Mächten gegenüber feige gezeigt. England hat mier den Liberalen größere Eroberungen gemacht als unter ben Konservativen, ohne die englische Bevölferung durch eine Schuldenlast zu erdrücken. England bedarf der Ruhe und Friedens und einer Reform, wie sie in Preußen von Stein und Hardenberg durchgeführt wurde.

#### II.

# Rene ruffifche Reformen in Bezug auf Die Ratholiten.

Mus St. Betersburg.

Da uns die Freiheit nur in tleinen Dosen serviert wird, ich man sich schon nach 14 Tagen genötigt, einen neuen las erscheinen zu lassen, um das harte Los der Katholisen umtbern und so der allgemeinen Unzusriedenheit Einhalt in tun und die aufgeregten Gemüter in etwas zu beschwichtigen. Dabei hütet man sich wohl, den Katholisen volles liecht und volle Gleichberechtigung mit den Nichtsatholisen und erteilen. Auch der Utas vom 14. Wai bringt noch lange line Rechtsgleichheit der fatholischen und der nichtsatholischen Bevölkerung, obgleich er die schreiendsten Bedrückungen auseicht und einen wirklichen Fortschritt zum Besseren bedeutet.

Die Bustande waren im sogenannten Westgebiet wirklich ton gar zu arg, so arg, daß sogar viele Russen, die nicht burkt barunter leiden, sie für kaum glaublich, ja für unwöglich halten. Die gutmütige und tolerante Natur des Russen, und ost stellt er es direkt in Abrede. Diese Unfenntnis der Berhältniffe im Bestgebiet mag von der Unzahl von Gesetzen herrühren, die in 120 Foliobänden zerstreut sind und die selbst dem Inristen die Kenntnis aller Gesetze schwer, wenn nicht unmöglich machen. Und doch ist die Kenntnis dieser Gesetze zum Berständnis der Resormen notwendig und auch für den Historiser von großem Interesse. Deshalb soll hier die historische Entwicklung der Agrargesetze im Bestgebiet solgen.

Das sogenannte Bestgebiet umfaßt die 9 Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno, Minst, Mohllew, Witebst, Kiew, Podolien und Bolhinien. Bor der Bereinigung mit Rußjand bildete es das Fürstentum Kiew, das Land Wolhinien und das Großfürstentum Litauen.

Im Jahre 1569 ward Litauen mit dem Königreich Polen vereinigt. Die Konstitution des Jahres 1569 galt für beide Länder und sowohl die Polen wie Litauer waren in Bezug auf die Agrarverhältnisse völlig gleichgestellt. Jeder Bole konnte in Litauen, jeder Litauer in Polen Grund eigentum besißen und frei über dasselbe nach den Gesehen des betreffenden Landes versügen. In diesem Justande wurde auch von den folgenden Landtagen nichts geändert. Die Abeligen beider Nationen hatten zwar einige Privilegien, die aber in der Konstitution vom 8. Mai 1791 abgeschafft wurden. Bon jener Zeit an waren die drei Stände der Abeligen, Bürger und Bauern in den Bestprechten völlig gleich. So blieb es auch später und selbst die Bereinigung

<sup>1)</sup> Das Privilegium der Union sagt: "Alle etwaigen Beschränkungen ber Rechte sollen aufgehoben werden, weil sie dem Rechte, der Gerechtigkeit, der brüderlichen Liebe, der Union und der allegemeinen Einheit widersprechen. So soll es seht sedem Polen in Litauen und jedem Litauer in Polen freistehen, auf jede rechtliche Beise Grundeigentum zu erwerben und über dasselbe zu versügen nach den im Lande geltenden Gesehen". Volleg. II. 772. 14.

telens und Litauens mit Rußland änderte hierin nichts, is alle Gesetze und Gebräuche seierlich bestätigt und beischalten wurden. Auch die Sprache blieb ausschließlich die wlußsche sowohl bei den Magistraten als auch bei den Geschten. Im Jahre 1798 mußte für die Entscheidungen we obersten Gerichtshoses eine rufsische llebersehung beischigt werden, während in den niederen Gerichten die politike Sprache allein angewandt wurde. Erst im Jahre 1840 wurde das litauische Statut abgeschafft und das ufsische Gesetz eingesührt 3) Auch jest noch galten sür alle die gleichen Gesetz. Erst im Jahre 1863 beginnen die Besitränsungen in den Besitzechten zunächst in Polen, dann in Utwar und dem übrigen Westgebiet als Folge der Beswillung am Aufstande

Den Unfang machte ein allerhöchstes Reffript vom 14 Januar 1863 an Die Beneralgouverneure von Wilna stem, benen außerorbentliche Bollmachten gur Unterbrudung bes Aufftanbes gegeben und gur Pflicht gemacht murbe, außerordentliche Mittel gur Berftellung ber Aube zu gebrauchen. Diefes Reffript gab Beranlaffung gu mer gangen Reihe Beichrantungen ber perfonlichen Freiheit b bes Befigrechtes. Es war auch ber Ausgangepunft Deler, gang unerhörter und gang willfürlicher Berordnungen, be bis jum heutigen Tage andauerten. Die Untersuchungen gegen Berfonen, Die am Aufftanbe teilgenommen hatten, purden am 11. Mai 1873 und 3. Februar 1874 niederrichlogen und ihnen ihre besitzlichen Rechte gurudgegeben, iber im Beftgebiete blieben alle befchrantenben Befege in Bezug auf bas Befigrecht bestehen. Dan fragt unwillfürlich, De bas tomme, um fo mehr, ale bas Miniftertomitee in wem Erlag vom 14. Dai biefes Jahres ausbrudlich fagt:

<sup>1)</sup> Ilfas vom 2. September 1797.

<sup>2)</sup> Mine vom 9. Januar 1798.

<sup>1)</sup> Mfas vom 25, Juni 1840. Art. 13591.

"An bem Aufstande in den Jahren 1863 und 1864, der fast ausschließlich von Polen veranlaßt war, beteiligten sich vornehmlich Großgrundbesitzer, der niedere Adel und die städtische Bevölkerung, während die Bauern sich zum weitaus größten Teile passiv verhielten. Demgemäß wurden die nach Niederwerfung des Aufstandes ergriffenen Repressionahnen gegen die Polen, die Erreger des Aufstandes, gerichtet".

Benn bem fo ift, wenn fich nur bie Bolen am Mufftande beteiligten, warum ftrafte man bann bie Bewohner des Beftgebietes, die faft nur aus Richtpolen befteben? Bogu benn all bie unten folgenden Ausnahmegefete? Das Ministerfomitee fagt gang offen, daß es defiwegen geschah, weil jene Bewohner des Beftgebietes, wie die Bolen, fatholifch waren, alfo wegen ihrer Religion. "Alls es fich in ber Folge herausftellte, daß die Intereffen bes Bolentums und ber fatholischen Rirche vielfach ibentisch find, und fonftatiert wurde, daß die gur fatholischen Rirche gehörenden Bewohner bes Beftgebietes, Die Litauer, Beigruffen, Schmuden 2c. polonifiert wurden, fab fich bie Regierung genötigt, Die uriprünglich für die Polen beftimmten Befege gang allgemein auf alle Ratholifen auszudehnen". Dieje Beilen fprechen Banbe. Nicht wegen Beteiligung am Aufftande, fondern erft "in der Folge", weil fie wie die Bolen fatholifch waren. wurden fie gemagregelt und ber primitivften Rechte beraubt. Doch fommen wir jest auf jene Ausnahmegefete im Weftgebiet zurück!

Am 25. Februar 1863 erläßt der Minister der faiserlichen Domänen, Generaladjutant Selenoi ein Zirkular, das am 5. März die kaiserliche Bestätigung erhielt, durch welches besohlen wurde, daß alle vakanten Güter im Bestgebiete nur an Leute rufsischer Abstammung und Ronsession, besonders an rufsische Geistliche, verläßliche orthodoge Laien und Altzgläubige verpachtet werden. Die Besitzer von Staats- oder Privatgütern konnten sie an Personen polnischer Abstammung

wert verkaufen, noch verpachten, noch verpfänden, noch vereiben, weber durch Testament noch durch die Erbsolge.

Am 25. Juli 1865 erschien eine Instruction, die sich baburch vom vorhergehenden Gesetz unterscheidet, daß bas kerbot, an Personen polnischer Herfunft zu verkausen, sich icht bloß auf die Besitzer bezieht, sondern auch auf die Rachtommen der jetzigen Besitzer.

Das allerwichtigste Geseth, sozusagen der Angelpunkt Der Berbote, war das Geseth vom 10. Dezember 1865 in. 42,759 des bürgerlichen Gesethbuches. Es lautet: "Die kegierung hat Mittel zu ergreisen, durch welche Personen isleischer Abstammung vom Rechte, Güter zu erwerben, ausschlossen werden. Im Westgebiete sollen nur Personen wicher Derkunft Güter erwerben können. Alle Afte und Destammente, die diesem Gesethe entgegenstehen, sollen als mittig angesehen werden. Nur die Erbsolge in direkter wie soll zugestanden werden".

Diefes Gefet wurde fo gründlich befolgt, daß ben Ratholifen, wie bas Ministerfomitee fagt: "Schenfungen, Bertaufe, Berpfanbungen, lebenslängliche Nutniegung und Arrenden polnischen Landbesites verboten wurden".

Es entstand nun die Frage: was ist unter "russischer", vas unter "polnischer Abstammung" zu verstehen? Bis zum Jahre 1867 wurden unter Personen russischer Abstammung nur orthodoge Russen verstanden. Im Jahre 1867 besagt in taiserlicher Erlaß, daß unter Personen "russischer Abstammung" auch die Brotestanten der baltischen Provinzen verstehen seien. Am 14. Juli desselben Jahres wurden unch die mohamedanischen Tataren den Personen russischer Derkunft zugezählt. Am 18. Wai 1873 wurden auch die Lichen dazu gerechnet, "da sie den Erwartungen der Legierung völlig entsprochen hätten" — sie waren nämlich m großer Zahl zur russischen Kirche übergetreten.

Unter Personen "polnischer Abstammung" wurden von ber Abministration sowohl als von den Gerichten alle

Ratholifen ohne Ausnahme angesehen. Erft im Jahre 1868 erichien am 14. Juni ein faiferlicher Erlaß, ber erflärte, bag unter Berfonen "polnischer Berfunft" nur bie Butsbefiger, Abeligen und Rleinburger, nicht aber die Bauern verstanden werden. Bis bahin waren ungerechter Beife auch Die Bauern gu ben Berfonen "polnifcher Abstammung" gerechnet. Niemand erfette ihnen jest ben Schaben, ben fie in ben fünf Jahren erlitten hatten. - Trop biefer ungweibeutigen Entscheidung erließ 20 Jahre fpater ber Beneral-Gouverneur von Wilna, Roichanoff, am 23. Februar 1885, eine Berordnung, in der er wortlich fagt : "Obgleich fich im Befege vom 10. Dezember 1865 fein hinweis findet, bag es ben fatholifchen Bauern verboten fei, in ben 9 weftlichen Bouvernements Guter angufaufen und obgleich bas Minifterfomitee am 14. Juni 1868 erffart bat, daß biefes Berbot fich nur auf die Butsbefiger beziehe und nicht auf die Bauern, fo glaube ich boch im Beifte jenes Befeges gu handeln, wenn ich ben fatholifchen Bauern verbiete, großere Buter angufaufen und ich meinerfeits finde es fur notwendig, ihren nur gu gestotten, foviel Telb angus faufen, als fie mit den Gliebern ihrer Familie bearbeiten tonnen" - nämlich nicht mehr als 60 Deffiatinen. Erft im Jahre 1898, alfo in ber neueften Beit, hat der Raffotionshof biefen Standpunft als ungerecht bingeftellt und erflärt, daß die Bauern eine unbegrenzte Bahl Deffiatinen faufen fonnen.

Dasselbe war ber Fall in Bezug auf die lebenstängliche Nutnießung von Gütern. Diese Benütung auf Lebenszeit war erst im Jahre 1888 verboten, also war sie von 1865 bis 1888 — volle 23 Jahre erlaubt. Die Administration aber und die Gerichte gestatteten die lebenstängliche Nutsnießung nicht, so daß der Senat die Gerichte darauf aufmerksam machen mußte, daß die Ausnahmegesetze im strengsten Sinne ausgelegt werden muffen und daß es Sache des Geschgebers sei, sie zu vervollständigen oder auszudehnen,

nicht aber bes Gerichtes. — Ganz ungerechter Beise hat van also den armen Leuten ungeheuren Schaden zugefügt. Dan sann hier mit der Polentonigin hedwig ausrufen: "Wer gibt ihnen ihre Thränen zurud?" Wer ersett ihnen den unberechenbaren Schaden?

Es entstand die Frage, ob jemand sein But an Katholiken verpfänden könne, was aber durch einen Ukas vom
27. Dezember 1884 verneint wurde. Ebenso wurden alle
Bachtverträge als ungiltig erklärt. Eine Ausnahme bildete
nur, wenn ein Pächter eine Fabrik auf dem Gute bauen
vollte, dann wurde ein Pachtvertrag auf 30 Jahre gestattet.
Benn er aber innerhalb 12 Jahren die Fabrik nicht gebaut
bank, dann wurde der Pachtvertrag annulliert. — Aktienverlichaften konnten die 200 Deffiatinen pachten.

Im Jahre 1886 (1. November) erschien ein Gesetz, das ihr seben Ankauf von Gütern die Erlaubnis des Gouverneurs verlangte. Das Ministerkomitee sagt selbst am 14. Mai d. I: daß "das Gesetz vom 1. November 1886 besonders drückend war, da sich die lokale Administration als äußerst rigoros erwies".

Ein Utas vom 21. Dezember 1887 bestimmt, daß alle Besithitreitigkeiten, wenn eine der streitenden Barteien fatholisch war, dem Friedensrichter entzogen werden sollen. — Für die Landleute, die oft meilenweit von der Stadt wohnten und die gewohnt waren, in allen Streitigkeiten den Friedenserichter anzurusen, war diese Beschränkung eine sehr empfindeliche, sowohl in materieller wie moralischer Beziehung.

Ohne Kredit fann der Landmann fast nicht auskommen. Run war ihm aber jeder Kredit bei den Agrarbanken, den grgenseitigen Bodenkreditbanken und der Adelsbank versagt. Das Statut dieser Banken sagte: "daß nur derzenige von jenen Banken etwas erhalten könne, der nichtpolnischer Abkammung ist. Im Zweisel nußte ein Zeugnis des Gouverneurs vorgelegt werden. Dieses Geset gilt auch noch nach dem Ukas vom 14. Mai d. Is. Das Ministerkomitee

fagt ausbrücklich: "Was die Befürchtung anbelangt, die Polen könnten beim Verfauf ihres Landbesites polnischen Räufern besondere Vergünstigungen gewähren, so darf nicht vergessen werden, daß den Ruffen im Westgebiet durch die Adelsagrarbank Borteile geboten werden, welche die etwaigen Ersleichterungen, die Polen ihren Stammesgenoffen gewähren könnten, vollständig paralysieren".

Endlich, ba ber Preis ber Guter fich nach ber Ronfurreng ber Räufer richtet, Die Ratholifen aber nur Berfaufer fein tonnten, murben fie baburch fehr geschäbigt, baß die Abministration ben ruffifchen Bauern Beugniffe ausftellte jum Anfaufe von Grundftuden nur bis gu 60 Deifigtinen. Der Raffationshof hat Diefen Standpunkt im Jahre 1890 als ungerecht bingeftellt, allein bie Ratholiten mußten biefe Ungerechtigfeit viele Jahre ertragen und wurden in ihren ötonomischen Intereffen gewaltig geschädigt, indem fie ihre Buter für ein Spottgelb losichlagen mußten. Das Miniftertomitee vom 14. Mai b. 3. fagt : "Es erscheint begreiflich, daß biefer Umftand befonbere ungunftig auf die wirtichaftliche Lage des Gebiete rudwirfte, ba infolge ber mit bem Landerwerb verbunbenen Schwierigfeiten Raufer aus ben inneren Gouvernemente aneblieben und bie indigene Bevölferung infolge ber herrichenben Bejege als Raufer gar nicht in Betracht tommen fonnte".

Außer biefen beschränkenden Gesetzen machte den Katholiten noch großen Schaben die Bevorzugung des russischen Clementes.

Dieses allein war berechtigt zu taufen, zu pachten, in Pfand und Arrende zu nehmen. Im Jahre 1865 ward eine bessondere Kommission zur Förderung der russischen Immigration eingeseht, die mit staatlichen Geldern unterstützt wurde. Diese Kommission bildete eine eigene Genossenschaft, die aber nur die zum 9. Juni 1867 bestand. Aus ihr bildete sich dann die Bodenkreditgesellschaft, die allen russischen

Raufern wohlfeilen Rrebit, Beihilfe jum Bau bon Defonomies gebauden und gur Anichaffung von Acergeraten gewährte.1)

Berfonen ruffifcher Bertunft erhielten jum Anfaufe allerlei Bergunftigungen : 1. Gie fonnten ben Ranfpreis mit Bapierrente jum Rominalpreife bezahlen, wobei fie oft 20% profitierten; 2. wenn fie ein But von wenigftens 15000 Rubel lauften, erhielten fie bie fehr gefuchte Berechtigung, eine Brauntweinbrennerei zu errichten, welchem Stanbe immer fie angehoren mochten, während fonft biefes Recht nur an Abelige verlieben murbe; 3. murben Raufleute, wenn fie gur I ober II. Gilbe gehörten, ju erblichen Ehrenburgern ernannt, inle fie ein folches But fauften; 4. erhielten fie befondere Inichen aus bem jogenannten Leihfond, ber aus bem Berfauf Im tonfiszierten und anderen ftaatlichen Butern gebilbet mirbe; 2) 5. waren die Raufer 3 Jahre von allen Steuern und Abgaben und auch von ber Refrutierung befreit. 3) -

Sie waren befreit von ber Kontributionsfteuer, die allen Ratholifen für die Teilnahme am Aufftande auferlegt war. Dieje Steuer wurde eingeführt im Jahre 1863 und wurde abgeichafft am 27. Dlarg 1897. 3m Jahre 1870 murbe fie auf 21/2 Millionen jahrlich festgefest und alle 3 Jahre auf bie einzelnen Grundftude verteilt.

Die Ruffen hatten bas Recht, Die angefauften tonfiegierten Guter mit Abichlagegahlungen in 37 Jahren gu bezahlen. In ben 2 erften Jahren fonnte Die Abichlage= jahlung geftundet werben. 4)

Die Raufvertrage waren vollständig gebühren. und itempelirei fur die Ruffen, Broteftanten und Tichechen. 5)

Es ift faum glaublich, aber bennoch mahr, daß alle bieje Begunftigungen boch nicht im Stande waren, bas

<sup>5)</sup> V. Ib. 1V. 383.

<sup>1)</sup> Ufas vom 1. Juni 1866. 2) Ufas vom 5. März 1864. 3) Ufas vom 29. Mai 1865. 4) Ufas vom 23. Juli 1865.

großrussische Element heranzuziehen. Nur die Beamten prossitierten von diesen Vergünstigungen und kauften die Güter an. Da sie aber von der Cekonomie keinen Begriff hatten, erreichte man nur, daß die Ratholiken zwar ruiniert und zu Bettlern gemacht wurden, die Kultur des Landes sich aber nicht ollein nicht hob, daß im Gegenteil das ganze Gebiet einem völligen ökonomischen Verfall entgegenging, wie auch die Petersburger Wiedomosti (7. Jan. 1899) und viele andere Stimmen aus dem Westgebiete bestätigen. Man hat ein ungeheuer zahlreiches Proletariat großgezogen, das einzig und allein von der katholischen Kirche vom äußersten zurückgehalten wurde. Es ist aber sehr fraglich, ob die katholische Kirche diese Elemente noch lange wird bändigen können. Es kann sehr leicht sein, daß die Regierung mit dem gestraft wird, womit sie gesündigt hat.

Dabei rühmt sich das Ministersomitee noch, daß dieses System die Katholisen, die doch 12 Millionen ausmachen, sinanziell geschwächt und fast zu Grunde gerichtet hat. Es sagt: "Weil nun im Laufe der letten 40 Jahre eine Beruhigung der Gemüter eingetreten ist, die Idee des Separatismus an Boden verloren und der rufsische Grundbesit auf Kosten des polnischen ganz bedeutend zugenommen hat — er schwankt in den verschiedenen Gouvernements zwischen 14 und 59 % —, ist das Ministersomitee zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Zweck der Ausnahmegesehe, die Bergrößerung des rufsischen Grundbesites und die Schwäschung des polnischen Einflusses, erreicht worden ist."

Im Jahre 1898 sagte ber ruffische Minister bes Neußern in einem Rundschreiben an die Mächte: "daß Recht und Gerechtigkeit nie eine Gefahr sein tonnen für den Staat und das Bolfswohl". Unsere Minister des Innern sind der entgegengesehten Meinung und fürchten immer, daß, wenn sie den Unterdrückten Recht und Gerechtigkeit angedeihen laffen, das Bolfs: und Staatswohl darunter leide. Sie fürchten sich, volle Gleichberechtigung zu geben. So auch jest im Ufas

Dom 14. Dai b. 3. Das Minifterfomitee fagt : "Es entfteht die Frage, ob die Ginichrantungen nicht gang aufzuheben find. Rach ber Deinung bes Ministerfomitees ift Diefe Frage wegativ gu beantworten, weil die Polen, nach Aufhebung der Beichrantungen, das verlorene Terrain wiebergewinnen und baburch bie Früchte ber in ben letten 40 Jahren bejolgten Bolitif illujorifch machen wurden." Die ärgften Befete werben gwar aufgehoben, aber es wird feine Rechts: gleichheit gegeben. Die jest aufgehobenen Befege maren ohnehin nuplos und hatten ihren Zwed völlig eingebußt. Da feine Bater mehr zu verfaufen find, erlaubt man ben Ratholifen om Anfauf von Butern. In ber Tat gibt es im Beftgebiet lam noch freies But gu faufen. Die jegigen Befiger find Lente, Die ihre Gache grundlich verfteben, Die in ihren Ausgaben überaus fparfam find, fonft hatten fie fich bei einerberartigen Unterbrudung nicht halten fonnen. Bei ihnen ift alfo nichte gu holen. Ronfiszierte und ftaatliche Buter gibt es nicht, ba fie langft alle vergeben murben. Es ift alfo im Weftgebiet nichts mehr ober nicht mehr viel zu holen, und bas Recht, bas ber Ufas vom 14. Mai gibt, hat aus Diefem Grunde viel bon feiner Bebeutung verloren.

Art. 1 des Ufases lautet: "Personen polnischer Abkunst ist es gestattet, innerhalb der 9 westlichen Gouvernements auf allgemeiner Grundlage ohne besondere Fristbeschränkung Brundeigentum zu pachten, sowie in jeglicher, vom Gesetz gestatteter Beise als Eigentum und in lebenslänglichen Besitz und erwerben, sowie solches Eigentum von Personen gleichsalls polnischer Hersunst in Bersatz zu nehmen." Das Ministerstomitee ist deutlicher, und sagt Art. VII: "daß bei Erwerbung von Eigentum, das russischen Bersonen gehört, Zeugnisse vorgelegt werden müssen, daß der Käufer nichtpolnischen Ursprungs sei". Bon Russen können nur Russen, Protestanten, Tataren und Bauern kaufen, die Katholisen nicht. Diese sind also schlechter daran als die mohamedanischen Tataren.

Art. 2 gestattet den Katholiken, ihren Grundbesitz durch Kauf und Tausch abzurunden, salls ihnen die Gouverneure hiezu die Erlaubnis geben. Das Ministertomitee denkt hiedei besonders an die Großgrundbesitzer, "die ein staatserhaltendes konservatives Element repräsentieren". Also "mehr der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe", um die revolutionären Elemente eher zügeln zu können, versteht man sich zu diesen Zugeständnissen.

Art. 3 gestattet ben Erwerb von Land außerhalb ber Städte und Flecken zu industriellen Zwecken — aber nicht mehr als 60 Dessitatinen. Auch hier ist die Rechtsgleichheit nicht gewahrt, da die Nichtfatholiken eine beliebige Zahl Dessitatinen faufen können.

Art. 4 gestattet die Bornahme von Abelswahlen in den neun westlichen Gouvernements. Bisher waren die Adelssmarschälle von der Regierung ernannt. Das Ministersomitee hofft, "daß die Unzufriedenheit bedeutend abnehmen werde, da bei den Katholisen durch die Adelswahlen das Bewußtsein erweckt wird, daß sie nach und nach den Russen gleichgestellt und ihre beschränkte Rechtslage eine normale werde".

Art. 5. "Der Unterricht in der litauischen und polnischen Sprache in den Lehranstalten des Gebiets mit Programmen der zweiklassigem Elementar- und Stadtschulen, sowie in den mittleren Lehranstalten der Ortschaften, wo die Mehrzahl der Schüler der litauischen oder polnischen Nationalität angehört, ist zuzulassen." Interessant ist die Begründung des Ministersomitees: "In der Sprachenfrage vertritt das Ministersomitees den Standpunkt, daß der russischen Sprache auch in Zukunst die Stellung der herrschenden einzuränmen ist. Dies kann jedoch keinen Grund abgeben, den zu anderen Bolksstämmen gehörenden Bewohnern des Bestgebietes den Gebrauch ihrer Muttersprache zu verbieten. Das Prestige Rußlands verlangt es im Gegenteil, daß jeder zum russischen Reich gehörenden Nationalität das Recht, ihre Muttersprache

u gebrauchen, eingeräumt wirb, foweit folches ohne Schabigung bes Reichsintereffes möglich ift. Bom ftaatlichen Standpunfte aus icheint es ungerechtfertigt, die örtlichen Gprachen aus ben Schulen vollftandig auszuschliegen, weil die Schulen nicht politischen Zweden, fondern ber Aufflarung zu bienen baben. Bird nun in einer Schule die Mutterfprache nicht gelehrt, fo fann fie nie die Liebe und bas Butrauen bes Bolfee erwerben, eine folche Schule ift vielmehr geeignet, ben bag ber Bevölferung ju erregen und bas Bertrauen ju ben Lehrern gu untergraben. Diegu fommt noch, bag bie Ausichliegung ber Muttersprache ber ruffifchen 3bee nicht bienen tann, weil einerfeits folche Schulen bon der Besilfrung gemieden werden, andererfeits bie Abneigung gegen bie Schule auf alles Ruffifche übertragen wird." Es ift ichabe, bag biefe ftaatsmännischen Bedanten nicht fonjequent durchgeführt werben und bag bie Unterrichtssprache fich nicht nach ber Bevolferung richtet. "Bie bisher", fagt die Borfenzeitung (vom 5. Dai), "werden auch in Bufunft in einer vom pabagogifchen und jedem anderen Standpunfte völlig unfruchtbaren Beife die Beit und Rrafte ber Lehrer wie ber Echiller bagu verwendet werben, Die einfachsten Dinge in mer für bie Daffe ber Schuler unverftandlichen Sprache 1. lehren. Beber bie Renntnis der ruffifchen Sprache, noch ibre ftaatliche Bedentung murben barunter leiden, wenn man bas Bolnifche ober Litauische gur Unterrichtesprache und bas Ruffifche ju einem obligatorifchen Unterrichtsgegenftand mochte."

Das Ministerkomitee bestimmt, daß innerhalb 6 Monaten alle Beschränfungen der örtlichen Sprachen im Westgebiet aufgehoben werden muffen. Befanntlich war es verboten, an öffentlichen Orten, auf Promenaden, Gisenbahnen, ja selbst in Magazinen polnisch zu sprechen. Das natürlichste Recht der Auttersprache wurde so mit Füßen getreten.

3m Jahre 1884 hatte bas Ministerfomitee bestimmt,

Berfonen ruffifcher Berfunft gemablt werben durfen. Dies Berbot fur Berjonen polnischer Berfunft ift jest aufgehoben.

Trop aller Nachgiebigfeit des Ministerkomitees gegen die Katholiken bleibt es doch ein ewiger Schandsleck für alle Russen, daß sich unter ihnen so viele gesunden haben, die die Dienste von Hentersknechten an ihren slavischen Brüdern verrichteten; ein ewiger Schandsleck bleiben auch jene Gesetze. Es ist wirklich kein Bunder, wenn jene schreienden Ungerechtigkeiten, die so viel Elend und so viele Tränen versursachten, den Fluch Gottes auf Regierung und Bolk herabrusen. Zu wundern aber ist es, daß Pobedonoszeff, der Haupturheber aller Versolgungen der Katholiken, über seine Kritiker klagen und die Worte des hl. Ignatius auf sich anwenden kann, wie er es neulich tat: Dentidus destiarum molar. 1) Die Weltgeschichte ist nun einmal ein Weltgericht — und dieses Weltgericht hat sein Urteil gesällt.

<sup>1)</sup> Der ganze Text beim hl. Ignatius lautet: Frumentum Christi sum, dentibus bestiarum molar, ut panis mundi inveniar.

### Ш.

# Ungebrudte Briefe von Clemens Brentano.

Mitgeteilt bon Dr. Lugian Bfleger.

Benn Beinrich Beine einmal fagt: "Es ift eine un= erlaubte und unfittliche Sandlung, auch nur eine Beile von einem Schriftsteller ju veröffentlichen, Die er nicht fur bas große Bublifum bestimmt bat. Dies gilt gang besonders bon Briefen, Die an Brivatpersonen gerichtet find. Ber fie bruden lagt ober verlegt, macht fich einer Felonie fculbig, bie Berachtung verbient." - fo mag er für jene Fälle recht behalten, wo burch eine Beröffentlichung entweber ber Briefidreiber felbit oder ber Abreffat ober britte Berfonen in irgend einer Beife tompromittiert finb. Bei bedeutenden Berfonlichfeiten ber Literaturgeschichte find aber oft ihre Briefe pon bobem literarifchen Bert, ober fie gewähren uns einen tiefen Ginblid in Ratur und Charafter bes Schreibers. Das gilt namentlich bei Clemens Brentano, und die Berausgeber feiner gesammelten Berte haben nicht umfonft zwei Banbe hochintereffanter intimer Briefe an Freunde und Bermanbte beigegeben,1) beren Borenthaltung man tief bedauern wurde. Brentanos Freund, der eble Bohmer, fchatte feine Briefe

<sup>1)</sup> Clemens Brentanos Gesammelte Briefe von 1795 bis 1842. Frantsurt a. M. 1855. Der Gesammelten Schriften 8, und 9. Band.

fehr boch : "Bu Brentanos ichonften Sachen rechne ich auch die Briefe. Bie tief geben ba oft die Ausbrude, felbit einzelne Borte! Gegen wir ben Boetheichen und Schillerichen Briefwechsel baneben - bann fühlt man ben Unterfchied".1) Diejes Lob wendet P. Diel in feiner Brentano. biographie besonders auf die religiofen Rorrespondengen bes Dichtere, namentlich auf Die Briefe an Die Mitglieder ber Familie Diepenbrod an,2) und bedauert, daß bieje nie gedruckt worben find. 3ch bin nun burch bie Bute meines Freundes, des herrn Raplan Donders zu Dunfter, in ber gludlichen Lage, mehrere biefer an Apollonia Diepenbrod gerichteten Briefe zu veröffentlichen. Es wird fich lohnen, biefelben gang - mit Auslaffung unwefentlicher Dinge jum Abdrud zu bringen. Dehr als einem Lefer wird ihre Lefture angenehme Augenblide verschaffen, auch für geitgenöffische Berfonlichfeiten, wie ben ehrwurdigen Bischof Sailer, enthalt g. B. ber erfte Brief intereffante Rachrichten.

Apollonia Diepenbrod war eine Schwester des berühmten Breslauer Kardinals und Fürstbischofs. Geboren am 13. November 1799 auf Haus Horst bei Bocholt, dem Familiensitze der Familie Diepenbrod, gehört sie durch ihre Beziehungen zu bedeutenden Persönlichseiten — Katharina Emmerich, Sailer, Brentano, Luise Hensel —, mehr aber noch durch den unvergleichlichen Adel ihrer reinen und frommen Seele, zu den anziehendsten Gestalten des kathoelischen Deutschland zu Beginn des letzten Jahrhunderts.3)

<sup>1) 3.</sup> Janffen, Bohmere Leben und Briefe III, 374.

<sup>2)</sup> Diel-Areiten, Clemens Brentano. Freiburg 1878. II, 170.

<sup>3)</sup> Bgl. über sie F. Binber, Luise hensel, 2. Aust. (Freiburg 1904) S. 147 ff. n. passim; J. D. Reintens, Welchior von Diepenbrod (Leipzig 1881) 174 ff. Much Diel, Gl. Brentano, passim. Ferner P. Begener, Das wunderbare innere und äußere Leben der Dienerin Gottes Anna Katharina Emmerich. 3. Aust. (Dülmen 1899) S. 271 ff., baselbst auch ihr Bildnis.

Dorft ihre Bekanntschaft machte, entwickelte sich aus derselben ein fast geschwisterliches Berhältnis, von dem seine Briefe tührendes Beugnis geben. Der erste der unten abgedruckten Briefe, der weder Ortse noch Zeitangabe enthält, knüpst an den Besuch Apollonias bei Katharina Emmerich — als sie 16 Jahre alt war —¹) sowie den mehrtägigen Aufenthalt Sailers in der Diepenbrockschen Familie an, der in Gegenwart Brentanos im Herbst 1818 stattsand,²) und enthält Einzelheiten über die Kückreise Sailers; demnach scheint der Brief nicht viel später abgesaßt zu sein, vermutlich nach der am 18. November 1818 erfolgten Kücksehr des Dichters nach Dülmen, von wo aus er, den Angaben über die Emmerich nach zu schließen, geschrieben ist.

### Meiner lieben Apolonia Diepenbrod.

Ich weiß nichts, als was du weißt, deine Thränen bei ber Absahrt um Sailer erinnerten mich lebhaft an jene ersten Thränen in der Borstube der seeligen Emmerich. Die waren beide eine liebe Saat in den Schoos des Herrn, es ist nicht viel um so ein paar Thränen, aber am rechten Ort und von rechtem Herzen ist es ein köstliches Opser. Ich war gar sehr verwundert und erschroden, daß mich noch etwas so rühren konntr — so lebe ich denn noch, dachte ich, weil es mich wundert, daß das gute Kind noch lebet. Bater Sailer sühlte auch recht gut, daß ihm am ganzen Rhein tein besserer Tropsen eingeschenkt worden, als diese Thränen des Dantes und der Berehrung und der sindlichen Liebe. Er hat auch viel mehr Freude an dem unschuldigen Gewissen und dem Glauben an die Ersösung des Herrn.

In Boppard hat er eine schöne Rebe gehalten von ben Mugen und thorichten Jungfrauen. Sophie zog ihm nach, nach Bintel und Biesbaden, sie ist voll Begeisterung. Pater Martin

<sup>1)</sup> Bergl. Begener a. a. D.

<sup>2) 5.</sup> Reinfens, M. v. Diepenbrod G. 20 if.

fam nicht zu ber Rebe. Boftel 1) und b. d. Meulen 2) ergablen dir alles gut, ihr habt ben gangen Binter baran, wenn ihr haushaltet. 3ch hoffe, daß Otilie fich artet, die Mutter icheint bas nöthige Dortbleiben einzusehen, jeboch fampft fie immer in fich mit hine und herthun ber Rinber. Gie hat eigentlich Die Welt noch nicht übermunden. Salte Wort mit bem Frangofischen. was habe ich bavon, als daß ich beinen Rugen und ben beiner Aufgabe baburch weiß, es ift viel bamit gewonnen, August |v. d. Meulen] foll bir bie fur Boftel ausgelegten Begegelber berechnen, er wird fie bir für beine Urmen nach und nach verguten außer 10 Brabander, die er für mich dem Bater vergütet. - - - - - - - -Frau Sirn3) grußt bich, fie ift fehr arm, aber noch heiter, jedoch ichwach im Ropf und ichwirmelt ein wenig durcheinander. Sailer hat fie getroftet. Gott trofte ibn. - - - -Dein liebes Rind, ber Bater Limberg 4) tommt eben an, ach was hat die arme E. [mmerich] alles gelitten, bas fällt mir bei bem wirren Mann wieber ein, feltfam, bag mit ihm ein Lugerner Freund von mir anfam, ein Priefter, ber bas bochfte Begentheil von ihm ift, und ber abuliche Geelen mit größter Bartheit führte. - - - - Meine gute Seele, gruße, bante Bater und allen und bete für mich, ich meine immer, du mußteft bas ernft nehmen, was taugteft bu mir fonft, ja was taugteft bu Gott und bir.

Dein ergebener in Chrifto

C. 3.

<sup>1)</sup> Ein Schwager Apollonias und Studienfreund Brentanos.

<sup>2)</sup> August van der Meulen, den Brentano jum Priesterberuf bestimmte, und der später Abt im Trappifientloster Oelenberg wurde.

<sup>3)</sup> Eine befreundete Dame aus Roln, die er bei ber Emmerich batte tennen fernen.

<sup>4)</sup> Der Beichtvater ber Emmerich, mit bem Brentano nicht immer zum besten austam. S. barüber Diel und Schmöger, Das Leben ber gottfel. A. R. Emmerich, passim.

## Grundonnerftag 1822. [Dülmen.]

Beute morgen, liebe Appel, habe ich beinen Brief für Luifen [Genfel], nach Tifch geht Berr van der Meulen fort, bem ich biefes mitgebe, wenig Zeit habe ich, und viel innere und außere Störung. Beifommenbes Bilb wollte ich bir als meine Schuld auf beinen Rahmenstag ichiden, ich habe es noch einwahl von Quife erhalten, ich werbe bir ben Rahm bagu, ber nicht fertig ift, mit einem andern für Dina Rettler (?) ichiden. Dein Brief an Luife und mas du von bem Tob ber feeligen Dobfelb ichreibft, bat mich ungemein gerührt. aute E. mmerich hatte nach dem Dediginieren feine Soffnung mehr, bag fie genesen werde, ich habe ihr noch nichts von hrem Tobe fagen tonnen, benn fie ift febr leibend, und gu ihrem Elend ift gulett noch feit 8 Tagen ein Befichtsgeschwulft getommen, Die Lippen find geschwollen, fie tounte nicht fprechen, und auch nicht einmahl Baffer trinten. Gie lagt bich und Alles bon Bergen grußen. 3ch mochte bir gern recht viel fchreiben, aber ich meine, nach ber ernften Erfahrung, welche bu am Tobesbette einer frommen Rranten gemacht, burften bir meine Borte nur eine unwürdige Berftreuung fenn. 3ch will es Gott figen an feinem hl Grabe, ber mag bir es wieder ins Berg geben, beffer als ich es fann. D wie feelig find bie zu preifen, welche frub folde Erfahrungen machen, und bon frommen Ihrigen, fie fo aufzufaffen, geführt wurden. Deine liebe Schwefter! 3ch bante Bott für end alle, daß er euch lehret, ihn lieben, gu ibm beten, Die Belt nicht fuchen, und mit ihm leiben. 3ch lenne bas Elend ber Belt, ich bin eine Trummer ihrer Bernorung, ich preife ench feelig, bag Gott euch bewahren wollte por ihr, und bag ihr feine gutige Sand ergriffen, und auf ihn ichauet, und nach ihm verlanget. Deine gute Appel! Es hat mich fo febr gerührt, als ihr mir neulich die Lieder Quifens fangt, jest hat bir Gott bie Stimme genommen, gelobt fei Gott er foll bir bie Undacht mehren! 3ch weiß, bag bu fur mich beteft, aber ich bitte bich boch gern barum, ich bin febr arm an allem Buten, ich bin viel schuldig, ich habe nichts, was werth ift bor Gott, ich muß herum betteln, bu giebft gern, bete bann fur mich beinen treuen Bruber in Jeju Chrifto

Melchior schrieb vor 8 Tagen sehr schön an mich, er liebt mich, er mahnt mich, tröstet mich, beschämt mich, er ist sehr gut, ich verdiene es nicht, seine und eure Briefe sind die einzige Freude, 1) die ich habe, ich freue mich, daß ihr Jesum liebt, zu ihm wollt und mich treibet, mich mitnehmt, nach mir umschaut. Ich glaube euch alles aus Wort! Sott helse dem lieben Bater! Send alle gegrüßt, Lisette, Kathrinchen, Sophiechen n. s. w.

(Beitere Briefe im nachften Beft.)

#### IV.

## Sochfommerpolitif.

Wir gehen einem höchst unruhigen politischen Hochsommer entgegen; die inländische und ausländische Politik gibt unsern Staatsmännern wenig Raum für Erholung. Der Aufenthalt des gefürsteten Reichskanzlers in Rorderney dürste ebensowenig eine Erholung werden wie im Borjahre und Frhr. von Stengel wird im baherischen Gebirge heuer noch sorgenvoller in die Zufunst blicken als im Borjahr, wo ihm der Abschluß der Handelsverträge seine Ferien wiederholt störte. Auf diesen beiden Staatsmännern ruht derzeit die Hauptlast, leicht erklärlich, zumal sich beide durch hohe Sachsenntnis auf ihren Gebieten auszeichnen.

Die Diplomatenwelt in der Wilhelmsstraße arbeitet mit hochdrud; daß der Abschluß des handelsvertrages mit Bulgarien nicht recht vorwärts tommen will, ift nur eine Kleinigkeit. Die bulgarischen Bertreter sind nabezu gar nicht

<sup>1)</sup> Diefe Stelle bei Diel II, 169, aber nicht forrett.

iostrniert und der Berliner Aufenthalt scheint ihnen beffer juzusagen als die Kanzlei in Sofia. Mit den Bereinigten Staaten von Nordamerika stehen wir noch auf dem alten fled; diese wiffen, daß das seitherige Meistbegünftigungs- verhältnis nicht beibehalten wird, aber für den Abschluß eines handelsvertrages sehlen noch alle Boraussehungen. Man scheint den Frühherbst für neue Berhandlungen vorgesehen zu haben.

Mehr im Bordergrund fteht bie Marotto-Affaire. Fürft Bulow hat ja bie Benugtung erlebt, daß er auf ber Abelsftuje in jenen Tagen um eine Staffel flieg, ale ber frangofifche Bartner Delcoffé haushoch fiel und feine Laufbahn endigen mußte. Es ift ein Ereignis bon nabegu melthiftorifcher Bebeutung, bag ein beutscher Staatsmann bie entfernte Urfache bes Sturges eines frangofifchen Minifters war; ehebem haben lettere fogar bentiche Fürften gefturgt. Es ift aber auch ein erfreuliches Beichen, bag bas gefamte frangofifche Bolt einmutig bie Entfernung eines Minifters forberte, ber Deutschland mit Nonchalance behandelte. Darin liegt Die Anerfennung ber beutschen Rraft und biefer Borfall ift auch mit eine jener Urfachen, weshalb fich bie maggebenden Rreife bes Bentrums gu ber Auslandspolitif bes Rarften Bulow freundlich ftellen und biefe ohne jebes Digtrauen verfolgen. Aber ber Sturg Delcaffes war nur die Duverture gu ber Marottofrage; jest ift bas Sindernis bereitigt. Die positive Arbeit fteht noch aus und biefe foll bie Maroffotonfereng leiften. Deutschland, Stalien, Defterreichellngarn und bie Bereinigten Staaten haben ihre Teils nahme zugejagt, England lehnte rundweg ab, Franfreich bat fich gur Stunde noch nicht entschieden. Die beutsche Reiches leitung engagierte fich am weitesten, inbem fie ben Bunfch bee Gultans von Maroffo burch eine Birfularnote unterfunte. Die Stellungnahme Franfreichs burfte entscheibend fein fur bas Buftanbefommen ber Roufereng; es will nicht rundweg ablehnen. Rur municht es von Deutschland ichou

por ber Ronfereng gewiffe Garantien, bag es nicht burch bas Ergebnis berfelben ju febr blosgeftellt wird, b. b., Franfreich fucht die Bundesgenoffenschaft Deutschlands für Dieje Ronfereng. Es hatte febr gerne eine Art Bortonfereng mit Deutschland gesehen, um fich über einzelne Bunfte zu vereinbaren. Bir haben Grund ju der Annahme, daß ber Bunich erfüllt wird; benn fommt bie Ronfereng nicht guftanbe, fo muß Franfreich fich boch mit uns verftandigen. Immerbin darf es begrüßt werden, daß Frankreich fo viel Bert legt auf ein gutes Berhältnis ju Deutschland. Die eine Frucht ber Schlacht bei Mutben zeigt fich bereits; murbe bie Differeng über Maroffo vier Jahre früher ausgebrochen fein, fo murbe heute Delcaffé als "Retter Franfreichs" bejubelt Damals ftutte man fich noch auf die ruffische Freundschaft, die man bente für Rull einschätt. Allerdings wird Franfreich auch jest die Berftandigung mit Deutschland baburch febr erleichtert, bag ber Reichsfangler wiederholt erflart hat, Dentschland muniche feine territorialen Erweiterungen in Marotto, fondern lediglich die Sandelsfreiheit. Bir find auf Grund guter Informationen ber Unficht, bag Deutich. land diefe Sandelsfreiheit ftete behalten wird, felbft wenn Franfreich fich nicht mit une verftandigt. Es mar ein febr geschicktes Manover bes Fürften Bulow, daß er Deutschland nicht in das Marotfoabtommen einbezogen hat; benn niemand ift jest mehr verhaßt in Marotto als die Frangofen. Der Sandel geht fast gang in beutsche Sande über, jest ichon finft die frangofische Sandelsbilang gang gewaltig und in einigen Jahren bat ber frangofifche Sandel in Maroffo völlig ausgespielt; die beutsche Intereffensphäre ift um biefes Land erweitert. Die Bewohner bes Landes find erboft über die Frangofen, weil ihnen diefe die Freiheit und Gelbftanbigfeit nehmen wollen; fie laufen ben Deutschen formlich nach, weil fie biefe als Freunde anfeben, und fo gewinnt unfer Sandel gang gewaltig. Bir fonnten bies an einzelnen Beifpielen nachweisen.

Run aber England! Die Ablehnung ber Teilnahme un ber Maroffolonfereng ift in erfter Linie eine Unfreund. lichfeit gegen Deutschland; fodann foll fie bas Bundnis mit granfreich ftugen ! Letterem fommt allerdings diefer Freund: chaftebienft febr ungelegen; es will die Bolitit ber Berirgerung Deutschlands nicht fortfegen. England freilich tut birjen Schritt auch mehr aus "bag ber Städter" als um men freundlichen Blid von Marianne! Die Abneigung bet malifchen Bolfemaffen gegen Deutschland ift eine enorme; Die leitenben Manner Balfour und Lausbawne geben fich Mt Dobe, ber Situation Berr gu bleiben. Db es ihnen ims gelingen wird? In England ift bie Dacht ber Preffe in gang andere als bei une und mas noch gefährlicher ifte iche Breffe ift in fast einer Sand! Der großtapitaliftische Immehmer lagt fonft feinen Organen freien Spielraum, le tonnen bieje ober jene Bolitif verfolgen. Aber wenn es = gelegen icheint, gibt er feine Direftive und nun geben de bieje Breforgane einmutig in berfelben Richtung vor. Intundigen überrafcht bann biefe llebereinftimmung; m England aber ift fie bie öffentliche Deinung. Dun ift bie Abneigung gegen Deutschland einer ber Buntte, wo folche Dueftiven erfolgen; wir haben bies ichon wiederholt eribren muffen. Berade aus diefem Befichtspunfte ift es ma febr beflagenswert, wenn beutiche Beitungen, namentlich b co folche allbeutscher Richtung, in oftmale nicht genügend begrundeter Beife gegen England gu Felde gieben. Gine Mie Altion findet bann ben einmutigen Widerfpruch der tiglijden Breffe und bie Abneigung bes britifchen Bolfes Staft. Colche Bregaugerungen schaben ben beutschen Intreffen; wir wunichen fein Bauchrutichen vor England, aber emr objettive Burbigung ber weltpolitischen Ronftellationen! England verfolgt feit Jahren unferen handelspolitifchen Hufimmung mit Argwohn; es empfindet unfere Ronfurreng am eigenen Leibe und fieht fomit feine Monopolftellung febr bedroht. Aber es tonnte nichts machen! Da tam ber "Burenrummel"

bor ber Ronfereng gewiffe Garantien, bag es nicht burch bas Ergebnis berfelben zu fehr blosgeftellt wirb, b. b., Franfreich fucht die Bundesgenoffenschaft Deutschlands für diefe Ronfereng. Es hatte febr gerne eine Art Bortonfereng mit Deutschland gefeben, um fich über einzelne Bunfte zu vereinbaren. Wir haben Brund zu der Annahme, daß ber Bunich erfüllt wird; benn fommt die Ronfereng nicht guftande, fo muß Franfreich fich boch mit uns verftanbigen. Immerbin darf es begrüßt werben, daß Franfreich fo viel Wert legt auf ein gutes Berhaltnis gu Deutschland. Die eine Frucht ber Schlacht bei Mutben zeigt fich bereits; murbe bie Differeng über Marotto vier Jahre früher ausgebrochen fein, fo wurde heute Delcaffe als "Retter Franfreichs" bejubelt werben. Damals ftutte man fich noch auf die ruffifche Freundschaft, bie man beute für Rull einschätt. Allerbings wird Franfreich auch jest die Berftandigung mit Deutschland baburch febr erleichtert, bag ber Reichstangler wiederholt erflart hat, Deutschland wünsche feine territorialen Erweiterungen in Maroffo, fondern lediglich die Sandelefreiheit. Wir find auf Grund guter Informationen ber Unficht, daß Deutich. land biefe Sandelsfreiheit ftets behalten wird, felbft wenn Frankreich fich nicht mit uns verständigt. Es war ein febr geschicktes Manover bes Fürften Bulow, daß er Deutschland nicht in bas Maroffvabfommen einbezogen hat; benn niemanb ift jest mehr verhaßt in Maroffo als die Frangofen. Sandel geht faft gang in beutsche Sande über, jest ichon finft die frangofifche Sandelsbilang gang gewaltig und in einigen Jahren hat ber frangofifche Sandel in Marotto vollia ausgespielt; Die deutsche Intereffensphäre ift um Diejes Land erweitert. Die Bewohner bes Landes find erboft über bie Frangofen, weil ihnen biefe die Freiheit und Gelbftandigteit nehmen wollen; fie laufen ben Deutschen formlich nach, weil fie diese als Freunde ansehen, und jo gewinnt unfer Sandel gang gewaltig. Bir fonnten bies an einzelnen Beifpielen nachweisen.

Mun aber England! Die Ablehnung ber Teilnahme an ber Maroffotonfereng ift in erfter Linie eine Unfreund. lichfeit gegen Deutschland; fobann foll fie das Bundnis mit Franfreich ftugen! Letterem fommt allerdinge biefer Freundichaftebienft fehr ungelegen; es will die Politif ber Berärgerung Deutschlands nicht fortfegen. England freilich tut blefen Schritt auch mehr aus "bag ber Städter" als um einen freundlichen Blid von Marianne! Die Abneigung bet englischen Boltsmaffen gegen Deutschland ift eine enorme; bie leitenben Manner Balfour und Lausbawne geben fich alle Dabe, ber Situation Derr gu bleiben. Db es ihnen ftets gelingen wird? In England ift die Dacht ber Preffe eine gang andere ale bei une und mas noch gefährlicher ifte Dieje Breffe ift in faft einer Dand! Der großtapitaliftifche Unternehmer lagt fonft feinen Organen freien Spielraum, fie tonnen biefe ober jene Bolitit verfolgen. Aber wenn es ibm gelegen icheint, gibt er feine Direftive und nun geben alle biefe Breforgane einmutig in berfelben Richtung vor. Den Unfundigen überrascht bann biefe Uebereinstimmung; in England aber ift fie die öffentliche Meinung. Dun ift bie Abneigung gegen Deutschland einer ber Bunfte, wo folche Direftiven erfolgen; wir haben bies ichon wiederholt erfahren muffen. Berabe aus biefem Befichtspuntte ift es auch febr beflagenswert, wenn bentiche Beitungen, namentlich find es folche allbeutscher Richtung, in oftmals nicht genügend begrundeter Beife gegen England gu Felbe gieben. Gine folde Altion findet bann ben einmutigen Biberfpruch ber englischen Breffe und die Abneigung des britischen Bolfes machit. Solche Bregaugerungen ichaben ben beutichen Intereffen; wir wünschen fein Bauchrutschen bor England, aber eine objeftive Burbigung ber weltpolitischen Ronftellationen! England verfolgt feit Jahren unferen handelspolitifchen Hufichmung mit Argwohn; es empfindet unfere Ronfurreng am eigenen Leibe und fieht fomit feine Monopolftellung fehr bebroht. Aber es tonnte nichts machen! Da fam ber "Burenrummel"

und feine Birtung ift bie heutige icharfe Difftimmung gegen Deutschland, welche unsere Politit überall gu burchs queren fucht. England aber ift im internationalen Bolfertongert wichtig und eine Reibung gwischen ben beiben verwandten Rationen bient nicht unferen Intereffen. Diefe Momente haben zweifelsohne auch ben Reichstangler bewogen, bor einigen Monaten feine Anfichten über Englands Berhaltnis zu uns offen auszusprechen. Bis jest hat bies nicht fehr befanftigend auf die englischen Daffen gewirft; ber Beifall bes beutschfeinblichen Auftretens ber Lee, Rite gerald ufm. zeigt es uns. Berade von biefem Befichtspuntte aus ift auch die Agitation bes Flottenvereins eine "gemein= gefährliche"; ber ftete Sinweis auf die größere englische Alotte und die Betonung ber Bermehrung ber unfrigen bienen ber Erregung, wie andererfeits es gewiffe englische Rreife formlich reigen muß, wenn ber Flottenverein ben Wert unferer Marine fo herunterfett. Daburch befeftigt fich in England ber Bebante, bag man jest fofort gegen die minderwertige beutiche Rlotte losgeben muffe, ebe bas Reich eine beffere erhalte. Wenn nun auch ber Bivillord ber Admiralität Lee fich verrechnete mit ber Annahme, bab unfere Flotte in 24 Stunden vernichtet fei, fo ift boch eine folche Meußerung fehr beachtenswert; im Ernitfalle allerdinge glauben wir, daß die deutsche Flotte eber in London fein wurde, ale bie meiften Englander ahnen. Diefes Bertraven zu unferer Marineverwaltung bat man in allen politischen Rreifen. Bewiß wird man es billigen, wenn Fürft Bulow ben bentbar größten Bert auf ein gutes Berhaltnis mit England legt, aber er felbft gibt fich wohl auch feinem Zweifel barüber bin, daß die Frucht biefer Bemühungen nicht allzugroß fein wirb. Alle fürforgliche Deutsche gilt es für uns bie wichtigen Behren aus Diefer politifchen Lage gut gieben; Dieje aber befteben nicht in einer riefigen Flottenvermehrung, jondern namentlich barin, daß wir une in Sandelsfachen ziemlich unabhängig von England ftellen. Da fcheint uns besonders eine Frage spruchreif zu sein: Legung von deutschen Kabeln! In der Telegraphie ist England meerscherrichend; die paar Stücke deutscher Kabelwerke kommen kaum in Betracht. Wir müssen aber darnach trachten, daß wir in Bezug auf die Uebermittlung der Nachrichten nicht einer fremden Nation in die Hände gegeben sind. Hier handelt es sich um Erfüllung einer Kulturausgabe, die zu lösen auch im wirtschaftlichen Interesse des Deutschen Reiches liegt. Die deutsche Politik gegen England muß die des zu Eis erstarrten kalten Blutes sein und darf nicht der hohen Temperatur unserer alldeutschen Presse ausgesetzt werden. Fürst Bülow will diesen Weg des "Schiedlichsfriedlich" gehen.

Erhöhtes Intereffe hat unfere auswärtige Politif ben Borgangen im Dften Mfiens gu widmen; hier vollzieht fich eine Ummalgung von welthiftorifcher Bedeutung. Bir wollen noch nicht fagen, bag Japan eine vollberechtigte Brogmacht wird, aber in allen oftafiatifchen Fragen wird es Diefe fein. Bar leicht entwidelt fich aus ben heutigen Buftanben ber Ruf: Afien ben Affaten! Japon wird gewiß beriuchen, eine Opama = Doftrin abnlich ber amerifanischen Monroe Doftrin aufzuftellen; aber es wird icheitern. Bang Europa wird fich einmutig widerfegen, nud die Bereinigten Staaten werben wegen ber Philippinen an unfere Seite treten. In ber Tat handelt es fich in Oftafien um ein geweinsames europäisches Intereffe. Jebenfalls gewinnen durch diefe Berichiebung unfere Kolonien Riautschau und Deutich Ditafrita, bas uns an ben Indifchen Ozean heranbringt, febr erheblich an Bedeutung und es wird nicht mehr allgulange Beit bauern, bis diefer Umftand fich im Reiche hanshalt geltend macht; namentlich unfere oftafrifanische Rolonie ift burch biefe veranberten weltpolitifchen Berhaltniffe febr im Bert geftiegen; fie wird - neben Riautschau - Rlotten- und Sandelsftugpunft fur ben Often werben. In ben Tagen, wo ber erfte Bouverneur Bigmann mit Tod abging, darf daran erinnert werden, daß bei der Erwerbung dieser Kolonie vor 15 Jahren niemand daran denfen fonnte, daß der Zukunstswert so rasch realisierbar sein werde. Das Interesse, mit dem die Leiter unserer auswärtigen Polits die Entwicklung der Dinge in Ostasien versolgen, dürste die der heurigen Generaldebatte zum Etat ein recht lebhaste Scho sinden. Es ist für das Deutsche Reich eine Beruhigung, daß es in diesen wicktigen Zeiten einen so tüchtigen Reister der auswärtigen Bolitik besitzt.

Die innere Bolitif fteht ben gangen Commet binburd im Beiden ber Reichefinangreform; beefigh bat auch ber fachfundige Reicheichabiefretar Grir. v. Stengel fo wenig Ferien. Richt ber Reichstag macht ihm am meifen Arbeit, fondern ber Bunbesrat, wo in 26 Topfen gefocht merben foll. "Biele Roche verberben ben Brei!" v. Stengel bat ale Die Grundlage feiner Reform bezeichnet: "Schonung ber wirtichaftlich Schwachen!" und er fand bamit lebhaften Beifall. Uebereinftimmung berricht barin, baft ohne neue Steuern nicht mehr auszufammen ift, bas bat und muß offen ausgeiprochen werben; ftreiten fann mas nur über bie Befamthobe ber neue Steuern. Wahrend einige von 200 Millionen und mehr reben, hoffen andere mit 50 Willionen auszureichen; unferes Erachtens muß ein anderer Gefichtepunft im Borbergrund fteben und biefer geht babin: Die neuen Steuern burfen nicht folch bobe Einnahmen beingen, bag bie Matrifularbeitrage gang megfallen; fie find fo gu halten, bag immer noch eine Spannung von mindeftens 30-40 Millionen erfibrigt, fodaß bem Reichstag fein Budgetrecht ungeschmalert bleibt und er in ber Loge ift, die Matrifularbeitrage jeweile feftguftellen. Unter feinen Umftanben barf bie Reichofinangreform jo ergichig geftaltet merben, bag fie Die Matrifularbeitrage überfluffig macht. Diefen richtigen Befichtepunft barf ber Reichetag nie anger acht laffen und foll beehalb lieber etwas ftraffer die Bugel ipannen, ale bas Reich in fingiertem Ueberflug erftiden

Allerbinge ift diefe Befahr nicht fehr groß; Grhr. engel wurde junachft froh fein, wenn er aus bem en heraus mare. Gine fluge Sparfamfeit im Stenergen - auch wenn es gang auf die leiftungsfähigen tern gebt - liegt im allgemeinen Reichsintereffe. in der Tagespreffe find bereits fehr viele Gorten von rn genannt worben; es ift auch ficher, bag im Reichsmte viele Sagden angeftochen werben, um bas golbene für bie ausgetrodneten Reichsfinangen gu erhalten. Steuerart, Die alle Löcher guftopft, gibt es nicht mehr; leichseinfommen: oder : Bermogensfteuer murbe mohl geeignet fein. Aber Die Durchführung biefer Steuer let die Mediatifierung ber Einzelftaaten und die fung des beutschen Ginheitsstaates. Wer dies nicht will, auch nicht fur eine folche Steuer eintreten. Manchen n idwebt bas englische Borbild por; als ber Transvaal-Die Staatstaffen leerte, murbe bamals bie Balfte bes bedarfe auf indirette Steuern (Teegoll und Getreideriergebubr, b. b. Getreidegoll) gelegt und bie andere auf die Ginfommenftener. In England ließ fich nachen; im Deutschen Reiche geht es nicht, weil wir birefte Reichssteuer haben und wohl auch feine erhalten Gine Bermehrung ber indireften Steuern aber ift fchloffen ; liegen boch auf bem Ropf der Bevolferung 21 Mart indirefte Steuern gegen nur 8 Mf. direfte. Steuer man nun auch vorschlagen wird, immer n jene protestieren, die fich bievon betroffen fühlen. alte Erfahrung wird man im Berbfte aufe neue n. Frbr. v. Stengel hat bis jest nur bon einer Steuer chen, die er in Borfchlag bringen will : eine Revision iersteuer. Bahrend im Brauftenergebiet 1871 auf beltoliter Bier 1 Mart gerechnet wurde, find es beute 2 Pfg. Bobin find die fehlenden 28 Pfg. gefommen? e Zaiche der Großbrauereien infolge ber befferen Musig Des Malzes und anderer technischen Fortschritte;

und feine Wirfung ift die heutige icharfe Difftimmung gegen Deutschland, welche unfere Politit überall gu burch: queren fucht. England aber ift im internationalen Bolferfongert wichtig und eine Reibung gwischen ben beiben verwandten Rationen dient nicht unferen Intereffen. Diefe Momente hoben zweifelsohne auch ben Reichstangler bewogen, bor einigen Monaten feine Anfichten über Englands Berhaltnis zu uns offen auszusprechen. Bis jest hat bies nicht febr befänftigend auf die englischen Daffen gewirft; ber Beifall bes beutschfeindlichen Auftretens ber Lee, Gis geralb ufm. zeigt es uns. Berabe von biefem Befichtepuntte aus ift auch die Agitation bes Flottenvereins eine "gemeingefährliche"; ber ftete Sinmeis auf die großere englische Flotte und die Betonung ber Bermehrung ber unfrigen dienen der Erregung, wie andererfeits es gewiffe englische Rreife formlich reigen muß, wenn ber Flottenverein ben Wert unferer Marine fo herunterfest. Daburch befeftigt fich in England ber Bebante, bag man jest fofort gegen die minderwertige beutsche Flotte losgeben muffe, ehe bas Reich eine beffere erhalte. Benn nun auch ber Bivillord ber Momiralitat Lee fich verrechnete mit ber Annahme, baf unfere Flotte in 24 Stunden vernichtet fei, fo ift boch eine folche Meußerung febr beachtenewert; im Ernftfalle allerbings glauben wir, bag die beutsche Flotte eber in London fein murbe, als die meiften Englanber ahnen. Diefes Bertraven zu unferer Marineverwaltung bat man in allen politischen Rreifen. Gewiß wird man es billigen, wenn Fürft Bulow ben bentbar größten Bert auf ein gutes Berhaltnis mit England legt, aber er felbft gibt fich wohl auch feinem Zweifel barüber bin, daß die Frucht Diefer Bemühungen nicht allzugroß fein wirb. Als fürforgliche Deutsche gilt es für une bie wichtigen Lehren aus biefer politischen Lage au gieben; bieje aber befteben nicht in einer riefigen Flottenvermehrung, fondern namentlich darin, daß wir une in Sandelsfachen ziemlich unabhangig von England ftellen. Da scheint uns besonders eine Frage spruchreif zu sein: Legung von deutschen Rabeln! In der Telegraphie ist England meerscherrschend; die paar Stücke deutscher Rabelwerke kommen kann in Betracht. Wir müffen aber dornach trachten, daß wir in Bezug auf die Uebermittlung der Nachrichten nicht iner fremden Nation in die Hände gegeben sind. Hier handelt es sich um Erfüllung einer Kulturausgabe, die zu lösen auch im wirtschaftlichen Interesse des Deutschen Reiches liegt. Die deutsche Politik gegen England muß die des zu Eis erstarrten kalten Blutes sein und darf nicht der boben Temperatur unserer alldeutschen Presse ausgesetzt werden. Fürst Bülow will diesen Weg des "Schiedlichssriedlich" gehen.

Erhöhtes Intereffe hat unfere auswärtige Politif ben Borgangen im Often Mfiens ju midmen; hier vollzieht fich eine Umwälzung von welthiftorischer Bedeutung. Bir wollen noch nicht fagen, bag Japan eine vollberechtigte Grogmacht wird, aber in allen oftafiatifchen Fragen wird es biefe fein. Bar leicht entwidelt fich aus ben beutigen Buftanben ber Ruf: Mfien ben Affiaten! Japon wird gewiß versuchen, eine Opama = Doftrin abnlich ber amerifanischen Monroe-Doftrin aufzuftellen; aber es wird icheitern. Gang Europa wird fich einmutig wiberfeten, nud die Bereinigten Staaten werben megen ber Philippinen an unfere Seite treten. In ber Tat handelt es fich in Oftafien um ein gemeinfames europäisches Intereffe. Jedenfalls gewinnen burch biefe Berichiebung unfere Rolonien Riantichau und Deutich Oftafrifa, bas uns an den Indifchen Dzean beranbringt, febr erheblich an Bedeutung und es wird nicht mehr allynlange Beit bauern, bis biefer Umftand fich im Reichs banshalt geltend macht; namentlich unfere oftafrifanische Rolome ift burch biefe veranberten weltpolitischen Berhaltmife febr im Wert geftiegen; fie wird - neben Riautschau - Blotten- und Sandeleftuppunft fur ben Diten werben. In ben Tagen, wo ber erfte Bouverneur Wigmann mit Tod abging, darf daran erinnert werden, daß bei der Erwerbung dieser Kolonie vor 15 Jahren niemand daran denken konnte, daß der Zukunstswert so rasch realisierbar sein werde. Das Interesse, mit dem die Leiter unserer auswärtigen Politik die Entwicklung der Dinge in Oftasien versolgen, dürste bei der heurigen Generaldebatte zum Etat ein recht lebhastes Echo sinden. Es ist für das Deutsche Reich eine Beruhigung, daß es in diesen wichtigen Zeiten einen so tüchtigen Meister der auswärtigen Politik besitzt.

Die innere Bolitif fteht ben gangen Commer bindurch im Beichen ber Reich ofin angreform; beshalb hat auch der fachfundige Reichsichabsefretar Frhr. v. Stengel fo wenig Ferien. Richt ber Reichstag macht ihm am meiften Arbeit, fonbern ber Bundesrat, wo in 26 Topfen gefocht werden foll. "Biele Roche verderben ben Brei!" Frhr. v. Stengel hat ale Die Brundlage feiner Reform bezeichnet: "Schonung ber wirtichaftlich Schwachen!" und er fand bamit lebhaften Beifall. Uebereinftimmung herricht barin, bag ohne neue Steuern nicht mehr auszufommen ift, bas barf und muß offen ausgesprochen werben; ftreiten fann man nur über die Befamthohe ber neue Steuern. Babrend einige von 200 Millionen und mehr reben, hoffen andere mit 50 Millionen auszureichen; unferes Erachtens muß ein anderer Besichtepunkt im Borbergrund fteben und biefer geht babin: Die neuen Steuern burfen nicht folch bobe Ginnahmen bringen, daß die Matrifularbeitrage gang megfallen; fie find fo gu halten, bag immer noch eine Spannung von mindeftens 30-40 Millionen ernbrigt, fodaß bem Reichstag fein Budgetrecht ungeschmälert bleibt und er in ber Lage ift, die Matrifularbeitrage jeweils feftzustellen. Unter feinen Umftanben barf bie Reichsfinangreform fo ergiebig geftaltet werben, daß fie Die Datrifularbeitrage überfluffig macht. Diefen richtigen Besichtspunft barf ber Reichstag nie außer acht laffen und foll beshalb lieber etwas ftraffer Die Bugel ipannen, ale bas Reich in fingiertem Ueberfluß erftiden laffen! Allerdings ift diefe Gefahr nicht fehr groß; Frhr. v. Stengel wurde zunächst froh fein, wenn er aus dem grobften beraus ware. Gine tluge Sparfamteit im Stenersbewilligen — auch wenn es ganz auf die leiftungsfähigen Schultern geht — liegt im allgemeinen Reichsintereffe.

In der Tagespreffe find bereits fehr viele Gorten von Stenern genannt worben; es ift auch ficher, bag im Reichsidagamte viele Fagden angeftochen werben, um bas golbene Rog fur bie ausgetrodneten Reichsfinangen gu erhalten. Eine Stenerart, Die alle Löcher guftopft, gibt es nicht mehr; Die Reichseinfommen= ober = Bermogensfteuer murbe mohl biezu geeignet fein. Aber Die Durchführung biefer Steuer bebeutet die Debiatifierung ber Gingelftaaten und die Echaffung bes beutschen Einheitsstaates. 2Ber bies nicht will, tann auch nicht für eine folche Steuer eintreten. Manchen Areifen ichwebt bas englische Borbild vor; als ber Transvaal= frieg die Staatsfaffen leerte, wurde bamals die Balfte bes Wehrbedarfs auf indirefte Steuern (Teegoll und Betreidemuiftriergebuhr, b. b. Betreibezoll) gelegt und die andere Mifte auf Die Ginfommenftener. In England ließ fich bles machen; im Deutschen Reiche geht es nicht, weil wir leme birefte Reichsftener haben und wohl auch feine erhalten merben. Eine Bermehrung ber indireften Steuern aber ift ausgeschloffen ; liegen boch auf bem Ropf der Bevolferung über 21 Mart indirefte Steuern gegen nur 8 Df. birefte. Belde Steuer man nun auch vorschlagen wird, immer merben jene protestieren, die fich hievon betroffen fühlen. Dieje alte Erfahrung wird man im Berbfte aufe neue Dachen. Frbr. v. Stengel bat bis jest nur bon einer Steuer geiprochen, Die er in Borichlag bringen will : eine Revision ber Bierfteuer. Babrend im Brauftenergebiet 1871 auf ben Beltoliter Bier 1 Mart gerechnet murbe, find es beute nur 72 Big. Wohin find die fehlenden 28 Big. gefommen? In Die Tajde ber Brogbrauereien infolge der befferen Ausnugning bes Dalges und anderer technischen Fortichritte;

bas Bier aber wurde hiedurch weder beffer noch billiger. Die Befahr ber Abbrockelung Diefer Steuer ift vorhanden und wenn nun bier eingesett wird, um biefer vorzubeugen, fo durfte dies sympathische Aufnahme finden, jumal es in einer Form geschehen foll, die die mittleren und fleineren Brauereien entlaftet, die großeren aber mehr belaftet, alfo Die Steuer ftaffelt. Rachbem Die fubbentichen Staaten Diefe Staffelung nebft bem Surrogatverbot ichon burchgeführt haben, ift es Beit, bag beibes auch fur Morbbeutschland geschieht. Aber allzuviel Gelb wird hiedurch nicht fluffig; wir glauben nicht, bag es auch nur auf 10 Dillionen Mehreinnahme fommt. Die Tabatftener hat in Rreifen des Bunbesrate viele Freunde, im Reichstage fonnte fich boch nur eine Dehrheit für eine Befteuerung ber feineren Sorten ergeben; aber bies tragt nicht viel Belb, namentlich da große Kontrollfoften gar nicht zu erfparen find. als ein paar Millionen gibt biefe Dagnahme nie. Auffallend viele Freunde findet der von bem Abgeordneten Rarborff und fpater auch von dem nationalliberalen Abgeordneten Bagig gemachte Borichlag, von ben Ginnahmen ber Gifenbahnen einen gewiffen Anfat an bas Reich abzuführen; die Gefamteinnahmen ber Gifenbahnen betrugen i. 3. 1902 2035 Millionen Mart; nimmt man auch nur 6 % bievon. fo gibt bies über 120 Millionen Mart. Dabei wurde biefe Steuer feit 1893 von 84 Dill. auf 120 Dill. geftiegen fein und mit jeder Bevolterungs: und Berfehrszunahme noch mehr fteigen. Der Betriebsüberichuß ber Jahre 1893 bis 1902 aber ift in Millionen Mart: 548 - 550 - 646 -704 - 725 - 723 - 751 - 741 - 663 - 714; felbit wenn bievon nur 6 % bem Reiche guguführen find, wurde die Steuer von 32 Millionen auf 43 Millionen Dt. gestiegen fein. Ginen Borteil hatte Diefelbe : fie murbe Die leistungefähigen Staaten weit mehr herangieben ale bie weniger reichen. Jedenfalls bedarf Diefer Borichlag einer eingehenden Ermägung und Brufung. Bie immer fo taucht auch jest die Behrfteuer wieder auf, obwohl fie bereits 1881 in der ichroffften Form abgelehnt worben ift; ce ift egenartig mit biefer Steuer, es laffen fich fehr viele und febr gewichtige Grunde fur fie ins Geld führen, aber ebenfo auch erhebliche Bedenten geltend machen. ') Festifteben durfte bas Gine, bag fie nicht viel Geld abwirft, wenn man nicht bie breiten Schichten miterfaßt, und bann fteht fie im Begenfat gu bem Pringip: Schonung ber wirtschaftlich Schwachen. Man bort vielfach, bag biefe Steuer in dem Stengelichen Entwurf enthalten fei; wir mochten boch noch en Fragezeichen hinter Dieje Melbung jegen. - Und nun um Clou ber Reichsfinangreform: gur Reichserbichaftsfener. Alle Belt weiß, daß Frhr. v. Stengel für Diefe rintritt; aber niemand weiß noch, wie fie im einzelnen auslieht, auch bas preußische herrenhaus nicht, und doch hat es gegen biefe proteftiert. Man fann fich bie Steuer benten als die einfache llebertragung ber jegigen Erbichaftsfeuer an bas Reich, nur erhöht im Steuerfag. Jest fällt Dro Jahr auf ben Ropf 51 Big. Erbichaftefteuer. Man tann fich biefelbe auch benten als eine Steuer auf jeden Erbgang, alfo auch innerhalb ber Familie, und bann gibt fie giemlich Belb. Begen letteres Projeft führt man gerne ine Reld, daß diefe Steuer gu febr gegen die Auffaffung Der Deutschen von der Familie verftoge; malt man boch jogar Die Befahr ber Auflojung ber Familie an Die Band. Mag man fich ju ber Steuer felbft ftellen wie man will, Diefer "Gemutoftandpuntt" ift nicht haltbar; er fpricht gegen jebe Steuer. Bir finden es g. B. viel harter, wenn einer Arbeiterjamilie, Die 1200 DRf. Ginfommen hat, 10-15 DRf. an Steuer entzogen wird, als wenn jemand in bem Moment, Do er 1200 Mt. erbt, Diefelbe Steuer entrichten muß. Das Ginfommen muß erft burch perfonliche Arbeit verdient werden, das Erbe fallt einem ohne Arbeit gu, auch bas Erbe in ber

<sup>1)</sup> Bgl. ben Artitel ,Begriteuer' in B. 133, G. 309 ff.

Familie. Das Jahreseinkommen ist in den allermeisten Fällen zur Existenz viel notwendiger als die Erbschaft; von letterer kann man es doch nur behaupten, wenn die hinterbliebenen unfähig zur Arbeit sind, und diese wenigen Fälle lassen sich in der Steuerstala berücksichtigen, ja selbst von der Steuer ausnehmen. Ueberhaupt kann die Steuer im einzelnen so gestaltet werden, daß alle Bedenken beseitigt sind die auf das einzige, das nicht stichhaltig ist: Heranziehung der Leistungsfähigeren. Aber in der privaten und öffentlichen Diskussion haben wir stets den Eindruck gewonnen, daß letteres Bedenken zwar nicht ausgesprochen wird, aber das Haupthindernis dieser Steuer ist. Was schließlich im Bundeserate zustandekommt, ist noch sehr zweiselhaft; Sachsen und

Breugen find gegen eine folche Steuer. 1)

Beit weniger Arbeit als ber Reichsschapsefretar bat fein Rollege von der Marine, herr von Tirpit, ber nur forgt, wie das Geld auszugeben fei, nicht aber, wo man es holen fann. Gelbausgeben ift feine Runft. Geine Borlage hat er in ben Umriffen bereits fertig : 6 Auslandsfreuger. 7 Torpedobootedivifionen, Bergrößerung der Linienichiffe. Go benft er fich bie Cache. Die beiben erften Forberungen hat er ichon 1900 beim Flottengejet erhoben und die lettere will er mit den inzwijchen gemachten Erfahrungen begrunden. Bir begen fehr lebhafte Zweifel, ob alle biefe Schiffe ben Stapellauf erleben. Bogu Die 6 Austandefrenger? Beshalb gerade 6? Beshalb nicht 3 ober 2? Das Flottengejes felbst fonnte als ein organisches Banges begrundet werden: die Bahl ber Auslandsfreuger ift beliebig gewählt. Rachbem der Flottenverein auf feine Bioline einen faiferlichen Dampfer fegen mußte, baif man allerdings hoffen, bag ber Sommer etwas ruhiger verlaufe, daß im Berbft wenigftens feine politifchen "Blöglichfeiten" fommen! Es ift mahrlich genug an bem, mas angefündigt worden ift; ber überspannte Bogen bricht gar leicht. Das gilt auch vom Parlament!

P

<sup>1)</sup> Das hauptbedenten gegen diefes Steuerprojett durfte doch mohl in der Reichsverfaffung liegen, deren Aenderung es bedingen wurde. D. Red.

# Die neneften Forfdungen über Die Chriftenverfolgungen.

Dbwohl es ber beutschen Literatur an eindringenben miffenschaftlichen Untersuchungen über bie Chriftenverfolgungen feitens bes romifchen Staates nicht gebricht, fo vermochte ne bisher boch ben jujammenfaffenden Arbeiten, wie fie bie frangofifche Literatur in Aube und Allard befigt, nichts Genburtiges an Die Seite gu ftellen. Dieje empfindliche Bode füllt eine eben ericheinende bantenswerte Schrift bes icon barch feine Arbeiten über bie "Entwidlung ber firch : lichen Faftendisziplin bis zum Rongil von Ricaa" (1877) und "Geschichte ber Bredigt in Deutschland bis Unfang bes 14. Jahrhunderte" (1886) and fouftige größere und fleinere Abhandlungen vorteilhaft betannten Rirchenhiftorifere A. Linfenmaber: "Die Betampfung bes Chriftentume burch ben romifchen Staat bis jum Tobe bes Raifere Julian" (363) (München, 3. 3. Lentner [E. Stahl jr.] 1905, 301 S.) gludlich aus. Bohl vorbereitet trat ber Berfaffer an feine Aufgabe berau; ichon 1901 hatte er einen Auffat verbffentlicht: "Die Chriftenverfolgungen im romiiden Reich und die moberne Beichichteichreibung", (Diftor . polit. Blatter 127. Bb.). Das vorliegenbe Berf gliebert fich in 15 Rapitel. Das erfte beginnt zwedmäßig mit Der Entwidlung ber religiofen Berhaltniffe im romifchen

Reiche unter ben Cafaren und ber Darftellung ber philofophischen Richtungen und des Ginfluffes und ber Berbreitung, beren fie fich in ben verschiedenen Rreifen ber romifchen Belt erfreuten. Bon größter Bedeutung find bie folgenben Abschnitte, welche die religioje Politif ber romifchen Staateregierung und die Motive der Chriftenverfolgungen barlegen und ber in neuester Beit viel erörterten Frage nach ber juriftifchen Bedeutung ber Chriftenverfolgungen nachgeben. Mit Recht macht ber Berfaffer barauf aufmertfam, baß fich die Raifer, welches auch immer ihre perfonliche Stellung gur herrichenben Staatsreligion fein mochte, doch ichon traft ihrer Stellung verpflichtet fühlen mußten, ben alten Gotterfult um feiner engen Begiehung jum Staatsmejen willen aufrecht zu erhalten. Da aber die nationalreligion im Raifertulte gipfelte, fo mußte ben Chriften ihre Beigerung, an diefem teilzunehmen, notwendig verhangnisvoll werden Die Berfolgung des Chriftentums beruhte alfo im Grunde mehr auf politischen als religiosen Motiven, und Die forperative Beichloffenheit, in welcher die Chriften dem Staate von Anfang an gegenübertraten, war nur geeignet, den polis tijchen Argwohn gegen fie noch zu verftarfen. Damit ftimmt gang die befannte Tatfache überein, bag gerade Berricher ftreng altrömischen Beiftes, Die auf Die ftaatserhaltende Rraft ber überlieferten Nationalreligion bobe Stude bielten, wie Decius, als entichiebene Wegner bes Chriftentums auf. traten, mabrend die aus dem Morgenlande ftammenben, nicht in altromischen Unschauungen aufgewachsenen Roifer dulbfamer maren. Andererfeits barf man fich aber, wie Linfenmager gang richtig bervorhebt, nicht gur Behauptung verfteigen, Die Raifer hatten bas Chriftentum aus Grunden ber Staateraifon verfolgen muffen; hielten boch gar manche Raifer ben Beftanb ber driftlichen Religion mit bem Staatswohl für fehr gut vereinbar, und auch ein jo unvergleichlicher Renner wie Dommfen gestand, daß fich bas romifche Reich, fo wie es war, mit dem Chriftenglauben wohl vertrug. Bu ben eben angedeuteten politisch-religiösen Momenten traten bann noch manche andere: Der Druck ber durch ichmähliche Berleumdungen irregeführten öffentlichen Meinung sowie das unablässige Drängen seitens interessierter Kreise, wie der heidnischen Opserpriester usw., welchen die Machthaber nicht immer zu widerstehen vermochten. Immerhin wäre die Borstellung irrig, als ob die ganze vorkonstantinische Mera eine Zeit ununterbrochener Verfolgung gewesen wäre; aber sie bedeutete sur das Christentum einen Zustand der immerwährenden Rechtslosigseit, das Damoslesschwert der Anllage und Verurteilung hing beständig über den Gläubigen und selbst in sonst ganz ruhigen Zeiten kamen einzelne Marturien vor.

Der romifche Staat war nun aber Rechtsftaat; follte alfo gegen die Chriften vorgegangen werben, fo feste bies ben Rachweis ber Befegesberlegung voraus. Belche rechtlichen Grundlagen bot benn nun bie romifche Befeggebung jur Beftrafung bes driftlichen Befenntniffes? Dieje Frage Durbe in neuester Beit verschieden beantwortet. Le Blant und Maagen, benen fich Borres und Reumann anichloffen, wiefen auf bie alten gemeinrechtlichen Befimmungen bin, welche gur Anwendung gebracht werben fonnten; unter ihnen fam als ichwerftes Berbrechen bie laesa majestas, Die Bermeigerung bes Raiferfults, in Betracht, bann aber auch ber in ber Leugnung ber Staatsgötter beficbenbe Atheienius, ferner die Bugehörigfeit gu einer religio nova et peregrina, endlich die Beschuldigung verbrecherischer Wagie. Andere Forider, wie Boiffier, Allard, Duchesne, nehmen eine in Form faiferlicher Gbitte erfloffene Spegial: gefetgebung an, beren wefentlicher Inhalt gelautet haben muffe: Non licet esse Christianos. Gine britte Auffaffung enblich, vertreten burch Th. Dommfen, bem Barnad, Mamfan, Darby und Beis beipflichteten, erblidt im Berhalten bes romifchen Stantes gegenüber ben Chriften mahrend ber erften zwei Jahrhunderte begm. bis Decius fein friminaliftisches, auf allgemein rechtlichen oder speziell gegen die Christen gerichteten Strafbestimmungen beruhendes Berfahren, sondern nur eine polzeilich administrative Magregelung im Rahmen ber den Magistraten zustehenden Roerzition.

Linfenmager halt mit Recht dafür, man muffe bei Beantwortung Diefer Frage Die verschiedenen Phafen ber Chriftenverfolgungen auseinanberhalten. Für Die fpatere Beit, etwa von Decius an, habe die Berfolgung jedenfalls auf gejeggeberischen Erlaffen ber Raifer beruht, fo baft bie Rriminalität ber beflagten Chriften gunachft ale Ungehorfam gegen die faiferlichen Befehle erichien. Beit ichwieriger liege aber bie Sache fur bie Beit vor Decius, mahrend welcher wir vielfach eine Berfolgung des Chriftentums im Bange finden, ohne beren gefegliche Brundlage mit voller Gicherheit nachweisen zu tonnen. Im hinblide auf verschiedene Meugerungen Tertullians fei jedoch taum ju zweifeln, daß wenigftens ju feiner Beit eigene, bas driftliche Befenntnis ale foldes verwehrende Strafgefete beftanden, beren Uriprung auf Die Tage Neros und auf die von ihm verfügte große Daffenhinrichtung gurudgebe. Richt als ob Nero Die Chriftenverfolgungen burch ein feierlich publigiertes Ebitt ausbrudlich angeordnet hatte; nachdem aber ber romifchen Staatsregierung und ihren Behörden der ftaategefährliche und verbrecherische Charafter ber driftlichen Gefte im Bufammenhange mit ber von Nero erhobenen Antlage ber Brundftiftung und ber öffentlichen, Die Chriften ber ichwerften Berbrechen zeihenben Meinung einmal feststand, fo werde man wohl auch nach dem Jahre 64 mit ber Unterdrudung fortgefahren und ents fprechenbe Beisungen an bie Statthalter gegeben haben, fo oft bieje um Berhaltungsmagregeln nachfuchten. Diefe gegen die Chriften gerichtete Spezialgesegebung aus: ichließlich ober auch nur hauptfächlich auf Rero gurudging, barüber wird fich vielleicht mit bem Berfaffer ftreiten laffen. Darin aber burfte er gang entschieden Recht behalten, daß es eine, bas chriftliche Befenntnis als folches mit bem Tobe

bedrobenbe Conbergejeggebung gegeben haben muffe; die Angaben verschiedener Martyreraften, fobann die beutlichen Mengerungen eines Tertullian und namentlich eines Juftin (Apol. I, 4; 7; 24) waren fonft unverftandlich. Uebrigens betont Linfenmager noch ausbrudlich, es feien in ben Chriftenbrozeffen auch naber fpegifigierte Anschuldigungen geltend gewacht worben, welche bas chriftliche Befenntnis als Staate berbrechen charafterifierten, und gwar vor Allem als Religionsfrevel (sacrilegium) und laesa maiestas. Die laesa maiestas deorum populi Romani fchlog aber als beionbere gravierendes Moment die laesa maiestas imperatorum in fich, fo bag bie barauf gefetten furchtbaren Strafen in ihrer vollen Sarte verhangt werben fonnten. Unter ben Begriff ber laesa maiestas fiel überdies die Teilnahme an ungesetlichen Berfammlungen (collegia illicita); endlich ftellte ich bas Chriftentum als eine religio nova et peregrina bar, bie unter Androhung ber Deportation, bezw. ber Binrichtung mit bem Schwerte verboten war. Da aber die Abficht ber Regierung nicht fo faft auf bie Beftrafung, ale auf die Ausrottung bes chriftlichen Befenntniffes gerichtet war, fo begreift es fich, bag bie Berleugnung besfelben Die Freifprechung bes Angeflagten gur Folge hatte. Bis auf Decins war die Bahl ber Chriftenprozeffe nicht befonbere groß; fie mehrte fich erft, als man bie Bernichtung bes driftlichen Rultes und besonders der Sierarchie ins Auge ju faffen begann; bon ba an bilbete bann ber Ungehorfam gegen die faiferlichen Gbifte bas eigentliche, Todeoftrafe ju abnbenbe Berbrechen ber Chriften.

Nachdem sich der Berfasser im 4. Kapitel mit den Opfern der Christenversolgungen, den Martyrern, und besonders mit der Zahl derselben beschäftigt und damit die auf die Berfolgungen im allgemeinen bezüglichen Borfragen erledigt hat, wendet er sich vom 5. Kapitel an der Untersuchung der verschiedenen Bersolgungen im Einzelnen zu. Die veronische Bersolgung faßt er als eine nicht bloß auf Rom

und bas Sahr 64 beichranfte, fondern örtlich und zeitlich barüber hinausgreifende Dagregel auf, wofür er ben erften Betrusbrief als Beleg anführen zu fonnen glaubt, ein Beweis, ben jeboch bochftens biejenigen gelten laffen werben, für welche die Abfaffung biefes Briefes burch ben Apoftelfürften feftftebt. Gine Berfolgung feitens Befpafians lehnt er mit gutem Grunbe ab; erft mit Domitian begann ein neues Schredensregiment fur bie Chriften. Gingebenbe Erörterung erfährt der berühmte Briefmechfel zwischen Plinius bem jungeren und Trajan. Das Berhalten bes erfteren wird hiebei doch mohl etwas ju ungunftig beurteilt, mabrend Die Tragweite bes trajanischen Erlaffes, ber bei aller Milbe boch die grundfägliche Strafwurdigfeit bes driftlichen Befenntniffes aussprach, treffend beleuchtet wird, wie er benn unferes Erachtens für alle fpateren Berfolgungen bis auf Decius bie nötige Sandhabe bot. Go fann man nach unferem Dafürhalten, ba es mit ben frubeften Berfolgungen eines Nero und Domitian eine eigene Bewandtnis bat, fagen, bas trajanifche Schreiben habe ben juriftifchen Ausgangepunft ber ben Chriftenverfolgungen bis Decius gugrunde liegenden Spezialgesetzgebung gebilbet. Der vielumftrittene Erlaß bes Raifere Sabrian an ben Brotonful Minucius Fundanus wird vom Berfaffer mit ben meiften Forschern als echt angenommen; baraus ergibt fich, baß Sabrian wenigstens tumultuarifche Chriftenbegen unterbrudt und ein gesetliches Berfahren eingeschlagen wiffen wollte. Denjelben Standpuntt nahm Raifer Antoninus Bius ein; zwar fanden auch unter ihm vereinzelte Dartyrien ftatt, boch trat eine erhebliche Berichlimmerung ber Lage ber Chriften erft unter Marc Aurel ein, unter welchem bie furchtbare Chriftenverfolgung in Lyon ausbrach (178-79). Much unter Commodus ereigneten fich einzelne Martyrien; boch bewirfte Mareia einen merflichen Ums ichwung jum Befferen und befonders die Burudberufung ber in die farbinifchen Bergwerfe verurteilten Chriften.

Septimius Severus erwies fich ben Chriften gunachft poblwollend, unterjagte aber ben llebertritt nicht blog gum Bubens, fonbern auch jum Chriftentum und gab bieburch ber effiziellen Chriftenbebrudung neue Impulfe, Die fich nicht ollein gegen bie Ratechumenen und Reubefehrten, fondern gegen Die Chriften überhaupt richtete und mit besonberer Beftigfeit in Afrifa mutete. Doch gefährlicher hatte bem Chriftentume ber wufte Spufretismus eines Beliogabalus werben fonnen Dagegen ließ Alexander Geverus ben Chriften Dutbung angebeiben, ja es ift bie Rachricht febr mabrideinlich, daß er Chriftus einen Tempel habe bauen wollen-Geine Ermordung burch den roben Goldatenfaifer Maximin and Thrazien gab bas Signal zu einer blutigen Reaftion, ber es jeboch nicht auf eine planmäßige Bernichtung ber Chriften, fondern nur auf Unterdrudung einer bem Raifer politisch verbachtigen religiofen Bartei und baber gunachft auf Unidiablichmachung bes Rlerus anfam. Philipp ber Araber wurde und wird vielfach noch heutzutage als Arpptochrift angeschen, eine Unficht, Die jedoch ernften Bebenten unterliegt.

Echwere Zeiten brachen für das Christentum mit der Thronbesteigung des Decius an. Bom Bestreben erfüllt, das altrömische Staatswesen und mit ihm die altrömische Staatswesen und mit ihm die altrömische Staatsvesigion in neuem Glanze erstehen zu lossen, und aus dem dem Christentume infolge seiner konservativen Richtung von jeher abgeneigten Senate hervorgegangen, beschloß er die systematische Unterdrückung des Christentums, die in allen Teilen des Reiches zahlreiche Opfer, leider aber auch ebensoviele, wenn nicht noch mehr lapsi auswies. Seine Nachsolger Gallus und mehr noch als dieser Balerian wandelten in seinen Fußstapsen, nur daß die Angrisse jeht nicht mehr so kast dem christlichen Bekenntnisse als solchem, als vielmehr dem Christentume als religiöser Genossenschaft galten, weshalb vor allem die Hierarchie beseitigt und die religiösen Versammlungen verhindert werden sollten; aber

auch die driftlich geworbenen Rreife ber Ariftofratie wurben vom Borne bes Berrichers betroffen.

Gallienus hob die Erlaffe seines Baters Balerian wieder auf; doch würde es zu weit gehen, in seinen Maßregeln ein förmliches Toleranzedift erblichen zu wollen. Auch Claudius Gothicus war fein Christenverfolger; wenn er als solcher in verschiedenen Marthreraften aufgeführt wird, so darf deren Echtheit billig bezweifelt werden.

Aurelian, der Bezwinger der mächtigen Königin Benobia von Palmyra, einer der tüchtigsten Fürsten auf dem römischen Imperatorenthron, war wie die meisten Soldatenkalser in religiösen Dingen streng konservativ und daher dem Christentume abhold. Hatte sich schon Domitian in amklichen Schreiben selbst "dominus et deus" genannt, so legte sich Aurelian diesen Titel auf den Nünzen bei und war als Sohn einer Priesterin des Mithras dem Dienste des letzteren eifrig ergeben; doch entschloß er sich erst am Ende seiner Regierung zu ernsten Maßnahmen gegen die Christen. Unter Probus blieben diese im ganzen unbehelligt, ebenso unter seinen Nachsolgern Carus, Carinus und Numerianus.

Diokletian, gleich Aurelian absolutistisch gerichtet, ein Freund orientalischen Pompes, den alten Göttern aufrichtig zugetan, namentlich ein treuer Anhänger des Mithras, legte doch während des weitaus größten Teiles seiner Regierung eine überraschende Schonung gegenüber den Christen an den Tag. Mögen daher auch zu Beginn seiner Regierung einzelne Marthrien vorgekommen sein, zahlreich waren sie sicher nicht; im Segenteile erfreute sich die christliche Religion unter ihm vollster Freiheit und weitestgehender Rücksicht, das christliche Element war namentlich in den Dof- und Staatsämtern, sogar in den Statthalterposten mehr und mehr vertreten, in Nikomedien, der neuen Residenz des Kaisers, erhob sich sogar dem Palaste gegenüber eine stattliche Rathedrale und der liebertritt zum Christentum geschab so

maffenhaft, bag neue, geräumigere Rirchen erbaut werben mußten. Erft 302 trat in ber faiferlichen Politif Die verbongnievolle Wenbung gu Ungunften ber Chriften ein, für welche hauptfochlich ber fanatische Cafar Balerius und fein realtionarer Anhang verantwortlich zu machen ift. Geine Einflufterungen erreichten ihren Zwed um fo leichter, als Dioffetian bem Berichte bes Lactantius gemäß anläglich einer burch bie Chriften geftorten Opferichau ohnehin ftart verftimmt war und fich in feinem Berbachte burch wiederbolte Palafibrande, bie ben Chriften gur Laft gelegt wurden, beftarft fab. Go erichien bem Raifer Die Partei, Die er bieber für burchaus treu und verläffig gehalten, mehr und mebr ale ein revolutionares Element, bas gerabe um feiner verzüglichen bierarchischen Organisation willen besto gefährlider war. Immerbin ift ber Umschwung ber faiferlichen Religionepolitif nicht aus rein politischen Motiven und noch weniger ale politische Notwendigfeit gu verfteben. Die Berfolgung, welche nun ausbrach, übertraf an Furchtbarfeit alle früheren und entbrannte namentlich im Morgenlande in ber entfehlichften Beife; nur bie Lander bes milben und eblen Cafare Conftantius blieben von bem ichredlichen Blutbabe frei, mabre Infeln ber Geligen und Dafen bes Friedens in bem allgemeinen Chriftenfturm. Die Abbantung ber beiben Raifer brachte für bas Abendland, foweit es unter ber Berfolgung bisher zu leiben hatte, Erleichterung; bagegen nahm bas Buten ber Berfolgung im Morgenlande cher noch ju und forberte noch jahrelang zahllofe Opfer, ba jest Balerine ale Auguftus bes Morgenlandes feinem unbandigen Saffe gegen die Chriften freien Lauf ließ und m feinem Reffen, bem Cafar Dagimin Daja, einen ibm an Raffinement ber Berfolgungstunft noch überlegenen Brinnungegenoffen hatte. Erft 311, fury por feinem Tobe, erlief Galerius bas berühmte Tolerangedift, bas ber Ber: folgung ber Chriften Ginhalt gebot. Siegu bestimmte ibn wohl nicht blos feine ichwere Erfranfung, fonbern vielleicht

noch mehr die Rudficht auf die Saltung bes abendlandischen Auguftus Conftantin, ber gegennber eine Fortfegung ber gewaltsamen Bedrudung bes Chriftentums im Diten auf die Dauer nicht ratlich erichien. Zwar nahm Maximin nach bem Tode des Auguftus Balerins die Berfolgung fofort wieder auf; allein ber welthiftorifche Sieg Conftantine über Magentins an ber milvifchen Brude bor Rom tam auch ber öftlichen Rirche ju gute, ba ber Sieger bem Maximin fofort die energische Aufforderung jugeben ließ, bon weiterer Chriftenverfolgung abzustehen. In ben Mailander Beichluffen (Februar 313) gewährten Conftantin und fein Schwager Licinius ihren Untertonen volle Religionsfreiheit, Die mit bem Siege bes letteren über Maximin auch im Morgenlande in Rraft trat. Die von Linfenmager in ben zwei legten Rapiteln noch eingehend gewürdigten Reaftioneversuche, welche Licinius und namentlich Julian gu Gunften bes Beibentume unternahmen, vermochten bie Berrichaft bes Chriftentums über die alte Belt nicht mehr ernftlich ju gefahrben

Im Anhange sind, was gewiß von vielen Lesern freudig begrüßt wird, einige wichtige, auf die Berfolgungen bezügliche Attenstüde im ursprünglichen Wortlaute mitgeteilt; so der Brieswechsel zwischen Plinius und Trajan, das Schreiben Hadriaus an Minucius Jundanus, das Formular eines Opserscheins (libellus) aus dem Jahre 250, die berühmten Religionsediste des Galerius wie des Constantin und Licisnius, die Inschrift von Arysanda nach dem zweiten Ergänzungsversuche, endlich der in neuester Beit vielbesprochene Brief des Priesters Phenosiris an den Preschter Apollo. Besonderes Lob verdient endlich noch das sehr sorgsam aussgearbeitete Namens und Sachregister.

Damit haben wir jedoch ben reichen Inhalt des Linfenmayerschen Werkes erst zum Teile erschöpft. Berücksichtigt dasselbe doch nicht blos die Christenversolgungen im allgemeinen und im besonderen, sondern auch die wichtigsten Marthrien und Marthrerakten, so daß es zu einer ganzen

Wenge oft ichwieriger Gingelfragen Stellung nehmen muß. Beiber verbietet uns die Rudficht auf ben uns gur Berfügung fiebenben Raum ein naberes Gingeben auf Diefe Begenftanbe; jo berlegt ber Berfaffer, um nur einige ber befannteften ber bier erörterten Fragen angubeuten, Die Marthrien ber Apoftelfürften Betrus und Baulus nicht blos auf benfelben Tag, fonbern auch in basfelbe Jahr, 29. Juni 67. Das Martyrium bes Apostele Johannes, ber nach bem Benote Tertullians von Domitian verurteilt worben fein foll, im fiebenden Del ben Tob ju erleiben, verweift er in bas Bebiet ber Legende und lagt nur die Berbannung bes Apoftels nach ber Infel Batmos als hiftorifch geficherte Rachricht gelten. auch den Martyrtod bes hl. Linus verwirft er, mit Rudficht auf bie Bemerfung bes hl. Irenaus, bag Telesphorus in ruhmvoller Beife als Marthrer geftorben fei, womit ans gebeutet zu werben icheine, daß Telesphorus ber erfte romifche Bijdof war, der nach Betrus ben Martertod erlitt. Der Tob ber bl. Cacilia fand nicht, wie vielfach angenommen wirb, unter Marc Aurel, noch unter Alexander Geverus ftatt, fenbern ift mohl in bie Beit ber großen Berfolgungen von Decine bie Ballinus ju verfegen.

Es ift wohl möglich, daß die Aufstellungen des Berfaffers im einen oder anderen Falle auf Widerspruch seitens
der Spezialforscher stoßen. Aber selbst wo man seine Meinung
nicht teilt, wird man die ruhige Bornehmheit seiner Bolemit,
die Besonnenheit seines vorsichtig abwägenden Urteils und
die gewissenhaste Berwertung der reichen Literatur rüchaltlos
anersennen.

Schniper.

#### VI.

## Ronfeffiones oder Simultanichule?

"Die Chriftentum - hie Atheismus", bas ift Die große Lofung im Beifterfampfe unferer Tage. Und wo ift bas Schlachtfeld, auf dem ber Rampf entichieden werben foll? -Das ift die Schulftube, wie Leo XIII. fagt. Denn "Wer Die Schule hat, ber hat die Bufunft; barum rettet Die Schule oder es ift alles verloren", um mit Bindthorft gu reden. Angefichts diefer Sachlage ift es fehr begreiflich, wie "jebe Bartei ihre Unfichten, ihre Rechte, ihre Freiheiten, ibre Grundfage gefeglich in Die Schule hineingetragen wiffen mochte".1) Darum aud prufen bie beteiligten Streiter allüberall ichon lange aufmertjam ihre Rrafte, um, fobald fie fich überlegen fühlen, ben Sauptichlag ju führen; und fo wird es uns nicht wundernehmen, wenn wir bei einem Rundgang burch die Barlamente faum einen Staat finden, ber nicht im Laufe ber letten zwei ober brei Jahre eine bie Schulfrage betreffende Befegesvorlage aufzuweisen batte. 3ch erinnere gunächst an bie Schulunterhaltungsvorlage in Breugen, mit der zugleich wichtige Fragen Des Schulmejene felbft geregelt werden follen; bier hat fich ber fruber offene Rampf gegen die latholische Rirche, die Inhaberin bes unverfalichten Chriftentums, gu einem ftillen Rampf um Die

<sup>1)</sup> Magemeine Rundichau Rr. 3, 15./I. 1905.

Schule ausgebilbet, nachdem man gur Ginficht gelangt ift, bag einem folden Begner gegenüber ein Rampf mit offenem Biffer nichte fruchtet. Befannt ift ja Bismards Bort, ber noch feinem Unfturm gegen bie bierarchifche Berfaffung unferer Rirche burch die Maigesete fich außerte, man moge die beitere Aggreffive ber Schule überlaffen. Dag bem auch beute noch fo ift, gefteben die Begner felbit. Sagte boch jungft bei den Berhandlungen des "Bereins ber nationalliberalen Jugend in Berlin" Oberlehrer Dr. Bolg, ber gange Edulfampf fei eine Fortjegung refpettive ber Reft bes Rulturfampis. Bon anderen Staaten fei zuerft Franfreich umabnt, wo die Religionefeinde im Befige ber Dacht, an miter Stelle ben tatholifchen Unterrichtsforporationen bas Reffer an ben Sale festen, nachdem bereits fruber, nämlich 1882, aus ben Staatefchulen jeber Ginflug ber Rirche verbonnt worben mar. 3m Begenfat bagu bat in Burttemberg bie liberale Schulgejet 1904 ein flägliches Finsto erlebt, wifrend in Ungarn, abnlich wie in Preugen noch bas Bunglein an ber Bage ichmanft. Andere Schulerlaffe find Teil in letter Beit gegeben worden ober fteben in Rurge ur Beratung in Defterreich, England, Solland und Ranada.

Bei ber Wichtigkeit und Aktualität der Sache also wird is sich lohnen, wenn wir einmal zur Besprechung gerade den Angelpunkt heransgreisen, um den die ganze Schulfrage sich dreht, nämlich, ob die Kirche ein Recht auf die Schule du oder nicht. Wir wollen dabet, um die Aussährungen wat allzusehr in die Länge zu ziehen, absehen von allen Arbemsragen, z. B. welche Rechte den Eltern zustehen und do weiter, sondern einerseits uns vorführen, welche Rechte die Lirche für ihre Ansprüche geltend macht, anderseits, welche Eründe für die der Einwirfung der Kirche entzogenen Schulen, und zwar mit Unrecht, geltend gemacht werden, mag in diesen Schulen noch nebenher von Bertretern der einzelnen Bekenntnisse Religionsunterricht erteilt werden

(eigentliche Simultanichule) ober berfelbe vollfianbig ausgeschloffen fein (freireligiofe ober religionelofe Schule).

Betrachten wir zunächst die Rechtstitel, welche von Seiten der Kirche geltend gemacht werden. Da finden wir als erstes und oberstes Recht das der Sendung durch den Sohn Gottes: "Mir ift alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden. Gehet also hin und lehret alle Bolfer . . und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe!" (Evangelium nach Mathaus, XXVIII, 18—20.)

Dieje Borte zeigen aber, bag es nicht nur ein Recht, fonbern geradegn eine Bflicht ber Rirche ift, gu lebren, eine Pflicht, beren fie fich nicht einmal, wenn fie wollte, entichlagen fonnte, eine Bflicht, Die fie ausüben muß, tomme es gelegen ober ungelegen. Diefe Borte geigen ferner, bag bas Recht ber Rirche ein gottliches ift, benn Botres Sobn hat es ihr verlieben; und wie vor allen gottlichen Rechten Die menichlichen Bejege ihre Rraft und Bultigfeit verlieren, fo vermag auch biefes gottliche Recht ber Rirche auf Die Schulen fein "Gefegesparagraph irgend eines Großen und Machtigen biefer Erbe, irgend eines Rollegiums ober eines Lands oder Reichstages umguftofen, begm. auf bem Berwaltungewege" aufzuheben ober zu ichmalern.1) Geftütt auf biefes Bringip fonnten bie preugischen Bijchofe gegenüber bem Faltichen Schulgefet vom 11. Marg 1872 an ben Ronig ichreiben, daß biefer Gefegentwurf ben Rechten, welche ber Rirche gemäß ben unwandelbaren Grundfagen bes Chriftentums zufommen, zuwiderlaufe. Ja noch deutlicher erflarten fie fich in einer Gingabe an bas Staateministerium : "Der organische Busammenhang ber Bolfeschule mit ber Rirche ftutt fich auf ein ber Rirche angeborenes gottliches Recht, beffen fie fich, felbit wenn fie wollte, nicht entaugern fonnte, ba es ihr nur gur Erfüllung einer unerläglichen Bflicht, bes driftlichen Unterrichts und ber Erziehung ber

<sup>1)</sup> Steigenberger, Rirche, Schule, Mugob. Boftstg. 233. 16./X. 1904.

Jugend von ihrem göttlichen Stifter übertragen worden ist." 1) Um auch Andersgläubige zu Borte kommen zu lassen, hören wir eine Stelle aus dem Aufruse des deutschsedungelischen Schultongresses, der vom 24.—27. September 1883 zu Kassel tagte: "Das Recht, unsere Kinder in Bolksschulen unseres Glandens erziehen zu lassen, gilt als ein von Gott verliehenes und darum unantastdares und unveräußerliches. Gleichwohl wollten wir schweigen von Recht, wenn nicht die beiligste Gewissenspflicht uns geböte, unseren Kindern wie m Hause, so in der Bolksschule eine christliche Erziehung zuteil werden zu lassen. Der Besit konfessioneller Bolksschulen ist darum auch von jeher als ein wesentlicher Bestandteil der Glaubenss und Gewissensfreiheit angesehen vorden." 2)

Der bisher angeführte Hauptrechtstitel der Kirche findet eine Erganzung in dem Rechte, welches die Entwickelung des Schulwesens gerade unter ihrer sorgiamen Pflege ihr zuspricht, sowie in den Gesetzen und Staatsverträgen, welche die in die jüngsten Zeiten hinein den firchlichen Einfluß auf die Schulen anerkannten und garantierten. Da dieser Beweispunft, um durchschlagend zu sein, einer eigenen größeren Abhandlung bedarf, mussen wir ihn der Kurze halber jüglich übergehen, behalten uns aber vor, in Bälde darunf zurückzusommen.

Beniger zwar beweiskräftig, doch um so anschaulicher zeigt sich uns das Recht der Kirche auf die Schule in dem Titel, den wir Katholiken der Kirche selbst beilegen: "Sancta Mater, ecclesia" psiegen wir zu sagen. Dadurch bekennen wir, daß sie für ihre Untergebenen sowohl die Rechte wie auch die Pflichten einer wirklichen leiblichen Mutter hat. Bie es also einer Mutter zusteht, ja sie gehalten ift, ihre

<sup>1)</sup> Cathrein S J., Airche, Boltsfchule, 1896, G. 45.

<sup>2)</sup> Bitlert bei Stauracy: Der Schlachtengewinner Dittes und fein Weneralftab, ein Zammerbild öfterreichifcher Schulgufianbe.

Kinder zu erziehen, sie zu unterrichten in allem, was zu ihrem Fortsommen notwendig ist, so nimmt auch unsere heilige Mutter, die Kirche, zur Schulung und Erziehung ihrer Kinder das Recht einer heiligen Mutterliebe in Anspruch, und mit dem Rechte verbindet sie das Bewußtsein der Pflicht, jenes Recht auch zu üben und zu hüten, selbst unter den härtesten Opsern, und dies umsomehr, da es sich bei dieser Mutter nicht nur um das eine oder andere Kind handelt, sondern um eine Jugendschar, welche die ganze Erde bevölkert, da das Ziel ihrer Erziehung im Gegensatzu dem mancher anderen Mütter kein irdisches ist, sondern jenseits der Sterne liegt und das Richterreichen dieses Zieles durch nichts anderes kann wett gemacht werden und ewige Trauer und Klage verursacht.

Bas ift nun dem gegensiber der Rechtstitel für tonfessions lose Schulen? Um es gleich zu sagen, haben die Bertreter dieser Richtung weit mehr Gründe zur Hand als ihre Gegner, doch dafür sind selbige um so sadenscheiniger, ja nur deshalb hat man sie alle ausgesonnen und sinnt in dem jest tobenden Ramps um die Schule immer noch weitere aus, weil man sieht, daß die früheren trot ihrer Menge immer noch seinen einzigen stichhaltigen Beweis abgeben und weil der eine dieser edlen Kämpfer verwirst, was sein Kollege noch soeben als neueste und höchste Errungenschaft gepriesen hat. Doch sehen wir uns diese angeblichen Beweise des näheren an. Wenn wir sie gruppieren wollen, so umfast die erste Gruppe die nationalen und sozialen Gründe, während eine zweite die pädagogischen und kulturellen, eine dritte endlich die sogenannten religiös ethischen Gründe umschließt.

Also zunächst soll die Konfessionsschule ein Nachteil jein für die Einheit und den Frieden des Staates wie der Gesellschaft; sie sae Zwistigkeiten und Unfrieden zwischen den einzelnen Bekenntniffen. "Sperrt man das katholische Rind von seinen protestantischen Genossen ab", — bemerkt Freiherr Dr. von Rottenburg, Profurator der Universität

Bonn, in feiner berühmt gewordenen Rede vom 21. Nobember 1903 - fo erzeugt man in ihm notwendig die Borfellung, als ob bie Protestanten aus einem anderen Stoff gebaden feien, aber nicht aus einem befferen, fonbern aus rinem, bor beffen Berührung man gur Bermeibung von gefabrlichen Infeftionen fich buten muffe. Dasfelbe gilt um: utebrt, fobag bie fonfeffionelle Schule die Rinder in Die Irme einer Anschauung treibt, welche in bem berühmten Sape gipfelt: Homo homini lupus. Rur in der Simultantale lagt fich bem Rinde ber Behorfam gegen bas ibealfte Got unferer Religion anergieben, bas Bebot ber Rachften: beie; benn nur bier tann es por bem ichwerften Bindernis ber Rachstenliebe geschütt werben, bem Borurteil nämlich, als maren Ratholifen und Protestanten aus besonderem Lit gebaden." Das Ginvernehmen zwischen den Befennt= m, beifit es in einem Artifel ber Rolnischen Zeitung (in In 493 bom Jahre 1904), pflege bort am größten gu fein, so fie fich beftandig berühren, mahrend umgefehrt die naften tonfessionellen Ranonenichuffe aus ben Landesteilen mip. Landern hernberflogen, mo nur ein Befenntnis angumeffen fei. Benau fo fei es mit ber Simultanschule und bit Ronfeffioneschule. Die eine nahre ben Frieden, Die anbere ben Rampf. - Bleiben wir bier einen Augenblid ben. Berabegu unbegreiflich ift es, wie immer von neuem De Behauptung in ben Borbergrund geftellt werben fann, Die Simultanschulen forberten bie Tolerang und ben Frieben unter ben Ronfessionen. Die langjährige Erfahrung bat doch gerade bas Gegenteil bewiesen. Wer bas leugnet, tut ts aus Unwiffenheit ober wiber befferes Biffen. Soren wir ale unverbachtigen Beugen ben liberalen Profeffor Dr. Dtto Bfleiderer aus Berlin: "Die Simultanichule, Die ben be-Ichenden Gegenfat der Ronfeifionen ignorieren und die Foltoren einer einheitlichen Beltanichauung unferes Bolfes me Bafis ihrer Erziehungsmethobe machen will, wurde fo Denig jum tonfeffionellen Frieden beitragen, daß fie viel-

mehr durch die unendlich vermehrten Belegenheiten ju gegenfeitiger Reibung und Reizung bie Quelle taglich erneuten Sabers und einer immer unheilvoller wachsenden Spannung der fonfessionellen Begenfage werden murde. Und man glaube nicht, bag ber Staat bies burch irgendwelche Berwaltungemaßregeln zu verhüten imftanbe ware, felbft nicht beim beften Willen feinerfeits. Denn ber Grund ber immer nen hervorbrechenden Streitigfeiten lage ja nicht blog im bofen Billen ber Lehrer, ber fich burch Staategefet und Staateinspeftion einbammen ließe, er lage por ollem im Befen Diefer Schule felbit, in ihrer Bujammentoppelung bon Schulern verschiedener Ronfessionen, von Barteien alfo, beren jebe ihre eigenartige Beltanschanung vom Elternhaus her befitt und fich in diefer ihrer Eigenart durch die andere Bartei bezw. burch ben ber anderen Partei angehörigen Lehrer bei jedwedem Anlag benachteiligt und bedrückt, gereigt und verlett fühlen murbe." Der Autor weift bies bann fpeziell am Beifpiel bes Beichichteunterrichts eingehend nach: "Eine Geschichtserzählung mag noch fo objeftiv fein, immer wird doch ichon in der Gruppierung und faufalen Berfnüpfung ber Ereigniffe und in ber Erflarung ber Sandlungen aus ben Charafteren und Berhaltniffen bas Urteil des Ergahlers fich geltend machen; ein Lehrer aber vollends, der durch feine Beschichtebarftellung erziehend und charafterbilbend wirfen will, fann fich nicht auf fühle Referate beichranten, fonbern mit feinem Bergen bei ber Sache fein und aus feiner perfonlichen Heberzeugung fobenbe und tabelnbe Urteile über bie Berfonen und Sandlungen der Beschichte fällen."1) Bang im gleichen Ginne nahm die 18. Beneralversammlung gur Erhaltung ber evangelischen Bolteschule bom Jahre 1904 einstimmig eine Resolution an, in ber co beißt: "Bir geben ber lleberzeugung Ausbrud, daß aus nationalen und fozialen Grunden die Simultanichule ju

<sup>1)</sup> Monatsidrift , Deutschlande, Ottoberheft 1904.

verwersen ist. Insonderheit wird der konfessionelle Friede durch die Simultanschule nicht gefördert, sondern im Gegenstell beeinträchtigt und gestört." Diese Zeugnisse ließen sich häusen; erwähnt sei nur noch Heinrich von Treitschke, der ieinen Borlesungen über Politik sich also äußert: "Daß gemischte Schulen den religiösen Frieden fördern, ist zwar ist behauptet worden, ist aber das Gegenteil der Wahrheit. Smultanschulen erregen den Religionshaß weit eher als insessionelle."

Bo die Simultanichule ben Frieden wirflich gefordert M. war es ber Rirchhofsfriebe, bas beißt, biefe Ronfufions: dale bat in vielen Fallen bie Ronfession und mit ihr bie mabre Religion in ben Bergen ausgelofcht und ertotet, ichen pofitiven Glauben haben die Schuler verloren, fo bag M einer jogenannten Allerweltereligion anhingen ober gang Atheismus, dem Abfall von Gott anheimfielen. m ber Friede, ben bie Simultanschule bringt. Uebrigens ideinen jene nationalen Schwarmer gar nicht zu wiffen, bag bas edite Baterlandegefühl gerade von ber Religion feine Beibe empfängt, die ihm Grund und Salt, Daß und Richtung gibt und feine Burgeln tiefer in Die Geele mit. Bor allem bewahrt die Religion, weil fie bas ibeale Element Des Universalismus bes Christentums in Die Liebe Deimat tragt, Dieje vor ichroffer, abichliegender Gin-Mitigleit und gefährlicher Ueberfpannung, Die im volferboffenden Chauvinismus fo haglich in die Erscheinung treten. Dieje Bertiefung und Berflarung bes Mationalgefühls wie aberhaupt jede fittliche Bervollfommnung fann aber bei bem einzelnen Individuum bas Chriftentum nur in ber fonfreten form bewirfen, Die feinem Bergen teuer ift. Denn jebe Actigion und Sittlichfeit ift fur ben Menichen ein ichredenber Schemen, wenn fie nicht Fleisch und Leben geworben ift. En man gerabe unter bem nationalen Gefichtspuntt Die Forberung ber nationalen Erziehung erheben.

An zweiter Stelle werben fobann pabagogifche und

fulturelle Grunbe ins Telb geführt. Da beißt es benn, eine ordentliche, gefunde Badagogit muffe bie Rinder bagu erziehen, Die bochften Gaben bes Menichen, nämlich Berftand und Bernunft, gut ju gebrauchen und möglichft ju entfalten. Deshalb "barf man in bas Bewußtfein bes Rindes feine Borftellung, feine Deinung und feinen Glauben bringen laffen, ber nicht zuvor burch die Bernunft gepruft worden ift". 1) Dan darf nicht den Rindern jeden Zweifel verbieten. ber bas redliche, ernfte Streben nach Rlarbeit vorbereitet; die gegnerischen Anschauungen follen fie fennen lernen, bamit fich die eigene Beltanschauung bilbe. 2) Dem allem aber werde ber Beg versperrt in den Konfessionesichulen : bort wird der jugendliche Berftand eingepfercht in dogmatifch fejt gelegte Lehrgebäude, wogegen bas moderne Denfen fich ftraubt; bort muß fich eins fur allemal Die Bernnuft einer übernatürlichen Lehrgewalt unterwerfen, bort wird bas Recht und die Pflicht eines jeben, fich feine leberzeugung zu ichaffen, mißachtet; es fteht nicht ben einzelnen frei, die Wahrheiten und Grundfage zu ergrunden, nach benen fie leben und taten müffen.

Um bei ber Widerlegung dieser phrasenhaften "Beweise" gleich mit dem letten anzusangen, so ist es ungefähr dasselbe, als wenn der Bauer erst den Acker und Pflug sich ausdenken, erfinden, schaffen müßte, bevor er ackert und sat.") Und wie schwach steht es erst mit der Behanptung, in der Pädagogit sei ein Zwang nicht zulässig. Ja, einen physischen Zwang gibt es nicht, wohl aber einen moralischen: ich din nicht physisch gezwungen, anzunehmen, daß 2 × 2 = 4 ist,

<sup>1)</sup> Beschlüsse ber frangosischen Unterrichtstiga gu Amiens 1904 nach Etfaffer Rr. 341 vom 8. Oft. 1904.

<sup>2)</sup> Barteitag ber beutschen Boltspartei 1904 gu Afchaffenburg nach ber Roln, Boltszeitung Dr. 802 vom 27. Sept. 1904,

<sup>3)</sup> Kölnische Bollszeitung Rr. 825 vom 4. Oftober 1904 über bem Kongreß zu Amiens.

er ich bin bagu moralisch genötigt, und wenn ich mich un nicht notigen laffe, gehore ich ins Irrenhaus. Wenn nun moralisch genotigt bin, natürliche Bahrheiten ans selpnen, ja ohne biefe Borausfegung doch felbft nach biat ber Begner feine Babagogif möglich ift; wie foll Ne einer gefunden Erziehungslehre widerftreiten, übermide Bahrheiten aus moralifcher Nötigung anzunehmen? muens, wer ift es, der feine Deinung, feine Borftellung mut, ohne fie borber burch bie Bernunft gepruft gu bei? Die Babagogifche Beitung, bas leitende Organ ber feinbungen gu Gunften ber Simultanichule, fchreibt: 1) Au großen Manner überzeugen nicht burch ihre Brunde with burch ihre Perfonlichfeit; ich will bamit nicht fagen, Mi dre Brunde nicht überzeugend feien, aber man pruft wit mehr, man glaubt und vertraut." Wenn bas auf werifcher Geite fur Die Erwachsenen gilt, warum follen nicht unferen Rinbern basfelbe jumuten, folange fie ad nicht felbft fabig find, alles ju unterscheiben? Sat er gegen Die Unterscheidungegabe erlangt, fo wird fein verfiger Ratholif eine Wahrheit unbefeben hinnehmen, deter ftust fich fein Glaube auf eine voraufgegangene menelle Begründung.

Schließlich scheinen die Herren Gegner überhaupt von Bagogil einen merkwürdigen Begriff zu haben. Gewiß die größtmögliche Ansbildung des Berstandes und der konnst in der Pädagogit mit eingeschlossen, aber das par oder auch nur Hauptziel derselben ist sie darum dicht: "Lebendiges Wissen und durchgeistigtes Können wohl Erscheinungssormen der Bildung, aber sie müssen zusammenfinden mit geläutertem Bollen, das Idealbild es gebildeten, eines erzogenen Menschen muß notwendig fittliche Züge ausweisen. Das hat schon der Siracide

<sup>1)</sup> Um 29. Ceptember 1904 im Leitartifel "Clausniger als Guhrer ber beutschen Lehrerichaft".

in biblifch großer Schlichtheit ausgesprochen : "Bie groß ift, ber Weisheit und Biffenschaft gefunden hat; aber er fteht nicht höher, als wer ben herrn fürchtet." (Sirach XXV, 13.)1) Aber tann man fich bieje fittlichen Buge allein burch bie intelleftuelle Bilbung aneignen? Berbert Spencer, ber boch als Sauptziel aller feiner philosophischen Arbeiten bie unabhängige Moral anftrebte, bat in feiner Préparation à la science sociale par la psychologie das fostbare Westandnis gemacht: "Ich betrachte es ale einen Unfinn, jenes Bertrauen, jenes hoffnungsvolle Erwarten auf bie gute Sitte, welche die intellettuelle Bilbung als ihre Frucht zeitigen foll. Die allgemeine Erfahrung fieht bamit in grellem Wiberfpruch. Bo besteht benn ein Bufammenhang zwifchen bem Erlernen beftimmter Beichen, Die gur Bilbung eines Bortes notwendig find, und ber Aneignung eines höheren Bflichtgefühle? Bie fonnte burch meine Schreibfertigfeit mein Bille geftarft werben, Butes ju tun? Bie tonnte Die Renntnis ber Multiplifations. tabellen ober die Divifionstheorie mich verhindern, bem Rächften Schaben gu wollen? Bie mare die Orthographie ober die grammatische Analyse imstande, bei mir bas Rechts. gefühl zu entwideln? Dber wie follte die Saufung ber geographischen Renntniffe bie Bahrheitsliebe bei mir bermehren fonnen? Das alles maren Urfachen und Birfungen, bie in feinem Berhaltniffe zu einander fteben. All Diefes Biffen hatte feinen größeren Ginfluß auf mein sittliches Betragen, als die gymnaftischen lebungen, die doch nur beftimmt find, meine Blieber ju ftarfen. Der Glaube und bas Bertrauen in die Schulhandbucher und in die Lefture ift einer ber großen Brrtumer unferer Beit."

Aber wir wollen ja gar nicht die Religion gang abichaffen, werden da einige der Gegner einwerfen, sondern

<sup>1)</sup> Konfessionelle ober paritätische Erziehung. Artitel ber Trierischen Landeszeitung Rr. 277 vom 1. Dez. 1903.

ur ihre Trennung bom übrigen Unterricht berbeiführen. Sun gut, auch fo noch ift es ein pabagogischer Fehler, für Simultanichulen zu plabieren, benn gerade in ber Religion Jaufen alle Facher bes erziehlichen Unterrichts gufammen".1) Der Religionsunterricht barf, wenn ein guter Beift in ben Gemnafien bauernd heimisch werben foll, nicht als bettelnber Fremdling angesehen werben. . . In ber Tat fonnte fein imererer Fluch über ein evangelisches Gymnafium tommen, 4 wenn in demfelben bem Religionsunterrichte eine fo nomiftifche Stellung jugewiesen murbe, bag bie Religion ar noch in einigen Bochenftunden ihr notdürftiges Unterlommen fande, fonft aber von dem Beben ihres Beiftes bei Ehrern und Schulern nicht viel ju verfpuren mare. Möchte en foldes Omnaftum in anderen Beziehungen immerhin Mreiche Beichen eines regfamen Strebens von fich geben bomen im Bergen fage ihm boch ber Tod." Go gitiert mit Manbung feiner Uebereinstimmung aus Lehnerbte Schrift Der Defalog und die evangelischen Symnafien" (Ronigsberg 1843) ber berühmte Babagoge Otto Frid, weiland Direftor ber Frankeichen Stiftungen in Salle. 2) Benn aber bas von den Symnafien gilt, fo muß ce a fortiori auf die Bolfs= Malen Anwendung finden. Alfo fonnen wir trop bes erwenen Einwandes mit Profeffor Dr. Rein in Jena, ber miß eine unverdächtige Autorität ift, Die Behauptung mirecht erhalten: "Die Ronfeffionsschule ift und bleibt bas Edulibeal, bas für jeben tiefer Blidenben unbeftreitbar ift; bie Simultanichule als Schulideal ansehen und für fie einneten wollen, bagegen ftraubt fich unfer pabagogisches Be-Demgemäß mare es auch mit bem pabagogifchen

<sup>1) 3.</sup> Bollert Seite 59 in heft 17 der Lehrgange und Lehrproben von Salle.

<sup>2)</sup> Lebrgange und Lehrproben, Beft 15, G. 111.

<sup>3)</sup> Ans ber Beitschrift fur Philosophie und Badagogit angeführt in Rolln. Bolfszeitung Dr. 201 vom 10. Marg 1905

Stütpunkte für die Simultanschule nichts, im Gegenteil müssen wir dem Ratholischen Lehrerverein in Köln zustimmen, der in seiner Monatsversammlung vom Oktober 1904 erklärte, er halte gerade aus pädagogischen Gründen an der Forderung der konfessionellen Schule unentwegt fest, ein Urteil, das auch der Evangelische Lehrerverein von Minden Ravensburg in seiner Beihnachtskonferenz vom Jahre 1904 sich zu eigen machte. 1)

Nahe verwandt mit dieser pädagogischen Begründung und deshalb gewöhnlich im Zusammenhange mit ihr genannt, ist jene aus kulturellen Rücksichten. In Gestalt des Religionsunterrichtes, so sagt man, schleppt die Schule eine erschreckliche Masse toten Stoffes mit, welcher die jugendlichen Geister zu ersticken droht. Dieser unverdauliche Ballast religiösen Gedächtnisstoffes versperrt Besserem den Raum und schädigt so den Kultursortschritt der Bölker. Das geistige Leben einer Nation basiert auf gemeinsamer Wissenschaft, Kunst und Literatur. Die Kirche, mag sie auch die Mutter, oder mit anderen zu sprechen, wenigstens die Amme der Schule gewesen sein, hat sich als unfähig erwiesen, die Schule den Forderungen der sortgeschrittenen Zeit anzupassen. Mit solchen und ähnlichen Redensarten hält man die Konsfessionssschule für abgetan.\*)

Doch da möchten wir an diese Kulturpaufer einmal die Frage richten: Was versteht ihr denn eigentlich unter Kultur? Besteht sie etwa allein in einem ausgedehnten Wiffen oder

<sup>1)</sup> Tägliche Rundichau Rr. 15 vom 10. Januar 1905.

<sup>2)</sup> Bergl. die Berichte über den sozialdemofratischen Barteitag von Bremen, ihren Preußentag in Berlin — über die liberale Lehrerversammlung vom September 1904 in Berlin, den Delegiertentag der Jungliberalen in Leipzig, vor allem den Artifel des Borwarts "Bom Unsug des Religionsunterrichts" in Nr. 247 vom 20. Otwober 1904.

nur in einer Menge außerlicher Erfindungen und Bequemlichfeiten, Die man fich burch die Erfolge ber Wiffenschaft verichaffen tann, wie g. B. bas Auerlicht und die eleftrifche Babn, Die gezogene Ranone und ben Lugus bes Schlafmagene? Mit fo bescheibenen Leuten, Die unter Rultur ibnliche Dinge berfteben, brauchen wir uns mohl nicht ausananberguseben. Ernftere Beifter bagegen verfteben unter Rultur mehr. Go verichieden auch die Erflärungen find, bie man bavon gibt, fo tommen fie boch alle im wesentlichen barauf hinaus, bag fie bie Entfaltung bes inneren Lebens n ber Menschheit bedeute ober wie der große Siftorifer eberhard Bothein fagt: "Die Befamtentwicklung ber Menfch= beit in Religion, Runft, Recht und Biffenschaft", Die Religion ufo ftellt er ale erften Rulturfattor obenan.1) - Benn man ubem mit Phrafen wie von einer übermäßigen Belaftung totem Bedachtnisftoff ufw. operiert, fo taten jene Rulturleiben gefcheidter, vor ihrer eigenen Ture gu fehren; benn no wird mehr toter Bedachtnieftoff den Rindern aufgebrungen ale in ben modernen Staatsichulen. "Bir fonnen tubig jagen, bag ein großer Teil beffen, mas unfere Jugend, bie jungere und die altere, beutzutage lernen muß, von vielen ber Schuler und befonbers ber Schulerinnen niemals praftifch betwertet werden fann".2) Religion bagegen, die braucht ein iber jurs Leben, und barum muß man umgefehrt fagen, bag ber Biffensraufche ober . Taumel, den man in ben Smultan- ober religionelojen Schulen pflegen mochte, wo bas Biffen nicht als Mittel zum Zwed, fondern als Gelbftmed auftritt, wo alle boberen Rudfichten gurudfteben muffen bor bem tyrannifch auftretenden Bott: Biffen, Biffen, Biffen -

<sup>1)</sup> Bergl. ben Artifel von P. Albert W. Weiß "Der fogenannte Ratholizismus und die moderne Kultur" in heft 1, Jahrg. 1903 ber theologisch-praftischen Linger Quartalichrift.

<sup>2)</sup> Dag Steigenberger, Rirche und Schule.

Befferem den Beg verfperrt. - Dag bie Rirche endlich bie Schule den Forderungen ber fortgeschrittenen Beit nicht anjupaffen vermöge, mare erft ju beweifen. Une fteht das Begenteil feft. Dber wie fonnten fonft die tatholifchen Lebrer Ungarns in ihrem Protest vom 5. Juli 1904 gegen bie gu ermartende Simultanichulvorlage fich zu folgender Forberung erdreiften : Bunft 11. "Der Musichuf wünfcht unbedingt, daß Die Lehrerbildung und Befähigung für tonfeffionelle Schulen in den Sanden der Rirche bleibe. Schaffe ber Staat eine Rontrolle, wie fie ihm beliebt, ber Musichug wird fie mit Freuden aufnehmen, weil fie ben Beweis erbringen wird, daß die fatholischen Braparandien sowohl in der Bergangenheit als gegenwärtig binfichtlich ber wiffenschaftlichen und Fachbildung auf gleicher Sobe mit ben ftaatlichen fteben". 2Bas hier von ben Lehrerseminarien ausbrudlich behauptet wird, gilt natürlich ebenfo von ben Elementarichulen. Brauchte es noch eines eigenen Beweises, fo besuche man einmal Die unter firchlicher Leitung ftebenben Schulen, 3. B. jene ber Schulbruder von Joh. Bapt. de Lafalle, und man wird fich überzeugen, bag ber wiffenschaftliche Erfolg in ihnen feineswege hinter dem ber Staatsichulen gurudfteht; barüber find alle tompetenten Beurteiler einig, und felbft aus Feindes mund liegen fich bafur ungahlige Beweife beibringen; fagte boch bor furgem noch ein großer frangofifcher Schulmann, ber ein Ungläubiger ift, wenn er Unterrichtsminifter mare, wurde er den Schulbrudern die unumschrantte Generalleitung aller frangofifchen Unterrichteanftalten übertragen, nur die eine Bedingung wurde er ftellen : "Bon Religion barf in ber Schule nicht gesprochen werben", eine Bedingung, Die allerdings ben gangen von ihm erwarteten Erfolg vereiteln wurde, im übrigen auch niemals die Buftimmung jenes Ordens fande. Bulegt noch ein ichlagendes Beifpiel : Bei ben Bettprufungen 1) zwischen ben Schulen ber Schul-

<sup>1)</sup> Die Bolfsichule vor und nach Luther, Trier 1903.

brüder und den konfessionslosen Staatsschulen in Irland im Jahre 1897 gewannen jene von 388 ausgesetzten Preisen nicht weniger als 301, und da wagt man noch zu behaupten, durch solchen Unterricht erlitten die Kulturausgaben der Staaten eine Einduße!

Richt mehr beweisfräftig als bie bisherigen, boch venigftens bem Unicheine nach beftechenber ift jenes Ron: glomerat von Grunden, bas man mit dem Ramen ber migios-ethischen Beweife bezeichnen fonnte: religios, - bas beigt ber Religion geschieht ja nichts guleibe, benn bie Religion bleibt ber Rirche überlaffen, gudem ift das religiofe Innenleben Sache bes einzelnen; ethifch, - bie Begriffe ber Ethit, bes Erlaubten und Unerlaubten find boch fur alle gleich; warum foll alfo bier eine fatholische, bort eine wieftantische und wieder wo anders eine judische Moral eichtt werben? Darum ift es eine Anmagung, Die Sitten-Mre an bas Dogma gu hangen. Sie ift bas Ergebnis bar menschlichen Entwicklung; burch ihre methodische Bervolltommnung wird fie immer mehr wiffenschaftlich, fie ift alfo mabhangig von jeder religiofen ober metaphyfifchen Doftrin, fie ift ausschließlich weltlich und ihr Biel ift bas rein menichliche, bie Beziehungen zwischen ben Menschen wie zwischen ben Bolfern nach ben Befegen ber Bernunft und Biffenschaft m regeln. "Der Lehrer fann ohne Sulfe ber Religion bie fittliche Berfonlichfeit bes Rinbes erstalten, erschaffen, ja es it dies feine bochfte Pflicht. Man muß in bem Rinbe Selbflachtung und Eigenftolg entwideln. Bom Tage ab, wo th Date gegeben, Die Unverletlichfeit, Bangheit feines fillicen Befens aufrecht zu erhalten, wird es auch bas unere Leben anberer achten".1) Das Gute um bes Guten willen üben, ift bie rechte Ethif.

<sup>1)</sup> Unterrichtsminister Chaumis ju Umiens nach ber Rölnischen Bollsgitung Rr. 823 von 1904.

Run, folche Rebensarten hören fich ja recht ichon an; boch bliden wir einmal tiefer und feben, mas babinter ftedt. Der Religion geschieht nichts guleibe: aber ift es benn nicht fcon eine Beleidigung für bie Religion, bag man fie als Privatfache, das will heißen als Nebenfache betrachtet. Rur vom Singen und Turnen fann in den Schulen bispenfiert werben, weil manche Rinder bafür fein Talent haben: in die Rategorie biefer Facher alfo, ja noch unter fie mochte man bie gottlich geoffenbarte Religion erniedrigen. "Go muß bei ben Schulern ber Eindruck entstehen, daß die religiofen Dinge mehr ober weniger bie nur Gache ber geiftlichen herren feien; ba fie außer vom Priefter nie horen, welche Religion bie mabre fei, fie felten ober niemals in Die Bagichale ber Beurteilung ber anderen Begenstände fallen feben, fo ift es boch offenbar nabe gelegen, daß die Schuler inbezug auf die Religion gleichgültig ober überhaupt gefinnungslos werben, wenn fie nicht gar versucht find, gang bie Religion über Bord gu werfen, besonders wenn ber Familienhauch ein religionslofer ift. Bum mindeften ift doch bie Befahr, ja die Bahricheinlichfeit porhanden, bag fie als Religionsibioten aufwachfen." Aber tropbem magt man zu behaupten, ber Religion geschebe ja fein Leib. - Doch ebenfo windig fteht es mit der religions: losen Moral oder der Laienmoral, wie man fie zu nennen beliebt; wir behaupten, eine folche ift gerabezu ein Unding: benn 1. "Die Religion gebort jum Befen ber Moral; wer moralisch handelt, ben nennt man einen Ehrenmann, ein Chrenmann ift aber nur, wer alle feine Bflichten erfüllt. Mun ift ber Menich in erfter Linie Beichopf, Die bochften Bflichten bes Weschöpfes find Die Pflichten gegen ben Schöpfer. Ber aber biefe Bflichten erfüllt, ift religios, alfo ift religions-Toje Moral unmöglich". 2. "Ohne Religion hat fein Menich einen genügenden Beweggrund jum moralischen Sandeln. Bir vernünftige Menichen wollen nicht nur miffen, daß wir feusch leben wollen, bag wir nicht fteblen burfen, fonbern

wir wollen wiffen, warum wir moralische Pflichten erfüllen jollen. Ueber Diefes Barum gibt uns nur Die Religion Muffchlug, bie une einen allwiffenben Gott glauben läßt, nicht aber eine Theorie, Die von einem eifernen Raturgefet ober einer ewigen Materie rebet. Bas ichert mich Satum, was Raturgefet! Die wiffen nicht, was ich bente, von benen laffe ich mich in meinem Dandel nicht beeinfluffen!"1) Aber find die anderen Unterlagen, die man biefer Laien= moral zu geben verjucht, etwa ftarter? "Da reben fie von bem Gemeinwohl, von ber gefellichaftlichen Bohlfahrt, von bem größtmöglichen Blud, ber größtmöglichen Bahl, vom Stagtswohl und vom Menschheitedienft. Aber der eine macht fich luftig über ben anderen, was dem einen eine Bintelriedetat ift, ift dem anderen eine Don-Quigoterie." 2) Ind Das "Gute um bes Guten willen üben" flingt fehr thin und ift, recht verstanden, febr ichon. Aber wie viele, at blog Ungebildete, fondern Bebildete werben es vergeffen, mm bie Leibenschaften zu anderem raten ?"3) Schließlich it ebenjo die Erziehung bes Menfchen gu Gelbftachtung und Eigenstolg - folange fie fich in ben rechten Schranten bilt - gut und verdienstlich, aber auf ihr als lettem Fundament ein Moralgebaude aufrichten wollen, ift burchaus berfehlt. "Es fällt mir im Traume nicht ein, die natürlichen Inlagen bes Menichen jum Guten leugnen ober auch nur anterichaten gu wollen ; aber follen biefe gur Blute gelangen, follen fie ben Sieg bavontragen über bie bem Menfchen ebenfalls von Ratur aus mitgegebenen fchlechten Anlagen, to bedarf es einer außerhalb des Menschen ftebenden boberen

<sup>1)</sup> Raplan Lichtenberg auf ber liberalen Lehrerversammlung gu Beilin.

<sup>2)</sup> Germanin Rr. 217 von 1904 in bem Artifel "Ethifche Jugend-

<sup>1)</sup> Bag Steigenberger, Rirche und Schule.

Sanktion bes Sittengesetes. Das beweift bie Erfahrung; als im Jahre 1882 in Franfreich die Laienmoral gefetlich in die Staatsichule eingeführt wurde, ba regnete es fogen. Ratechismen für die burgerliche Sittenlehre, 47 an ber Babl, aber fie wiberlegten fich gegenseitig. Schlieflich mußte Die Regierung eine Art Sandbuchlein herausgeben, welches befonders die Pflichten gegen ben Staat betonte, 3. B. jeder Frangoje hat Die Pflicht, fich zu unterrichten, feine Steuern ju bezahlen, bem Befet ber Obrigfeit ju gehorchen, feine Wehrpflicht gu erfüllen." Natürlich wird bei Erfüllung Diefer Pflichten auch in Franfreich mittels Zwang nachgeholfen, boch bas bewirft nur, bag man gehorcht, wo man beobachtet wird und bem ftrafenben Arm ber Berechtigfeit verfällt, mabrend eine Moral, beren letter Urgrund ber allwiffende Gott ift, b. h. eine religiofe Moral, auch vor gebeimen Uebertretungen bewahrt.

Bie wir feben, find die jugunften ber Simultanfcule angeführten Grunde nicht nur nicht ftichhaltig, nein, fie beweisen bas gerade Begenteil von bem, was man mit ihnen beweisen will. Beben wir aber auf ihren Urfprung gurud, jo entstammen fie alle, bewußt ober unbewußt, mehr ober weniger bem religiofen Indifferentismus ober gar bem Saffe gegen jede positive Religion. Jedenfalls jedoch führt Die Simultanschule zu Diefem Biele, nach Bunfch ber einen bireft, indem fie einfachbin bon pornberein jedes religiofe Bringip aus dem Unterricht ausschalten und einer pantheiftifdmaterialiftifchen Beltanichauung bulbigen, nach Bunich ber anderen indireft, indem fie, mogen fie es ausbrudlich beabfichtigen ober nicht, burch Ausführung ihrer Blane jebe Lebensäußerung bes religiofen Pringips unterbinden, fodaß Diefes nicht mehr prattifch wirfen fann. Dber inwiefern foll Die Religion noch einen wirflichen Ginflug auf Die Schule ausüben, wenn fie einmal reine Staatsanftalt geworben ift, wenn man ben Beifilichen jedes Auffichterecht benimmt und die Laienaufsicht einführt, wenn schließlich die Religion aus ben Lehrfächern ausscheidet und eine bürgerliche Moral en ihre Stelle geseht wird? Mit Recht sagt darum selbst nin liberales Blatt, nämlich der Rheinische Kurier: "Die Schreier, die im Kampse das große Bort führen, stehen imseits von allem Religiösen und Konfessionellen. Ihr eiser für die Simultanschule ist der Eiser für die religionstofe oder religionsfeindliche Schule.") Dieses Urteil wird win den angeführten Belegen ja auch vollauf bestätigt.

Benn vereinzelt noch andere Grunde fur Die Simultan= dule aufgeführt werben, wie g. B. fie gereiche gum Borteil ber Beiftlichfeit, indem blefe fich auf ihr enges Bebiet beichtanten fonne ober bergleichen mehr, fo fonnen wir biefe light fibergeben, da fie boch von untergeordneter Bedeutung und ichließen mit ber Rejolution bes Regensburger Umolifentages von 1904: "In der Erwägung, daß das Biel te Bolfsichule, Die Rinder gu guten Menichen, gu treuen and zuverläffigen Bliebern ber Rirche und ber menschlichen Grellichaft und zu Erben bes himmels gu erziehen, nur m ber tonfeffionellen Schule voll und gang erreicht werben lam, ba nur bier ber Unterricht und bie erziehlichen Dagmahmen ben genannten hoben Bielen in möglichft volltomumer Beife angepaßt werden fonnen und nur bier der abrer feine gange Berfonlichfeit ohne Ginfchrantung und one Rudhalt in ben Dienft ber Erziehung ftellen barf; in ter ferneren Erwägung, bag bas gange fatholifche Deutsch= land bie Simultanichule verurteilt und nur ber fonfeffionellen Bolleichule und beren Lehrern fein volles Bertrauen entgegenbringt und fie in ihrem Birfen gu unterftugen bereit ift. wirdert bie 51. Generalversammlung der Ratholifen Deutschlande alle fatholifchen beutschen Manner auf, gegenüber ben

<sup>1)</sup> Beiert in Deft I, Jahrgang 1905 ber theologisch praftischen Emzer Emartalichrift, Seite 185.

in letter Zeit erneut hervortretenden Beftrebungen gur Forberung ber Simultanschule überall und mit aller Entschiebenheit für die Erhaltung bezw. Einführung der tonfeffionellen Boltsschule und Lehrerbildung einzutreten."

Bulett noch allen, die es angeht und die noch unentschlossen sind, solgendes Wort der Dl. Schrift zur Beiherzigung: "Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? In der Herzigung: "Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? In der Herzigung: "Wie lange kinket ihr auf beiden Seiten? In beiget diesem" (III. Könige XVIII, 21). Wird der Appell denselben Erfolg haben wie der des Elias: "Und das Bolf antwortete ihm kein Wort"? Darum, christliche Eltern, aufgepaßt! Das Bohl des Teuersten, was ihr besitzt, ist in großer, in sehr großer Gesahr.") — Wer aber kraft seines Umtes berusen ist, in dieser Frage mitzusprechen, versäume nie, bei jeder Gelegenheit unsere gute Sache zu vertreten. Der Sieg wird dann uns gehören. Denn

"Mit Gott, Bernunft und feinem guten Recht Fahrt feiner auf die Dauer schlecht."

Rom.

Dr. D. Laufen.

<sup>1)</sup> Germania Nr. 229 vom 5. Oftober 1904 in dem Artifel "Liberale Charatterstärke und liberale Logit".

### VII.

# Ueber ben Stil bes Otto-Beinrichsbanes.

Bon Mag Bach.

Der Streit um das Schickfal bes Otto-Heinrichbaues ist bemmmt, die Gemüter haben sich beruhigt, es dürfte daher int unpassend erscheinen, einmal einen Blick zu wersen auf im Stil des Otto-Heinrichsbaues, denn gerade die großen Schwierigkeiten, welche einer Stilanalyse entgegenstehen, insigene der Ban eine ganz eigenartige Stellung in der kunstgeschichte einnimmt, tragen einen Teil der Schuld, wenn wir die heute noch nicht einig sind, nach welchen Gesichtsvankten und in welchem Geist die sehlenden Teile des Taues wiederhergestellt werden sollen.

Der Stil des Otto Deinrichsbaues hat auf Runfterständige und Laien stets einen fremdartigen seltsamen 
indrud gemacht, und in der Tat die Fassabe steht unter 
Um deutschen Palastbauten einzig da; aber auch in Italien 
der sonst wo, ist fein anderes Gebäude ihm an die Seite 
in sehen und alle Bersuche, den Urheber des Baugedankens 
nachzuweisen, sind bis jest gescheitert.

Um die Bandlungen in den Anschauungen über ben Etil bes Palastes fennen zu lernen, muffen wir einen Blid midmarts werfen und aus der zahlreichen Literatur über das Schloß die Stimmen zusammensuchen, welche fich barüber hören laffen.1)

Der Schwede Biornftahl (1774) nennt bas Schlof gotifch, Le Duc (1779) fpricht von ichonen Faffaben im "erhabenften Beichmad", Rembed (1807) fagt: "Die Turverzierungen am Otto-Beinrichsbau fonnten nur einem griechischen Meißel entbluben. Die Bermischung des Gotischen und Briechischen erteilt dem gangen einen eigenen reigenben Charafter". Delmina von Chegy fchreibt 1816: "Die Arabesten der Turen im Otto-Beinrichsbau find gang im Sinn und Beift des Benvennto Cellini"; basfelbe wird noch im Jahre 1854 von Dr. Suhn in feinem Guhrer ausgesprochen. A. Leger, Professor ber Architeltur an ber Univerfitat, fchreibt über ben Bau 1837 : "Die Faffabe ift in gutem Stile nach ber Art, Die man die romisch-italienische nennt, erbaut und an ihr hat die Rraft bes Meigels in einem hohen Brade fich bewährt. - Befonders bedeutend find die vier Statuen des Portals, deren Bewandbehandlung in Anordnung und Ausführung fo meifterhaft find, daß fie fait neben Werfen des griechischen Altertume fteben". Beit berbreitet war die Unficht, Dichelangelo habe ben Entwurf gu der Faffade gemacht. Darüber lejen wir noch in bem Buche bes Schlogfaftellans Rich ard Janillon vom Jahre 1857: "Den Blan ju diefem, in allen feinen Teilen fo herrlichen Bau, . . . foll - wie manche behaupten wollen - ber berühmtefte Maler, Bilbhauer und Baumeifter feiner Beit, Michelangelo, entworfen haben, und mare es fo, wahrlich er murbe felbft biefem größten Runftler Ehre machen; boch Diefer außerorbentliche Meifter hat wohl viele Bauten Diefer Urt entworfen und ausgeführt; ber Baufunftler unferes Otto-Beinrichsbaues aber war ein Beibelberger, ber wohl

<sup>1)</sup> Bergl. Rojenberg, "Quellen gur Geschichte des Beidelberger Schloffes" S. 206 ff. Mitteilungen des Beidelberger Schloffe Bereins IV. 1903.

bei feinem Entwurf die Berte jenes großen Runftlers im Auge haben mochte".

D. Ramée sagt in der schönen 1859 erschienenen Ronographie über das Schloß: "In seiner Gesamtheit einnert nichts an italienische Renaissance, nichts an die Einfachheit eines Bramante, Beruzzi, Serlio, Sangallo usw. Sie ist nicht direkt eingegeben durch die Antike, nicht mehr Lepie nach ihr als ein großer Teil der Renaissancegebäude Italiens. Als Reaktion des Baumeisters gegen den Spitzigen des Wittesalters und seine strengen und ernsten Folzungen eine Schöpfung höchst originaler Art, aber einer Itanenhaften und nicht abgeklärten Originalität. Der Bauweister sah italienische Bauten und vielleicht auch Werke Die J. Bullant, B. Lescot und P. Delorme. — Italienische im höchsten Maß ausgebildetes Gesühl für Dekoration im höchsten Maß ausgebildetes Gesühl für Dekoration in höchsten Maß ausgebildetes Gesühl für Dekoration wir frassössische Beweglichkeit an allen nebensächlichen Teilen.

B. Start, Prosessor der Archäologie und Kunstgeschichte m der Universität, hat im Jahre 1861 die erste wissensichaftliche Arbeit über das Schloß geliesert.<sup>1</sup>) In seiner Stilanalnse weist er auf die vielsach noch durchtlingenden wissenschaftlichen Formen an Prosisen der Fensteröffnungen des Anlergeschoßes und ersten Stocks. Für die einst vorhandenen webel zeugen die Figuren auf dem Obergeschoß: Jupiter und Sol, serner die Reste architektonischer Glieder "auf der aberen Rampe". — Plan des Ganzen wie Detaildurchsührung wen schwerlich von italienischem Baumeister und Bildhauer, am wenigsten von römischem oder florentinischem, sondern von benighem, der allerdings in Italien, besonders in Oberitalien Studien gemacht hat.

1878 erschien bas epochemachende Wert von Labte über bie beutsche Renaiffance. Er charafterifiert ben Bau als bie bochfte Leiftung ber Renaiffance in Deutschland.

<sup>1)</sup> Subel, Diftor. Beitichrift VI.

Das Portal an sich schon eines der höchsten Prachtwerke der Beit: Nachbildung römischen Triumphbogens. Im Uebrigen Geist klassischer Frührenaissance: Romposition großer durchzgehender Horizontalen mit Unterordnung seiner Pilaster und Halbsäulen, an Palastbau von Alberti und Bramante erinnernd; Gesimse ausschließlich für einzelne Stockwerke komponiert und fein mit Kücksicht auf das Ganze gestaltetes krönendes Gesims, das nicht zu gebrauchen, da sonst Dachgiebel von Fassade zu scharf getrennt. Die Fassade verkörpert die höchste Blüte des deutschen Humanismus in seiner vollen Idealität (im Gegensaß zur größeren Realität des Friedrichsbaues z. B. in Auswahl der Figuren). Daß an italienischen Meister nicht zu deuten, ist längst erkannt, ebensowenig an einen französischen Architekten.

1878 schreibt Fr. Schneider (Mainz) über den Bildischmud bes Baues; er will unterscheiden zwischen Plan und Aussährung, Colin sei nur aussährende Hand, während die Baumeister Fischer und Heider die Bisierungen gemacht hätten. Die Entwürse für die ornamentalen Aussährungen sind auf Anthonj zurückzusühren. Die Fassade steht unter unmittelbarer Einwirfung oberitalienischer Motive.

1881 bringt die Allgemeine Zeitung aus der Feder Marc Rosenbergs einen Artifel, der manches Neue enthält: die Fassade ist nicht von Michelangelo, Kassael oder Benvenuto Cellini, wohl auch nicht von Booher oder Boohairo (alles Namen der Tradition). Schon deßhalb nicht von Italienern, weil sie um etwa 50 Jahre hinter der Stileentwicklung auf italienischem Boden zurückseht. Erinnert nur noch an Arbeiten Sansovinos; ist auch nach Kachel ganz das Werk eines Bildhauers, nicht eines Architekten. Entwurf wohl von Deutschem oder Niederlän der, der in seiner Jugend, Ansang des 16. Jahrhunderts, in Oberitalien studierte, den aber Studiengang oder Natur hemmten, Auge für das Große und Ganze zu haben.

1882. Seit: Der Otto heinrichsbau ift ber Repräsientant beutscher Renaissance mit ausgesprochener italienischer Järbung, phantasiereiche freie Schöpfung eines vorzugsweise tinstlerisch angelegten Meisters. Figuraler Schmuck im Character ber Stulpturen von A. Sansovino bis Michelsungelo. — Es ist unmöglich, die Fassabe einem bestimmten oberitalienischen Borbild anzupassen.

1882. Rosenberg: Faffade im Entwurf in reinster Tenaiffance, boch schon mit Baroksoportal; Sopraporten im Innern erst recht in ganz andreem Stil als die Faffade. Bortal, Bappen und Türen von mehreren verschiedenen Erfindern; aus einzelnen Baugliedern zu schließen, daß einstemischer Werkmeister italienisch empfundene Faffade ausspühren hatte.

1883. Rofenberg in seinem Text zu Sauerweins Betographien: Der einzige Bau auf beutschem Boden, ber in sortgeschrittener Einsicht in Gliederungen der italienischen kochrenaissanze diese doch mit heiterer, unschuldiger Liebensbirdigkeit wiedergibt — Gedanke der Fassade und viele ihrer Details abhängig von oberitalienischen Arbeiten um 1400, speziell vielleicht von denen Sansovinos. In vielen Details und in Aussührung niederländische Beziehungen wiggebend.

1884. Durne: Bielleicht ursprünglicher, von Fischer nd Beiber im Berein mit Antony oder einem bieser bei Meister allein entworfener Plan, mit horizontalem Gebelabschluß und Attifa, deren Postamente die 5 Löwen bes Bertrags trugen.

1889. Th. Alt in ber Zeitschrift für bilbende Kunft best 4 "Der Meister bes Otto-Heinrichsbaues". Heider, Fischer und Hofmaler Besser bilbeten wahrscheinlich die bochste Banbehörde, sie haben mit dem Plan des Gebäudes nichts zu schaffen. Colins Berufung erfolgte nach dem Abgang resp. Tod seines Borgängers Anthoni, welcher ihn um Haupteslänge überragte. Da Colin gegenüber

Fischer und Heiber auch die Rolle des Architeften übernahm, so muß er zweifellos der Meister des Otto-Peinrichsbaues selbst sein (!!), Anthonj vermutlich Deutscher, von Oberitalien beeinflußt, zugleich Architest und Bildhauer. — Der Otto-Peinrichsbau hat nichts Germanisches an sich haben wollen, und wenn wir ihn in einer beträchtlichen Anzahl von Mängeln als ein deutsches Wert ersennen, so sag dies am Können und nicht am Wollen seiner Urheber. Dennoch ist ihm der Stempel des deutschen Geistes und Gemütes ausgedrückt, so gut wie den Schöpfungen Holbeins.

In einer Rezension des Buches von Rosen berg: "Quellen zur Geschichte des Heidelberger Schloffes" in der Kunstchronif 6. Febr. 1884 habe ich erstmals den spezifisch niederländischen Charafter der Fassade hervorgehoben.

1885. Dohme in seiner Geschichte der deutschen Baustunft übernimmt im allgemeinen die Altichen Sypothesen, doch findet er die Arbeiten Anthonis niederländisch — der niederländische Geist indeß mit Desorationslust und Willfürlichseit deutscher Frührenaissance, die am Neußeren von gährender Unsicherheit, im Innern voller Anmut und Klarheit ist, vermählt.

1889 erschien die Abhandlung von Schönherr über Alexander Colin in den Mitteilungen des Heidelberger Schloß-Bereins. Er weist nach, daß Colin nicht allein Bildhauer, sondern auch Architekt gewesen sein muß, indem dessen Sohn Abraham in einer Denkschrift an Kaiser Ferbinand sagt: sein Bater habe in den Diensten Otto heinrichs einen stattlichen Balast gebant.

1890. Dechelhäußer in den Mitteilungen des Schloße Bereins II. unterstütt die Altiche Sphothese und weist auf den beim Ban des Biastenschloßes zu Brieg 1553 tätigen Antonius von Theodor. In seiner 1891 erschienenen Schrift über das heidelberger Schloß, wiederholt er seine Ansichten bezüglich des italienischen Einflusses, nennt aber

boch ben Ban eine ber ebelften Bluten ber beutschen Re-

1891 erfolgte bie Ausgabe bes trefflichen Berfes von Seit und Roch uber bas Schlog mit 60 Tafeln; jest batte man endlich ein Quellenwerf allererften Rangs, welches bas gange Schlog in allen feinen Teilen in erschöpfender Beife behandelt. Der Text bringt eine genaue Unalpfe ber faffabe bes Otto-Beinrichsbaues. Portal im urfprünglichen Han, alle Figuren und Deforationen zeigen eines Runftlers jand - bas Rartufchenwert, welches einer anderen Detomionegattung angehört, barf nicht auf Rechnung eines meiten entwerfenden Runftlers gefegt werben. - Rein itabeniches, fub. ober mittelbeutiches Bauwert fann unmittelbar um Bergleich berangezogen werben. Dagegen befteht Befebung gu ben Dieberlanden und ben nordbeutichen Ruftenmeten. Ueberall in den Riederlanden von gotischer bin bie neueste Beit find die Tenfter bes Sauptftodwerfes ben abnlich relativer Große, hochgestreckter Form und burch Steinfreug geteilt wie im Erdgeschof bes Otto-Beinrichstaues. - Genauer Rachweis ber Uebereinstimmung zwischen Omamenten am Otto-Beinrichsbau und folchen an nieber= landifchen Grabbentmalen und Baumerfen. tioften mit hermen nabegu gleich am Fürstenhof gu Bismar, mant von einem Riederlander. Auch ohne Bertrag Dire ber Entwurf und Die fünftlerifchen Gingelheiten einem sieberlandifchen Deifter zuzuweifen. Um gangen Bau findet fich nichts, was auf einen Runftler anderer Empfindung anderer Uebung ichliegen lagt, ber im Bertrag genannte Bilbhauer Anthoni muß baber auch ein niederlander gewejen fein.

1896 habe ich felbst in den Mitteilungen des Beibelberger Schlose Bereins III. S. 129, den nie berlandischen harafter des Baues auss schärffte betont, wobei ich am Schlus als den mahrscheinlichsten Meister des Baues Alepanber Colin bezeichnete, indem alle anderen beim Bau urfundlich genannten Namen von Baumeistern u. dergl. nur eine untergeordnete Rolle spielen. Jedenfalls könne aber der Bau nicht das Werk eines aus den damaligen Bauschulen des Oberrheins oder der Pfalz hervorgegungenen Architekten sein, sondern nur die Leistung eines Nieder-länders.

Alt erwidert darauf in den Mitteilungen III S. 169: Um 1550-60 sei noch kein speziell niederländisches Ornament nachzuweisen. Auch in Bezug auf die Konzeption der Fassade sei darau sestzuhalten, daß ein nationalindividueller Charafter der vlämisch en Architektur erst gegen Ende des Jahrshunderts sich voll entwickelt. — Bielleicht mag Otto-Heinrich dilettierend den ersten Entwurf gesertigt haben, und fertigten Fischer und Heider darnach die Risse. — Jedenfalls ist der Bau ein Wert deutschen Geistes, auch wenn der eigentlich aussührende Architekt von vlämischer oder italienischer Abstunft gewesen.

1897. R. Pfaff folgt in seinem Beibelberger Führer ben Anschauungen der Bertreter niederländischer Provenienz.

In einen Bortrag desselben Jahres in Heidelberg von Prof. E. Neumann tritt derselbe meinen Aussührungen entgegen und bestreitet den niederländischen Charafter der Fassade. — Kein niederländischer Bau zeigt eine so wenig äußerliche und eine auf die Wirfung so wohlberechnete, harmonisch durchdachte Gliederung der Fassade durch Pilastersteilungen wie der des Ottos Heinrichsbau. Derselbe gibt nicht wie die niederländischen Bauten in der Regel in ihren Pilastersteilungen ein Nachplappern fremder italienischer Formensprache ohne inneren zwingenden Grund, sondern steht in seiner organisch wirfenden Mauerteilung dem italienischen Stilcharafter wesentlich näher. — Das italienische Flächens und Horizontalgesühl ist weitaus die stärfste Dosis, die der Palast empfangen.

Seit erwibert bagegen, daß der hollandische Stilharafter des Baues absolut vorherrschend sei; auch in Mecheln sei ein Haus mit solchen in der Mitte sich überichneidenden Doppelgiebeln. Die Details sind haarscharf niederlandisch; Fenstermotive wie das im ersten Stock indet man nur in Rorddeutschland. Das Portal paßt nur sur einen Bau mit Giebeln und läßt ein Zurückgehen auf Italien nicht zu. Im lebrigen mache der Bau durchaus ken Eindruck, daß er von einem Ornamentifer, einem Bildbauer, herrührt.

1900. B. v. Begold, die Baufunft ber Renaiffance Deutschland zc. (Sandbuch ber Architeftur II, 7) außert ich wie folgt: Das italienische Motiv, die Faffade burch halbfaulen ober Bilafterordnungen gu gliedern, tritt in Deutschland erftmale am Ottobeinricheban auf. Proportionen men Gerlios verwandt, doch burfte ber flaffifche Gindrud, en die Faffade jest macht, burch die hoben Doppelgiebel 3m Detail viel nieberlan= tart beeinträchtigt fein. bifches, was teils in ber Ausführung burch nieberlandifche Rünftler, besonders Colin, teils in der Rom= tofition enthalten ift. Möglich, daß der Bau von einem Rieber lander entworfen wurde, boch ift er allein aus In nieberlandischen Renaiffance nicht zu erflaren. Rehrere Runftrichtungen freugen fich; aber fie find mit proger Rraft gearbeitet.

1901. Schloßbankonferenz. Seit stellt sest, daß die Loppelgiebel ursprünglich vorhanden waren, was nicht allein burch die Merianischen Beichnungen, sondern auch durch die ganze Komposition der Fassade mit ihrem Figurenschmuck dewiesen wird. Der Ban ist nicht im italienischen Still gedacht gewesen; italienische Reminiscenzen beständen lediglich darin, daß die Fassade nicht das Wert eines Architesten, sondern wie manche frühere italienische Bauten das eines Bildhauers sei, der, ohne Schulung zu haben, strupellos das gemacht habe, was ihm schön schien.

1901 spricht sich Th. Alt im Mannheimer Generalanzeiger für die italienische Konzeption des Baues aus. Die Fassabe gehöre zu den italienischen Banwerken auf deutschem Boden (!!).

1902. Seig wiederholt in einem Artifel der Deutschen Bauzeitung seine Anschauungen über den Stil des Ottopheinrichsbaues und die Giebelfrage. Aus dem Bertrag auf irgend eine Form des Baues einen Schluß zu ziehen, geht nicht an. Ebensowenig sei Antoni von Theodor mit dem Antoni des Bertrags in Beziehung zu bringen; jener war nur Bersmeister und baute die Stadtschule zu Brieg 1547—48. Der Bau hat keine Analogien zu irgend einem oberitalienischen Bau, am allerwenigsten zur Certosa bei Pavia.

1902. Die Architekten Oberthur und Steinmet in Strafburg sprechen sich im Sinne von Seit aus: Die Fassade ist in ihren Formen zwar von italienischem Geist inspiriert, ist aber sonst deutschen Characters und hatte sicher hohe Giebel als Bedachung. — In jener Zeit galten die italienischen Formen zwar als Ideal, aber in Konstruktion, Anlage und Dachbildung blieben die aus Klima und Material hervorgegangenen gotischen Prinzipien vorherrschend.

1902. A. Haupt, Professor in Hannover, sucht in einer besonderen Schrift: "Bur Baugeschichte des Heidelberger Schlosses" die italienische Provenienz des Ottoheinrichsbaues nachzuweisen, indem er als Borbild den Palazzo Roverella zu Ferrara annimmt. "Die nach völlig italienischem Borbild komponierte Fassade ist von einem italienischen Bildhauer ausgeführt, von einem flämischen umsgeformt und bereichert; von Deutschem ist an ihr kaum eine Spur."

1902. Fr. Sofmann-München. Der Bau ift ein Kompromiß in feinen Stillgedanten, wie g. B. Die Michaels-tirche in München. Anderseits tritt ber niederlandische

Tharafter bentlich hervor, jo bag ber Bau eigentlich ben Endpunft ber Entwicklung ber italienischen Renaiffance in ben Nieberlanden bedeutet.

1902. R. Schafer. Durch bas Beglarer Sfizzenbuch ift endgültig entschieden, daß Giebel vorhanden waren, und ebenso, daß dieselben nicht durch ein Stockwerk erwachsen, sondern bis auf das oberfte Geschoß herabelbeten.

1903. Fr. Hofmann. Die Bersuche, direkte Beschungen des Ottoheinrichsbaues zu Oberitalien, speziell zu Selogna und Ferrara herausznarbeiten, hatten keinen durchsiklagenden Erfolg. — Bon dem Schloß zu Jülich scheint Ino Deinrich die Anregungen zu seinem Palast geholt zu wien, es ist von Alessandro Pasqualini aus Bologna dant. Der Heibelberger Baumeister nimmt das Gute und ime, wo er es findet. Bieles, was er in Jülich gesehen, inwertet er wieder bei seinem Neubau; den in Deutschland imals sehr seltenen Triglyphensries mit Stierschädeln und kundschilden in den Metopen kopiert er direkt und setzt ihn undelchilden in den Metopen kopiert er direkt und setzt ihn undelchilden und alle klassischen Borschriften seiner jonischen Vlasserordnung auf.

1902. Dr. Joseph in Brüffel außert sich in seinem toche "Geschichte ber Baufunst" also: Anklänge an die intosa in Pavia. — Der Meister bes Baues ist noch imstritten, vermutlich aber ist es Anthoni, der von den Riederlanden beeinflußt wurde. Alexander Colin, der erst um 1558 seine Tätigkeit am Bau einsetz, dürste inf die Grundristomposition kaum noch einen Einfluß gehabt baben, doch könnte das herrliche Karhatidenportal sehr wohl auf ihn zurüdgehen.

Das find im Großen und Ganzen die Stimmen über die Stilrichtungen des Baues im verfloffenen Jahrhundert und bis auf die neueste Zeit. Man sieht schon aus den letten bon und gegebenen Aeußerungen, daß man noch 1964 ipricht fich Th. Als im Mannheimer Gereit erzeiger für die ünliensiche Konzystien des Innes im Die Frijade gehöre zu den ünlienischen Bunnerke ei dentichen Boden (!!).

1992. Seig wiederhelt in einen Antile der Derich Struzeitung seine Anichaumngen über den Sind des Der beimiglichness und die Siedesfrage. Aus dem Sermig ausgend eine Jaren des Boues einer Schließ zu zieden, auch an. Sberimberig in Antoni von Theodor mich kantoni des Sermiger mit kantoni des Stadischafe zu Seiner um Berlineiser und bande die Stadischafe zu Seinerhalten Ibell-Ab. Der Bou den dem Analogien zu Gerach die Sonstitung ihre Bengen der abernichten Ban, am allermenighen zur Gerach die Sonstitung zur Gerach der Sonstitung zur der Sonstitung zu der Sonstitung zur der Sonstitung zu der Sonstitung zur der Sonstitung zu der Sonstitung zur

in Streifdung iprechen sich im Sinne von Seit aus: D Juliade für in ihren Junner zwar von ünlierrifden Gei untgiriert, in aber innit demischen Charalters und ber inder beite Giebel als Bedachung. — In jenen Jok gall die indienrifden Junner zwar als Went, aber ir Ler innition, Anloge und Locabildung viewen die aus Ler und Marwind bentwagegungenen gutifden Beingipien von berrichtend.

1968. L. Parat. Projesion in Promiser, inche in the desiration School Superioritation des held desirations des desirations desirat

1962 de Pofnan-Binden. De Bur it e Amproch in feare Geligducke, wie 3. B. de Wichel feite in Minchen, Tadmiels wir der niederländisch Ture bas war, wiffen wir ebenfowenig, und alle barauf ebanten Oppothesen liegen in der Luft.

Bleiben wir doch auf dem Boden des Gegebenen, Gesüherten; gesichert ist aber, daß der Bildhauer Alexander Tolin den Löwenanteil an der Fassade und überdies mit wer Ausnahme sämtliche Türen im Erdgeschoß des Baues im Bertrag ausgeführt hat. Colin war, wie Schönherr uchgewiesen hat, ein bedeutender Künstler, der sich auch Architest und Deforateur vielsach betätigt hat. Außerdem don namhasten Sachverständigen, besonders auch von der Detren Seit und Koch, ganz ausdrücklich hervorstehen worden, daß die Fassade von einem Bildhauer, weinem besorativen Künstler entworsen worden sein müsse. In es unter den angegebenen Umständen nicht am nächsten, wie man überhaupt einen Namen nennen will, an Colin üben entwersenden Meister zu denken? Alle anderen Berstangen schweben mehr oder weniger in der Luft.

3ch schließe mit bem Bunsche, der Ottoheinrichsbau in bem Geiste Alexander Colins und nicht im tolle italienischer Renaissance restauriert werden.

#### VIII.

## Ungebrudte Briefe von Clemens Brentano.

Mitgeteilt von Dr. Lugian Bfleger. (Schluß.)

Noch besseren Einblick in das innige, man möchte sast sagen mustischereligiöse Berhältnis Brentanos zu der Diepensbrockschen Familie erhält man aus einem umsangreichen Schreiben, das der Dichter gelegentlich des am 9. Dezember 1823 erfolgten Todes der Mutter an die Familie richtete. Eine so belebende Wärme durchweht es, ein sast leidenschaftsliches, auf religiöser Grundlage ruhendes Freundschaftsliches, auf religiöser Grundlage ruhendes Freundschaftsgefühl spricht aus ihm, wie es nur in Brentanos, des Dülmener Bilgers, stürmisch überwallender Seele Burzel sassen tonnte. Es ist für sein religiöses Leben in hohem Grade charafteristisch. Datiert ist es vom 19. Dezember 1823 (aus Berssehen 1820).

Die arme E. [mmerich] läßt ein jedes von Euch, welches Trost und Thränen des Mitleids bedarf, sorglich einladen, sie zu besuchen, sie ist so trant an Sicht, stetem Erbrechen und fürchterlicher Augenpein seit 1/2 Jahr, daß sie immer mit verbundenen Augen liegt, so sie euch aber trösten und erquicken tönnte, wäre es ihr eine große Freude. Mit herzlichem Bergnügen wollte ich euch auf jeden zu bestimmenden Tag einen Wagen bis Borten oder Bochholt senden, und euch auch wieder zurückbringen lassen, wie ihr es wünschet, ihr könnet, wie Louise und Melchior es thaten, meine Gäste seyn, und ich

elbft will, fo ihr es verlangt, während bem gar icht in Dulmen fenn, ') ihr tonnt auch bei Fran Limberg ber ber Kranten ichlafen. Es ift auch bon gangem Bergen ebeten, thuet nach eurem Innern. Mermer an ber Geele feib ht hier nie weggegangen, bentet eures erften Sierfeins aufichtig, und was es euch genutt hat. Es giebt eine Entfagung mb ein[en] Belbenmuth, Die in Stumpfheit und Starrheit überuben tonnen, tobend fur bie Geelen und ben Leib, und babin ihret bas fich Abwenden von ben lebendigen Quellen des Troftes ber Buffe bes Lebens. Gott bewahre euch bavor, bag ihr at icon euch felbft genug und barum für alles Wirten gu mig wurdet. 2) 3ch trage in meiner Geele, als tonnte euch K Anstrengung und bas Bachen und Mengften fehr herunters etridt haben, fo daß ihr wie tobt und ftumpf unter ber Sand butes hingefunten feib, Die ihre Befchafte bei euch hatte nach dier Beisheit und nicht nach ber unfrigen, und bies betrübet m bier febr, benn wir lieben euch von gangem Bergen. Ach al nicht fo! nicht fo! verftehet den Berrn und ehret feinen Billen, und fuchet, die euch lieben und gar troften wollen und die side mehr über euch gefleht und gewacht hat, als ihr benfet. - Liebfte Rinder! fo wir beten, erhalten wir Gnaden, aber it muffen fie fammeln, rein erhalten wir diefe Edelfteine und geten ber Gnaden, fie leuchten in ber Finfterniß, und find in menig geltenber Schat in ben Beiten ber Roth, wenn fie I'm nicht die täglich geltenbe Munge beim Beder find, fo ie barum um fo mehr ein ewiger Reichthum boll innern tes, fo wir aber folche Bnaden errungen haben und ger= teifen die gaben, auf die fie gereiht find, um die Strumpfe Biden, fo fallen auch bie Berlen balb an bie Erbe und unden bom Befen der Sorge, ber nach der Munge des Tages lat, binousgefegt in ben Schutt und werben im Ader nicht lingen, aber fie bleiben als verdiente Unaden ein Schat im Ifer einer fünftigen Beit bewahrt, welche ben Ader fleißig wet. Gine rubrende Gerechtigfeit Gottes! Gine unaussprech. Treue Gottes! Liebe Rinder! Alles murbige vernünftige

<sup>1)</sup> Bom ifim unterftrichen.

<sup>2)</sup> Die beiden letten Gape bei Diel II, 188.

glaubende Gebet, mit welchem unfer Leben übereinstimmt, un welches wirklich ben Willen Gottes erfleht, bem wir uns freud fügen, bringt folche Ebelfteine und Berlen, teine tägliche Dung man hat fie in ihrem Schmut noch hinreichend, nein es fir die ewigen Guter treuer Freunde, erleuchteter Mitarbeiter, be milbe Licht ber Bahrheit und bes Raths, die ftille Bluth b Sammlung, bes Friedens, bes Bertrauens, ber fefte fpiegeln Schild gegen die Bfeile ber Leibenschaft, fie find ber Talisme gegen ben Eigenwillen und bas Gelbstvertrauen und Berrichfucht, fie find ber tägliche Schmud bes Bergens m Altars. Go wie aber nach jedem Abichnitt im Lauf bes bau lichen Lebens, nach jeder Abreife eines Freundes, nach eine Feft, jebem erichütternben Unglud, Sturm, Fener, Baffer be gange Saus durchichauet und durchprüfet wird, und nachgefuc und oft lang verlohrnes hinter Riften und Raften vergeffen gefunden und gereiniget und gewürdiget, benn gur Erneuerur wird alles Leid gesendet, so moget auch ihr jest nachscham in den Winkeln der erichütterten Bergen, ob ihr nicht mand bon jenen Edelfteinen ber Gnade wiederfindet, Die ihr vielleic einmahl fallen ließt und liegen, weil ihr ber übertochend Suppe gu Bilf laufen und dann am Rade ber Muble im ftete Rreise gebend, erft betrübt binfchauend nicht barnach fuche bann endlich vom fteten Umtreifen in biefen Rreifen fcwindeln einschlafend, und erwachend gang beinah bergeffen haben fonnte Suchet nach, liebe Rinder, alles mit Dant und Ertenntnig au fammelnd, vereinigend, berfiellend und neu belebend, mas en in Stunden, da Gott allerlei fromme Erfenntniß, Bnade, drif liche Freude, Troft, Freundschaft . . . euch zuführte, fo beit in allem Buten bewegte. Es ift die Beit, ba ber alte Gaile euch befuchte, ba ber liebfte Bater meinen erften Brief fo lieber aufnahm, da Meldior zu erwachen begann, da ihr die Urm armite, elendfte Freundin besuchtet, welche euch fo liebet, De fie vieles euch erflehen und erleiben half, die Beit ba Delchin gang verwandelt wurde, ba ihr mit fo findlicher Sehnfucht b fchonen Lieber ber Louife fangt, bie Beit, wo ihr und be Bater fo herzliches Mitleid mit ber gefangenen Freundin [Emmerich] hattet und nicht glaubtet, bag fie eine Betrügerin fen, wie ihre blinden und frechen Beiniger herumlogen, m ibre eigene Schande ju bebeden. Ungludliche Menichen, Die bis zu ber Thorheit fortichritten, fich ben Ropf mit Radeln gu tiben ') um gu bluten, wie fie, jene Beit, wo ich Gott bantte fir euch alle und ben guten Meldior. Es reihte fich mannig= icher Gegen an biefe Beit, ja Gott mar gnabig bis gur Ber: brgung Ferdinands. . . . 3ch will fie lieb haben, diefe Un= benten einer ichonern und fur mich fehr gnabenvollen Beit, mb will biefe Beihnachten ber Berftorbenen gebenfen an bem Lifd ber Urmen, ba fie mit euch in jener fconen Beit einft fo legeiftert bas fleine Jefulein beschentte, damals war recht die Blifte jener Gnabenzeit. Sie mare aber nicht eine Gnabenzeit emefen, wenn die Belt und die zeitliche Gorge fie nicht antejochten batte. Das Bertrauen, bas mir gefchentt murbe, als son mich um einen Rath fragte, wo ich mit Gailer und Reichior und ber Kranten biefelbe Antwort gab, war bie lette fon verfpatete Blume jener ichonen Beit, welcher ich, ehe fie begonnen, nach ber erften Biertelftunde in eurem Saus, ba ich feines bon euch gefeben, auch die Bruder nicht, bor die Dire ichleichend hinter bem Bagen weinend ichon ein pro-Metifibes Lebewohl fagte, jest fteht ber Brunnen ba und bie Rutter Gottes barauf. Wie anbern fich die Beiten, als ich bas memahl euer Saus betrat, war ber Gaal unten ferzenhelle mb bie Mutter fo lebhaft und erzählend und mir armen denben Menfchen bas Berg und bie religiofe Gefinnung ihrer Unber fo fenrig empfehlend, bag mich im Innern eine große Itauer ergriff, ich ging hinter ben Bagen bor die Thure und weinte. Als ich bas lettemahl biefen Saal betrat, war vieles non jenem Auftrag gelungen, ich wollte ihr etwas vom Leiben Thifti bon einer berftorbenen in ber Schweig mit Bunbern Wierten ftigmatifierten Rlofterfrau vorlefen, bas ich gu ihrem Erofte mitgebracht, Die Bute fagte mir, fie liebe folche außerordenttiche Dinge nicht, bei ihr muffe alles gang natürlich und tinjach fenn. Den Troft hatte ich, bag ich gulett bon ihr gebort auf berfelben Stelle in berfelben Stube, wo fie einft --- mir bas Beil ber Ihrigen empfohlen, wo fie nun in

<sup>1)</sup> Es handelt fide bier um die polizeitiche Untersuchung und Dollerung der Emmerich, vgl. dazu Schmöger I, 423 ff.

Todesnähe lag, bie Borte Ach lieber Clemens, wie bortrefflich find meine Rinder! wie gludlich find wir, felbft jene, wo die Ueberspannung fehr gefährlich war, find jest gang gut und natürlich und mein einziges Glud Lifette grugte mich im Saus, Trautchen von Bachen und Mengften erfrauft fagte mir oben ein Lebewohl, das ich nie vergeffen werde, und ich bante der Appel herglich, daß fie an der Thure noch grußte. 2115 ich über ben Sof gieng, verftand ich meine Thranen bamals, wo jest ber Brunnen und die Mutter Gottes fteht und fühlte einen Abschnitt meines Lebens geschloffen. Ich weinte wieder, da ich allein war, und empfahl ench bem beiligen Bilbe. Bergebt mir biefe Erinnerungen, fie find mir fehr beilig und erbaulich und belehrend, und ehren in mir meine aufrichtige, ehrliche Liebe zu euch und eurer Familie, welche ich für Die Meinige hielt, weil wir in Chrifto gufammen erwacht waren, aber ich vielleicht zu trunten, und barum zu offen und fremdartig. Bergebt Alles, Alles war gut gemeint, Gott fegne es, er hat mir vieles voraus angebeutet, Gott fegne und frone bas fconfte Biel feiner Abfichten, por welchen alle Bernunft ber Menichen ihr Ende finben wird auf munderbaren, beilfamen Begen. - - -

Sanz außerordentlich hat es mich gefreut, daß der Bater gesund ift und ausgerichtet, tausend Dank! tausend Dank! Soll sich doch Gott seiner erbarmen und ihn heiter machen und klar in der Seele, daß er sich seiner Kinder und seines Erlösers freue in dieser heiligen Beit. Ich habe mit Rührung seine Freundschaft erkannt, daß er mich durch dich, liebe Lisette, euren Berlust hat wissen lassen. Auch danke ich dir herzlich sür deinen wohlmeinenden Brief und wir wollen für die Berewigte beten. Appel soll mir auch nicht übel nehmen, daß ich auf den Brief an die Jungser Essmerich], der mir adressiert war, nicht antwortete, dum nicht zu stöhren, um so mehr, da die große Ruhe und Geduld der verewigten Mutter unter euch allen eine so erbauliche Gemüthserhebung mußte hervors gebracht haben, welche es nicht weiße ist, zu unterbrechen, dieses geschieht aber sehr leicht, selbst durch das herzlichste

<sup>1)</sup> Die Untwort gibt ber folgende Brief.

Mitleid eines Fremden, bei einfamen, auf fich bezogene[n] Menichen in der Beit eines Trauerereigniffes. Es ift eine große Onabe Gottes, eine ruhige, erbauliche Beit bes Tobes ju haben, und Gott wird euch befohnen, daß ihr fo unermudet jeden Bint befolgend dem lebhaften Temperament der Berewigten unter großen Schmerzen ben ruhigen auf immer eine fone Erinnerung bereitenben Raum des harten Abichieds mit umichränft habt. Wie schwer war ber Tod der verewigten Robield bagegen, die doch in liebevollen Armen ftarb. Die Arten ber Rrantheit felbft find hierin verschiedene Gnaben, und wie fehr habet ihr und ber Bater Gott gu banten, bag er baterlich eurer gartlichen Bergen bebacht, bas ernstefte Schauspiel m bem würdigften Schleier vericont an euch vorüber geführt bat Bur Beit ber Rrantheit eurer guten Mutter ftarb auch bler eine une liebe Frau auf bem Stroh beinah ohne alle Bedienung, ihre Rrantenbiffen mit bem armen ftets arbeitenben Mann und auf ihr herumfriechenden Rindern theilend in Roth und Elend heiter und frohlich, unaussprechlich gludlich, glangend por Rührung und Freude für jebes Gi, bas man ihr brachte, rin fo menichlich liebes, heitres vertrauliches Berg, ale eins im himmel febn mag. - Deldior fdreibt mir oft, foeben ethielt ich wieber einen Brief von ihm, er weiß ben Tod der Rutter noch nicht 1) und fpricht viel fcones über ihren ftarfen Charafter in einer febr verwidelten Lage. Auch die Krante lagt immer von ihr, daß fie etwas Grogartiges in fich gehabt habe, mas fie zu einer Gelbftandigfeit geführt, welche viel Outes bewahrt habe, ber es aber anberes beignbringen auch stofe Schwierigkeiten hatte. Delchior bringt in jedem Briefe mich, Euch, den Bater und Boftel zu befuchen. 3ch muß iber meinen Befuch, was in meinem fehr mubjeligen Leben in biefem Lande, ja mit in meinem Leben bie reinfte und emige Frende war, noch babingeftellt fein laffen, bis es Gott unders fügt, worum ich täglich flebe, weil ihr mir alle in meinem innerften Bergen lieb und theuer feid, und ich euch gang angehöre. -

<sup>1)</sup> Um diese Beit bereitete er sich in Regensburg auf die heiligen Beiben por.

Ich habe in Frankfurt bei den Meinigen, die ich 14 Jahre nicht sah, viel Liebes und Trauriges erlebt, und auch bei Melchior und Sailer, besonders aber bei dem trefflichen Windischen Der Titel ist: Etwas, was der heilfunst noth thut. Es ist mauches wie vom heiligen Geist einzegeben. Benn der Bater die neue Ausgabe des Trostes der Kleinmüttigen von Passy noch nicht hat, will ich sie ihm schicken.

— — Grüßet alle! Seid gegrüßt von der Kranken und Pater [Limberg] und Niesing 1) und

euerm treu ergebenen Clemens.

An Apollonia selbst richtete Brentano am 4. Januar 1824 das folgende Schreiben, das auch manche Nachrichten über Katharina Emmerich enthält, die ihrem Tode immer näher entgegen ging:

Deinen Brief an die Rrante nebft bem Unbenten an Die verewigte Mutter für diefelbe bat fie mit vieler Rubrung in ihrem erstaunlichen Glend empfangen. 3ch hatte den Brief in ber Tafche, und fprach wohl noch von andern nothigeren Dingen, und fie fagte, ich meinte die Appel fen in bem Bofthaus, ich febe fie immer, feit Gie bier find, vor Mugen. Run lag ich ihr den Brief und gab ihr die Tucher, welche fie auch in ihrem Todbette gebrauchen will. Gie bantt bir fur beine Freundlichkeit, beine Aufforderung euere Mutter gu febn, bat fie ichon im Beift am 10 December erfullt, benn ba ber Bflug ftillftand, hat fie ihn geführt und die Mitte eines hoben Rudens fur Meldior und die ledigen Rinder bestellt, auch mit drei fcmeren Eggen geeggt und befaet. - Sie hat ench alle fehr lieb und wünschet, ihr möchtet in eurer Frommigfeit frei, freudig, ohne Sorgen, voll Milbe und Unbefangenheit, ohne Starrfinn und vorgefaßte Meinungen, wie Rinder Gottes frohlich und offenherzig werben. Berg und Sand feb euer Belbenthum, ber Sarnifch, ber Banger aber merben leicht ein Rerter, eine Schnurbruft und alt Gifen, benn bas Berg muß

<sup>1)</sup> Bifar in Dulmen.

endlich brunter verwelken, verdorren, erstiden, und was sich and Grosmuth einsperrt, das große Herz in Kerkerlust und Racht wird oft als eine verdorrte Krüppelfrucht des Eigensinns wieder and Licht gebracht.

Ich felbst banke dir herzlich für das sinnvolle Andenken an die Mutter. . . . Ich habe es in mein Gebetbuch gelegt und gedenke der braven, eifrigen sorgenden Mutterliebe nach Kräften, wie eurer all, denn ihr seid mir in sehr ernster Zeit meines Lebens begegnet, gewiß nicht vergebens. Eigentlich weten wir die Reise zusammen an Gott helse weiter!

3d bin foeben im Begriff, Meldior einen Brief bes P. Limberge gu fenden, worin er bie Bocholter Bifarie nach miflichem Gebet ablehnt und bafur banft. - - - -Die arme E. ift in großem forperlichen Glenb. Alle Arten ber Gicht innen und außen germalmen Tag und Nacht ihr Bebein, bagu in 12 Stunden wenigstens 6 ftetes Burgen und buiten und Erbrechen, abwechselnd mit taltem und beigem Airber, und heftigen Schweißen, benen ohne liebende verftandige bulfe furchtbare Cathaire gu allem übrigen Elend folgen. Toben bie große Beichwerbe feit vorigen Commer, oft ploglich tie jur Ohnmacht nach Speife zu verlangen, und dann wieder mes Spepen, weil Riemand bier bas Talent und ben Ginn but, ihr Die Speife mit Bahl und Berftand gu bereiten. Bei Allebem Die verfehrtefte, verdrehtefte Bedienung, gar fein Ginn Berftand um fie her! aber viel, viel Bibriges! Sier ift Reduld eine ichwere Arbeit. Ich empfehle fie berglich eurem Mebet, und fo ihr Elende pflegt, fo ihr mit Dufe focht und abeitet, fcentt es im Beift diefer febr leibenben Gulflofen.

### Guer ergebener

C. 2.

Brentanos Eifer, Protestanten zur Konversion zu betiegen, läßt sich sehr gut aus einem Schreiben an die zu Regensburg bei ihrem Bruder Melchior weilende Apollonia rieben. Es handelt sich hier um die protestantische Malerin Emilie Linder in München. Schon im Jahre 1836 hatte Belchier mit seinem Bater und Apollonia einige Bochen bei ihr zu Gaste geweilt.<sup>1</sup>) Zwischen ihr und Apollonia entwicklte sich eine geschwisterliche Anhänglichkeit, und Brentano war einsichtig genug, ihrem und Melchiors Verkehr zu überlassen, was seinem eiservollen Werben nicht gelang. Der Einfluß der gewinnenden und milden Persönlichseiten des Diepenbrockschen Geschwisterpaares tat in der Folgezeit auch seine Wirkung. Am 20. September 1837 schreibt er von München:

#### Liebe Apel!

Emilie empfieng Deinen Brief geftern Abend, als fie zwischen 6 Soeurs de St. Charles freundlich und gerührt um ben Tifch in ihrer Stube faß. Gie fagte mir ben Brief gebend, Apel hat wieber Cfrupel megen ber Reife, ich lag und fagte, fie will daß Gie entscheiben, fie fagte "ja", fie wird jest meinen Brief haben, - Sie ift gang bereitwillig gur ber Reife, ich tann nicht absehen, warum Du noch fleine Umftande machft, geben wir nicht in der folgenden letten September= ober ber erften Oftoberwoche, fo fürchte ich, es wird nichts baraus, obichon fie gang bereit ift, benn nach bem 10-11. erwartet fie Besuch, gleich die folgende Boche ift es ihr am liebsten, bas Better ift hell und fcon, darum fomm mit nächften Poftwagen, wir haben von hier nach Calbern brei Tage, wir mugen aber Donnerstags Abend, ober Freitag Morgen bort fenn, um die Marie 2) in ihrem Mitleiden gu feben. Alfo muffen wir Dienftag fruh abreifen, thue mir bie Liebe und tomme ohne vieles bin und wieder fchreiben. - Es ware mir febr leib, fo bu es nicht thateft, ba ich nun auch bie Reife nach Benedig mit Diet und Streber3) beswegen ausgeschlagen habe. - Ich bitte recht berglich tomme boch gleich. -

<sup>1)</sup> Reintens 177 ff. Ueber E. Linder f. Frang Binder, Erinnerungen an Emilie Linder (1797-1874). Bum Gafulargebachtnis ihrer Geburt. München 1897.

<sup>2)</sup> D. i. die Stigmatifierte Maria Morl in Tirol.

<sup>3)</sup> Hermann Joseph Diet war Stadtrat in Roblenz, seine Beziehungen zu Brentano f. Diel II, 326 ff. Ueber Franz Streber, Diebens Schwiegersohn in München, ebenda II, 460.

Die Ranchiden Schweftern an ihrer Spite treffliche Deconom Therefe bon Trier, 1) bu tennft biefe herrliche Berfon mohl, wiften hier burch . . . nach Brag, um bort ein Mutterhaus p grunben, 4 borgugliche Jungfrauen aus Bohmen, Die in Ranco Profeg gethan und eine Dobigenmeifterin aus Trier woren dabei. Da Diet nicht hier, mußte ich mich ihrer annehmen. Sie waren ben größten Theil bes Tages bei Emilie and effen Abende bort alle mit Frau Schlotthfauer]2) und Amgeeis und Riebel. Gie waren mit Emilie gegenfeitig gang sindlich, beteten ihre Tifchgebete und Angelus Domini wie im Moffer lateinisch. Das tiefe, prattifche, trauliche und boch Maft wurdige Befen ber Mutter Thereje, bas entschlogene, ingegebene, ruftige, fichere, boch gang findliche Befen ber wern Jungfrauen macht einen gang gewaltigen Gindrud auf E. In glaube, bu fennft ja die Soeur Therese von Trier, fie ift led Befte, was ich von Orben gefeben. Ich habe bie befte connung, daß E. hierauf die ruhrendften Gindrucke in Calbern millen wirb, fie ift in febr empfänglicher Stimmung, fie bat unn Martha und Maria fennen gelernt. - 3ch bitte bich, Bere nicht, fo etwas zu verschieben ift auch nicht recht. Bei bu Rudfunft Schuberts a) fommen ber armen E. ohnedies Bet fo viele entgegengefette Unregungen, bag es mich febr mergen wurde, wenn fie nicht gewaffnet ware. - Rommt i uon Catbern ju Schuberts Ergahlungen, fo bat fie eine wiere Reife nach Berufalem in bem Bergen, als er ihr bors mahlen tann. - 3ch bitte berglich, fomme bald und ohne Auffchieben. . . Dein Clemens.

Schließlich sei noch ein Schreiben mitgeteilt, das für Brentanos Wohltätigkeitssinn zeigt und auch auf sein Leben Raria, das er so lange mit sich herumtrug und das ihm is viele Schwierigkeiten machte, 4) einiges Licht wirft. Es ist batiert aus München, 17. März 1840.

<sup>1)</sup> Oberin im Trierer Schwesternhaufe.

<sup>2)</sup> Bumanos Sauswirtin gu Diünden.

<sup>3)</sup> Der befannte Philosoph Gotthilf Seinrich Cd.

<sup>4)</sup> Wo ericien 1852 nach feinem Tobe gu Dunden.

3ch bante, liebe Appel, für beine gutigen Beilen, tamen mir gerabe, als ich in bochfter Gorge mar, bu wo mir nichts mehr ichreiben, oder gar, bu fenft wieder fr 3d war um fo mehr beforgt, ba ich bir wegen meiner ichaftsfache gefdrieben batte, inbem Cenbel, ber feit bor Oftermeffe fl. 1050 an dich ju gahlen hat, bie er Dezer 1839, bann Januar 1840 gablen wollte und bis jest gezahlt bat. 3ch befinde mich barüber in Unrube, be Armengelb ift, und mit etwa ber Salfte bavon bas fert Leben Maria gebrudt werden follte, alles bas Befe bas ich Mang übergeben wollte, ift jest burch beffen Bir verbot in allen preußischen Landen unterbrochen. 3ch habe wenn ich nicht irre, schon früher ein Mahl gefragt, ob b folden Belbfachen irgend einen bestimmten Bormund haft, b ich bemfelben die Ginforderung für dich überfenden fonne, folche Berfon icheinet jedoch allerdings nothwendig. Sprich mit Meldior ober S. Bifchof barüber. 3ch wurde Del alles bas felbft geschrieben haben, aber ich fürchte, es ihm unangenehm fenn, eine Forderung an Sendel zu exegn infofern er in höflichen Berhaltniffen mit ihnen fteht. ? bod S. Bifchof 1) darüber, ba es Gut ber Armen ift, ge es ja in feinen Bereich, er moge mir boch burch herrn ichreiben laffen. Die gange Schuld Genbels nach feinem vom 24. Auguft 1839 betrug 1450 fl. 27 fr. Davon be am 5. September 1839 400 fl. burch die Andreaische & handlung an meine Bruder in Frantfurt bezahlt, welche ic fobald du es begehrft, mit ben Binfen übermache ober für Drud bes Lebens Maria verwende, fobald fich ein bes Debits für basfelbe erwiesen hat. - Bergeih liebe 21 daß ich frage, habe ich bir biefe 400 fl. nicht ichon augeze Ift es nicht ber Foll, fo vergib mir es, ich wortete in auf die gange Summe. - Frage doch Melchior, ob vielleicht Bechtoldsheim Diefe Wefchafte fur bich überne wiicbe, wenn bu nicht bereits durch S. Bijchof einen Weg Es ift die Gache beiner Armen.

<sup>1)</sup> D. i. Bifchof Schwähl bon Regensburg.

3ch banke bir herzlich für ben übersenbeten Tobtenzettel von Boftel, er ift trefflich geschrieben und ich gedenke seiner berzlich, Antons Bild ift recht schon, weil ohne Kunfteitelkeit. Jeht find viel gute herzen hier fort, ich fühle, daß ich ihrer bedurfte. Abieu, liebste Seele. Dein treuer Freund

Clemens.

Die Stimmung eines müden Bilgers spricht aus den kiten Zeilen. Der Dichter sühlte sich immer mehr versmjamt. Zwei Jahre später sant er ins Grab Mögen die ber veröffentlichten Briefe den einen oder den andern Leser weber ausmerksam machen auf den vielgeschmähten und siehr vergessenen Dichter. Erfrenlicherweise scheint sich in wirren Tagen der Nebel der Bergessenheit, der auf ihm litte, zu heben. "Das Gefühl seines Wertes beginnt jest in allgemeineres zu werden." Dieser steigenden Wertsichung entspricht die mit Verständnis besorgte Auswahl der Berke Brentanos, welche kürzlich Max. Morris in dem Nasscheitenberlag von Max Heisels zu Leipzig herausgegeben

<sup>1)</sup> Woedede, Grundriß gur Gefchichte ber beutschen Dichtung VI. (2 Luft. 1898) C. 57.

<sup>3</sup> Clemens Brentanos ausgewählte Berfe in 4 Banden. Serausgegeben und mit Ginleitungen versehen von Max Morris. In Umd, geb. 1 Band . 2.

#### IX.

# Chriftlichfozial und "flerifal".

Bon driftlichfogialer Geite. 1)

Es kann dem aufmerksamen Beobachter der politischen und religiösen Bewegung in Oesterreich nicht entgeben, daß sich in der christlichsozialen Partei besonders in Wien immer mehr Unterströmungen bemerkbar machen, die es den zahlereichen positiven Katholiken in dieser Partei zur Pflicht machen, ihre Augen offen zu halten und standhaft Wache zu stehen, damit nicht die ganze so hoffnungsvolle Aktion der Wiederverchristlichung im Lager des nationalen "Antiklerikalismus" ende. Wenn nicht alles trügt, so hat die Gährung bereits begonnen, und es ist nur zu wünschen, daß es möglichst bald zur Klärung komme.

Selten ift noch in unserer Beit der Schlagworte und seichten Augenblidspolitif mit einem dieser Schlager größerer Unsug getrieben worden als mit der Bezeichnung "flerifal". Wer gibt eine erschöpfende Definition dieses Begriffes ? Wie

<sup>1)</sup> Wir haben geglaubt, hiemit auch einer Stimme aus bem driftlichsofialen Lager Aufnahme gewähren zu follen; ohne uns mit dem Inhalte des sehr beachtenswerten Auffapes identifizieren zu wollen, erscheint uns berfelbe doch von nicht zu leugnender altueller Ledeutung. Die Redaltion.

benige wurben es vermögen unter jenen, welche biefes fo nugliche Bortchen bem eifernen Beftanbe ihrer politischen Ertminologie einverleibt haben! Die meiften wollen auch get feine Definition geben, benn bann waren fie ja ichanbenlaber gezwungen, ihre unehrlichen Taschensvielerfünfte aufwgeben. Diefes Schlagwort ift bas ewige Schreckgefpenft ber driftlichfogialen Bolitifer. Je mehr bies ihre gablreichen Bogner bemerfen, befto lieber greifen fie gu bem bewährten Nifteng. Mertwirdigerweise aber fehlt es ben fonft fo toeibigen Chriftlichfogialen an Mut und Offenheit, ihre Maner einmal gu gwingen ba offen Farbe gu befennen, in Decilen fich ftete mit fast fomischer Mengftlichkeit mit Schwuren und Beteuerungen ihre gangliche Unichulb m biefem ichredlichen "Rlerifalismus" bargulegen, auftatt enen und freimutig zu fagen: Berfteht ihr unter "Klerifa-"mus" bie Oberherrichaft ber Rirche über ben Staat und be Wefellichaft auf allen Bebieten, die unbedingten Behorfam inbernde Antorität der Bischöfe über ihre Diogesanen nicht nur nteligibien, fonbern auch in rein wirtschaftlichen, fogialen und folitichen Fragen, fo weisen wir den Borwurf als unbegrundet Berfteht ihr aber darunter die willige Unterwerfung Ratholifen unter die Autorität der Rirche in rein religiofen Dingen, Die praftifche Betätigung unferer Religion, be Chriurcht und Dochschägung vor derfelben und vor ihren Tienern ale ihren berufenen Bertretern, fo befennen wir and offen und freudig ju biefem "Rlerifalismus". Das bege mannhaft, ohne Furcht und Feigheit auftreten. Bielleicht betben bie Begner auch bann ihre vergifteten Bfeile nicht erbrechen und fich zu feinem ehrlichen Rampfe bequemen, at, bann ift ee flar, fie wollen nicht belehrt fein, fie bollen unehrlich fein. Dann ignoriert man am beften ihre Bormurfe gang, umfomehr, ale die Chriftlichfogialen übercual fein tonnen, bag ihre Feinde Diefes ichlau berechnete biel trot aller Brotefte nicht aufgeben werben. Begnern gilt ja boch "flerifal" und pofitiv fatholifch gleich, seiwahrt man sich also gegen diese doppelsinnige Azeichnung, ohne zu unterscheiden, so nimmt man damit desprachgebrauch der unehrlichen Feinde an und verwal sich gegen den "Borwurf" des positiven Katholizism Recht interessant sind in dieser Beziehung die Aeußerung des christlichsozialen Abgeordneten Leopold Steiner im öst reichischen Reichsrat in der Sitzung vom 15. Juni d. in welcher die Kongruavorlage in Beratung stand. Er klärte, er habe sich in den Pfingstseiertagen mit zahlreick Büchern beschäftigt, die über den Klerikalismus hande ohne eine erschöpsende, befriedigende Definition dessell gesunden zu haben. Dann suhr er fort:

"Wenn ein Ratholit im Beitalter ber Freiheit es wa bem Buge feines Bergens folgend feine religiöfen Bflichten erfüllen, wird er ein Rlerifaler genannt. Benn ein Rathe es wagt, fich gegen bie Beschimpfung der fatholischen Rir aufzulehnen, und wenn er nicht zugeben will, bag bie tat lifchen Priefter in ber perfideften Beife angegriffen werb ift er ein Meritaler. Wenn jemand bie Behauptung aufzuftel wagt, daß auch der tatholifche Priefter wie alle anbern Stad burger die ihm ftaatsgrundgeseglich gewährleifteten politifd Rechte ausüben barf, ift er ein Rlerifaler. Wenn jemand hauptet, daß ber Menich ohne Religion nicht erzogen wert tann, daß bie tatholifche Religion und Rirche Die ficherfte Sti für den Staat und bie Befellichaft bilben, ift er ein Rlerifa ber ichimmften Gorte. Man hat aus bem Borte Rierifalisn ein fehr bantbares Schlagwort gemacht, es ift zu einer unfla Phrafe für untlare Ropfe geworden; bie Feinde ber pofiti Religion, die Freimaurer, haben diefem Worte einen & geschmad von geiftlicher Berrichaft und Unduldsamfeit gegeb Ber aber glaubt benn heute noch an eine geiftliche Berriche Richt einmal die Briefter. Roch nie murbe von einem Brie eine folche Forberung aufgestellt und auch meine Partet nie eine folche Unregung gemacht. Rierital ichreibt man die Rirche meint man."

Und so ift es in der Tat. Das chriftlichsoziale "Deutsche Bolleblatt" aber gibt diesem Passus der Rede Steiners die Märende Ueberschrift: "Christlichsozial, aber nicht klerikal!". Ind in der nächsten Bersammlung kann man wieder die mütige seierliche Berwahrung gegen den Borwurf des Aleisalismus" hören. Ex ore vestro judico vos! Bie 113te doch Steiner? "Unklare Phrase für unklare Köpse" wer für seige Herzen. Bahrhaftig, wenn die Bölker Destersichs die Christlichsozialen, ihre Grundsäße und Taten nach im sass zehnjähriger Herrschaft in Stadt und Land noch 12te und würdigen, dann werden diesen auch alle in Proteste nichts nüßen. Rach ihren Taten sollen sie kutellt werden.

Gin "Rlerifalismus" im erften oben erwähnten Ginne firt ja faum irgendwo in Defterreich bei einer ernften Miliden Bartei vielleicht mit Ausnahme einer fleinen mich recht einflugreichen Gruppe privilegierter Politifer, wichte vergeffen und von ihrer Beit nichts lernen wollen; Epistopat ift es auch noch nie eingefallen, berartiges wiern. In Diefem Ginne hat ja auch befanntlich bas hum ben "Rerifalismus" abgelehnt und volle politische Mobhangigfeit für sich beausprucht, als es sich entgegen In Bunfchen der Rurie gegen bas Septennat aussprach. - Benn die Partei ber "vereinigten Chriften" Mitte ber Impigerjahre bas größte Gewicht barauf legte, nicht für Intal" gehalten zu werden, fo fann man bas fchließlich Wojen; ce war bas eine politische Taftif, um alle Elemente, Me bie Berrichaft bes allmächtigen Liberalismus überfatt Mer, unter bem Banner Des Antiliberalismus ju berand jo geeint und ftart in den enticheidenden Rampf Teben. Dieje Partei war ja auch wirklich nicht "flerifal", nicht in ber zweiten gegebenen Bedeutung. Befremben uh es aber, wenn jest, da man die Bartei ichon tonfbiert glaubte, neuerdings wieder fortwährend fo fcharfe, fait tattloje Proteste gegen Diejes Phantom an ber

3ch bante, liebe Appel, für beine gutigen Beilen, F tamen mir gerade, als ich in hochfter Gorge war, bu mollie mir nichts mehr fchreiben, ober gar, bu fenft wieder fram 3ch war um fo mehr beforgt, ba ich bir wegen meiner Be fchaftsfache gefchrieben hatte, indem Cendel, ber feit vorige Dftermeffe fl. 1050 an dich zu gahlen hat, die er Dezembe 1839, bann Januar 1840 gablen wollte und bis jest nich gezahlt bat. 3ch befinde mich barüber in Unruhe, ba es Urmengeld ift, und mit etwa ber Salfte davon bas fertig Leben Maria gebrudt werben follte, alles das Weichaft, das ich Mang übergeben wollte, ift jest durch beffen Firmaverbot in allen preugischen Landen unterbrochen. 3ch habe bich, wenn ich nicht irre, ichon fruber ein Dabt gefragt, ob bu in folden Gelbfachen irgend einen bestimmten Bormund haft, damit ich bemfelben die Ginforderung für dich überfenden fonne, eine folche Berfon icheinet jedoch allerdings nothwendig. Gprich boch mit Meldior ober S. Bifchof barüber. 3ch wurde Meldior alles bas felbft geschrieben haben, aber ich fürchte, es moge ibm unangenehm fenn, eine Forderung an Sepbel gu erequiren, infofern er in boflichen Berbaltniffen mit ihnen ftebt. Froge bod &. Bifdjof 1) barüber, ba es Gut ber Armen ift, gehor es ja in feinen Bereich, er moge mir boch burch herrn Lit fdreiben laffen. Die gange Schuld Gendels nach feinem Bri vom 24. August 1839 betrug 1450 ff. 27 fr. Davon bat am 5. September 1839 400 fl. burch die Andreaifche Bud handlung an meine Brüber in Franffurt bezahlt, welche ich bi jobald bu es begehrft, mit ben Binfen übermache ober fur be Drud bes Lebens Marta verwende, fobalb fich ein We bes Debits für basfelbe erwiefen bat. - Bergeih liebe Appe daß ich frage, habe ich bir biefe 400 ff. nicht ichon angezeigt Ift es nicht der Fall, fo vergib mir es, ich wortete imm auf die gange Summe. - Frage doch Melchior, ob nic vielleicht Bechtolbeheim biefe Gefchafte fur bich übernehme wurde, wenn du nicht bereits durch S. Bifchof einen Weg baf Es ift die Sache beiner Armen,

<sup>1)</sup> D. i. Bijdoj Schwabl ven Regensburg.

3ch danke bir herzlich für ben übersendeten Todtenzettel ein Boftel, er ist trefflich geschrieben und ich gedenke seiner berilch, Antons Bild ist recht schon, weil ohne Kunsteitelkeit. Icht find viel gute Herzen hier fort, ich fühle, daß ich ihrer bedrifte. Abien, liebste Seele. Dein treuer Freund

Clemens.

Die Stimmung eines müben Pilgers spricht aus ben ihm Beilen. Der Dichter fühlte sich immer mehr verswamt. Zwei Jahre später sant er ins Grab Mögen die ber veröffentlichten Briefe den einen oder den andern Leser wicher aufmerksam machen auf den vielgeschmähten und ische vergessenen Dichter. Ersreulicherweise scheint sich in mieren Tagen der Nebel der Bergessenheit, der auf ihm allete, zu heben. "Das Gesühl seines Wertes beginnt setzt in allgemeineres zu werden." Dieser steigenden Wertzichung entspricht die mit Verständnis besorgte Auswahl der Werke Brentanos, welche kürzlich Max Morris in dem klassischer von Max Heise zu Leipzig herausgegeben dat. d. Auf sie sei empfehlend hingewiesen.

<sup>1)</sup> Woedede, Grundrift gur Wefchichte ber deutschen Dichtung VI. (2. Luft. 1898) C. 57.

<sup>2)</sup> Clemens Brentanos ausgewählte Berte in 4 Banden. Herausgegeben und mit Einleitungen bersehen von Max Morris. In Lwd. geb. 1 Band & 2.

Tagesordnung find. Da geht etwas vor hinter ben Ruliffen. Die mächtigen, nur extremsantisemitischen und anationalen Elemente, fowie die Unbanger eines farblofen Beltchriftentums, angeführt und aufgeftachelt von dem Blatte Berganis, find an ber Arbeit, um jedenfalls ju verhindern, daß die Bartei eine "fleritale", b. i. fatholifche Farbung befomme. Man tonnte bas ichon feit langerer Zeit in ber gewiffen antisemitischen Breffe merten. Bei ben großen Broteftversammlungen, die im Januar gegen die Berunglimpfungen der hl. Euchariftie abgehalten wurden, fonnten fich Diefe Organe fichtlich eines unbehaglichen Befühles nicht erwehren. Dan wurde gu "flerifal". Rur aus biefen ununterbrochenen fleinen Sticheleien und Degereien ift eine Rebe Dr. Quegers erflärlich, Die er bor mehreren Bochen in einer Berjammlung bes fathol.spolitischen Bereines Leopoldstadt hielt, und Die wegen ber Berfon des Redners, wegen ihrer Scharfe und ber Unmotiviertheit bes Angriffes in allen fatholischen Rreifen Das peinlichfte Auffeben erregte. Er fagte nach ber Rorrefpondeng "Auftria" folgendes:

"Bir find gute Ratholiten, wir find, mas wir offen gefteben, auch religiös, find aber noch lange nicht flerital. Bir haben uns noch von feinem Fürfterzbifchof Befehle erteilen laffen, mas wir tun follen ober nicht, wir hatten bie Befehle auch nicht befolgt, weil wir unfere eigenen herren find und folde auch bleiben wollen. Bir find gute Ratholiten, bulben es aber nicht, bag man uns in politicis irgendwelche Borichriften erteilt. Die heutige Berfammlung wurde von einem tatholifch. politischen Bereine emberufen, wenn es aber auf bie Bifcoie augetommen mare, fo hatte biefer Berein ichon langft aufgehort gu exiftieren. Die tatholifche Rleinbevolferung Burgertum hat die Sache felbit in die Sand genommen und beim richtigen Bipfel angefaßt, wiewohl die bifcoffichen Spigen. namentlich in Bien, nicht fo gang auf unferer Seite waren, als wir uns gegen bas überwuchernde Judentum ftenunten. Ramentlich einige hohe Bralaten haben gejagt, bas, mas wir treiben, verftoge gegen die Moral und driftliche Rachftenliebe, allein wir sagten uns, daß dem Christen der Christ am nächsten niehen muß. Und so hat das christliche Bolt sich selbst empors gearbeitet und in die Höhe gerungen und nur die sogenannten "Depkapläne" haben ihm Beistand geleistet. Ich sage, es war in Glüd und wir sind froh, daß diese Hehkapläne und Hehspischer an unserer Seite geblieben sind. Das Bolt hat dabei nicht auf die Religion vergessen. Deswegen sind wir noch bage nicht klerikal. Bei uns wird niemand durch die Polizei ur Beichte ober in die Kirche geführt, das muß sich seber selbst mit unserm Herrgott ausmachen. Wir achten und schäpen hoch were Religion, wir lassen sie nicht verunglimpsen, wollen aber bei frei und ungehindert sein".

Bei einem Bolitifer, ber wie Dr. Lueger fast taglich mehrere Reben und Ansprachen halt und faft burchwegs ichft bei feierlichen Anlaffen - aus bem Stegreif rebet, barf man gewiß nicht jebes Bort auf die Goldmage legen. Zo variierte Lueger bas befannte Bort Friedrichs d. Gr. : Beber tann nach feiner Fagon felig werben" fchon öfter in mer Beife, daß damit die dogmatische Tolerang, die Bleich= mitigfeit aller Religionen, ausgesprochen mar. Er hatte ich boch gewiß felbft am meiften gegen eine folche Deutung gemehrt, wenn man ihm die Konjequengen jeines Sages por Augen geftellt hatte; wollte er fich boch offenbar nur für be politifche und foziale Tolerang aussprechen. Solche oras wifche Entgleifungen gaben einer ihm miggunftigen Preffe ten erwünschten Unlag, ein fleines Autodaje gu veranstalten. In biefen Dingen genügt eben ein beilaufiges Biffen durchans nicht. Dan muß allerdings bedenfen, bag bas gefprochene Bort banfig gang anbere wirft, ale bas geschriebene ober gebrudte, und bas gilt besonders bei Dr. Lueger, dem ja felbit feine Begner, wenn er fie mit einem originellen Bige abführt ober fie "froggelt" - wie ber Wiener fagt -, nicht gram fein tonnen. Der jungfte Ansfall aber fam jo unmotiviert, in folder Beftigfeit und Scharfe, bag man zu ber Annahme gezwungen ift, es handle fich hier um ein wohls überlegtes Borgeben. Dit Recht fagt bie Galgburger

"Ratholische Rirchenzeitung"1), es erscheine geradezu unbegreiflich, wiefo ber Führer ber driftlichfogialen Bartei gu ben auffallend icharfen Angriffen gegen ben nieberofterreichischen Epiftopat tomme. Geit Jahren habe fich Diefer in feiner Beife direft ober indireft ber driftlichfogialen Bewegung entgegengestellt, noch habe er irgendeinmal bie Forberung nach ber politischen Führung erhoben ober in einer politischen Frage Borichriften erteilt. 3m Gegenteil habe er der Bewegung ber "vereinigten Chriften" und jener ber Chriftlichfozialen gerne jebe nur mögliche Unterftugung gewährt. Kardinal Brufcha, ber ehemalige Religionelehrer Dr. Luegere, mar es, ber gur Beit ber Biener Bargermeifterfrije fich eifrig bemuhte, Die Bedenten, welche man bochften Ortes gegen die Beftatigung begte, ju gerftreuen freilich junachft erfolglos; er war es, ber Lueger fo oft feine Sympathie bezeigte und ber, obwohl ichon in ben Achtzigerjahren ftebend und immer frantlich, es fich nicht nehmen ließ, perfonlich zu jeber Bahl zu geben, wo es bieß, ben beißen Rampf gegen Sozialbemofraten und Liberale auszufechten, und ber feinem Rlerus bamit ein nachahmens wertes Beifpiel gab.

Es wird ihm gewiß nicht leicht geworden sein, für einen Bielohlawef, das enfant terrible der Partei, zu stimmen. Wie der Kardinal, so stellten sich auch fast alle übrigen firchlichen Bürdenträger zur Partei in der Hoffnung, von ihr eine Besserung der tirchlichen, politischen und sozialen Berhältnisse erwarten zu dürsen. Auch hat man bei der zahlreichen Wahlen in den letzten Jahren nie vergessen, sich zur Kräftigung des Bahlfonds an die firchlichen Bürden träger, an die Klöster und den übrigen Klerus zu wenden und man hat nicht umsonst angestopst. Auch ist nichts davon besannt, daß die Bischöfe sich wegen des Juden

<sup>1) &</sup>quot;Ratholifche Rirchenzeitung" vom 14. April 1905.

punftes ber driftlichfogialen Bewegung gegenüber ablehnend verhalten hatten. Begen einen vernünftigen, mit bem Chriftentum vereinbarlichen Antisemitismus hat man nicht nur nichts eingewendet gemäß den gabtreichen Enguflifen und Breven vieler Bapfte, Die oft Die ichariften Abwehrmagregeln gegen bie Juden erließen, fondern man hat die Abwehr bes ibifch-liberalen lebermutes jum Schute bes driftlichen Bolfes noch unterftugt. Freilich ben Rabauantisemitismus ines Gregoria, Bielohlawet, Bergani und ihrer Benoffen bante und tann die Rirche niemals billigen. Bon ihnen merben die Juden als Richtmenschen, als Tiere bezeichnet, in Bablerversammlungen ein "Schuggelb auf Die jubifchen Tiere" verlangt; es wurde bie hl. Schrift bes Alten Teftarentes ale judifcher Schwindel erflart und verworfen und - im ichonften Gintlang mit Schonerer - bie Entfernung ber "Bubenbibeln" aus ben Sanden ber Chriftenfinder verlangt-Landtagsabgeordneter Bielohlamet brobte endlich in feiner ber grobften Form - nach bem "D. Bolfsblatt" mit grquidenber Grobheit" - gefchriebenen "Bolfspreffe" bem Bifchof von St. Bolten, Die bortigen Chriftlichfogialen wurden noch "Los von Rom" geben, und Abg. Schneider machte im niederöfterreichischen Landtage Die blasphemische deugerung, "bie Juden muffe man nur mit Schwefelfaure laufen". Durch folche Musipruche wird ber chriftliche Anti= lemitiemus und mit ihm die gange driftlichfogiale Bewegung aufe argite tompromittiert und glaubigen Ratholiten bie bedingungeloje Singabe an Die Biener Bewegung bireft unmöglich gemacht. 1)

Die ganze Bewegung gleicht in ihren Anfängen einem tribenben Wildbach, der mit elementarer Sewalt, alles vor fich ber brechend, niederstürzt und viele harte Steine und trüben Schlamm mit sich sührt. Erst allmählich sondert sich bas Trübe als Bobensat ab und flärt sich das Wasser.

<sup>1) &</sup>quot;Run Rirchengeitung" vom 14. April 1905.

Daß auch dort bei ben Chriftlichfozialen die Rlarung balb eintrete, mare im Intereffe ber Bartei felbft gu munichen. Es berbergen fich bei jo Manchen recht unlautere Motive binter dem ichonen Ramen und Brogramm, wie es ja bei jeder erfolgreichen elementaren Bolfsbewegung ber Fall gu fein pflegt. Run aber mare es bald an ber Beit, bag eine reinliche Scheidung eintrete. Abg. Schneider ift ja ein febr tüchtiger Beschäftsmann und hat fich schon große Berbienfte um die Gemerbetreibenden erworben. Bo aber ber Antifemitismus in Frage tommt, ba geht ber Judenhaß in manchmal fehr bedauerlicher und nicht zu billigender Beife mit ibm burch. Es mogen bei anderen auch üble perfonliche Erfahrungen mitipielen. Der Berausgeber Des "Deutschen Bolfeblatt" und ehemalige Abgeordnete Bergani ware beute noch Schönerianer, wenn nicht maglojer Ehrgeis und gemiffe perfonliche Differengen ihn von dem alldeutschen Barteipapft getrennt hatten, ber neben fich fein hervorragendes Talent, feinen felbftanbigen Billen dulbet. Noch in den erften Reunzigerjahren rivalifierte Bergani mit Bueger um die Führung ber jungen antiliberalen Bartei-Er mit feinem Blatt, das immer ichurt und best und überall "Rlerifalismus" wittert, war und ift ber eigentliche Mephifto ber Bartei. Er ließ gu fruh fur feine Blane Die Borficht fahren und fo mußte er feine ichonen hoffnungen von einer Führerichaft gu Grabe tragen. Dagu tamen noch andere perfonliche Momente, Die beffer nicht erörtert werben.

Die antisemitische ober antiliberale Bewegung in den ersten Reunzigerjahren war zuerst eine rein wirtschaftliche. Das Joch der jüdischeliberalen Kapitalistenherrschaft war einfach unerträglich geworden.

Die Reichshaupt= und Residengstadt Bien, verwaltet von einer geldgierigen, selbstsüchtigen Clique, die sich fortichrittlich nannte, war in Bezug auf sanitäre und Berlehrsverhältnisse von mancher tleinen Provingstadt überflügelt worden. Faft alle öffentlichen Unternehmungen, wie Stragenbahnen und Beleuchtung.

waren in ben Sanden ausbeuterifcher, meift auslandischer Befellicaften, Die jahrlich viele Millionen Reingewinn einfacten. Das Rleingewerbe wurde fast erdrudt von der ffrupellofesten Monturreng. Die ohnehin nicht gablreichen Rirchen ftanden obe und feer, und die Priefter tonnten fich vielfach taum mehr auf ber Strafe zeigen, ohne vom fugen Bobel infultiert und verhöhnt zu werben Regftes Leben aber herrichte in ben Burgen bes Mammon, und auf ber Borfe am Frangensring mochten fich bie aus Baligien mit einem, all ihre Sabe bergenben "Buntel" eingewanderten Juden breit im fcmierigen Raftan, ben charafteriftifden but auf dem fettglangenden Loden= bupte. hier war ihr Dorado, wo ihnen die goldenen Früchte wm Biftbaum ber Spetulation und bes Buchers faft muhelos in ben Schof fielen. Judifcher Beift beherrichte bas gange Affentliche Leben; Rorruption, Repotismus, Memter- und Stellen-Macher allenthalben, es ftand niemand fo hoch, daß er nicht leinen Rotan vor ber Allmacht bes Golbes gemacht hatte. Dine und gegen die "Neue Freie Preffe", Diefes Hauptorgan ber Alliance israelite, tonnte nach einem Ausspruch bes (jest vieder herrichenden) Minifterprafidenten Baron Gautich nicht regiert werben. Da ging endlich auch ben fonft nur zu gemut-Ichen Bienern ber Weduldfaden aus, und gleich einem alles mit fich reißenden Strome brach die antiliberale Bewegung mit Bucht herein. Alles, was unter bem unerträglichen Joche kulite, vereinigte fich, gleichviel welcher politifchen und fozialen Midtung man fonft angehörte. Dur fo ift die im tonftitutio= wellen Leben der neueren Beit fast einzig daftebende Tatfache m erffaren, daß die Biener antiliberale Gemeinderatspartei m Laufe eines halben Jahres, vom Marg bis gum Ottober 1895, bon 46 auf 92, und nach ber zweiten Auflojung bes "meinderates, November 1895, gar auf 96 Bertreter anwuchs. folgte bie Beit ber Burgermeifterfrife bis jum April 1896, and auch hier trug die junge hoffnungsvolle Bewegung über alle ihr feindlichen Dachte ben Sieg bavon. Unter ber tat= ltaftigen Fuhrung Dr. Luegers gingen nun die Sieger mit Titanentraften an ein frifches frohliches Schaffen jum Bohle nab Ruhme ber teuren Baterftadt. Sarte Rampfe feste es ab, Mer unüberwindliche hinderniffe turmten fich auf, aber mit

Mut und eiserner Kraft und Bähigkeit überwand sie ber Bürgermeister alle.

Ber die Kaiserstadt vor 10 Jahren sah und das heutige Bien mit ihr vergleicht, der muß sich sagen — wenn nicht blinder Haß alles Gerechtigkeitsgefühl in ihm erstickt hat: die Stadt ist kaum noch zu kennen, wie sie sich verschönt und förmlich verjüngt hat. Das anerkennen selbst erbitterte Gegner der Christlichsozialen. Die heutige Generation aber vergißt nur allzuschnell, um sich des Dankes zu entschlagen.

Bunachft machten fich bie neuen Machthaber baran, wieber herren im eigenen Saufe zu werben. Rach unfäglichen Schwierigfeiten murden bie Bertrage mit ber englifden Gas: gefellichaft geloft. Großartige Baswerte wurden gebaut, die bereits einmal vergrößert wurden. Das Auerlicht murbe eingeführt, die Bahl ber Flammen um vieles vermehrt, eigene Eleftrigitätswerte murben errichtet, und ber Rampf ber Rommune gegen die Uebergriffe der Privatgefellichaften bauert noch immer fort. Bon brei großen Befellichaften wurden bie Strafenbahnen eingelöft, in furger Beit ward überall ber eleftrifche Betrieb eingeführt und eine große Bahl neuer Linien wurde gebaut; ber Donaufanal und ber Bienflug murben reguliert, letterer eingewolbt, und auf dem fo gewonnenen Blate erfreuen jest bas Muge die herrlichften Antagen. Bo nur ein Fledchen für einen Baum ober eine Blumenrabatte fich fand, traten bie Stadtgartner in Aftion. Rirchen murben unter ber tatfraftigen Mitwirfung ber Gemeinde errichtet, prachtige Schulpalafte erftanden - in gehn Jahren mehr als 60 -, wie muftergultige Sumanitatsauftalten. Befonders ber armen Rinder nahm man fich an; faft in jedem ber 21 Begirte gibt es jebt Rinderschutzftationen, im ichonen Bienermalbe grundete man Ferienfolonien und an der Abria finden die armften ber Rinder, denen eine tudische Rrantheit Die Jugend gerftort, liebevolle Bflege und viele auch Seilung. Das Rleingewerbe wird in jeder Beife unterftugt und befommt die Lieferungen für die Rommune und ihre Anftalten jugewiesen; Die ftabtifchen Bediensteten erhielten Behaltsaufbefferung, gunftigeres Avancement und Altersverforgung; ein Arbeitsvermittlungsamt, ein

tifches Uebernahmsamt, ein Bureau für Bermittlung billiger Commerwohnungen traten ins Leben Das fommunale Bahlrecht murbe burch Chaffung ber vierten Rurie erweitert und fo uber 100,000 Bienern bas Bahlrecht nen gegeben. In bie fing fie Beit fallt die Errichtung einer Großichlächterei gur Regulierung ber Bleischpreife, on ber bie Bemeinbe einen großen In Porbereitung ift bie Brundung einer fom-Anteil bat. munalen Bentralfpartaffe und Bant, bamit bie Gemeinbe nicht auf Die großen Gelbinftitute angewiesen ift, die gegen fie einen Ming geichloffen hatten und ichon triumphierten, bag bie Un-Sheplane Luegers junichte murben. Doch auch bier ging er 418 Gieger hervor und betam von ber Deutschen Bant in Berlin bie Unleihe ju ben gunftigften Bedingungen. Gines ber großartigften Berfe moberner Technif geht in 4-5 Johren feiner Bollenbung entgegen, bie zweite Bochquellenwafferleitung, bie in Oberfteiermart beginnend in Tunnels die Alpen burchricht und eine Lange bon ca. 150 km hat. Bielleicht bas berelichfte Weichent macht Dr. Lueger ber Stadt Bien burch Me Schoffung eines breiten unverbaulichen Balb: und Biefenfirtels mit einer Sochftrage, ber fich in ber Lange von 25 km on Roblenberg aufangend über bie Ausläufer bes Biener= palbes um die gange Stadt ichlingen wirb. Durch ein Landes: iffen foll ber herrliche Wienerwald, ber fich an die Ctabt un: mitelbar im Beften und Guben anschließt und viele Stunden mit ins Land erftredt, ben Bienern gum unschätbaren Rugen im immer erhalten bleiben. - Richt geringer ift die fegens= tride Arbeit, die für bas Land Rieberöfterreich geleiftet wurde. alle biefe Arbeit jum Gegen bes Bolles begann Lueger buit, bag er feinen eigenen Burgermeiftergehalt, obwohl er mirat faft nichts befigt, von 48,000 auf 24,000 Kronen berabten ließ. Ebenfo murbe ber Behalt ber Bigeburgermeifter son 12,000 auf 8000 Rronen, ber Behalt ber 22 Stabtrate ton je 6000 auf 3000 reduziert. Das verschweigen bie Gegner Wie fich bei Gelbfachen Die Gemutlichfeit aufhort, SHORETS. fo end bie Demagogie. - Go murbe und wird bon ben Chriftlichfogialen fur bas Bolf gearbeitet. In Diefer Begiehung boben fic fich unvergängliche Berbienfte erworben.

In der Partei der "vereinigten Chriften" felbst begam bald nach ihren ersten großen Siegen eine heilsame Scheidung, nacheinander wurden die unzuverläffigen Elemente abgestoßen, zuerft die Albeutschen, dann die "Deutsche Bolfspartei".

Bar Dr. Lueger ber politische und fogiale Reorganisator Biens, fo erftand in P. Abel, bem Apoftel Biens, ber chriftliche Regenerator, ber in flammenben Worten fich an Die Wiener, vor allem an die chriftliche Mannerwelt wandte und fie aneiferte, bem alten Schlendrian Balet gu fagen, ben angestammten Glauben offen gu befennen und gu betätigen. Da erwachten die Chriften aus ihrem lethargifden Schlaf. Die chriftliche Charitas nahm fich mehr als zuvor ber Urmen und Berlaffenen an, Die Rirchen füllten fich, fo daß fie fich bald als zu flein und zu wenige erwiesen, die ichlaffe Lammbergigfeit wich und die bon ben Batern ererbte Religion fonnte fich wieber auf Baffen und Stragen zeigen. Spitaler, Schulen und andere fommungle Bebaube und Dentmaler werben firchlich eingesegnet. Es werben nun bon Wien fogar Priefter in bie Bertretungsforper entfenbet, wie Digr. Biefinger, Pfarrer Latichta, Brofeffor Bolan, Ranonifus Schopfleuthner, Digr. Laur in ben Gemeinderat, Bfarrer Schnabel in ben Landtag, Prolat Dr. Scheicher und Dechant Rubichelm in ben Reicherat. Priefter machen fich auch hervorragend verbient um bie politifche Organisation und Bolfeaufflarung wie Prior Gra Mels.Colloredo, Pfarrer Dietrich u.a. Beibbifcho Marichall, ber fait regelmäßig die firchliche Beibe bi fommunalen Gebaube vornimmt, wird launig von Dr. Queg "unfer Gemeindebijchof" genannt.

Bieles ist also auch in religios-firchlicher Dinficht befil geworden, doch lange nicht alles. Immer steckt den Biene noch der Josephinismus und Liberalismus in den Rneche die Besserung ist zunächst meist nur eine außerliche und ge rade das ift das Gesährliche. Jumer noch gibt es nur viele, die sich für die besten Ratholiken halten, wenn sie bem Priefter, bem Orbensmanne nicht gerade einen Finfterling and Bolfeverbummer erbliden und fich formlich vor ihm befreugigen, wenn fie fagen fonnen: "Ich habe nicht gemrbet, geraubt, geftoblen, betrogen, gab auch mein Scherflein ir Die Armen, beteiligte mich an Wohltätigfeitefeften und fichlichen Aufzügen", und wenn fie ichlieflich tapfer auf die Juben ale Die alleinigen Urheber alles Glends auf Erben Empfen. Immer noch ift ber traditionelle Wiener Ratechismus Beltung, ber ba fagt: Du follft am Conntag in bie Inche geben, bu follft öftere im Jahre faften, bu follft feine bodgeit halten, wenn bie Rirche feine Trauung vornimmt, h follft öffentlichen Cfandal meiben ufm., und bem man Allommen genugt, wenn man an Sonn= und Feiertagen w ober nach ber gewohnten Landpartie gelegentlich einige Minuten in eine Rirche geht, ober im Balbe, im großen Tempel Gottes", in rührfeliger Stimmung etwa vor einem mit Bilbern behangten Baum, Diefer beliebten Bolfemall= ibrisftatte, privatim feinen "Bottesbienft" halt; wenn man Beihnachtsfafttag" und am Charfreitag mittage gur Brechelung fich einmal mit Gifchen und Dehlspeifen bemigt, wenn man blog in der Charwoche den Tangboben andet, im übrigen aber ben Fasching bis lange in die sitengeit hinein ausbehnt mit ber Entschuldigung "Luftis is fa Gunb!" Wimmelt es ja felbft in "chriftlichen" Sattern bon Tange und Rrangchenanfundigungen und Ballferraten gur Faftengeit. Bielfach fehlt es felbft einzelnen Bubrern" ber neuen driftlichen Bewegung an ben elemen= Briten Renntniffen ber driftfatholifchen Glaubens : und Emenlehren, und boch murde man fich feierlich gegen ben Ommurf vermahren, man fei fein guter "Chrift". Da fann man faft regelmäßig bas ftolge Befenntnis horen: "Ich bin amig ein orbentlicher Rerl und ein guter Chrift, freilich Mental' bin ich nicht, und auf ben Rnien rutich' ich auch nicht immer herum. Leben und leben laffen, ift mein Stundfab", Hus Diefer Untenntnis und Dberflächlichfeit in

religiösen Dingen läßt sich vieles erklären. Man ift ftoll auf das berühmte "goldene Wienerherz", hat einen "guten Willen", bei dem es meist auch bleibt und stellt sich im übrigen unsern Herrgott als einen recht gemütlichen allen herrn vor, der mit dem guten Willen schon zufrieden ist.

Doch wie gefagt, es ift auch in religiofer Begiehung recht vieles beffer geworden im Bergleich gur liberalen Mera, man muß es dantbar anerfennen. Die driftlichfogiale Bartei hat im Wiener Gemeinderat und im niederöfterreichifden Landtag manches getan für die Ratholifen, freilich war man ben Protestanten gegenüber verhaltnismäßig freigebiger. Die Partei murbe aber auch von ben Ratholifen - und ba find immer die aftiven und praftischen Ratholifen gemeint aufe fraftigfte unterftugt und ift erft burch fie gu ihrer heutigen Große und Bedeutung gelangt. Gie find fur bie Partei auch da eingetreten, wo es ihnen nicht leicht gemacht wurde, und zwar beshalb, weil fie von biefer Bartei eine Biebergefundung ber politifchen, fogialen wie auch religiojers Berhaltniffe in Bien, Riederöfterreich und ichlieglich im gangen Baterlande erwarteten. Dan hoffte, fie werbe fich immer mehr fonfolibieren, von den unficheren und ewig randalierenben Elementen befreien, ben eigentlichen Rabauantisemitismus ablegen und fich unter Betonung eines gang erlaubten und erwünschten wirtschaftlichen Untisemitismus auf fatholischer Brundlage einigen, ausbreiten und arbeiten jum Boble bes driftlichen Boltes. Bas bisher getan wurde, ließ die Soffnung auf eine große driftlichjogiale Reichspartet auf diefer Grundlage, verbunden mit ben Ronfervativen, immer noch fortleben. Diefe mare berufen, Die Weichide Defterreichs - abnlich wie das Bentrum die Deutschlands maßgebend gu beeinfluffen und bas arme Baterland aus bem chaotifchen Sumpfe gu retten. Bon einer folchen Bartei ber fich, wenn auch in loferem Berbande, Die ehrlichen driftlichen Clemente ber nichtbentichen Rationalitäten Defterreichs anschließen wurben, ermutigt burch ihr Beifpiel, tonnte man in Bahrheit fagen : "In beinem Lager ift Defterreich!" Doch treten besonders in letter Beit immer wieder Ericheinungen gutage, welche bie Ratholifen vor allgugroßem Optimismus in biefer Richtung warnen muffen, Die ihnen ein Fingerzeig fein follen, bag es noch lange nicht foweit ift, daß fie icharfen Muslug halten und unabläffig tatig fein muffen, bag die jo verheißungevoll begonnene, von ihnen geforberte Bewegung nicht in andere Bahnen gelenft werbe, bag immer mehr eine Schwenfung von rechts nach linfs eintrete. Anzeichen bafur find genug vorhanden und die Rur-Antisemiten mit Bergani und feinem Blatte an ber Epipe, fowie jene Elemente, welche noch immer mit ber Deutschen Bolfspartei" liebaugeln und bei ben Chriftlich= fogialen nur ihr Privatfüpplein tochen, machen vorfichtig und fegen alle Bebel in Bewegung, bag bie Bartei nicht "berfleritalifiert" werbe. Gelbft ber Rame "chriftlichfogial" if ihnen noch zu "flerifal" und wo es nur angeht, wird a bon biefen Politifern und Journaliften mit ber ihnen tonbenierenden Bezeichnung "antisemitisch" ober "antiliberal" bertaufcht. Dian erflart einzutreten für bas beutsche Bolt, bie Stadt Bien, ben Raifer, - bas Chriftentum fommt berichamt ale Appendir hinten nach. Die früher befandenen fatholijchen Bereine find glücklich nach und nach a reine Bahlervereine umgeftaltet worben. Bie febr bie maggebenden Rreife in der Partei mit Diefer Stromung richnen, zeigt fich barin, daß man es g. B. nicht gewagt bat, ben Majoritatellub im nieberoftereichischen Landtag deiftlichfogial gu benennen, fondern "antisemitische Bertinigung" heißt. Gines der bedentlichften Angeichen ift wohl Die Babt bes befannten Rabanantifemiten Bielohlamef in ben niederöfterreichischen Landesausschuß. Dieje Storperidalt fteht an ber Spige ber antonomen Landesverwaltung und feine 6 Mitglieder bilben mit bem vom Raifer ernannten Landmarfchall fogujagen bas Minifterium ber Broving. Dit emem biefer Referate ift nun ber Stadtrat und Landtage-

abgeordnete Bielohlamet betraut worden, ber fruber Deutichmeifterfeldwebel, Rommis, bann Bemifchtwarenhandler war, aber feit geraumer Beit fein Metier aufgegeben und fich gang auf die Bolitit geworfen bat. Er ift ein Urwiener in bes Bortes übelfter Bebeutung, ift einer ber ärgften Loggeher in der Bartei und hat fie oft fcon auf bas unheilvollfte blamiert und fompromittiert. Er mag fich ausgezeichnet als Bahlagitator, Berfammlungerebner und Sturmbock gegen die Sogialbemofraten eignen - auf einen groben Rlot gehört ein grober Reil -, aber für ben Chef eines großen und fomplizierten Bermaltungsapparates, für den Borgefetten eines großen Beamtenforpers durften ibm wohl alle Qualitäten fehlen, fo lange nicht bie "erquidenbe Grobbeit" bas Biffen und ben Taft erfeten fann. Dan war baber auch allfeite verblufft über feine Rominierung. und in ber Bartei felbft fcheint fich eine lebhafte Opposition geltend gemacht zu haben, benn mahrend fein Borganger im Referat, ber allgemein beliebte frubere Lanbesausichuf Steiner, mit 50 Stimmen jum Oberfurator ber Landes hnpothefenanftalt gewählt murbe, erhielt Bieloblamet in bem unmittelbar barauf folgenden Bablgang nur 35 Stimmen. Alle Achtung vor einem Manne, ber fich aus bescheibenen Anfängen burch eigene Rraft zu einer bedeutenden Stellung emporringt, wie der Abg. Leopold Steiner ein folder selfmademan im ebelften Ginne bes Bortes ift. Urfprunglich Bimmermaler und Beinbauer, wurde er fpater Gemeinderat, Reicherates und Landtagsabgeordneter und ichlieflich Landesausschuß für bas Sanitatebepartement. Er hatte bochftens politische, feine perfonlichen Begner. Freund und Geind ichatt an ihm ben proftischen Berftand, feinen eifernen Fleig. mit dem er fich in fein Reffort einarbeitete und fich alle einschlägigen Renntniffe raich erwarb, und fein naturlich vornehmes, fongiliantes Bejen. Er hat jebenfalls nicht gang freiwillig auf fein ihm lieb geworbenes Umt, in bem er gerabegu Großartiges geleiftet bat, verzichtet. Huch Bielo-

blawef ift ein selfmademan, aber in einer anberen Bebeutung. Er bat fich zu einem "gewichtigen" Politifer emporgearbeitet und ift ein Beweis bafur, bag man es heutzutage mit einer großen "Schneid", einer "erquidenben Grobheit", einem fraftigen Stimmorgan und einiger Proteftion in Defterreich noch zu elwas Großem bringen fann. Es ift bas eine bedeutende Rongeffion an ben linfen, rein antisemitischen Flügel ber Bartei, bem auch bie Bahl bes fatholifchen Dr. Porger jum 2. Bigeburgermeifter ein Dorn im Muge ift, gegen welchen megen feines angeblich nicht rein arifchen Stammbaumes, m Babrbeit aber wegen feiner ftramm fatholischen Richtung bereite ein verftedtes Reffeltreiben veranftaltet wird. Umtrieben biefer Gruppe ift es jum guten Teile auch jus suidreiben, bag bie wieberholt angefnüpften Berhandlungen, Die auf eine Bereinigung ber Chriftlichfogialen mit ben Ronfervativen abzielten, refultatlos blieben. Gie tut alles, um eine Berftarfung bes positiv fatholifchen Teiles ber Bartei ju verhindern. Gie wollen nicht fatholifch, fondern nur "driftlich" fein und begrunden bies bamit, bag fie feine tonjeffionelle, fondern nur eine politische und wirtschaftliche Partei feien, in ihren Reihen mußten auch Richtfatholifen Blat haben. Bewiß wollen die Chriftlichfogialen nicht eine rein tonfeffionelle Bartei fein; aber eine Bartei, Die bas gange öffentliche wirtschaftliche und politische Leben bes Bolfes reformieren will, muß boch auch unbedingt in religiofer Dinficht Farbe befennen. Dan will die Befellichaft im driftlichen Ginne erneuern, bas fann aber boch nicht ein beliebiges Chriftentum in Bolfentufutebeim fein! Dber will ber eine Die fogiale Reform auf fatholifcher, ber andere auf lutherifder, ein britter auf falviniftifder Grundlage? Bas für ein Chriftentum fann ba wohl für die driftlich. Togiale Partei in Defterreich maßgebend fein? Doch hoffentlich unt bas fatholifche, ju bem fich in Defterreich 92 % ber Bejamtbevolferung befennen! Dber find biefer Art Chriftlichfogialer etwa alle "driftlichen" Ronfeffionen gleichwertig und gleichrichtig ober unrichtig? Fast scheint es so! Es help bei ihnen immer, man muffe auch mit den Protestantm rechnen und suchen, sie in die christlichsoziale Bewegung einzubeziehen.

Die Protestanten haben in Defterreich im allgemeinen, in Riederöfterreich und Bien im befonderen faft gar feine Bedeutung. Alle protestantischen Befenntniffe gufammen genommen, Manner, Beiber und Rinder machen in Rieber öfterreich mit Wien ca. 2%, in Wien allein ca. 3% ber Befamtbevolferung aus. Biele bavon find Auslander, von ben einheimischen Protestanten find eine große Ungahl abe gefallene Ratholifen ; teils fteben fie im allbeutschen, teils im beutschnationalen ober liberalen Lager, nur ein geringer Bruchteil Diefer 2 Brogent halt zu ben Chriftlichfogioten es mogen in Bien faum 2-3000 Bahler fein - und biefe werben wahrlich übergenug berücfichtigt, faft mochte man fagen verhatichelt. Es berricht eine nabegu übertriebene Objeftivität und Ronvenienz in Diefer Sinficht. Es ift gewiß nichts bagegen gu fagen, wenn man ehrliche, glaubige Broteftanten als Mitarbeiter guläßt, nimmt ja auch bas beutiche Bentrum protestantische Sofpitanten auf, aber es ift unerträglich, daß fie im tatholifchen Defterreich ber chriftlichfogialen Bartei gerabegu Die Farbung geben follen. Beit ber "vereinigten Chriften" ift vorbei. Das tatholifche Bolf muß bier wie ben Ungarn gegenüber verlangen: Ginen gerechten Ausgleich ober reinliche Scheidung! Dagu moge auch ber allgemeine Ratholifentag im Spatherbft Diefes Jahres bas Seinige beitragen. Es ift jest nach beinabe gehnjähriger Berrichaft ber Chriftlichfogialen an ber Beit, daß eine Rlarung eintritt, umfomehr, als im Berbfte bes nachsten Jahres allgemeine Reichsratswahlen ftattfinben werden, Die von einschneibenber Bebeutung find. Da beift es für die Ratholifen, ben rechten Zeitpunkt erfaffen und fich Die Randidaten genau ansehen. Erfennen fie ihre Beit, jorgen fie bafur, bag die alten Bubler gur Raifon gebracht

ober tioliert werben, fo eröffnet fich ber driftlichfogialen Bartei eine gunftigere Berfpettive als je guvor. Gie verfügt jest im Reicherat über 25 Gige. Bei flugem Borgeben fann fie es auf mehr als bie boppelte Bahl bringen. Bei halbmege gunftigem Erfolge barf fie in Rieberöfterreich allein auf einen Bewinn von 13 Mandaten rechnen. Bieben bann Die Chriftlichiogialen in imponierender Starfe in den Reicherat ein, fo ift es wohl nur mehr eine Frage furger Beit, daß Das tonfervative Bentrum mit Ausnahme einer fleinen mtranfigenten Gruppe fich jenen gu einer einigen Bartei amichliegen wird. Es haben in den letten Jahren die bebenembften tonfervativen Politifer wie die beiben Landeshauptmanner Dr. Eben boch und Dr. Rathrein, auch Abg. Dechant Schachinger einer folchen Bereinigung wiederholt bas Wort gerebet, und im fteirischen Landtage ift fie ichon jest eine Tatfache. Ift bei ben Chriftlichfogialen eine Rlarung im oben bezeichneten Ginn eingetreten, fo find die Unteridiebe gwifden beiben Parteien mahrhaftig nicht fo groß, bag fie nicht im Intereffe einer fo großen Sache follten ausgeglichen werben fonnen.

Diese Unterschiede sind weniger programmatischer als praktischer und taktischer Natur, und es sehlt keineswegs an Nebergängen von einem Standpunkt zum andern. Der Namensunterichied besagt nicht viel, wie ja überhaupt eine Partei nicht nach ihrem Namen, sondern nach ihrem Programm und ihren Taten beurteilt werden soll. Ein Hauptsanterschied bestünde daein, daß die Christlichsozialen sich als wirtschaftliche und politische Bartei geben, die ihr Programm ans christlicher Grundlage in weiterem Sinn durchsühren will, so daß in ihren Nelhen alle christlichen Konsessionen gleichmäßig Aufnahme fänden und berücksichtigt würden. So will es wenigstens der radikale linke Flügel der Partei. In Birklichkeit ist das aber unter den gegebenen Berhältnissen win Rousens, da, wie erwähnt, Desterreich sast rein katholisch sit und das Bort "Christentum" allein noch wenig besagt,

weil ja an vielen Punkten die einzelnen "chriftlichen" Bekenntniffe sich diametral gegenüberstehen, und eine Partei aufhört einheitlich zu sein, wenn sie in diesem wichtigsten Punkte gespalten ist. Die Konservativen betonten ihren streng katholischen Standpunkt oft auch in rein politischen Fragen und gelten wohl nicht ganz mit Recht als eine rein konsessionelle Partei.

Ein weiterer Unterschied ist der Antisemitismus, den die Christlichsozialen in ihr Programm aufgenommen haben, was bei den Konservativen nicht der Fall ist, obwohl viele von ihnen gegen einen vernünftigen Antisemitismus gar nichts haben. Freilich können sie nicht jene Raudauantisemiten gontieren, die — wie Dr. Lueger einmal in seiner drastischwißigen Beise sagte — jeden Tag zum Gabelfrühstück einen Juden verspeisen, was auch er damit lächerlich machte und ablehnte.

Ferner betonen die Chriftlichfogialen ftart ihren beutichnationalen Standpunft. Sie wollen auch eine mahre Boltes partei fein, Die alle Stande, Arbeiter und Unternehmer, Bauern und Gewerbetreibenbe, Agrarier und Induftrielle in ihren Reihen vereinigt. Die Ronfervativen zeigten fich - wenigftens jum Teil - einer beutschenationalen Politif noch abhold und find als wirtschaftliche Bartei immer mehr Mgrarier geblieben. Die Chriftlichfogialen verlangen in rein politischen Dingen volle Freiheit und Unabhangigfeit von der firchlichen Antorität; bier ftand wieder ein Teil ber Ronfervativen gegenüber. Bene ichlugen der Beit entiprechend und in Rudficht auf ihre Begner eine icharfere, bemofratische Tonart an, fie grundeten eine ausgezeichnete, weitverzweigte Organisation und entfalten eine rege Bereins- und Berfammlungstätigfeit, mabrend Dieje in Diefer Begiehung vielleicht mitunter mehr leiften fonnten. Aber wie gejagt, alle bieje und andere fleinere Differengen find weniger pringipieller ale taftifcher Ratur und laffen fich bei beiberfeitigem guten Billen wohl ausgleichen. Bereinigt wurden die beiden Parteien über mehr als 70 Mandate verfügen und somit nicht bloß die größte deutsche, sondern überhaupt die stärsste Bartei im lieichsrat werden, und das würde in Desterreich, wo das Abgeordnetenhaus in mehr als 2 Dutend Parteien und Fraktionen gespalten ift, von der größten Bedeutung sein.

Mud programmbermanbte Parteien anderer Rationalitat marben in vielen Fragen mit ihnen geben, und fo fonnte Dieje Bereinigung ben Anftoß gur Entwirrung ber Lage geben und Defterreich einen leidlichen inneren Frieden wiedergeben. Die Führung Diefer Partei wurden die fonfervativen Brogen wie Dr. Ebenhoch, Dr. Rathrein, Dr. v. Fuchs sohl Dr. Lueger überlaffen, Der icon vermoge feiner Berionlichfeit, feiner großen Popularitat, feines Scharfblides, womit er felbft in den ichwierigften Situationen das Rechte findet, dogu formlich pradestiniert ift. Dan muß es nur aufrichtig beflagen, daß fich Dr. Lueger von der eigentlichen großen Bolitit immermehr gurudgieht und auf ein fleines freilich fehr bantbares Wirfungegebiet beschränft. Er tritt fuft nie mehr im Reicherat hervor und ftellt alle feine Rrafte und fein reiches Biffen nur mehr in ben Dienft feiner geliebten Baterftabt. Die Biener werben es ihm banten, aber. er ichien doch ju Soberem berufen, und Millionen Defterreicher, auch icharfe Begner Luegers, fagen es laut ober befennen es boch im Stillen, daß Lueger allein ber Dann ift, ber an Die rechte Stelle gefest und mit entsprechender Macht ausgestattet befähigt mare, Ordnung in die verotteten Berpaltmiffe gu bringen. Geine Berufung ftogt freilich auf einen ichter unbegreiflichen Biberftand gerabe bei ben bochften Stellen. Doch fann auch barin mit einem Schlage eine enticheibenbe Wendung eintreten.

Das alles aber ift Zufunftsmufif und ein Blick auf bie traurige Gegenwart läßt wieder all' den Peffimismus aufteimen, der schon formlich ein Charafterzug der Deutschen in Defterreich geworden ift. Bor allem ift es ein Teil der chriftlichsozialen Partei selbst, der sich aus kleinlichstem

Eigennut und noch häglicheren Motiven nicht auf einen höheren Standpunkt ftellen tann und will. Sache ber mabren Ratholifen in ber Bartei ift es, alle Rrafte bafur einzusegen, daß biejes hohe 3beal verwirflicht werbe. Ad maioral Best bor ben Bahlen muffen fie zuerft ben Rampf gegen den inneren Feind aufnehmen, und fie befinden fich babei in feiner ichlechten Bofition. Bas ift die Bartei ohne fie? Das Landvolf Riederofterreichs, bas jest gu ben Chriftlich. fogialen halt, ift aut fatholifch; es ift hier wie in ben Provingen für diese Bartei nichts zu holen, wenn fie fich von den verderblichen inneren Ginfluffen in falfche Bahnen lenten lagt. Gelbft in Wien mare es mit der Dachtstellung porbei, und es murben viele Mandate, besonders die ber allgemeinen Rurie ins Banten fommen, wollten fich Die Chriftlichfogialen in eine rein nationale, antisemitische Birt-Schaftspartei mit antifatholischem Beigeschmad umgestalten.

Man denke nur — ganz abgesehen von der materiellen Beihilfe, welche die Katholiken bisher der Partei zu Wahlezeiten in opferwilligster Weise geleistet haben — an die gewaltige Unterstützung durch die stramm katholischen Arbeiterverine unter Führung des hochtalentierten Zentralobmannes Gemeinderates Leopold Kunschalentierten Zuter Partei von rein lokaler Bedeutung herabsinken, wenn sie nicht ganz aufhören würden zu existieren und die einzelnen Teile sich wieder den Alldeutschen, Liberalen oder besonders der "Deutschen Bolkspartei", dieser charakterlosesten aller deutschen Parteien Desterreichs, auschließen. Solange Dr. Lueger lebt, würde es vielleicht nicht soweit kommen, aber nach seinem Tode könnte nichts den Berfall mehr aushalten.

P. P.

# Die verzweiselten Auftrengungen ber ruffifden Buranfratie.

Dit einer hartnädigfeit und Babigfeit, Die einer befferen Soche murbig gemejen mare, beharrte bie Bureaufratie auf Fortjetung bes Rrieges gegen Japan und hoffte noch mer, bag die ihren Armeen eigentumliche Ausbauer die Deten Rieberlagen in große Siege verwandeln werbe. Das mifiche Deer hat in ber Tat die hochftgespannten Erwarmagen übertroffen und allen hinderniffen gum Trop, ben Japanern ben energischeften Biberftand entgegengefest; aber Beborjam und militarijche Bucht haben boch ihre Grengen ; je mehr bie Reihen ber Beteranen gelichtet werben, befto bwieriger wird es fein, die Truppen gur Unterdrückung ber Aufftanbe in ben verichiedenen Provingen Ruglands zu verwenden, gegen den inneren und außeren Feind gu gleicher Beit Front zu machen. Die neu ausgehobenen Truppen iomobl ale Die Rejerviften wurden ficher ihr Leben nicht fo bereitwillig in bie Schange ichlagen wie die alten Golbaten, and fich am allerwenigften jum Ginhauen auf Die aufftan-Michen Daffen verfteben; Die Offigiere werben weit weniger Beboriam finden, ba ber Beift ber Anarchie auch im Seere mehr und mehr an Boben gewonnen bat.

Sang abgesehen von der Ungufriedenheit im Bolfe, bem allgemeinen Bedurfnis nach Frieden und ben immer lauter werdenden Beschwerden über die Unfahigseit der höheren und niederen Berwaltungsbeamten, welche das Rigiment des Zaren verhaßt machen, haben die Truppen ih eigenen Beschwerden. Die Uneinigkeit unter den höher Offizieren, die Unbotmäßigkeit gegen den Obergeneral, der Intriguen, durch welche der beste und einzige Führ seines Obersommandos entsetzt wurde, haben bereits ih schlimmen Früchte getragen und das den höheren Offizier früher entgegengebrachte Bertrauen sast ganz zerstört. Useine eigenen Fehler zu entschuldigen, beansprucht jeder die Recht, seinen Nachbar zu tadeln und ihm die Schuld der Mißersolge beizumessen. Solange es nicht gelingt, duneinigkeit und Tadelsucht unter Offizieren und Gemein zu steuern und einen Oberbesehlschaber, der allgemeines Betrauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen, ließe strauen einflößt, an die Spize der Armee zu stellen.

Es ift nicht gufällig, bag man in Regierungsfreifen v bem Beere nichts erwartete und fein Bertrauen auf Flotte fette. Aber eine Flotte muß tuchtige Offigiere, gi gebrillte Seeleute, Traditionen haben, wenn fie einem fi reichen, auf feine Leiftungen ftolgen Feinde Die Spipe biet Der ruffischen Flotte fehlt es vor allem an nötigen Uebung. Go wenig man gebrillte Golbaten a bem Boben ftampfen fann, ebenfowenig lagt fich eine G mannichaft improvifieren, gang abgesehen von der niedrig Bildungeftufe, auf welcher bas Bolf fteht. Die ruffife Flotte mochte ber japanischen überlegen fein an Rriegeschiffe ihre Beschütze mochten weiter tragen ale Die japanifche lettere an Beschwindigfeit übertreffen; aber biefe Borte fichern ben Sieg nur bann, wenn Offigiere und Matroi fich durch Tuchtigfeit auszeichnen und vom besten Gei befeelt find. Die Japaner waren frifch und voll ber Siege gewißheit, mabrend die Ruffen von den langen und une wohnten Strapagen erichopit, der Rube bedurft batte Die Japaner fennen bas ftille Deer und haben es ni verfaumt, Die Borteile, Die es bietet, auszunugen. Roch

letter Schlag, jo jagten fie fich, muß geführt werden, ben ruffifden Rolog ju gertrummern. Es mare feige und anderantwortlich gewesen, wenn man bem Biele fo nabe ift, ich nicht mit bem Anfgebot aller Rrafte in ben Rampf gu Den Ruffen fehlt ber Batriotismus, denn ber Titraen. beg mit Japan mar bem Bolfe von Anfang an guwiber, wer die See noch die Landfoldaten munichten einen Sieg Ber Japan, benn berfelbe ift für fie gleichbedeutend mit, infegung bes Rrieges und Befestigung bes militarifchen Empotismus, ben fie abzuschütteln suchen. Bar bie frangöfische Imon 1870 außer Stande, Die Riederlagen ihrer Armeen W Siege zu verwandeln, obgleich fie für ihre Altare und bube fampfte, obgleich eine energische Regierung ben Rampf leitete, fo wurde die ruffische Bureaufratie noch weit weniger m ber Lage fein, die Scharten anszuwegen. In Franfreich mlangte ein großer Teil ber Ration die Fortjegung bes Ineges und war gu ben größten Opfern bereit, in Rugland bogegen verlangen alle Kreife nach Frieden, bas gemeine Boll, die Stadte, der bobe und niedrige Abel, ja felbst die biferlichen Minifter, Die fich nicht icheuen, Der Bahrheit Brugnis zu geben. Boren wir den Fürsten Defhchereth, ber fich bes besonderen Bertrauens bes ruffischen Raifers crirent.

"Beendige", so rebet er das heilige Mußland an, "den krieg, denn so lange er fortdauert, wird er nichts anderes sein als eine Fortsegung der erbarmungslosen Ausrottung deiner Kinder, nicht durch die Japaner, sondern durch deine schlimmsten Söhne." Die russischen Generale werden ausdrücklich erwähnt, welche in der Expedition in China sich bemerklich machten, nicht sowohl durch Tapserkeit und Intelligenz, als durch ihre Blünderungssucht. "In allen von unseren Truppen durchzogenen Gebieten, in denen sie sich Freunde, Bundesgenossen hätten erwerben können, haben sie sich nur Feinde gemacht und die klüche der Einwohner der Mandschurei, deren Tempel sie zerskitten, deren Privathäuser sie ausgepländert, auf ihr Haupt zelden. Es ziemt sich, daß wir Gott dauten, weil er in

seiner Barmherzigkeit uns keinen Sieg gewährt hat; benn sein sorbeeren hätten einsach unsere klaffenden Bunden verhüllt, hätten aber unserem verarmten Bolke, unseren schlecht gekleideters helbenmütigen Soldaten keinen Segen gebracht; vielmehr die Berwüster unseres friedlichen Landes, die Plünderer unseres Schahes, die treulosen Diener des Baterlandes gerechtsertigt und mit Ruhm bedeckt. Eine Neihe von Niederlagen, welche die Fortsehung des Krieges unmöglich macht, wird Rußland den Frieden geben und vor dem Untergang bewahren" (Grashdanin, 16. März 1905).

Diefe Borte geben ju benten und zeigen, daß ber intelligentere Teil ber Bevölferung vor allem Frieden wünscht, benn nur ber Frieden macht eine grundliche Reform in ber Berwaltung möglich. Das Bolt fieht nachgerabe ein, wie toricht es war, mit einer reformbedurftigen Armee, einem burch und burch forrumpierten Offiziersforps, mit einer unfähigen Berwaltung, Die alle Borfichtemagregeln vernach: läffigt hatte, einen Rampf gegen einen fo ichlauen und porfichtigen Feind wie Japan ju unternehmen. Gelbft bie, welche überzeugt find, daß es früher ober fpater ju einem Rampf mit Japan tommen muffe, betonen bie Rotwendigfeit bes Friedens, weil in ben gerfahrenen Buftanden ber Wegenmart an eine Biederherstellung ber Ordnung und Regelung ber Finangen nicht zu benten ift. Man wende nicht ein, daß die Bureaufratie noch immer auf die Armee, auf Die Beiftlichfeit (bie Bopen) und die unmiffende Landbevollerung rechnen und geftutt auf fie die Bewohner der Stabte - die Burger und Sandwerfer, Die gelehrten Brofeffionen und Die Ariftofratie - gu Baaren treiben fonne. Je mehr Die Anarchie in allen Brovingen und allen Ständen um fich greift, befto mehr wird fich die militarische Bucht lodern, besto weniger werben die Goldaten geneigt fein, beh Sag der Maffen auf fich zu laben. Die durch brutale Gewalt in den Militardienft gepreßten Refruten und Die in der jungften Beit eingerufenen Referviften fompathifieren mit bem Bolfe und find ichon

Ib unguverläffig. Gie werben fich fcmerlich entichließen, aufftandifden Bermandten und Bruber niederzuschießen, weit eber ju benfelben übergeben, wenn fie baburch ber br entgeben, auf ben Rriegeschauplat geschickt zu werben. r wollen wir, fo fagen fich manche, im Rampfe gegen egierung fallen, als ben Strapagen bes Rrieges in ber Schurei erliegen. Bas fummert uns die Manbichurei? Die Seeherrichaft auf bem Stillen Meere? was bas the Uebergewicht? Pring Uthtomofy legt bem Bolfe ibe Borte in ben Mund : "Betrachte unfere Bohnungen, tite une felbit. Ueberall erblidft bu Bermuftung, Ruin, us. Bunden. Um uns ber pechichwarze Racht, Geufger Stohnen, verurfacht durch ben unmäßigen Benug bes mtweine. Bir haben nichts ale Bobtfa, feine Kenntnis, Rraft, feine Lebensfreude, fein Gelbftvertrauen. Bir un nichts von ber Exifteng ber Manbschurei und ber bingten Notwendigfeit berfelben fur une. Eben jest m wir gehort, bag Japan ein großes Sindernis für m Entwidlung ift Die Befahr, in bas Beite gu fchweifen bas ihr jo nabe liegende Gute zu überfeben, ift für milide Bauernbevolferung nicht vorhanden, wie die ihm Ereigniffe zeigen. Gie bat gleich bem frangofischen um mabrend ber großen Revolution lufterne Blide auf Bater des Abels geworfen und ift bereit, dem fich an: bliegen, ber Die gunftigften Anerbietungen macht. Wird Bureaufratie, beren willenlofes Berfzeug ber Bar ift, liberale Bartei, b. b. alle, welche eine Berfaffung und biwerwaltung in ihr Programm aufgenommen haben, thicten und die Landbevölferung auf ihre Geite gieben? ift bies wenig mahricheinlich, weil fie durch ihr Schwanfen burch ihre Treulofigfeit bas Bertrauen ber Bauern derzt bat. Gie fann Die fchleunige Durchführung von men vergogern, viel Unbeil anrichten; aber die Reform ous nicht hintertreiben.

Much ber Rlerus ift nicht im Stande, bem Bureau-

fratismus jum Sieg über die Berfaffungspartei zu belfen, weil ihm ber gute Wille und die nötigen Machtmittel fehlen. Die Berfnocherung und Berweltlichung ber ruffifchen Orthoborie wird vielfach übertrieben; die ruffifche Staatsfirche fonnte fich ebenfowenig hermetisch gegen Die religiofe Bewegung, die von einem Tolfton, Soloview, Rogonoff, Mercifovefi und Doftojewefi inauguriert murbe, abichliegen, wie anderswo. Bahrend Tolfton die Dogmen des Chriftentums verwirft und einzig beffen Ethit beibehalt, legen Die übrigen auf die chriftliche Lehre ein besonderes Bewicht und befämpfen ben beiligen Synob, in dem fie eine von Beter bem Großen eingesette weltliche Inftitution erbliden. Das hauptorgan ber religiöfen Reformer ift ber Rovoje Put (Reue Beg), ber auch unter ber Beiftlichkeit gablreiche Inhanger hat. Dit bemerfenswerter Unbefangenheit werben Die Schattenseiten ber Staatereligion, ihre ju große Abhängigkeit vom Staat, ihre Intolerang, ihre Starrheit bervorgehoben und Fragen berührt wie die folgenden: ob bas firchliche Dogma entwicklungsfähig, ob die alte Lehre und Disziplin ben neuen Berhaltniffen angepaßt werden fonne. Manche der Beiftlichen find, dant den Erörterungen Diefer Fragen, ber Lehre ber fatholischen Rirche naber getreten und feben in ber Berfolgung ber Andersgläubigen eine Quelle ber fittlichen Entartung und ber Berfumpfung. Berade unter ben gebilbeteren Bopen tritt bas Streben nach Unabhangigfeit vom Staat immer mehr hervor. Letterer tann nicht mehr fo unbedingt wie früher auf die Unterftugung bes Rlerus rechnen, ber fich infolge feiner Berührung mit ber neueren ruffifchen Literatur eine richtigere Borftellung von ben Bflichten feines Berufes gebilbet bat.

Je mehr Fehler die Regierung macht, defto mehr werben die Armee und der Klerus abgestoßen, desto bereitwilliger werden sie mit der Aristokratie und Bourgeoisse zusammengehen und Reformen durchzudrücken suchen. Wollte die Regierung das heft in den handen behalten, so mußte sie

mit einem vollständigen Brogramm auftreten und die allens fallfigen Buniche ber Ration antigipieren. Gie hat bas liber verfaumt und burch ihr Bemuben, alle Reformen gu betbinbern, fich fompromittiert. Die von Sviatopolf-Mirsty machten Bugeftandniffe murben miderrufen, Die in dem Galichen Reifript enthaltenen Beriprochungen murben gurud: remmen jum allgemeinen Erftaunen der Breffe. Bie, mit fich die Rovone Brempa, follen wir une Diefen auf-Minden Widerfpruch erffaren? Gollen wir bierin einen In der Thrannei, oder eine Rundgebung ber Anarchie er: bren? Offenbar haben die regierenden Rreife den Ropf mleren und find einer weitansschauenden Bolitit unfabig, will das junachftliegende hindernis aus bem Bege daffen und bereitet fich weit großere und gahlreichere. Der Bet forberte in feinem Manifest vom 3. Mary alle getreuen Mertanen gur Mitwirfung bei ber Musrottung ber inneren Accolution auf und entfeffelte bierburch die ichlimmften Bei-Imichaften Des roben Bobels, ber in Bafu, Ruret, Bafoff, Rejan, Mobileff und anderswo Armenier, Juden, Studenten mithanbelte und totete und gwar unter ben Hugen ber Beligei, Die gufab. In einer offiziellen Zeitung murben alle, wiche ben Frieden befürworteten, ale Berrater bezeichnet, be mit ben Teinden unter berfelben Dede fpielten. "Ratholiche Briefter, fo bieß es, Bolen und Juden fuchen die Beibeigenschaft wieder einzuführen, fie unterftugen bie Japaner bem gegenwärtigen Rrieg, geben ihnen Beld, fteuern aber um ,Roten Rreng' nicht bei. Der Bar hat gejagt: Satte in nur ber Bolen und Juden ledig werben fonnen, jo hatte ich bas gange Land unter Die Banern verteilt." Das heißt boch jum Burgerfrieg auffordern. In gewiffer Beziehung noch untluger ift bie Darlegung der Grunbe, welche eine Reform widerraten. "Der Bauer, jo ichreibt Fürft Defhchersty, braucht feine politifche Reform und ift unfahig, fie auszunügen. Er bat nichts zu effen, er ift gerabe fo rudftanbig wie bor tanfend Jahren, er muß feine lette Rupfermunge hergeben' zweihundert Jahre hat er in ber tiefften Finfternis gelebt und wird jest aufgeforbert, Bertreter in die Rammern eines golbenen Palaftes zu ichiden, an gejetgeberischen Arbeiten fich zu beteiligen, bas faiferliche Bubget zu prufen, welches für Die auswärtige Politif 1,500,000,000 Rubel auswirft, ibm felbft aber nicht brei Rubel gewährt, um ihn bom Elend ju erretten." Die Tatfachen find forreft, fie legen aber ben Schluß nabe, bag es an ber Beit fei, bag biefe Auslagen beidranft werben. Das fann auch ber Bauer verfteben. Wenn ihm die Hugen geöffnet werben, wird er an ber Bureaufratie blutige Rache nehmen, wie die Erfahrungen ber jungften Beit bewiesen haben. Bene ift in ihrer Berblendung fo weit gegangen, bag fie unter bem Gefindel und Abichaum ber Bevölferung Unhanger geworben hat, welche die Gebildeten zu magregeln und zu mighanbeln beftimmt find. In Bafoff flagten Die von der Boligei angeworbenen Schurfen, bag man ihnen bafur, bag fie angesehene Burger burchgeprügelt, nur 30 ftatt der versprochenen 50 Ropeden aus gezahlt habe. Ihr habt, fagten fie, fein Gewiffen. Unter bem Befindel befanden fich auch verfleidete Poligiften und Mitglieder der Feuerbrigade. Man wird an türfifche Buftande gemahnt.

Auch in andern Kulturländern hat man durch Spione und Agents provocateurs die politisch Verdächtigen aufgerei und in Komplotte verwickelt, die man hätte unterdrücken könner daß aber die Polizei, ja selbst Geistliche sich zu solch Dingen hergeben und nicht bloß Erwachsene, sondern au Schulkinder mißhandeln lassen und hiedurch dem rufsisch Kaiser einen Dieust zu erweisen glauben, ist stark. Thegierung hat leider den gegen sie erhobenen Vorwumit dem Gesindel unter einer Decke gespielt zu habe auf sich sigen lassen, ohne jedoch ihren Zweck, die höher und gebildeteren Stände einzuschüchtern, zu erreiche Die Zeiten, in denen ein Utas oder die Anordnung eine Gouverneurs oder eines höheren Beamten sich unbedingte Gehorsam verschafite, sind vorüber, man befolgt die is

inderen Kulturstaaten übliche Methode, man protestiert iegen ungesetzliche Auflösung von Zusammenkünsten und versammelt sich trotz des Berbotes in einer anderen Lokalität zu iner Zeit. die von der im Programm angesagten verschieden st, faßt Beschlüsse und veröffentlicht sie. Die Ingenieure Außlands gingen den übrigen Prosessionen mit dem guten Besidel voran; sie hielten Zusammenkünste, erörterten die vichtigen politischen Fragen, schlossen einen Bund und verschiestlichten ihre Resolutionen. Der Minister der Gerechtigsischen nur der wirklichen Gewalt, hielten aber ihre Sitzungen und wie vor. Die Dostoren besolgten dieselbe Methode, sieden Bersuch, ihren Bund zu unterdrücken, scheiterte. Folgende Resolution läst tief blicken:

In dem Bestreben, die Bedeutung der unter unseren wie fich abspielenden Ereignisse zu ermessen, erachten wir als Bürger und Männer der Wissenschaft für unsere Pflicht ber Erllärung vor die Deffentlichteit zu treten, daß Rußland Rande des Abgrunds steht. Die elende Lage der Massen, wider durch das gegenwärtige Régime veranlaßt ist, das trot imes langen Bestehens die Interessen der Arbeiter vernachlässigt, in seinen Höhepunkt in den agrarischen Gährungen und den Miteichen Streits erreicht. Die ganze Gesellschaft von oben is miten ist im Wanten begriffen und droht insolge der Erstütterung der Grundlagen zusammenzustürzen. Eine radikale mitssiche Resorm ist nicht zu umgehen."

Roch ftarfer und beutlicher ift folgende Resolution ber

In Anbetracht bes Widerstrebens der Regierung, den wirfden Bedürsnissen der Nation Rechnung zu tragen und ihrer Imdjührung von Maßnahmen, die im schrofisten Widerspruch mit ihren Versprechungen stehen, kann sich das russische Volk kie hoffnung nicht hingeben, daß die gegenwärtige Regierung die dringenden Bedürsnisse des Bolkes befriedigen oder die im Arstriete vom 1. März zugesagten Maßregeln treffen werde. Und doch macht die gegenwärtige Notlage die Aussiührung der Reformen mit möglichfter Schnelligfeit und Grundlichfeit boppelt notwendig, weil die agrarifchen Unruhen bon einer großen Arbeiterbewegung begleitet find. Berurfacht burch eine Bolitif ber Ungerechtigfeit, welche ju Urmut und Unwiffenheit führt, verlangen biefe Birren nicht fowohl Repreffipmagregeln, als eine vollständige Organifation der ftaatswirtschaftlichen Begiehungen, Die nur die Ration felbft burchführen tann. gegenwärtige Regierung treibt bie Nation ber gänglichen Unarchie und bem Berberben gu, benn unbefummert um bas allgemeine Bohl und bedacht auf ihre Machtvollfommenbeit, verfündet fie von der Rangel herab und durch andere Mittel verleumderische Behauptungen, die gang barauf berechnet find, der Unwiffenheit und ben niedrigen Trieben ber ungebilbeten Maffen zu imponieren und biefelben gegen die höheren Rlaffen aufzuhegen. Gie ichafft eine Atmofphare, in ber nicht nur die tätliche Mighandlung einer Rlaffe durch die andere, fondern auch das Durchprügeln der Kinder möglich wird. Die Berufung einer gefeggebenben Berfammlung, in ber bie aus freier, birefter und geheimer Wahl hervorgegangenen Bertreter Des Bolles ihren Plat finden, ift unumgänglich notwendig."

Die Berfammlung ber Abvofaten murbe beichicft von Bolen, Armeniern, Rleinruffen, Tataren. Der Boligeibeamte, ber ben Sigungen beiwohnte, war betroffen, als er die fubne Sprache mancher Rebner borte, und fuchte die Berfammlung aufzulojen. Die Berfammlung appellierte an ben Juftigminifter, ber fich weigerte, Diefelbe gu verbieten. Die Beamten verfolgen feine einheitliche Politit, Die einen unterdruden jebe öffentliche Rundgebung, die andern laffen die Sprecher gemabren; nur barin fommen fie überein, bag fie alle Reformen hintertreiben. Der Umftand, daß die nach Oftafien beorberten Truppen gurudgehalten werden, icheint angubeuten, daß man einen großen Schlag gegen die Arbeiter und gebildeten Rloffen vorbereitet, der bochft mabricheinlich die Rataftrophe beschleunigen wird. Die Gebildeten find auf ihrer Sut und treffen im Geheimen Borfehrungen gegen etwaige feitens ber Regierung brobenbe Gewalttaten. Sie juchen in den Besith von Wassen zu gelangen, die Bauern auf ihre Seite zu ziehen, die öffentliche Meinung zu berinstlußen. Die Polizei und die Fanatiker unter dem Klerus baben den besseren Klassen gegenüber, die an der liberalen Bresse einen Rückhalt haben, wenig Aussicht auf Ersolg. Selbst wenn das Militär sich da und dort zur Niedermetzlung der liberalen Arbeiter und Bürger hergibt, ist nicht viel gesvonnen, denn es sann sich nicht vervielfältigen und die Resolution, die insolge der Gewalttaten der Regierung an weischiedenen Orten ausgebrochen ist, nicht unterdrücken. Weil der Regierung der Bürgergarde nicht traut, hat sie die Bilz anng einer Bürgermiliz behufs Aufrechthaltung der Ordnung leharrlich verboten. Nun ist wohl auch die Zeit gekommen, we der sie diesen unklugen Schritt bereuen dürste.

Wan könnte versucht sein, die Unerschrockenheit der wischen Bureaufraten zu bewundern, die angesichts der Swinflut der Revolution, die eine Provinz nach der andern iberschwemmt, sich mit der Fortsetzung des Krieges beschäftigen, wan sie wirkliche Umsicht und Tatkrast bekundeten, und kussicht aus Ersolg hätten. Das ist jedoch keineswegs der Fall, denn Geld, Munition, Mannschaft werden ganz nutlos gropfert, weil man noch immer gegen alle Hoffnung hofft und Winnder erwartet. Der Tag der Abrechnung wird und wir bald kommen. Wie die gesetzgebende Versammlung sich in ihrer schweren Stellung benehmen werde, läßt sich nicht verherbestimmen; hoffen wir, daß sie größere Mäßigung und Beischeit an den Tag legen werde als ihre Borgängerin vährend der großen französischen Revolution.

#### XI.

### Unfere Rolonialbahnen.

Dag man fich zu ber Rolonialpolitit ftellen, wie man will; nachdem man einmal Rolonien bat, ift es ein Bebot ber Rlugheit und ber Sparfamfeit, Diefe tunlichft raich ju erichließen. Der jahrliche Reichszuschuß fur Diefe ift auf 30 Millionen Mart angewachsen, wobei wir das fehr toftfpielige Riantichon nicht einmal mitgerechnet haben. Die herabminderung Diefer Gumme ift im Intereffe des Mutterlandes wie der Rolonien bringend geboten; benn für alle Beiten fonnen wir nicht bieje Musgabe übernehmen. Bis jest hat es aber nur eine Rolonie gur finangiellen Gelbftandigfeit gebracht, und bas ift Togo. Das Biel ber finangiellen Unabhängigfeit vom Mutterland rudt aber in bem Moment naber, wo die Ginnahmen ber Rolonie wachsen. Die Ginnahmen aber grunden fich auf die Bolle, die Bewerbeftener, die Sauferftener und fonftige Abgaben. Gine Erhöhung berfelben tritt in bem Moment ein, in bem ber Berfehr innerhalb ber Rolonie und Die Aus. und Ginfuhr wächft. Jedes Rind fieht fomit ein, daß gute Berfehrsmittel fur Die Rolonie einfach eine Lebensfrage find; je mehr und je rafcher folche erstellt find, besto beffer jur die Rolonie, besto beffer fur bas Mutterland. Das rein finanzielle Intereffe bes Reiches zwingt fomit jeden einfichtigen Bolitifer, Dittel und Bene in Erörterung ju gieben, die Diefem Bwede Dienlich find. Richts ist auch bom finanziellen Standpunkte aus verwerflicher als ein widerwilliges Besassen mit unseren Kolonien; gerade die Finanzlage des Neiches nötigt, sich ganz ernstlich auf diese Frage zu werfen.

Run tommen im allgemeinen brei Arten von Berfehre-Degen in Betracht: Bafferftragen, Strafen und Gifenbahnen. We lagt fich für feine unferer Rolonien eine allgemeine Regel aufitellen ; je nach ben naturlichen Berhaltniffen verdient biefer ober jener Berfehremeg ben Borgug. Im allgemeinen inn man fagen, daß die Bafferftragen nicht febr in Betracht tommen ; Sudweftafrifa mag für die Luftwirtschaft reignet fein, aber Baffer hat es feines. Die paar Tumpel Bafferlocher find bochftens geeignet, Spielzeuge für mige, halbweiße und ichwarze Rinder zu tragen, und der Contopflug hat nur gur Regenzeit Baffer, ift bann aber brigend, daß man im Ernft von einer Schiffahrt nicht bechen tann. In Togo ift es abnlich, b bas Land hat der viele Riederschläge, ift fumpfig und mafferreich, aber w hat feine Fluffe. Beffer fteht es in Ramerun; bier find eine gange Angahl von Fluffen fchiffbar, aber nur in brem unteren Teil; fie werben auch bereits von ben Beiellichaften tuchtig benütt. Der Ryongfluß ift auch im Innern bes Landes ichiffbar und zwar auf eine Strede von 200 km; er ift ebenso von der Dandung ab auf 50 km diffbar; aber bier turmt fich ein unüberwindbares Sindernis burch Stromichnellen und Bafferfalle auf, und biefes gu befeitigen, joll nach ben Berichten unferer Rolonialbeamten enfach ausgeschloffen fein. Aber wir halten es boch ber Rabe wert, daß einmal eine miffenschaftliche Expedition Die Sache an Det und Stelle genau untersucht; find die Roften mit gar ju groß, fo murbe es fich febr lohnen, mit Sprengungen vorzugeben und fo einen ichiffbaren Glug von 250 km ju ichaffen, ber une gerabe in bem noch faft uns befannten Gubtamerun fehr gute Dienfte leiften wurde und Dicht in den Urwald hineinführen mußte. Der nordliche und nordweftliche Teil ber Rolonie hat feine Bafferftragen; b Benue, ein Nebenfluß bes Riger, ift zwar ichiffbar, ab er berührt bas beutsche Bebiet nur furg, um fofort en lifches aufzusuchen. Dan tonnte faft wünschen, er fei nie ichiffbar, weil ber englische Sandel hiedurch folch groß Borfprung erhalt, daß er ben beutschen Raufmann in b Abamaua-Ländern nicht auftommen läßt. Db und wie wie auf bem Tichabiee fich eine Schiffahrt ermöglichen laf ift noch nicht erforicht; wir wiffen nur, bag unfer Bebi bas an ben Tichabiee grengt, bas befte und fruchtbar aller Tichabseelander ift. Aber Die Schiffahrt hat bier m eine Bedeutung, wenn einmal eine Gifenbahn borthin führ ber nächste Weg (1600 km) biegu geht burch Ramerun ur nicht vom Rorden ber; er ift auch ber billigfte und re tabelfte Beg, weil er nicht burch eine Bufte, fondern bur fruchtbare Sandereien führt, Die gubem eine bobere Rult als die Regerlander aufweifen. Aber Diefes Problem ift er in einem Jahrzehnt reif. Deutsch. Ditafrita bat feine ichi baren Strome, aber Geen; wir nennen nur ben Biftor Myanga: und Tanganifa-See. Auf erfterem hat fich berei Die englische Flagge gezeigt; zwei großere Dampfer führ 3 wöchentliche Rundfahrten aus; ein britter foll gebaut werbe Die Auslagen für Die Dampfer rentieren fich jest iche Und was hat Deutschland? Gar nichts; obwohl fruchtbarften und bevöltertften Ruftengebiete Diefes Ge (Dimanfa und Betuba) im beutschen Befige find, fahrt nie ein beutscher Dampfer auf Diesem Gec. Goll und Englai auch hier alle Borteile aus der Sand ichlagen? Di Frage muß ernftlich geprüft werben. Bohl bat Engla einen Borfprung burch die Ugandababn; wir befigen no feine Linie, Die bis an ben Sce geht. Aber unabbang hievon muffen wir barnach trachten, bag nicht ber gefan "Seehandel" im Innern unferer Rolonie in englische ban fällt. Unbegreiflicherweife bat bas Rolonialamt biefe Fra noch gar nicht gur Erörterung geftellt. Wenn bas Bribe tal nicht einen solchen Dampfer stellt — er tostet höchstens killion — müßte unter Umständen das Reich selbst einfen, um ihn zu bauen und dann zu vermieten. Diese ge ist spruchreif, sogar überreif. Man sieht aber, daß wohl einiges für die Kolonie durch Wasserstraßen eren können, aber nicht genügendes.

Die Unlegung von breiten Stragen ift in Togo faft unmöglich, weil ber Untergrund zu schwammig ift; tommt eine Gifenbahn nicht viel bober als eine Strafe. ierun bat nur febr wenige Strafen; in Gubweftafrifa Debt fie ber Dunenfand. Ein richtiges Bringip bat ber werneur von Deutich-Ditafrita aufgestellt, Graf Gogen; at ein ganges Strafennen aufgeftellt, bas burch 9 Streden Dauptverfehr bienen foll. Die Gefamtlange biefer mgen beträgt 2,000 km; 200 km find fertig. Die Roften ufen fich inegesamt auf 11 Millionen Mart. Bas uns nicht gefällt, das ift, bag ber Plan bes Gouverneurs in 18 Jahren ausgeführt fein foll; gewiß ift unfere unglage fchlecht, aber eine Bergettelung bes fehr gefunden fanlens bes Bouverneurs auf 2 Jahrzehnte beißt einfach im Gedanten vernichten. Ber bie Begrundung fur Diefen mienbau gelejen hat und bann den Borichlag bes loniolamtes, ber muß fagen: diefe beiben reimen fich nicht ammen. Wenn es mahr ift, mas Graf Bogen über die bentung ber Strafen fchreibt - und wir haben feinen and dies zu bezweifeln - barf man nicht nabegu 2 Jahrnte warten, bis diefe Bufunftebilber in die Birflichfeit rinbet werben. Richts bient auch fo fehr ber Erftarfung beutichen Berrichaft ale Die innere Rolonisation, - Die b Stragenbauten jehr gefordert wird. Der gange Blan e in mindeftens 5-7 Jahren burchgeführt fein, gumal m Arbeitefraften nicht fehlt, weil die Bebiete, in benen afen erftellt werben, fehr weit auseinanderliegen. Dann fcheint une noch eine andere Frage fehr enge damit nmengubangen: Ronnen nicht bie Automobile in ben

Dienst ber Kolonie gestellt werden, sowohl als Lastsuhrwerke wie für unsere Beamten? Sobald biese Straßen sertig sind, muß ernstlich hieran gedacht werden. Wir ersparen an Trägerkosten, wir erhalten ein billiges Transportmittel, namentlich sür Reis, Delsrüchte und Baumwolle, die rascher besördert werden müssen. Sobald auf jeder Straße auch nur 2—4 Krastsahrzeuge vorhanden sind, wird die gesamte Kolonie weit billiger uns zu stehen kommen; dieses Rapital rentiert sich; es bringt uns die Zinsen und noch weit mehr unseren Kindern. Die Förderung des Straßenbaues kann nicht dringend genug geschehen; entweder Kolonialpolitik treiben mit allen ihren Konsequenzen oder die Sache ganz aussteden. Nur nirgends eine halbe Arbeit machen!

Die feitherigen Betrachtungen haben uns gezeigt, baft Bafferftragen nur vereinzelt in Betracht fommen, Stragenbauten abjolut notwendig find, aber bag beshalb gerabe Gifenbahnbauten für unfere Rolonien bas tägliche Brot bedeuten und jene erhalten muffen, fo notwendig ale wir diefes brauchen. Diefe Erfenntnis hat fich auch in ben weitesten Rreifen Bahn gebrochen; im Reichstage ift feine einzige Bartei mehr, Die berfelben widerfpricht; felbft Die Sozialbemotratie halt ben Bahnbau fur "nutlich". ift eine gang andere Sprache ale fruber. Die freifinnige Bollspartei hat fich bei ber letten Rolonialfrage folgendes Studden geleiftet: ihr Rebner Ropich iprach fich in icharifter Beife gegen die Bewilligung aus und verfündete, bag auch feine Frattion die Linie ablehnen werbe. 218 es aber gur Abstimmung tam, ging Ropich binaus, und feine Barteifreunde enthielten fich der Abstimmung. Belche Bandlung! Der füddentiche Bolfsparteiler Storg gar fprach und ftimmte fur den Bau Diefer Babn!

Eine Streitfrage ift eigentlich nur noch: Wer foll bie Eisenbahn bauen? hier ftogen bie Meinungen scharf aufeinander; aber als Prinzipienfrage wird die Differenz nicht behandelt; es ist vielmehr eine reine Zweckmäßigfeitsfrage.

Die Sozialdemofratie allein fommt hier mit ihrer Rontinenta!: politif in Ronflift; bei uns gu Bauje forbert fie gang all: gemein, bag ber Staat alle Gifenbahnen gu bauen habe; fie itimmt in ben Gingellandtagen gegen jeden Ban burch Brivate; far die Rolonie aber forbert fie bas Begenteil: Bau burch Brivatfapital. Diefe Forderung ift gewiß an and für fich die nachitliegende; ber private Unternehmungsgeift ist fich in ben Rolonien betätigen; er foll dieje erichließen, at ben Borteil hievon und muß fomit auch Gifenbahnen auen. Gine fehr icone Theorie, nur erhalten damit die Molonien noch nach Jahrzehnten feinen Rilometer Bahnftrede. 2018 Reich aber darf folange immer höhere Bufchuffe bezahlen. Man hat es in den letten 15 Jahren doch genügend erlebt, bas Privatfapital eben biefe Initiative nicht entwidelt; tune einzige Bahn hat es gebaut. Das Ramerun-Gifenbahn-Mat erhielt 1902 Landfonzeffionen und andere Borrechte; - brachte aber die Belber nicht gufammen. Bas tun? Gin riepliches Mittel, bas Rapital zu Gifenbahnbauten gu maen, gibt es nicht; werben aber die Gifenbahnwunfche nicht erfallt, fo tragt bas Reich und die Rolonie ben Shaben. Sier ift alfo alle Theorie grau. Bon anderer Beite fchlagt man bor: bas Reich felbft foll bauen und en Betrieb leiten. Siemit follen Die einheimischen Berbaltniffe gang auf die Rolonien übertragen werden, aber bas geht nicht. Betrieb und Ban find viel gu teuer, wenn fie in ben Banden bes Reiches fteben; wir haben bies febr beutlich an ben beiben Linten gefeben, die bas Reich gebant bat. Gine Etuteuberichreitung nach ber andern trat ein; Der Betrieb arbeitet mit riefiger Unterbilang. Die Schar Der Reichsbeamten an folchen Bahnen und die höhern Unfprüche, Die an Reichennternehmungen gestellt werben, verteuern ben Betrich. Die Rolonie felbit foll bauen, hort man fagen! Buf Die ftaaterechtlichen Schwierigfeiten wollen wir nicht eingeben, fondern nur die praftifche Frage aufwerfen : wober foll bie Rolonie bas Beld hieffir erhalten? Golange fie Reichszuschüffe bedarf, wird fie auf ber Borfe gar fein Geld erhalten, falls nicht bas Mutterland Die Binsgarantie übernimmt; bann aber haben wir neben 3,6 Milliarden Mart Reichsschulben auch ben Anfang von Rolonialichulben, und Die doppelte Schuldenwirtichaft tann losgeben! Die Musführung bes Baues und ben Betrieb ber Bahn fann bie Rolonie wohl übernehmen, wie man fich auch damit befreunden fonnte, bag bas Reich Bau und Betrieb einfach unter bestimmten Garantien an bas Privatfapital verpachtet; Diefer Weg icheint uns febr gut gangbar gu fein. Endlich fommt noch in Betracht: Bau durch das Brivatfapital mit Binsgarantie burch bas Reich; letteres fichert dem Brivatfapital jährliche Binfen bis zu einer beftimmten Bobe (3%) und loft die Anteilicheine gu einem hoberen Sage (120%) ein, behalt fich bas Aufauferecht, Die Fefts fegung ber Tarife uim. vor Jeder diefer Bege hat feine Borteile und Schattenseiten und beshalb find Die Meinungeäußerungen hierüber ziemlich erregt, well niemand einen absolut unanfechtbaren Standpunft innehat; baber muß jeweils nach ben naberen Umftanden entichieden werden. Die Befamtlange unferer Rolonialeifenbahnen beträgt in Deutsch-Ditafrifa 128 km, die jog. Ujambarabahn; in Sadweftafrifa die Linie von Swafopmund nach Windhut mit 382 km (baneben baut die Otarigejellichaft auf ihre Roften eine Linie zu ben Dtaribergen), nabezu fertig ift die Linie von Lome nach Anacho in Togo mit 45 km; genchmigt bat der Reichstag fur Togo die Linie Lome-Balinie mit 122 km und in Deutsche Oftafrifa von Dar:e8-jalaam nach Mrogoro mit 225 km. Bei ber riefigen Ausdehnung unferer Rolonien wird niemand behaupten wollen, bag bieje Streden genugen : aber fie find ein febr erfreulicher Anfang.

Die beiden ersten Linien find als Reichseisenbahnen gebant; die "Raffeebahn" in Deutsch-Oftafrita, die Ufambarabahn, hat riefige Ueberschreitungen der Rostenvoranschläge herbeigeführt. Sie war mit eine Ursache, die es dem Reichstage gang entleibete, fich mit Rolonialbahnen eingehender ju bejaffen. Rein Roftenvoranschlag wurde eingehalten. Raum waren einige Teile fertig, ba begann auch noch bie Defigitwirtichaft im Betriebe; die jahrlichen Betriebsunterbilangen beliefen fich auf 100-200 000 Mart, bon einer Berginfung bes Anlagefapitale gar nicht ju reben. Wohin follte bies fahren? Da erbot fich die Berliner Gifenbahnbaufirma Leng, ben Betrieb ber Bahn gu pachten. Auf 1. April 1905 ift ein Bertrag guftanbegefommen, ben ber Reichstag allerdings noch nicht genehmigt bat, und nun geht 18 beffer. Bie herr Leng bem Schreiber Diefer Beilen perfanlich mitteilte, hofft er ichon im erften Jahre ohne Defigit sagutommen und fichert bem Reich fur tommenbes Jahr bereits einen Ueberichug gu. Bober biefe auffallende Erideinung? Der Bureaufrat jog ane, ber Raufmann ein. teng fette bie Tarife fehr herab und nun fuhren bie Schwarzen mi ber Bahn jum Bergnugen. Gie nahmen in ben erften Tagen fogar ihr Biegenbodlein mit, bas auch an bem neuen Bergnugen teilnehmen follte. Dan bente fich fo etwas beim Betrieb mit faiferlichen Beamten. Ginfach un: moglich. Bugführer, Lotomotivführer, Bremfer, Revifor and Oberrevijor hatten protestiert; Beng aber ließ die Leute fabren, er bebt ben Berfehr und fteigert die Ginnahmen bieburch.

Aehnlich liegt es bei unserer größten Kolonialbahn in Sudwestafrika von Swakopmund nach Bindhuk; man batte den genialen Einfall, diese Bahn nur 60 cm (!!) breit zu bauen, ungenügend nach jeder Richtung. So ist die Linie leistungsunsähig und unsere Truppen mussen es jest büßen; sie ist mit ein Hauptgrund der schlechten Berpflegung. Es geht natürlich auf dieser fast 400 km langen Miniaturzbahn nur im Schneckentempo vorwärts. Run ist sie durch den Ausstand teilweise zerstört worden; 6 Raten hat man zur Wiederherstellung gesordert, fast jede derselben wurde als letze bezeichnet. Aber die alte Spurweite ist beibehalten

worden. Der Betrieb erfordert natürlich Zuschüffe. N unseren Informationen hat nun die Firma Lenz auf i Rosten eine Kommission hinausgesendet, die untersuchen w wie auch hier der Betriebszuschuß beseitigt werden far Hoffen wir das Beste!

Die Togobahn von Lome nach Balinie ift im B begriffen; fie erhalt Die Spurmeite von 1 m. Das Re hat der Rolonie ein Darleben von 7800 000 Mit. gu 3 1/21 gegeben, damit Diefe bie Bahn bauen fann. Die im Be fehrsbezirt ber Linie liegenden Landgesellschaften und Bla tagenbefiger find gu ben Bautoften heranguziehen. Bi Diefer Linie barf man febr viel erwarten; ichon feither mar t Ausfuhr aus Togo eine fehr beträchtliche (1902: 4 Dillionen obwohl es an Berbindungswegen mangelte. Rur 100 k von der Rufte entfernt, fonnten die Brodufte noch aufgefar werden, weil diese durch die Reger auf dem Ropfe bero getragen werben mußten. Die benachbarten frangofiich und englischen Rolonien, Die bereits Gifenbahnen befit haben hiedurch einen fehr bedeutenden Aufschwung genomm In 30 Jahren will die Rolonie jene Schuld abgetrag haben. Ingwischen bat fie einen neuen Bouverneur in ? Berjon des Brafen Bech erhalten, bem der Ruf eines je tüchtigen Berwaltungsbeamten vorausgeht und ber ichon a Bigegouverneur Eripriegliches leiftete.

Die Deutsch-Oftafrika-Bahn von Dar: es falaam no Mrogoro wird auf Beschluß des Reichstags auch 1 m br gebaut; die Borlage enthielt nur 75 cm Spurweite. The Linie wird durch eine Privatgesellschaft erstellt; an der Spisteht die Deutsche Bank. Das Reich garantiert 3% Binfür 21 Millionen Mark und löst die Anteilscheine zu 1205 ein; serner gibt es der Gesellschaft herrenloses Land entlat der Bahn für Plantagenzwecke usw. Man sieht vielfach dieser Bahn den Anfang zu einer Linie die an den Biktoria-Se

Die neueste Linie in Ramerun von Duala nach b Manenguba-Bergen ift nicht mehr verabschiedet worden; I 160 km lange werdn und ähnlich der deutsch-oftafrinischen Bahn gebaut werden. Sofort im Herbst dürfte sie ider vorgelegt werden.

Bas jeht ber Reichstag zu fordern hat, ift in erster me eine Denkschrift über die noch zu erstellenden Bahnen, mi er weiß, was in Zufunft noch zu geschehen hat

M.

#### XII.

# Buido Borres' Dentiches Sansbuch.

Die gelben Hefte haben bereits mit gebührender Bietät großen Gründers gedacht, auch die Tagespresse hat Andensen an den Sohn des gewaltigen Geistestiesen, Deutschland, vorab das fatholische Deutschland soviel wit, aufgefrischt. Es wurde Guidos Wirfen als Dichter, Nomantifer, als Berbreiter guter Schristen gerühmt nur wenig, meist ganz furz, geschah eines Unteriens Erwähnung, das, so kurz auch sein Dasein gewesen, nicht ohne Einfluß auf das literarische Leben der zigerjahre geblieben ist. Wir meinen "Das deutsche asbuch". Wer hente die vergilbten Blätter zur Handnt, dem weht daraus ein köstlicher Duft tiefgläubiger lebensfroher Komantik entgegen, wie er in unserer Zeit eider — so fremd geworden:

Deutsche Donau! beutscher Rhein! Reicht zum Bunde euch die hand, Stimmt ihr Deutschen alle ein, Schirmt vereint das Baterland. Kämpft verbunden, hand in hand, Deutsche Donau! deutscher Rhein! Eintracht hält allein Bestand, Trene soll die Losung sein.

worden. Der Betrieb erfordert natürlich Zuschüffe. Nach unseren Informationen hat nun die Firma Lenz auf ihre Kosten eine Kommission hinausgesendet, die untersuchen will, wie auch hier der Betriebszuschuß beseitigt werden kann. Hoffen wir das Beste!

Die Togobahn von Lome nach Balinie ift im Bau begriffen; fie erhalt Die Spurweite von 1 m. Das Reich hat der Rolonie ein Darlehen von 7800 000 Mf. zu 3 1/20/0 gegeben, damit Diefe bie Bahn bauen fann. Die im Berfehrsbezirf ber Linie liegenden Landgefellichaften und Blantagenbefiger find gu ben Bautoften berangugieben. Bon Diefer Linie barf man fehr viel erwarten; fcon feither war die Ausfuhr aus Togo eine fehr beträchtliche (1902: 4 Millionen), obwohl es an Berbindungswegen mangelte. Rur 100 km von der Rufte entfernt, tonnten die Brodufte noch aufgefanft werden, weil diefe burch die Reger auf dem Ropfe herangetragen werden mußten. Die benachbarten frangofifchen und englischen Rolonien, Die bereits Gifenbahnen befigen, haben hiedurch einen fehr bedeutenden Aufschwung genommen. In 30 Jahren will die Rolonie jene Schuld abgetragen haben. Ingmifchen hat fie einen neuen Bouverneur in ber Berjon bes Grafen Bech erhalten, bem ber Ruf eines febr tüchtigen Berwaltungsbeamten vorausgeht und der ichon als Bizegouverneur Eripriegliches leiftete.

Die Deutsch-Oftafrika-Bahn von Dar es falaam nach Mrogoro wird auf Beschluß des Reichstags auch 1 m breit gebaut; die Vorlage enthielt nur 75 cm Spurweite. Die Linie wird durch eine Privatgesellschaft erstellt; an der Spipe steht die Deutsche Bank. Das Reich garantiert 3% Binsen für 21 Millionen Mark und löst die Anteilscheine zu 120% ein; ferner gibt es der Gesellschaft herrenloses Land entlang der Bahn sur Plantagenzwecke usw. Man sieht vielfach in dieser Bahn den Anfang zu einer Linie dies an den Viktoria-Sec.

Die neueste Linie in Ramerun von Duala nach ben Manenguba-Bergen ift nicht mehr verabschiedet worben; fie foll 160 km lange werbn und ahnlich ber beutsch-oftafritanischen Bahn gebaut werben. Sofort im herbst burfte fie wieder vorgelegt werben.

Bas jest der Reichstag zu fordern hat, ift in erfter Linie eine Denfschrift über die noch zu erstellenden Bahnen, bamit er weiß, was in Zufunft noch zu geschehen hat

M.

#### XII.

### Gnido Gorres' Deutsches Sansbud.

Die gelben hefte haben bereits mit gebührender Pietät wes großen Gründers gedacht, auch die Tagespreffe hat Modenken an den Sohn des gewaltigen Geistesriesen, dem Deutschland, vorab das katholische Deutschland soviel Sadankt, aufgefrischt. Es wurde Guidos Wirken als Dichter, als Berbreiter guter Schristen gerühmt und nur wenig, meist ganz kurz, geschah eines Unternehmens Erwähnung, das, so kurz auch sein Dasein gewesen, doch nicht ohne Einfluß auf das literarische Leben der Berzigerjahre geblieben ist. Wir meinen "Das deutsche Dand mmmt, dem weht daraus ein köstlicher Dust tiefgläubiger und lebensfroher Romantik entgegen, wie er in unserer Zeit — leider — so fremd geworden:

Deutsche Donau! beutscher Rhein! Reicht jum Bunde euch die hand, Stimmt ihr Deutschen alle ein, Schirmt vereint das Baterland. Rämpft verbunden, hand in hand, Deutsche Donau! beutscher Rhein! Eintracht halt allein Bestand, Treue soll die Losung sein.

So war auf dem von B. Kaulbach entworfenen Titelblatt bes I. Bandes 1846 zu lesen, auf dem die allegorischen Gestalten der Donau und des Rheines hand in hand unter dem befränzten Kreuz sitzen, das die Insichtift trägt: Christus imperator noster! Das war das Programm des hausbuches: Christlich und beutsch:

Bu bes Biffens Erweiterung, Bu bes Lebens Erheiterung, Deutscher Jugend zur Lehre, Deutscher Tugend zur Schupe, Deutschem Lande zum Schupe, Seinen Feinden zum Trupe, Gott, dem höchsten, zum Preise Mach dich jrijch auf die Reise.

Mit herrlichen Borten zeichnet Buido Borres im "Gingang" jum erften Band bie "einfach genugfameren, aber gemutlicheren, gutraulicheren und froblicheren Beiten" beren Lieder guten Teiles verftummt, beren Befchichten und Sagen mit den alten Sitten und Brauchen vergeffen find; er schilbert bie große beutsche Bergangenheit, ba noch "bie Deutschen am Bebftuhle ber Beltgeschichte fagen. . . . . Allein - wie groß auch Diefe unfere Bergangenheit war, unfere Gelbftvergeffenheit in ben jungften Sahrhunderten war noch größer. Unverftanden, verftummelt und verunftaltet und in Erummer fallend, trauerten die großen Bauwerfe ber Borgeit, felbft unfere Sprache verlor ihre Rraft, ihre Reinheit, ihren Bohllaut und ward in ein Bettelfleib aus fremden Lumpen und Flitter eingehüllt". Und nun redet ber Gobn mit einer an die Bucht feines großen Baters erinnernden, eindringlichen Sprache ben Glaubensgenoffen ins Bewiffen : "Trifft biefe Schuld ber Gelbftvergeffenheit Die Deutschen im allgemeinen, jo trifft fie uns Ratholifen noch insbesondere; ba wir durch die bestandenen Rampfe ermubet und ermattet nur allgulange in entfraftender Beiftesträgheit auf ber Barenhaut gelegen und barfiber unfere ruhmvolle Bergangenheit und bas Große und Berr: lide, was ber Beift unferer Rirche im Leben ber Bolter, in Munft und Biffenichaft hervorgebracht, vergeffen haben, fo bag wir allgemach anfingen, fast felbft zu glauben, wir feen in ber Tat fo bumm und armfelig, fo fruppelbait und ich mach belaben, wie die Begner uns glauben machen wollten, Die fich ber Weschichtschreibung und ber Schape ber Bergangenheit bemachtigt hatten, bie baraus mitteilten und vorenthielten, wie es ihnen gut schien, und, mit bem oberften Richterftuhl fitend nach einseitigem Bohl= cefallen bie Rrone des Berdienftes und bas Dal ber Schmach merfonnten. Die notwendige Folge biefer faft un: beftrittenen Alleinherrichaft mar, bag die Brößten ber Unferen, und was fie geleiftet, entweder ganglicher Bereffenheit anheimfielen ober ichief entstellt bem Undenfen ber Adwelt übergeben, oder mit einigen durftigen, farglich falt abgemeffenen Lobfprüchen abgefertigt wurden." Bfen fich biefe Borte nicht wie eine Antwort auf Die vielberebete "Inferioritatsfrage"? Das "beutiche Sausbuch" lentte aber nicht nur die Mufmertfamfeit feiner Lefer auf Die Bergangenheit, es will, fo heißt es weiter, nicht einseitig nur ber Bergangenheit und ihren unfterblichen Toten zugefehrt" fein, es will "auch die Gegenwart im Auge behalten". Es hat Bort gehalten.

Die ersten Meister der Feder und des Pinsels sind im Hausbuch vertreten: Freiligrath, L. v. Westenrieder, Melchior Diepenbrod, Joh. v. Geissel, Möhler, W. Menzel, E. Michelis, Beda Weber, Pius Zingerle, J. L. Phrser, W. Kaulbach, L. Richter, Ed. Steinle, K. Braun, Pocci u. a. Manche Der Beiträge lesen sich noch heute wie für unsere Zeit bestimmtso z. B. "Die Reformatoren des 19ten Jahrhunderts oder das Flaschenkonzil" mit einer töstlichen Zeichnung von Pocci: "Niemal sind die Resormatoren, d. h. die Welt- und Kirchenverbesserer, so wohlseil gewesen als in unserer gesegneten Zeit; schießen sie ja wie

Bilge aus jeder Pfuge und aus jedem Moore auf. Gie find aber auch danach . . .: ein Berg flach und falt wie bie Luneburger Beibe, ein Beift burr und unfruchtbar wie eine hollandifche Candbune, und ein Charafter abgegriffen wie ber Einband eines Moderomans aus einer Leihbibliothet ; . . . [fie] bilben fich ein, fie fonnten bei Champagner und Truffelpafteten, mahrend fie ihres Bauches pflegen und von ben biden Bauchen muffiger Monche ichwadronieren und fich als bie unfterblichen Lowen des Tages ruhmen und berauchern, ein Stud Beltgeschichte machen. Ja, fonnte man mit 3weds effen und Trinffpruchen bie Belt aus ihren Angeln beben: langft murbe fein Stein mehr auf bem andern fteben. .... Go aber fame es auf basfelbe beraus, wenn ftatt ber Becher bie Alaschen ihre Rongile und Ronferengen abhielten und bort fich mit einander berieten, wie die Bunden der Beit gu beilen, ber unterbrudten Denichheit aufzuhelfen fei." Ober man laufche ber politischen Beisheit bes maderen "Martin Genkelrecht": "Ich fag' fo: taugt ein Fürft nichts, jo gehte mit ber Regierung ichlecht und um fo ichlechter, je mehr Bewalt er in Sanden hat. Taugen die Rammen ober Stande nichts, fo gehte auch mit ben beften Ronftitutionen nicht jum beften; taugt gar bas Bolf nichts achtet es fein gottliches und menschliches Befeg, jo gebt's in Republiten am allerichlechteften. . . . . Satten wir religibjen und fittlichen Ernft, Gemeinfinn und Charafterftar Le; waren wir von unferem Pflichtgefühl begeiftert und dur chdrungen; tate jeder auf feiner Stelle und in feinem Rreife wie ein ganger Mann feine gange Schuldigfeit, nach und en nichts Ungebührliches fordernd und nach oben nichts Lans gebührliches gewährend, wir waren gewiß in unferem offe mit lichen Leben niemals fo tief gefunten." Belten Diefe Borte nicht noch heute?

Bunt findet fich in den beiden Jahrgangen des Sautebuches — denn weitere find nicht erschienen — das Berfchiedenste aneinandergereiht in Wort und Bild, und bod t. wie G. Görres felbst sagt, "ber Faden eines Geistes, er durch alles und jedes hindurchgeht", nicht zu verfennen. Dieser Geist ist der eines fernigen Deutschtums und eines indlich frommen Christentums: der Geist, der wahren Patriosuns und berechtigtes nationales Selbstbewußtsein feinessegs ausschließt, sondern erst recht zur Geltung bringt. Songt auch das Deutsche Hausbuch den liebenswürdigen Dichter sons Muster eines guten Deutschen, dem sein Baterland ie seine Rirche gleich teuer sind.

#### XIII.

## Charafterbilder glänbiger Frangofen aus bem 19. Jahrhundert. 1)

Es ist ein töstliches Buch, das hier kurz zur Anzeige schracht werden soll. Berfaffer desselben ist Léon Lefébure, im geborener Elsäffer, der aber nach der Annexion für kankreich optiert hat und seitdem unter den französischen katholiken eine hervorragende Stellung einnimmt. Der seine katholiken eine hervorragende Stellung einnimmt. Der seine katholiken Gedarten aus, daß Biographien ein ganz vorzügziches Mittel sind, um gewissen Wahrheiten in weiteren knifen eine günstige Aufnahme zu verschaffen. Abstrakte dem machen auf uns viel weniger Sindruck als Lehren, die sich im Leben eines Menschen gleichsam versörpert haben und in konfreter Gestalt uns entgegentreten. Bon dieser

Léon Lefébure (membre de l'Institut), Portraits de croyants aux XIXe siècle: Montalembert, Augustin Cochin, François Rio, A. Guthlin. Paris, Plon. 1905. VIII, 351 pages. 12°. fr. 3,50.

Erwägung geleitet, hat herr Lefebure sich vorgenommedas Leben einiger Männer zu schildern, die in neuerer Zdurch tatkräftigen Glauben sich hervorgetan haben. Aihren Lebensbildern mag man ersehen, daß die Religicweit entsernt, das kulturelle Wirken des modernen Mensch zu hindern, auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens dwahren Fortschritt nur fördern kann.

Die bier Charafterbilber, Die in ber neuen Schrift u borgeführt werben, weifen auf Die vornehmften Befich puntte bin, unter welchen ber Ginfluß ber fatholifchen Religt auf die moderne Befellichaft betrachtet werden fann. Montalembert (S. 1-82) tritt uns ber Barlamentar entgegen, ber in öffentlichen politischen Berfammlungen Fahne der Religion hochhalt. Augustin Cochin (G. 83-15 ift ber Bertreter einer Nationalofonomie, welche Die fogie Frage im Lichte bes Chriftentums behandelt. Franco Rio (G. 154-284) ift ein Berfechter ber religiofen Rur während A. Büthlin (S. 285-350) als driftlicher Bbl foph une vorgeftellt wird. Um vollständig ju fein, ba ber Berfaffer, wie er felber bemerft, biefen vier Lebensbilbe noch die Charafteriftit eines Bertreters ber Raturwiffe ichaften beifugen follen. Er hatte an Bafteur gedacht. Do ift bas Leben und Birten Diejes gläubigen Raturforiche in jungfter Beit fo oft behandelt worden, bag es überfluff ichien, noch einmal barauf gurudgutommen.

Freilich, auch über Montalembert ift schon vieles unwielerlei geschrieben worden. Trohdem wird man die new Lebenssstäze, in welcher haupsächlich der Glaubenseiser deberühmten Franzosen geschildert wird, mit großem Interestesen, umsomehr als Lefebure dem heimgegangenen Streits im Leben nahegestanden ist. Weniger befannt ist A. Cochse († 1873), dem bereits von Falloug im Jahre 1875 ein ausführliche Biographie gewidmet worden ist. Ganz Neue bietet der umsangreiche Abschnitt, der sich mit Fr. Rio († 1874 beschäftigt. Als Kunsthistoriter hat Rio mit seinem vier

indigen Berf (De l'art chrétien. 1861-1867) über die milide Malerei in Italien vom 13. bis zum 16. Jahrndert auch in Deutschland Anerfennung gefunden. In midland bat er übrigens an feinem Berte langere Beit ubeitet. Mehrmals fam er nach Munchen, um bier im itht mit Gorres, Dollinger, Schelling und Baaber gu m Runftstudien ftets neue Anregungen zu finden. Rio bit unftreitig gu ben Dannern, die am meiften dagu beitagen haben, die driftliche Runft bes Mittelalters wieber Ehren gu bringen. Dit welchem Gifer ber mertwurdige m fich diefer hoben Aufgabe unterzogen bat, wird bier benjo grandlicher als anziehender Beije bargetan. Lefebure te hierbei nicht blog verschiedene ungebrudte Quellen, um auch perfonliche Erinnerungen verwerten; benn wie Montalembert, fo war er auch mit Rio befreundet. ige Freundschaft verband ibn besonders mit feinem Landsm und Lehrer Abbe Guthlin († 1878), einem Elfäffer Allchen, ber vor dem beutichsfrangösischen Rriege Brofeffor Philosophie am Collège libre zu Rolmar war und her einem Rufe nach Orleans folgte, um bort Beneraln bes Bischofs Dupanloup zu werden. Als folcher vermtlichte er im Jahre 1873 ein größeres philosophisches If (Les doctrines positivistes en France), worin er den Undismus von Auguste Comte und anderen befämpfte. Bejebure über den Charafter und die Lehrtätigkeit freundes mitteilt, fann uns nur Sochachtung für in wenig befannten Briefter einflößen.

#### XIV.

## Papfturfunden ber Renaiffance. 1)

Die begeifterte Aufnahme, welche bie hervorragenden Forichungen Rehrs und feines Mitarbeiterftabes auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Bapfturfunden gefunden haben, loffen feinen Bweifel barüber beftehen, daß die Berausgabe biefer welt- und firchenhiftorifch fo wichtigen Aftenftude einem tiefempfunbenen Bedürfnis entgegentommt und auch auf verftanbnisvolles In-Geit einer Reihe von Jahren befigen wir far tereffe ftößt. Diefe Beriode treffliche Beröffentlichungen, welche ber weiteren Bearbeitung als Grundlage bienen fonnen. Richt basfelbe lagt fich bon ber Reugeit fagen. Trop ber bebeutenben Rolle, welche besonders in der beginnenden Rengeit Die Bapfte auf ber europäischen Beltbuhne gespielt haben, trop bes gefteigerten Bertes ber Geschichtsquellen ber Renaiffance, wandelt ber Siftorifer auf biefem jungfraulichen Boben noch faft gang im Dunteln. Benn es baber überhaupt ichon wegen ber Musbehnung bes Materials ichwierig ift, im 15. Jahrhundert gu arbeiten, fo mehren fich biefe Schwierigfeiten fur die Bapitgeschichte. In ben meiften Fallen ift ihr Darfteller genotigt, die Robarbeit felbft zu verrichten, d. h. in ben Archivftaub fich gu berfriechen; alles bas, gufammen mit ber gewaltig an-

<sup>1)</sup> Ungebrudte Aften jur Geschichte ber Papste, vornehmlich im XV., XVL u. XVII. Jahrhundert, herausgegeben von L. Baftor, I. Bb. (1376-1464), XX u 348 S., herber, Freiburg i. Br. 1904. A. 8.—.

geschwollenen Literatur, in einen fünftlerischen Rahmen einmfügen, ift feine leichte Cache und bedarf eines geschickten Baumeisters.

Dieser saueren und doch so unentbehrlichen Arbeit hat sich belanntlich Bastor mit dem lohnendsten Ersolge unterzogen. Er eine Baustgeschichte geschrieben, welcher auch die Bertreter entgegengesetzer Anschauungen den Stempel der Bollendung nicht ehrechen können. Doch so kritisch, akturat und vollständig mich die Belege in diesem großangelegten Werte sind, die Borsile einer Publikation ganzer Aktenstücke im Bortlaut werden nich sie nicht ausgewogen, namentlich nicht für die Gelehrtenselt die oft zum Text zurückgreisen nunß, aber selbst nicht sür gebildete Publikum, das darin noch des Interessanten genny wert. Darum darf die Wissenschaft der Berwaltung des Werzsichen Nachlasses ihren Dank zollen, daß sie eine sowerzsiltige Beröffentlichung der wichtigsten Akten von Gregor XI.

Heber die technische Seite braucht man bei einem Forscher, wher mit der strengen Methode eines Pastor arbeitet, nicht Worte zu verlieren. Die bei aller Präzision erschöpsenden intaltsangaben am Kopse jeden Stückes, wie das ausgezeichnete beisonen- und Ortsregister erleichtern in der wünschenswertesten Beise den Gebrauch. In den Anmerkungen ist kein überstüssig er Anatemprunt aufgehäuft. Abgesehen von dem, was zur Festellung der Persönlichkeiten unvermeidlich war, wird fast nur ist die verschiedenen Auslagen der Papstgeschichte verwiesen, welcher saft alle Stücke ihre erschöpsende Erklärung sinden.

Wenn auch nur wenige Nummern an Bebeutung ben bereits im Anhang zur Papstgeschichte wiedergegebenen gleichtumen, so sind sie immerhin sämtlich wertvoll genug, um Wick Licht gezogen zu werden. Bon den 205 Alten stammen un 68 aus der Hand von Päpsten, aber auch die Schreiben berühmter Kardinäle, Prälaten, Fürsten und Gesandten bieten Bertreter und Interessantes. Besonders Mailand und seinen Bertreter Otto de Carretto tressen wir oft, dann Benedig, Florenz. Mantna und Siena. Schön zusammengesucht sind die valländischen Gesandtschieden, zu denen das Staatsarchiv

in Mailand den Grundstock, die Ambrofiana und bie A Nationalbibliothet willfommene Ergänzungen hergaben.

Der Inhalt ift in ber Regel politischer, feltener t politifcher, am feltenften innerfirchlicher Ratur : es hande meift um Rrieg, Frieden, Bundniffe, Streitigfeiten, Ur u. bergl. Gebr beachtenswert jur Beurteilung bes Gd find Dr. 3 und 4 (aus bem Batitan), ein Bericht des B Nitolaus von Biterbo über Die Bahl Urbans VI. unt Berteidigung ihrer Rechtmäßigfeit vom papftlichen Befe in Spanien; manche Schwierigfeiten muffen namentlie tanoniftischen Bitate geboten haben. Dr. 10 und 11 Aufichluffe über bie mertwürdige Berfcmorung gegen Enge die Antlagerebe bes Erzbifchofs Babarella entftammt at Stiftsbibliothet von Rremsmunfter. Weitaus bas mei bort allerdings in das lette ber behandelten Bontififate bes Biccolominipapites. Bir merben ba pollitandia eing in feine raftlofen Rreugzugsbeftrebungen. Bon hober Bid ift por allem die Relation Ottos pon Carretto aus bem 1462 (Dr. 125), in welcher Pius II. mit feinem Berft die firchliche und politifche Beltlage charafterifiert.

Auch hier offenbart sich wieder der Borzug, n Bastors umfangreiche Archivkenntnis seinen Forschungen leiht. Bielen spart er durch diese Publikation die zei geldraubende Mühe einer Forschungsreise. Wenn sie schwerlich jemanden zu einer Gesantbearbeitung einladen aus dem einsachen Grunde, weil bereits Pastor die Quin seinem Monumentalwerk einverleibt hat, kann sie doch i Arast zu Monographieen auregen. Jedenfalls ist sie für unentbehrtich, der auf diesem Gebiete tätig ist oder sich gri mit demselben vertraut machen will.

Bebweiler i. Elf.

Dr. 3. Schmidl

# Gin Beitrag gur Bentenarfeier bes Don Onijote.

Da die ganze gebildete Welt dem großen Cervantes und im miterblichen Don Onijote huldigt, tann J. A. Hoheit dim Prinzeffin Paz de Borbon nicht zurückleiben; fie ergreift die Feder, um mit wormer Liebe und berecht begeisterten Tribut darzubringen. Sie folgt den Spuren, der edle Ritter zurückgelassen ["Buscando las huellas de Luljote" heißt der Titel ihres dei Herder in Freiburg demenen Schristchens], 1) und spürt mit Bienensseis allem was auf ihn, die Berbreitung und Bearbeitung seiner schichte, die Nebersehung in fremde Sprachen und Wiedergabe wunderbaren Erlebnisse in Wort und Bild, im Drama im sonzigen Kunstwerfen sich bezieht.

Sie joricht im hohen Norben und tiefen Süden, in Oft Best, in Schweben, Norwegen und Dänemark, Rußland in Bolen, Defterreich mit Ungarn und Böhmen, Deutschland in Frankreich. Italien und den Niederlanden, Griechenland der Türkei und schließlich in England nach. Neberall smen sich ihr Quellen und sie nüht ihre Beziehungen zu istlichen Berwandten und Freunden, sowie literarischen Größen s. um für ihren Zweck reiches Material zu sammeln. Sie auf, was sie selber besitzt an Bildern, Erinnerungen und lebnissen, die ersten Eindrücke beim Lesen des für Kinder resiteten Don Quijote, bringt eine Nede desselben, in

<sup>1)</sup> Preis broid, 1.60 .a., geb. 2.40 .a.

welcher er den Wunsch ausspricht, ein "Fucar" zu sein, m seiner Herrin Dulcinea von Tobosa mit seinen Reichtstmer dienen zu können. Dann berichtet die hohe Frau ihren eigen Besuch bei dem Fürsten Jugger in Augsburg, dem Rachkomme des reichen "Fucar", wo sie die erste Ausgabe des Don Quijar aus dem Jahre 1605 zu Gesicht bekommt.

Bir können der hohen Frau nicht Schritt für Schrifolgen in alle Bibliotheken, Städte und Länder des Erdkreise in welchen sie eine reiche Ausbeute sammelt. Deren Ergebnist, daß Don Quijote zahllose Ausgaben und Uebersetzungen valler Herren Länder der gebildeten Welt erlebt hat und und erlebt. Er ist der Liebling der Großen wie der Kleinen und hat sich noch nicht überlebt. Als Beispiel unter vielen berichtich nur, daß in England allein 129 Ausgaben erschienen sink die erste im Jahre 1612 (Uebersetzung von Thomas Shelton) die letzte in Edinburg 1905.

George Ticknor, so berichtet J. R. Hoheit, schilbert der Siegeslauf des Don Quijote in der ganzen Welt. In der ersten 10 Jahren ersuhr er 8 Austagen. Weder Shatespear und Milton, noch Racine und Molière erlebten ein gleiche Dann fährt er fort: Die Auszählung der Ausgaben und Uedasseyungen gibt teinen Begriff vom Ruhm des Don Quijote Tausend und abertausend Versonen, die ihn weder gelesen noch wissen, wer Cervantes war, führen dennoch beständig den Don Quijote und Sancho im Munde.

Alehnliches berichtet mir — fo schreibt die Prinzeffin ein Benezuelaner: "Es gibt keinen Indianer, der ihn nicht kennte."

Schliegen wir unfere fleine Besprechung mit bem im Bud gitierten Urteil Beines:

"Die politische Größe Spaniens in jener Zeit brachte emit fich, daß der Geist seiner Schriftsteller in die Sohe und Breite wuchs. Im Gedankenkreis des spanischen Dichters ging wie im Reiche Karls V. die Sonne nicht unter."

Much für Don Quijote ift Die Sonne nicht untergegangen. Betting Ring Beile.

#### XVI.

### Servete Sinrichtung im Intherijden Urteil.

Dan fann hier und ba lefen, daß die Sinrichtung M Regers Dichael Gervet, Die auf Betreiben Calvins Bobre 1553 gu Benf ftattfand, in lutherischen Rreifen Beifall gefunden hat. Go ichreibt 3. B. der profimtifche Brediger G. Linber, indem er berichtet, wie I warttembergische Theologe Martin Frecht die Bermung Servets getabelt habe: "Dag im allgemeinen die maner abnlich bachten, ift befannt." 1) Linder mare Bweifel in nicht geringe Berlegenheit geraten, wenn " in die "befannte" Tatfache auch nur einen lutherischen Jugen aus dem 16. Jahrhundert hatte anführen follen Mot einmal Frecht, beffen Meußerung er ganglich miß: arftanden hat, tann hierfur als Beuge bienen. Dagegen lamen aus bem 16. Jahrhundert gahlreiche lutherische Ednitsteller namhaft gemacht merben, welche die Berbennung Gerbets gebilligt haben.

Bas zunächst Luther betrifft, so darf als sicher silm, daß er, wenn er noch gelebt hätte, Servets hinnatung gutgeheißen haben würde. Dies hat schon der alte Strobel hervorgehoben: "Luther würde ganz gewiß, nach

<sup>1)</sup> G. Linder, Simon Sulzer und fein Anteil an der Reformation im Lande Baden. Heibelberg 1890. S. 35. Bie der Berfasser in der Borrede bemerkt, hat der Großherzog von Baden die herausgabe dieser Schrift "für die gelehrte Welt" zu ermöglichen geruht.

feiner befannten Befinnung gegen Grriehrer, fein Bohlgefallen an ber hinrichtung Gervets bezeugt haben." 1) hat boch Luther von 1530 an, unter Berufung auf bas Befet Mofes, wiederholt erflart, bag Irrlehrer, welche allgemein anerkannte Blaubensartifel verwerfen, mit bem Tode beftraft werden fonnen. 2) Als er im Sommer 1530 durch Melanchthon die, übrigens faliche, Nachricht erhielt, der Antitrinitarier Johann Campanus fei von dem bifchoflichen Gericht in Lüttich gefangen genommen und hingerichtet worden, ba fprach er in einem Briefe an Juftus Jonas unverhohlen feine Freude über diefe hinrichtung aus. 3) Bie hatte er alfo nicht auch die Berbrennung Gerbets billigen follen? Es hat benn auch B. Röhler noch jungit betont, bag man bie Frage, ob Luther Gervets Berbrennung gebilligt haben murbe, "ficher bejahen muß". 4) Alebnlich schreibt ber reformierte Prediger A. Bahn: "Luther mar ebenfo intolerant wie alle anderen Reformatoren und hatte gleich Melanchthon ber Berbrennung Gervets zugeftimmt."3)

<sup>1)</sup> G. Th. Strobel, Beitrage gur Literatur, besonders bes 16. 3abrb, Rürnberg 1784. I, 155.

<sup>2)</sup> Bgl. Paulus, Luther und die Gewiffensfreiheit. Munchen 1905. S. 22 ff.

<sup>3)</sup> Enders, Luthers Briefwechfel VIII, 163.

<sup>4)</sup> Röhler, Reformation und Regerprozeg. Tübingen 1901. S. 38.

<sup>5)</sup> Bahn, Studien über Johannes Calvin. Gütersloh 1894. S. 88. Da man sehr oft, um die Intoleranz der Neuerer zu entschuldigen, biese Unduldsamseit als "tatholisches Erbstüd" hinstellt und betont, daß Luther, Calvin und andere in diesem Bunkte noch die Eierschalen des Mittelalters an sich gehabt haben, so sei auch erwähnt, was Bahn (S. 57) mit Recht hierüber schreibt: "Falsch ist es, sein (Calvins) Austreten gegen die Irrsehrer aus Rachwirkungen der mittelalterlichen Brazis zu erklären, und es gleichsam Kom in die Schuhe zu schieden. Calvin selbst berust sich aus der Beit und menschlichen Traditionen, wie weit hat er die auf allen Gebieten . . . geschlagen, sondern aus völliger Abhängigkeit von der Schrift ist Calvin zu erklären."

Melauchthon hat sich mehrmals mit großem Beisall über die Berbrennung Servets ausgesprochen. Am 14. Oftober 1554 schrieb er an Calvin: "Ehrwürdiger Herr und gesiebtester Bruder! Ich habe die Schrift gelesen, in welcher die grenlichen Gotteslästerungen Servets trefslich widersesst, und ich danke dem Sohne Gottes, der deines Kampses Schiedsrichter gewesen ist. Auch wird dir die Kirche sowohl setzt als für alle tünstigen Zeiten Dank schuldig sein. Deinem Urteile stimme ich durchaus bei. Ich erkläre auch, das eure Obrigkeit recht gehandelt hat, indem sie diesen genteslästerlichen Menschen in aller Form des Rechts getötet hat."

In demselben Sinne schrieb er am 20. August 1555 m Bullinger nach Bürich: "Ich habe gelesen, was ihr über Sotteslästerungen Servets geschrieben habet, und lobe Frömmigkeit und eure Urteile. Ich urteile auch, daß m Genser Rat recht gehandelt habe, daß er einen so kutnäckigen Menschen bei Seite geschafft, der nie ausgehört bitte, zu lästern. Ich habe mich darüber gewundert, daß es Nenschen gibt, die diese Strenge tadeln. Ich sende dir über diese Frage einige kurze Blätter, die meine Ansicht gemügend bezeugen." 2)

Diese "turzen Blätter" enthielten eine Abhandlung über Frage, ob der Genser Magistrat recht gehabt habe, Servet zum Tode zu verurteilen. 3) Melanchthon bejaht die Frage mit aller Entschiedenheit. Das göttliche Geset, so sahrt er aus, verpflichtet aufs strengste die weltliche Obrigseit, die Gotteslästerer zu strasen. Nun sind aber die falschen Glaubenslehren als offenbare Gotteslästerungen zu betrachten; beehalb dürsen sie nicht geduldet werden. Melanchthon droht mit göttlichen Strasgerichten, wenn die Obrigseit sich in

<sup>1)</sup> Corpus Reformatorum VIII, 362.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. VIII, 523.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. VIII, 520 — 523.

ber Beftrafung Diefer irrigen Behren aus falichverftanbener Schonung und Dulbung faumig zeige.

Ueber denselben Gegenstand wurde im August 1555 an der Wittenberger Hochschule eine öffentliche Disputation veranstaltet, wobei ganz entschieden betont wurde, daß die weltliche Obrigseit die Keper, welche Glaubensartifel leugnen, mit dem Tode bestrasen müsse. Dieselben Gedanken wurden wiederholt in einer von Melanchthon versaßten Rede, die 1556 zu Wittenberg in der philosophischen Fakultät gehalten wurde. \*2)

Auch später fam Melanchthon noch mehrmals auf Servets Berbrennung zurück, um sie gutzuheißen. "Der Genfer Magistrat", schrieb er im Jahre 1557, "hat durch die Berbrennung Servets der ganzen Nachwelt ein frommes und denkwürdiges Beispiel (pium et memorabile ad omnem posteritatem exemplum) gegeben." 3) Es sei Pflicht der Obrigseit, wiederholte er im Jahre 1559, hartnäckige Keher, wie es Servet gewesen, mit dem Tode zu bestrasen. 4) Duß die Genfer Obrigseit recht gehandelt habe, betont er auch in seiner Postille. 5)

Bon besonderem Interesse ist ein deutsches Gutachten, das Melanchthon im Bereine mit acht hervorragenden lutherischen Theologen herausgegeben hat.") Dies Gutachten, das 1557 zu Borms anläßlich des dort abgehaltenen Relisgionsgesprächs verfaßt wurde, ist zwar gegen die Biedertäuser gerichtet; doch wird darin auch die Frage erörtert,

<sup>1)</sup> Corp. Ref. X, 851 ff.

<sup>2)</sup> Corp. Ref. XII, 143 f.

<sup>3)</sup> Corp. Ref. IX, 133.

<sup>4)</sup> Corp. Ref. IX, 1003.

<sup>5)</sup> Corp. Ref. XXIV, 501.

<sup>6)</sup> Broceh, wie es foll gehalten werden mit den Bidertäuffern. Borms. Ohne Jahr. 8 Bl. 4°. Dies Gutachten ift den Derausgebern der Werte Melanchthons entgangen. Ein Cremplar findet fich auf ber Munchener Staatsbibliothet.

ob es überhaupt gulaffig fei, faliche Glaubenslehren mit bem Tobe gu beftrafen. Diefe Frage wird von Melanchthon und ben anderen lutherifchen Theologen bejaht. Gie erflaren unter anderem, bag bie Leugnung ber Erbfunde, bie Berwerfung ber Rinbertaufe, Die Leugnung bes Beheimniffes ber heiligen Dreifaltigfeit, Die Behauptung, bag bie Gaframente bloge Beichen feien, ale "Gottesläfterungen" beftraft werben follen. Colche Brriehren burfe man nicht gering ochten ; "benn bie jubifche Blindheit, daß Chriftus bor ber Menichwerbung nichts fei, ift öffentliche Gottesläfterung, item bie Berleugnung ber Erbfunde ufm.". Jene Bieber= taufer nun, "welche bie Baupter und Anführer find", follen, wenn fie bon ihren Irrtumern nicht abfteben wollen, "mit bem Schwerte getotet werden". "Unbere verführte Leute, bie nicht fo trogig find und boch nicht abfteben wollen, ind ale unfinnige Leute in Rerfern gu halten."

Man wende nicht ein, daß niemand wegen des Glau-

"Gott bot flor und ausbrudlich weltlicher Dbrigfeit ge= boten, bag eine jebe Obrigfeit in eigenen Gebieten öffentliche Gottesläfterung ftrafen foll. Alfo ift gefdrieben Levitici 24: Ber Cottesläfterung rebet, ber foll getotet werben. Und biefes Bejet bindet nicht allein Brael, fonbern ift ein natürlich Befet, bas alle Obrigfeiten in ihrer Ordnung binbet, Ronige, Fürften, Richter uim. Denn bie weltliche Regierung foll nicht allein ber Untertanen Leib bewahren, wie ein birt Ochsen und Schafe bewahrt, fonbern foll auch angerliche Bucht erhalten und die Regierung gu Gottes Ehren ordnen, foll öffentliche Abgotterei und Gottesläfterung abtun und ftrafen. Dies alles ift öffentliche Wahrheit und gang gewiß. Deshalb die Richter recht getan, Die Serbetum arftraft haben, ber bie jubifche Lehre, bag Chriftus bor ber Menschwerbung nichts fei, ausgebreitet hat und hat fie nicht wollen fallen laffen."

Dies Bu'achten tragt an erfter Stelle bie Unterschrift Melanchthons, ber ficher bas Schriftftud verfaßt hat, ba es

mit seinen anderen Kundgebungen über die Behandlung der Keher und Wiedertäuser hier und da wörtlich übereinstimmt. Nach Melanchthon haben das Gutachten noch unterzeichnet Paul Eber, Prosessor in Wittenberg, Johann Brenz und Jasob Andreä, die zwei vornehmsten lutherischen Theologen Württembergs, Johann Marbach, der lutherische Supersintendent von Straßburg, Georg Karg, Generalsuperintendent des Fürstentums Bayreuth, Michael Diller, Prediger in Heidelberg, Johann Pistorius, Superintendent in Heffen, Jasob Kungius, Prosessor in Greifswald und Generalsuperintendent von Pommern.

Alle diese Theologen billigten ausbrücklich die Berbrennung Servets. Auch Brenz, der dreißig Jahre früher die Bestrasung der Keher mißbilligt hatte und deshalb wegen seiner Milde von Melanchthon getadelt worden war, stimmte jeht mit lehterem überein. Hätte F. Buisson, einer der Wortsührer der liberalen Protestanten und verfolgungssüchtigen Sozialisten in Frankreich, das Wormser Gutachten und andere spätere Acuserungen von Brenz gefannt, so würde er sich wohl gehütet haben, in seinem Werse über Sebastian Castellio, der gegen Calvins Unsduldsankeit eine Schrift erscheinen ließ, Brenz als einen Gesinnungsgenossen Castellios, als einen "Patron der Bersolgten" zu seiern und zu schreiben: "Derselbe vertrat gewissernaßen ein ganzes Land (Württemberg!), wo die Toleranz offiziell gesiegt hatte."

Doch tehren wir mit Melanchthon von Worms nach Wittenberg zurück. Wir werden dort einen anderen Theologen, Georg Major, treffen, der ebenfalls der Ansicht war, daß Servet mit Recht hingerichtet worden fei. Bei ber bereits oben erwähnten Disputation über die Bestrafung

Buisson, Sébastien Castellion. Paris 1892. I, 371, 381.
 Nach Buisson II, 118 ff. foll Melanchthon 1567 in Worms für die Toleranz sich ausgesprochen haben!

ber Reher, die im August 1555 mit Bezugnahme auf Servet an der Wittenberger Hochschule abgehalten wurde, brands markte Wajor die Ansicht, daß die Obrigseit die Reher nicht strasen solle, als eine "verabscheuungswürdige Uns verschämtheit" (detestanda impudentia). 1) Einige Jahre später veröffentlichte er gegen die Antitrinitarier eine eigene Schrift, worin er unter anderem aussührt, daß die Erlasse ber alten Kaiser gegen die Leugner der Dreieinigkeit noch gültig seien. Was die orthodoxe und katholische Kirche auf der Spnode von Nicaa verworsen habe, darüber sei nicht zu diskutieren, solche Pest sei einfach sosort zu unterdrücken.2)

In demjelben Sinne hatte schon Luther 1530 in der Muslegung bes 82. Pfalms erklärt:

Es gebe Reger, "bie fehren wiber einen öffentlichen Artitel Manbens, ber flarlich in ber Schrift gegrundet und in der Belt geglaubt ift von der gangen Chriftenheit, gleichwie bie, fo man die Kinder lehrt im Credo, als wo jemand lehren wollte, bag Chriftus nicht Gott fei, fondern ein einfacher Menfch and gleich wie ein anderer Prophet, wie die Türken und Wieder: tanfer halten. Die foll man auch nicht leiben, fondern als die öffentlichen Läfterer ftrafen. . . . Dofes in feinem Gefete gebietet, folche Lafterer, ja alle falfchen Lehrer ju fteinigen. Alfo foll man bier auch nicht viel Disputierens mochen, fonbern auch unverhört und unverantwortet berbammen folde öffentliche Lafterung. . . . Denn folche gemeine Artitel ber gangen Chriftenheit find bereits geungfam verboret, bewiefen und beichloffen burch die Schrift und bas Betenntnis ber gangen gemeinen Chriftenheit . . . und bedürfen feines Meifterns ober Mlügelns mehr". 3)

<sup>1)</sup> Corp. Ref. X, 852.

<sup>2)</sup> Commonefactio de fugiendis et execrandis Blasphemiis Samosatenicis etc. Wittenbergae 1569. Dieje Schrift war mir nicht zugänglich. Ich fenne sie bloß aus den Ausführungen G. Raweraus in der Theolog. Literaturztg. 1902. Sp. 108.

<sup>3)</sup> Luthers Berte. Erlanger Ausgabe, XXXIX, 250 f.

Begeben wir uns von Wittenberg nach Leipzig, so begegnet uns hier ber mit Welanchthon innigst besreundete Theologieprosessor Alexander Alesius, der in den Jahren 1553-54 nicht weniger als vier Disputationen gegen Servet und dessen "greuliche Gotteslästerungen" ausgehen ließ. Während er in der ersten Schrift (These 28) Servet als den "häretischsten aller Häretiser" bezeichnet, gibt er in der dritten (These 2) deutlich genug zu verstehen, daß er die Berbrennung des gefährlichen Menschen billigt. 1)

Derselben Ansicht waren auch die lutherischen Prediger ber Grafschaft Mansseld, wie Erasmus Sarcerius, Michael Coelius, Chriaf Spangenberg und viele andere, die in ihrem gemeinsamen Glaubensbekenntnis vom Jahre 1559 erklären, Servet sei "seiner schrecklichen und in der christlichen Kirche unerhörten Repereien und Gotteslästerungen halber am Leben billig gestraft worden". 2)

<sup>1)</sup> Contra horrendas Serveti Blasphemias. Lipsiae 1554/55. Tollin, der bekannte Berteidiger Servets, berichtet ausführlich über die erste Disputation in den Jahrbüchern für protestantische Theologie. III (1877), 681 ff. Die drei anderen kannte er nicht. Bezüglich der ersten schreibt er: "Als ich, auf einer wissenschaftlichen Reife durch Deutschlond, die Schweiz, Norditalien und Frankreich, den Spuren Servets nachging, habe ich in allen Bibliotheken, die sich mir erschlossen, nur Ein Exemplar (in Breslau) auftreiben können." Auf der Münchener Staatsbibliothek hätte er die vier Disputationen in einem Sammelbande vereinigt sinden können.

<sup>2)</sup> Befentnis der Prediger in der Grafischafft Mansfelt . . . wider alle Secten, Rotten und faliche Leren wider Gottes wort, die reine Lere D. Luthers seligen usw. Eisleben 1559. Bl. 25 b. Die Ramen der unterzeichneten Prediger füllen drei Quartseiten an. Eine ähnliche Besenntnisschrift ließ 1559 Herzog Johann Friedrich der Mittlere von Sachsen burch seine Theologen ausarbeiten, die sogen. Wei marer Konfutation: Des durchlauchtigen Fürsten Johann Friederichen . . . Confutationes. Jena 1559. Her werden zwar gleich am Ansange die Irrtimer Servets widerlegt, doch wird dessen Dinrichtung nicht erwähnt. Daß man aber hierüber in Jena und Weimar dieselbe Ansicht hegte wie in Bittenberg und Leipzig, kann keinem Zweisel unterliegen.

Sab es vielleicht damals in Subdeutschland Lutheraner, die bierüber anderer Meinung waren? Man möchte es sost meinen, wenn man bei G. Linder (S. 35) liest, daß Frecht an Rägeli in Zürich am 17. Juni 1554 einen Brief gesichrieben habe, "worin er den Wolfgang Musculus, welcher die Berbrennung Servets in jambischen Bersen besungen, tadelt und sagt, Calvin hätte besser getan, den Servet in anständige Haft bringen zu lassen, als ihn dem Bultan zu übergeben".

Martin Frecht, langere Jahre hindurch ber erfte Brediger in Ulm, feit 1551 Professor in Tubingen, war fruber zwinglisch gefinnt geweien; von 1535 an hatte er fich aber immer mehr auf Seite Luthere geftellt, fo bag er mohl ben lutherifchen Theologen beigegahlt werben fann. Bas nun ben erwähnten Brief an Rageli anlangt,1) fo ift berfelbe nicht am 17., ondern am 12. Juni geichrieben worden. Rageli, über ben nichts Raberes befannt ift, weilte bamals nicht in Burich, ionbern in Tubingen, wo ihm auch bas Schreiben Frechts, ber gu jener Beit in Ulm fich aufhielt, bereits am 12. Juni sugeftellt worben ift.2) Es ift bann auch unrichtig, bag Grecht ben Berner Brediger Bolfgang Dusculus megen feines Bedichtes auf die Berbrennung Gerbets tabelt; er idreibt blog, Dusculus habe bie gerechte Berbrennung Servets in jambifchen Berjen befungen.") Da Frecht bie Berbrennung eine "gerechte" nenut, fo muß er fie wohl gebilligt baben. Er fagt benn auch nicht, bag Calvin beffer getan batte, Gerbet in anftanbige Saft bringen gu laffen; wohl aber briidt er ben Bunich aus, gu erfahren, wie man in Ragelis Befanntenfreifen über Gervets Berbrennung bente:

Er ift abgebrudt in Calvini Opera, ed. Baum, Cunitz et Reuss. XV, 156.

<sup>2)</sup> Dies haben die Herausgeber bes Briefes ansbriidlich hervorgehoben. XV, 156. Bgl. auch XV, 191.

<sup>3)</sup> Musculus dimetros Iambicos in Serveti combustionem iustam Iunit. Das Cedicht des Musculus fieht in Opp. Calvini XIV, 709.

Ob ber Genfer Rat und Calvin beffer getan hatten, Gervet in lebenslängliche haft bringen zu laffen, ftatt ihn bem Bulfan zu übergeben.1)

Auch über die Stellung Sulzers zur hinrichtung Servets darf man bei Linder keine genauen Ausschläffe suchen. Aus den kurzen Andeutungen, die er gibt, könnte der Leser schließen, daß Sulzer Calvins Borgeben nicht billigte; und doch stand er in dieser Angelegenheit durchaus auf Seite des Genfer Neuerers.

Simon Gulger, Profeffor und Oberpfarrer in Bafel, war lutherisch gefinnt; boch unterhielt er freundschaftliche Begiehungen gu Calvin. Letterer melbete ihm am 9. Gebtember 1553, daß er Gervet habe verhaften laffen.2) Gofort erwiderte ihm Gulger, daß er mit feinen Amtsbrudern biefe Berhaftung billige; alle freuten fich, bag nun Gerbet uns schablich gemacht werden tonne; fie wurden auch gu Gott beten, bag er feine Rirche von einer folden Beft befreie.") In demfelben Sinne ichrieb er gehn Tage fpater an Bullinger nach Burich.4) Als bann die Baster Rirche, wie andere Rirchen ber Schweig, von Benf um ein Butachten fiber Servets Angelegenheit ersucht wurde, erwiderte Gulger am 12. Oftober im Ramen feiner Amtsbruder, man folle guerft ben gefangenen Reger gu befehren fuchen. "Gollte er aber in feiner Berfehrtheit beharren, fo moge er gemäß ber euch von Bott verliehenen Gewalt verhindert werden, der Rirche Chrifti weiteren Schaden zuzufügen."5) Linder (S. 34) behauptet, daß Calvin mit bem Gutachten ber Basler nicht

Libenter scirem iudicium vestrorum super combustione Serveti; an magistratus et Calvinus melius fecissent, si perpetuo illum carceri quam vulcano tradere maluissent.

<sup>2)</sup> Opp. XIV, 615.

<sup>3)</sup> Opp. XIV, 622.

<sup>4)</sup> Opp. XIV, 627.

<sup>5)</sup> Opp. VIII, 820 ff.

zufrieden war. Das Gegenteil ist wahr. In einem Briefe an Farel vom 26. Oftober spricht Calvin seine Befriedigung darüber aus, daß die Basler in ihrem Gutachten sich "beberzt" gezeigt haben.") Das Basler Gutachten soll anch "von allen das mildeste" gewesen sein. Bon welcher "Milde" aber Sulzer beseelt war, ersieht man aus seinem Schreiben an Bullinger vom 16. Oftober 1553, worin er sich auß idäriste gegen Servet ausspricht und den Bunsch äußert, daß doch diese Best in wirtsamer Weise unschädlich gemacht werde, und daß man nicht durch eine "versehrte Milde" der Gottlosigseit die Zügel schießen lasse.")

Nach der Berbrennung Servets, die am 27. Oftober 1553 stattsand, veröffentlichte Calvin zu Ansang des Jahres 1554 eine Schrift, worin er das peinliche Berfahren gegen ketzer nach der heiligen Schrift und dem göttlichen Gesetze nicht bloß für erlaubt, sondern für geboten und pflichtmäßig artlärt und den Nachweis zu liesern sucht, daß in der Bestrafung Servets nur jene göttliche Borschrift streng besolgt worden sei. Bon dieser Schrift Calvins erklärte Sulzer am 26. Februar 1554 in einem Briese an Bullinger, er balte sie für "heilig und sorgfältig"; sie werde der Kirche von großem Nuten sein, da sie den verderblichen Irrtum, daß die Ketzer nicht zu bestrafen seien, gründlich widerlege. Das die Ketzer nicht zu bestrafen seien, gründlich widerlege. Blaurer, "hat mich über die Waßen erquickt." Auch in

Opp. XIV, 657: Rediit ab Helvetiis nuncius. Uno consensu pronunciant omnes, Servetum impies errores, quibus olim turbavit Satan ecclesiam, nunc renovasse et monstrum esse non ferendum. Cordati Basilienses. Tigurini omnium vehementissimi.

<sup>2)</sup> Opp. XIV, 645.

<sup>3)</sup> Bgl. Rampfdulte, Johann Calvin. Bb. 2. Leipzig 1899. C. 228.

<sup>4)</sup> Calvini Opp. XV, 44.

<sup>5)</sup> Opp. XV, 74.

Bafel waren alfo die Lutheraner mit ber hinrichtung Servets einverstanden.

Richt anders war es in Lindan. Im 2. Januar 1554 schrieb der dortige Bürgermeister Hieronymus Pappus, der Bater jenes Johann Pappus, der später als Prediger in Straßburg das strenge Luthertum verteidigen sollte, an Bullinger, um ihm seine Befriedigung auszudrücken, daß der Häresiarch Servet die verdiente Strafe erlitten habe.

Wenden wir uns nun wieder nach Sachsen und Norddeutschland, um zu hören, wie dort in den letten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts die Berbrennung Servets beurteilt worden ist.

Einer der bedeutenoften unter den lutherischen Theoslogen jener Zeit war Martin Chemnit. Superintendent in Braunschweig. In seinen Loci theologici erwähnt er auch Servet, "dies Scheusal von einem Menschen", und lätt keinen Zweifel darüber bestehen, daß er deffen Simrichtung, über die er kurz berichtet, durchaus billigt.2)

Wie in Sachsen, am Hofe des Kurfürsten August, Servets Berbrennung beurteilt wurde, kann man aus einigen Predigten ersehen, die der Hofprediger Philipp Wagner 1579 vor seinem Herrn gehalten hat und nachher mit einer Widmung an den Kurfürsten in Druck gab.8) In diesen Predigten, die vom Amt der Obrigkeit handeln, wird unter anderem der weltlichen Obrigkeit auch die Pflicht eingeschärft, die Reper aus dem Wege zu räumen.

"Es foll eine Obrigfeit verschaffen, daß die reine Lehre in ihren Landen und Städten vorgetragen werde, und soll dagegen abtun Abgötterei, Irrtum und Reherei und diejenigen, so solcher Dinge Anfänger gewesen und doch nicht abstehen wollen. Und da nun Keher, Rottengeister und saliche Lehrer

<sup>1)</sup> I. H. Ottius, Annales anabaptistici. Basileae 1672. S. 116.

<sup>2)</sup> Chemnitius, Loci theologici. Francof. 1690. I, 34.

<sup>3)</sup> Der Sundert und Erfte Bfalm: Bom Stande und Ampt ber Beltlichen Obrigfeit. Gebrebiget durch M. Philippum Wagner. Dresben 1579. Bl. O5.

uch Ueberweisung und Unterricht nicht abstehen wollen, tut eine Obrigteit recht baran, daß fie die aus bem Bege raumt. Denn fo man die wegtun foll, fo ben Leib beschädigen, viel nehr foll man bie megräumen, fo bie Geele verberben. Da tommen wir aber in eine fcmere Disputation: Ob benn bie Dbrigfeit auch Dacht bat, die überwiesenen Reger zu toten, weil ber Rat ju Genf ben Gerbetum, ber nicht abstehen pollte von feiner Regerei, bat richten laffen. Da ift viel Disputierens barüber gefallen, und haben etliche weltlicher Obrigfeit fo viel nicht einräumen wollen, auf bag Tyrannen nicht bergleichen Bewalt gegen uns Evangelischen, die fie auch für Reger halten, brauchen burfen. Aber mas recht ift, bas man bes Migbrauchs halber nicht unterwegs laffen. Darum fagen wir noch, weil die Dbrigfeit eine Befchüherin ber erften und anderen Tafel ber gebn Gebote, fo foll fie uch vornehmlich bas, was zur göttlichen Ehre bienftlich, beirbern, und mas berfelben hinberlich, berhuten und abichaffen. . . Run find aber falfche Lehrer, Bauberer, Gottesläfterer em Ramen Gottes juwider und heißt das Befet Bottes Moe Leute aus bem Wege ju raumen; fo gibt es fich ja

Besehl hat, über reiner Lehre zu halten und gottloses Besen und Diejenigen, die es treiben, aus dem Bege zu räumen."
Bor Bagner war Nikolaus Selneder, ein anderer bedeutender lutherischer Theologe, Hofprediger bei Kurfürst August gewesen. Als Prosessor und Superintendent in Leipzig veröffentlichte Selneder im Jahre 1577 eine "Christeliche Pädagogil", worin er, auf verschiedene Gründe sich

son jelbit, bag die Obrigfeit nicht allein Dacht, fondern auch

jedgend, bargutun fucht, daß ber Genfer Magiftrat recht getan habe, den Reger Servet hinrichten gu laffen. 1)

<sup>1)</sup> Paedagogia Christiana. Francof. 1577. I, 186 j. Schneder behandelt hier die Frage: An Senatus Genevensis recte secerit interficiens Servetum haereticum? Er bejaht die Frage, wobei er unter underem aussührt: Si haeretici maniseste convicti, cum admonentur et edocentur, obtemperare noluerint, recte facit magistratus, si eos e medio tollat. Si enim tollendi sunt qui corporibus nocent, multo magis tollendi sunt, qui salutem animarum corrumpunt,

Bu ben befannteften lutherischen Theologen ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts gehört Johann Bigand, ber Die letten Jahre feines Lebens in Preugen gubrachte. Professor an ber Dochschule ju Ronigeberg veröffentlichte er im Jahre 1575 gegen bie Gervetianer ober Antitrinitarier eine eigene Schrift, worin er die hinrichtung bes fpanischen Baretifere ausbrudlich billigt. 1) Als Bijchof von Bomefanien und Samland gab er fünf Jahre fpater eine Schrift über die "Berfolgung der Frommen" heraus. 218 "Fromme" ober Rechtgläubige gelten ihm felbftverftandlich nur die Lutheraner, und zwar die Lutheraner feiner Richtung. Diefe allein, wenn fie verfolgt werden, verdienen "Marthrer" genannt ju merben; bagegen haben bie falfchen Religionen nur "Teufelsmartyrer". Deshalb fann Gerbet, ber mit Recht hingerichtet worden ift, nicht ale Martyrer gelten. 2) Gingebend fucht auch Bigand in Diefer Schrift nachzuweifen, daß die weltliche Obrigfeit gegen die hartnächigen Befenner falfcher Glaubenslehren mit Strenge, notigenfalls auch mit Todesftrafe vorgehen folle. 3) Denfelben Rachweis führt er noch viel ausführlicher in einer weiteren Schrift, Die er 1582 gegen bie Biebertaufer ericheinen lieg. 4)

Die Ansführungen der letteren Schrift hat im Jahre 1599 Konrad Schlüßelburg, Superintendent in Stralfund, im 12. Bande seines umfangreichen Reterkatalogs wörtlich abgedruckt. b) Der 11. Band ist den Servetianern gewidmet. Daß auch hier Servets Berbrennung gebilligt wird, braucht wohl nicht eigens hervorgehoben zu werden. 6)

De Servetianismo seu de Antitrinitariis. Regiomonti 1575.
 35.

<sup>2)</sup> De persecutione piorum, Francof, ad Moen. 1580. 5, 168, 201-

<sup>3)</sup> S. 128 ff , 179, 212.

<sup>4)</sup> De Anabaptismo. Lipsiae 1582. S. 194-232.

<sup>5)</sup> Catalogus Haereticorum. Francof. 1599. XII, 608 ff.

<sup>6)</sup> Bgl. XI, 12, 121.

So haben denn von 1553 an bis zum Schluffe des 16. Jahrhunderts in Mittel-, Süd und Norddeutschland die vornehmsten Bortführer des Luthertums Servets hinstichtung ausdrücklich gutgeheißen. Ob dagegen aus dem 16. Jahrhundert auch nur Ein deutscher lutherischer Schriftslieller namhaft gemacht werden könne, der diese hinrichtung getadelt habe, mag dahingestellt bleiben. Dem Berfaffer dieses Aussages ist feiner befannt.

Das "fromme und bentwürdige Beifpiel", das, Melanch= ton gufolge, ber Benfer Magiftrat ber "gangen Rachwelt" gegeben bat, ift übrigens von den deutschen Lutheranern nicht blog gelobt, fondern auch tatfächlich nachgeahmt worden, or allem in Sachjen, an ber Geburteftatte bes Luthertums. Carpgov, ber befannte Rriminalift, bat hierüber in feinem mogen Werfe 1) zwei bemerfenswerte Urteilsspruche mitgeteilt. m Juli 1574 verhandelte das Schöffengericht ju Leipzig er einen Leinweber aus Torgan, der aus "fonderlicher Genbarung bes Beiftes Bottes", wie er behauptete, Die Taufe und die Dreieinigfeit verwarf und auch "lafterlich" on Diefen zwei Blaubensartifeln gerebet hatte. Das Gericht atlarte, daß es junachft "ber geiftlichen Obrigfeit obliege, mliche gottesfürchtige, gelehrte und erfahrene Manner gu erjammeln, die über die Brrtumer bes Angeflagten rechtlich u ertennen und gu erflaren hatten, "ob er fur einen Reger gu achten fei ober nicht". Wird er von ben Theologen ale Reger erflart, fo foll er ber weltlichen Obrigfeit, peinlich gu ftrafen", übergeben werben. Beharrt er bann bei feinen Irrtumern und wird "feine Berrudung ber Bernunft an ihm gefpurt", fo "mochte er bon wegen folcher feiner gefagten Salsftarrigfeit, fegerifchen Grrtumer und Lafterungen, vermöge ber Rechte und üblichem gemeinem Gebrauch nach, mit bem Fener vom Leben gu Tobe geitraft merben."

Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium. Wittebergae 1646. I, 286.

Neun Jahre später, im Oftober 1583, hatte der Leipziger Schöffenstuhl von neuem zu entscheiden über einen Angeklagten, welcher sich "fegerischer Irrtümer" gegen die heilige Dreisfaltigkeit, die Berdienste Christi und andere Artikel des christlichen Glaubens schuldig gemacht und von diesen Glaubenssartikeln verächtlich geredet hatte. Wiederum entschied das Gericht, daß die geistliche Obrigkeit zunächst zu erklären habe, "ob er für einen Keher zu halten sei". Wird er für einen solchen erklärt und beharrt er bei seinen Irrtümern, "so möchte er deswegen vermöge der gemeinen geschriedenen kaiserlichen Rechte und des hier bevor gesprochenen Urteils vom Leben zum Tode, und dem üblichen gemeinen Gebrauch nach mit dem Fener gestraft werden".

Auch im Fürstentum Ansbach Bayreuth galt noch ber "übliche gemeine Gebrauch". In der Halsgerichtsordnung vom Jahre 1582, die fast nur ein wörtlicher Abdruck der bambergischen Halsgerichtsordnung vom Jahre 1507 ist, hat der lutherische Markgraf Georg Friedrich die alte Bestimmung bezüglich der Bestrafung der Reger beibehalten: "Ber durch den ordentlichen geistlichen Richter für einen Reger erkannt und dafür dem weltlichen Richter geantwort (übersliesert) würde, der soll mit dem Feuer vom Leben zum Tod gestraft werden". 1)

Peinliche Halfgerichtsordnung des herrn Georg Friderichen Margraven zu Brandenburg. hof 1582. Bl. 27. § 183. Bgl. dazu die Bambergische Halsgerichtsordnung, herausg. von J. Rohler und B. Scheel. Halle 1902. S. 55.

### XVII.

### Um bas elfäffifche Rulturproblem.

Es ift in den letten Jahren soviel darüber geschrieben wieden, daß der Leser dieser Blätter, die schon mehr als mal elfässische Fragen vorurteilslos behandelten, auch t eine Orientierung über die viel diskutierte elsässische uturfrage dankbar sein wird. Eine Orientierung, kein neuer jungsversuch, der ebenso wie seine Borganger problemasten Wert behalten würde.

Bunachst: was hat sich der Fernerstehende unter dem Giffischen Kulturproblem vorzustellen? Die folgenden Aussitrungen werden ihm bessere Austunft geben als eine Destition, an der sich stets herumdeuteln läßt. Das Problem tein eminent historisches. Rur die Geschichte erklärt es uns.

Es beginnt eigentlich mit der Beit, in der die Politik Sonnenkönigs Ludwigs XIV. und seiner geriebenen taatsmanner die elfässischen Gebietsteile annektierte. Der te alemannische Bolksstamm im Südwestwinkel des heiligen imischen Reiches deutscher Nation ließ sich an Treue gegen aiser und Reich das ganze Mittelalter hindurch nicht überriffen, und niemand polterte mehr gegen die Herrschgelüster "Wälschen" als die biederen elsässischen Humanisten. licht blos der Grenzwall der Bogesen trennte den Gallier om Elsässer; vor allem der stets genährte nationale wiespalt. Wan war sich in Bersailles dessen wohl bewußt,

und wie man in weiteren Kreisen über die annektierten Espässer dachte, verrät uns am besten Pierre Bayle, der kurz nach den Reunionen die schon Görres ausgesallenen Borte schried: Il est à craindre qu'un peuple infatué de la gloire germanique et prévenu de cent sausses idées de la prétendue vanité française, ne contribue de tout son pouvoir à rétablir l'honneur de l'Allemagne, et à mortisier l'insolence de nos troupes, toutes les sois qu'il se verra en état de le saire impunément.

Der alte Rritifer follte feine Befürchtungen nicht berwirklicht feben. Die frangösische Administration tat ihr Mögliches, um bas Land, wenigftens die breitere Bevolferung Die beutsche Bergangenheit vergeffen gu machen. Das beforgten der wirtschaftliche Borteil, die gejunden bauerlichen Berhaltniffe, die bant ber Bermaltungsenergie ber frangöfischen Intendanten nach ben langen Rriegsjahren fich wieder einstellten. Gine gute Dofis Opportunismus ftedte von jeher im Geblute bes Elfaffers. Dan hatte fich über bas neue Regime nicht zu beflagen - wenn man von bem protestantischen Bevolferungsteil absieht, dem die fatholische Restaurationspolitif in die Quere fam -, man gewöhnte fich fo leicht baran, bag Borres, ber burch fein Strage burger Exil die Elfäffer mohl tannte, im "Rheinischen Mertur" ihre "blinde; plumpe Unhanglichfeit an die Frangofen" bitter tabelte. 1) In bemfelben Organ hatte icon fruber Jatob Grimm in einem Muffat über Die Elfaffer 2) - Der mit Unrecht Gorres zugeschrieben wird - fich in abulichem Sinne geaußert und recht bittere Rlagen beutscher Solbaten über ichlechte Behandlung im Elfaß, fowie andere bitterboje Urteile über die elfäffische Frangosenfreundlichkeit verzeichnet. Dan hatte geglaubt, das Bolt marbe den dentichen Be-

<sup>1)</sup> Jest abgebrudt in Gorres' Bolit. Schriften III, 154 ff.

<sup>2)</sup> Rhein. Merfur 1814, 6. August, nr. 198. Jest in ben Rleinern Schriften von Jatob Grimm. 8. Bb. Guterstoh 1898. S. 397 f.

mern entgegenjubeln. Aber bas Begenteil war ber Fall. faffifche Abgeordnete traten in Baris bem Abtretungs= vielt entgegen. Borres ift ehrlich genug, die Beweggrunde Bolfes ju billigen : "Wir haben ihnen nichts zu bieten. then fie über ben Rhein, fo gewahren fie ihre Standes: soffen an den Bettelftab gebracht, gefchunden, geplacht, plagt burch Rrieg und ichlechte Abminiftrationen in alle kge. . . . Dat man beim Ginmariche fie auch nur eines nen Wortes gewürdigt und ihnen zugefagt, bag man fie ien wollte bei ihren Rechten und in bem Befige, wie fie bei ben Frangofen genoffen haben?" Der weitblidende abligift, beffen intereffante Musführungen meines Wiffens beachtet geblieben find, fucht nach Grunden für biefes, n beutschen Batrioten von damals faft unverftandliche abalten der nach Art und Sitte beutschen Elfäffer: er det fie in der Revolution und in Rapoleon.

Einen fehr einleuchtenden und auf eindringende Renntnis s elfaffifchen Stammescharaftere fußenben Rommentar gu efer von Borres leiber nicht naber beleuchteten Begrundung bt und ber neueste Schriftsteller, ber bas elfaffifche Rultur. ublem jum Begenstand einer ebenjo gutreffenben wie feins migen Untersuchung macht, die eigentlich Anlaß zu meinen rorterungen gegeben bat: 3ch meine Rarl Brubers faffende Ginleitung ju ber Anthologie "Beitgenöffische intung bes Elfaffes" (Berlag Lubolf Beuft, Strafburg i. G. 05, CXXXV u. 288 G.) 3ch halte die Einleitung für bas ertvollste an bem Buche, als tulturhiftorisches Dofument ift nicht nur fur ben Elfaffer hochbebeutfam, fonbern für jeden entichen, ber eine unbefangene, eindringende, mit Beift und eichmad geschriebene Darlegung ber namentlich feit 1870 mer verwidelter geworbenen elfäsigichen Rulturfrage lefen Weit bem im 3. 1900 geschriebenen und in ben gebilbeten reifen epochemachenden Effan bes altdeutschen Rationals onomen Professor Berner Bittich über "Deutsche und angofiiche Rultur im Elfag" ift Grubere lleberblid - eine eljässische Kulturgeschichte in literarhistorischem Rahmen — das Beste, was über das dissizile Thema geschrieben worden ist. Gruber ist Altelsässer und, soviel ich weiß, Affessor, der protestantischen Konsession angehörig, was ihn aber nicht hindert, dem als Kultursastor überwiegenden katholischen Bolkstum richtiges, vorurteilssreies Berständnis entgegen zu bringen.

Es zeugt von feiner intimen Bertrautheit mit ber elfäffischen Boltefeele, wenn er bie frangofische Revolution, beren Greuel und Rriege bas Bolf gunachft enttäuschte, burch bie Grundung ber Rationalgarben bie ichlaffgeworbene Bolfephantafie aufweden läßt. Der burgerlichs bemofratische Solbatengeift, entflammt burch bie nationale Glorie der napoleonischen Beit, von der noch jest die bauers liche Bevolferung traumt, "reift allmählich bas gejamte Eljag ju Franfreich binuber". 218 bie Befreinngefriege einfetten, war man nationalfrangofifch geworben. Die mittelalterlich elfaffische Gebanfenwelt war beseitigt. Als gleichs berechtigtes Blied einer großen Staatsgemeinschaft fühlte fich ber Elfaffer auch im weiteren Berlauf ber Beichichte bis in Die letten Regierungsjahre bes britten Rapoleon gludlich. Much der protestantische Gruber gerftort die "literarische Bllufion", nach ber die Erifteng einer vorwiegend in protes ftantischen Rreifen gepflegten bentich literarischen Tätigfeit, einer beutschen Lyrit, ein Symptom gewesen fei fur eine innerfte Gehnfucht aller mabren bamaligen Elfaffer nach bem Mutterlande. Giner ber Sahrer felbit, ber alte Ghrenfried Stöber, gab beutlich genug Die Barole aus: Das Berg frangofifch; ber Ropf bentich. Uebrigens hatte auch Die Tätigfeit bes fatholifchen Rlerus fur Die Erhaltung ber beutichen Sprache erwähnt werden fonnen, ber "Glfaffifche Bolfefreund", bas "Ratholifche Rirchens und Schulblatt" überwiegen an Ginflug und fraftvollen Beitragen ficher bas lobend ermabnte protestantische "Samstagsblatt".

Dann tam der Frankfurter Friede. Und mit ihm wieder e völlig neue Phase des elfässischen Kulturproblems. Der besser: ce sing wieder von vorne an. Auf den franssisierten Stamm sollte nun wieder dentsches Reis geslanzt werden. In vielen Kreisen sensielts des Mheins stellt an sich das so leicht vor; wenn man heute die im sentimenstem Taumel der Kriegsbegeisterung von deutschen Gelehrten dungelehrten beschriedenen Druckbogen lieft, kann man d des Lächelns nicht erwehren ob der optimistischen Hossungen, die man auf die "wiedergewonnenen Brüder" septe. Sas man ihnen nicht alles prophezeite! Der Münchener ditoriler Franz von Löher meinte in einem dickleibigen

"Rein bober gebilbeter Elfaffer, wenn er ehrlich fein will, unet, daß mit bem frangofifchen Befen fich flache Salb= bung berbreitete (!). Bas man in einer fremben Gprache, b mar' es auch bon Jugend auf, hort und lernt, haftet gar gern nur angerlich. D wie fein und leife und grundlich rft bagegen die Mutterfprache! Gie redet nicht blog gum ritanbe, fondern öffnet auch die Tiefen ber Geele. Ergiebiger Gritoff und gutes Deutsch wieder in allen Schulen, auf allen mein, in allen Memtern, beutsche Beitschriften und Bucher ben Befevereinen und Bolfsbibliotheten, ber fcone Reichtum erer wohlausgeftatteten Boltsliteratur in ben Jamilien, lubien endlich auf beutschen Universitäten - welchen Um: sung im Dichten und Trachten wird bas alles ichon in ngen Jahren erzeugen, wenn nur erft die frangofifche Ent= banng und bas Gis ber froftigen und abweifenden Lebensichanung gebrochen ift!"

Damals nahm man folche Phrasen eruft. Aber wie immerlich tam ihnen die Wirtlichkeit in die Quere! Ende 579 noch mußte Leopold von Ranke, der in der "Westurt" weilte, resigniert in sein Tagebuch schreiben, daß vischen Deutschen und Eingeborenen noch immer keine Aniherung stattsinde und daß die Elfässer Damen die deutschen berren vermeiden; als heilmittel gegen das llebel gibt der

protestantische Historiser bezeichnenderweise an: "Es blei nichts übrig, als das germanische Element hervorzuhebt und zu fördern; die einzige greisdare Handhabe dazu biet die Augsburger Konfession dar...") Auch dieser Prosessorence welchen man genugsam befolgte, führte nicht rasch zu Ziele. Der "deutsche Bruder", der immer den Erober herauskehrte, hatte nichts an sich, das den demokratisch Elsässer anziehen konnte. Ein preußisches Infanterieregime ist ja an und für sich eine schöne Sache, aber mit dem Dr macht man sich feine Freunde; von dem "Korporalston" Elsas, der die Annäherung noch heute erschwere, unterhider unlängst verstorbene Emil Franzos nicht lange v seinem Tode noch die Leser der Bossischen Zeitung. hätte allerdings von einer bedeutenden Wendung zu Besse berichten dürsen.

Unter solchen Umständen war eine Berpflanzung to beutschen Geisteskultur nach den Reichslanden zunächst sein aussichtsloses Ding. Als eine Zeit geistiger Isolieru sind fast die ganzen zwei ersten Jahrzehnte nach dem Kriezu bezeichnen. Die Option hatte zudem dem eroberten Lar die Geisteselite entzogen. Was zurücklieb, konnte sich alten Maßstade nicht mehr an Frankreich anschließen, war der deutschen Sprache wollte man begreislicherweise nich wissen, dazu kam, was Gruber in die akademischen Bokleidet — die ältere elsässische Generation drückte sich üblesen Punkt viel derber aus —: "der Eroberer selbst newit davon entsernt, mit reisen Bildungsfrüchten auswarzu fönnen. Einmal hatte er durchaus nicht immer selses Menschenmaterial herüberschicken können."

Aber die Zeit tat das Ihrige. Der Same, ber, ni immer von flugen Saemannern gestreut, bei ber al Generation auf durres Erdreich fiel, fand bei bem nach b

<sup>1)</sup> L. v. Rante, Bur eigenen Lebenogeschichte, G. B. 53, (Leipzig 1890.) G. 637.

geborenen Gefchlecht empfänglichen Boben. Es fann Meine Mufgabe fein, hier auf all die Faben hingus welche ben Ginichlag ber-allmählich werdenden Rultur wie fie burch bas jegige Elfag reprafentiert wird. er jungeren herangewachsenen Beneration geht bas e Eliaß aus. Es ift bas befondere Berbienft Grubers arfem Blick auch den feinften Beräftelungen des enten neuen Lebens nachgegangen gu fein. Er ericheint gleich als Literarhiftorifer und geschickter Kulturpincho-Das Sabr 1890 ift ihm ein Bendepunft gum Befferen; ba batiert eine Steigerung bes politischen Lebens bers auch in der fatholischen Bevolferung -, "eine ung und Bertiefung ber Breffe, die bon ber groß: den Entwickelung taum ju trennen find. Bemuhungen bie Sebung ber Bolfsgefelligfeit find gu melben, bei der ber katholische Klerus viel Initiative zeigt." Bon erer Bedeutung noch ift die immer ftarfer in die Er= inung tretende Tatigfeit zweier geiftigfünftlerischen Stromaen: eine aus bem beutschen Kulturgentrum auslaufende dinng, welche die rudwartige Berbindung mit dem mittelmiden Gliag fucht; aber weil fie fremdes Bewache ift, b fich mehr auf bas eingewanderte Element ftutt, "wirft wie verfruht. Gie wirft politisch und feindfelig, ift unitanden und unbeliebt und wird des öfteren und in veriebenen Unlaffen befampft." Reben biefer lauft bie eigentlich alfiiche Rulturlinie, mehr von Malern bedient, und in marifchen Sachen auf bie Mundart beschränft, die aber ihres geringeren Bilbungegehalts für bas Elfaß die dtigere ift; fie ichritt auch tatfächlich immer weiter vor, tem Biberpart, ber beutsch-nationalen Richtung, fonnte d ber protestantische Elfaffer Frit Lienhard nicht nachbrudlicherem Ginfluß verhelfen. Gein allgulauter Dehr bentich" fand ein gorniges Echo, wie ichon bei m bichtenben Lehrer Chriftian Schmitt bas Deutschbefenntnis abroffen hatte, ja felbft Lienhards bromatifches Ctud

"Obilia", Die ein eminent elfaffifches Motiv behandelt, lehnte man ab. Der beutschemittelalterlichen Linie ftellte fich 1898 bie Brundung bes "Elfaffifchen Theaters" gegenüber, mas Die endgültige Borberrichaft ber Dialettfunft bedeutete. Die untlugen "Briefe eines Elfaffere" bes halbelfaffifchen Literaten Rarl Stord hatten ichon beftebende Begenfage noch vericharft, ba fie burch ein Ginschreiten ber Berwaltung die rein hiftorifch geworbene - Entftehung eines felbftanbigen elfaffifchen Rationalbewußtfeins, bas fich politifch und geiftig ju außern begann, im Reim gu erftiden berlangten. Run bominierte bas elfaffifche Theater, vom Bolf als nationale Cache betrachtet. Dagu fam 1899 bie vom elfaffi= ichen Maler Spindler gegrundete vornehme "Elfaffifche Rund= ichau", gunachft aus ben reichsbeutschen Reiben angegriffen wegen des "unzweifelhaft nichtbeutichen" Programme, ber Bevorzugung ber Beitrage in frangofischer Sprache, Die nach Gruber als Bilbungevermittlerin im Elfaß nicht mehr gelten fonne, weil fie nicht mehr Gefantgut ber Allgemeinheit ift. Obichon aber, fulturpolitisch betrachtet, bie "Rundichau" ben Blat ber außerften Rechten ber nationalelfaffifchen Bartei einnimmt, wurde fie von altbeutschen Universitätsprofefforen bebient, und einem bon biefen, bem jegigen Profeffor ber Staatswiffenichaften, Berner Bittich, war es vorbehalten, in einem ichon oben erwähnten Effan "Deutsche und frangofifche Rultur im Elfag" bie Ideen jum Ausbrud ju bringen, Die fur bie Bufunft ber geiftigen Rultur im Elfaß als Richtlinien gelten tonnen. Der Auffat Bittiche ift auch in Buchform erschienen, und Gruber fpenbet bem Buch bas bobe, aber berechtigte Lob: "Es ift wichtiger als alle Bedichte, Auffage und Runftwerfe, Die feit 1870 von wem immer in heimatlicher Gefinnung geschaffen worben find. Es ift nur möglich gemejen baburch, bag ber Berfaffer gebu Jahre lang bas elfaffifche Boll in feinem Saufe aufgefucht hat, bei feinem Tagwerf, feiner Dahlzeit, feinem Gebet und feiner Duge. In feinem Saufe, nicht in feinen Buchern."

Es ist überraschend, in welch hellem Lichte auch bem Eingeborenen das eigene Kulturleben, die ganze Bolfsseele, durch Witticks glänzende Untersuchungen erscheint. Schon in der Methode liegt gegenüber anderen Behandlungen der Frage ein gewaltiger Fortschritt. Denn er betrachtet die deutsche Kultur nicht als absoluten Wert, der für das Elsaß ollein in Betracht zu kommen habe, sondern geht von der Tatsache aus, daß das Elsaß, als Grenzland, unter dem Einfluß zweier Kulturen stehe, von denen jede die für die Zufunft des Landes unentbehrlichen Elemente herzugeben babe. Wittich, der Altdeutsche, schreibt den Saß, den früher ein Elsässer nicht leicht hätte schreiben können, ohne den zum Glück immer mehr außer Gebrauch gekommenen Borzwurf des Protestlers zu hören:

"Es werbe nicht fo fehr von ber Bewegung ber elfässischen Kultur zur beutschen Kultur, sonbern vielmehr von ber Entwidlung der beutschen Kultur im Sinne der französischen Kultur abhängen, ob die Unterschiede zwischen beiden sich rascher ober langsamer ausgleichen werden."

Die geiftige und moralische Rultur ift am meiften ber Germanisation ausgesett.

"Denn die Grundlage aller geistigen Kultur, die religiöse Kultur des Bolles, ift völlig deutsch geblieben; eine Rezeption der geistigen und moralischen Kultur Frankreichs hat nur unvollkommen oder gar nicht stattgefunden. Die deutsche Mutters
sprache des Bolles, der deutsche Charafter seiner ethischen Grundlagen, der Einfluß der Altdeutschen im Elsaß und die
mannigsachen Ginwirkungen aus Altdeutschland vereinigen sich
hier mit der in Kirche, Schule und öffentlichem Leben planmäßig betriebenen Germanisation zu einer sast unwiderstehlichen
Macht, die auf die Dauer ihre Birkung nicht versehlen kann."

In dem fräftigen Aufblühen der alemannischen Dialettdichtung, deren ästhetischer Wert gering angeschlagen werde, set das bedeutsamste Anzeichen für die beginnende geistige Germanisation zu erblicken. Auch die wirtschaftliche Kultur, so eng sie vordem mit der französischen Bollswirtschaft verbunden war, ift nun ganz vom Schickfal ber beutschen Bolkswirtschaft abhängig. Aber in den sozialen, politischen und sinnlichen Aulturelementen stehe Elfaß noch heute unter dem Einfluß Frankreichs. Bürger und Bauern sind die maßgebenden Klassen, einen einflußreichen Abel gibt es uicht, die Bevölkerung ist ganz demokratisiert. Auch die finnliche Kultur — d. i. bildende Kunst, Musik, Befriedigung der materiellen Lebensbedürsniffe — ist fast völlig französisch geblieben.

"Auf allen diesen Gebieten wird es sehr schwer sein, die Elfässer für die deutsche Kultur in ihrer augenblicklichen Form zu gewinnen, da diese selbst in einer Bewegung begriffen ist, deren äußerste Ziele im Elsaß schon unter französischem Einslußerreicht worden sind. Allerdings wird Deutschland niemals eine demokratische Republik werden oder die sinnliche Kultur Frankereichs annehmen, aber der Elsässer wird aus der demokratischen Bewegung in Deutschland und der überall erkennbaren und zugegebenen Superioxität der sinnlichen Kultur Frankreichs den Anspruch und die Kraft schöpsen, bei diesen ihm teuer gewordenen Auschauungen und Sewohnheiten wenigstens vorläufig zu verharren."

So gelangt der Altdeutsche Wittich zu dem Resultat: Der Elsässer habe sein inneres Hauswesen, d. i. alles, was er unter Kultur der Sinne begreift, mit Einschluß der politischen Denkungsart selbst zu bestellen, für die Geisteskultur dagegen könne die deutsche Kultur am erfolgreichsten bestruchtend wirfen. Fast zu gleicher Zeit wandte man sich in Frankreich der elsässischen Kultursrage zu. Und erfreulichersweise wurde sie in ernst zu nehmenden Kreisen lediglich als solche, d. i. als Kultursrage, nicht mehr als politisches Objekt, behandelt. Daß man die alte Streitsrage sett als intern elsässische Angelegenheit erfaßte, war ein erfreulicher Fortschritt. Es will viel besagen, daß der nationalistische Deputierte von Nanch, der bekannte Schriftsteller Maurice Barrus, diesen Standpunkt teilt. Was er versicht, ist geistige Wieders

geburt durch nationales Sichwiederfinden, Geisteskultur durch Rassenkultur. Im Berliner "Neuen Magazin" erschien letzen Winter von ihm eine Plauderei über das "Elsässerbewüßtsein". Eugène Münt, der französische Kunsthistoriker von bedeutendem Rus — Gruber unterschätzt ihn sichtlich —, des wegte sich kurz vor seinem Tode in ähnlichen Gedankengängen. Bas er seinen elsässischen Landsleuten zurust, ist Ausbildung der nationalen Stammesbesonderheit, Reinerhaltung der elsässischen Rasse und ihrer eigentümlichen bodenständigen Kultur. "Dans la culture intellectuelle moderne, telle qu'elle existe maintenant en Alsace, en toutes questions de sciences, d'art ou d'industrie, l'avenir est aux forts qui savent utiliser les dernières conquêtes de l'esprit humain et, comme Antée, reprendre courage, à chaque défaillance, au contact du sol natal.

Ein Brogramm, das die überwiegende Mehrheit der einheimischen Preffe tatsächlich als das ihrige betrachtet. Der "Elfässische Bolksbote" gibt ihm durch seine Devise "So fin mer halt" offenen Ausdruck. "Elsoß den Elsaß= Lothringern" heißt sie ins politische Gebiet übertragen.

Eine geistige Weitererziehung — bas war auch der Grundgedanke, den die im Jahre 1902 mit viel Geräusch auf den Plan tretenden "Jüngsten" ihren Bestredungen unterlegten. "Iungelsaß" war da, im "Stürmer" trat es zuerst geschlossen auf, nachdem ihm vorher Arthur Seidl eine Nummer seiner "Gesellschaft" eingeräumt hatte. Wit der 9. Nummer ging diese "Jahmonatsschrift für fünstlerische Renaissance im Elsak" wieder ein. Die meisten Witarbeiter waren Katholiten, aber ihr Katholizismus war so "modern", daß Gruber ihre Konsesssichen Blutzunge Schickele, der sich durch seine zweisellos hervorragende Begabung einen Platz auf dem modernen deutschen Parnaß errungen hat, war der Wortsührer. Man gebärdete sich, als ob man die Welt erobern wollte und könnte, man schimpste tüchtig, teilte nach

allen Seiten bin Rippenftoge aus, ichrieb über alles, auch über bas, was man nicht verftand, machte in nietiche, Politif und Pantheismus, arbeitete mit tonenben Borten und verhimmelte fich gegenseitig wie bie Sturmer und Dranger um die Mitte ber achtziger Jahre. Daß man bin und wieder auch etwas Wahres und Treffendes fagte, war bei dem bunten, in letter Stunde gusammengetragenen Inhalt ber Befte nicht gu verwundern. Um treffendften hat Fris Lienhard, bem Schickele früher gehuldigt hatte, über Die Sturmergruppe geurteilt: "Raufluft und bithprambifch-Ihrifches Talent, bas noch felbständigen Formen jucht, tennzeichnet biefe vielversprechenben Jünglinge, benen man von Bergen munichen mochte, bag fie fich erft Lander und Meere, Lebeneleib und Lohnarbeit, Sauptstädte und neuartige Berhaltniffe anfeben mochten, um ben Blid ju icharfen und ben Charafter gu feftigen fur ben engeren Rreis." 1) Bas man eigentlich wollte, wußte man nicht recht; Die Biele ichwebten por ben Augen, aber in verschwommenen Umriffen. Dan ichmetterte Artifel bin und Bedichte. Das ichon angebeutete Programm faßte Schidele in ben Can gufammen: Die Germanifation als Beitererziehung auffaffen, unfere Jugend Jugend fein und nicht noch einmal die elenden Uebergangszeiten des beutichen Unteroffiziers jum beutichen Burger erleben laffen, und dieje Ebelgucht üben in großbeuticher Runft und durch die freie Runft gum freien Leben. Denn Nationalbewußtsein ift bie bewußte fulturelle Rraft eines Bolfes, bas Bewußtsein einer Diffion für die Menichheit."2)

Aber das Programm, das in manchen Bunften mit bem der "Aundschau" zusammenstieß, im Anlehnen an die große beutsche Kultur aber von ihr abwich, und das wirklich auf Anhänger gablen fonnte, wurde nicht ausgebeutet. Der Ernft und die notige Sammlung, die eine zielbewußte

<sup>1)</sup> Tägliche Runbichau 1902, Rr, 596, vom 20. Dezember.

<sup>2)</sup> Stürmer, Nr. 6, 6. 91.

Rebaftionsarbeit borausfegen muß, fehlte ben Jungen, bon benen manche alles fpegifisch Elfaffische abgeftreift hatten. Durch ben Rabau, ben man vollführte, verbarb man es mit buben und bruben. Das Literaten- und Artiftenbewußtfein war fo ftart, bag man völlig bie gegebenen Bedingungen überfah, mit benen man rechnen mußte, um eine wirfliche in weiten Rreifen Burgel faffende "Renaiffance" in Die Bege ju leiten. Dit Imitationen ber Dehmel, Sofmannsthal, Stefan George und anberen Mobernen war vorläufig feine große Bemeinde gu tobern. Dagu brach man religiofe Ronflitte bom Zaune, ber junge fatholifche Lyrifer Bernd Sfemann wollte mit Arthur Bonus die Rirche reformieren, Flate lobte Soensbroeche Bamphlete und verficherte fcnobberig, fein bebeutenber Menich fei Ratholit im heutigen Ginne, Beichte und Bolibat haben einen Sumpf ber widrigften Bornographie geichaffen nim. Wenn bann bie einheimische Breffe fich ichon vom tonfeffionellen Standpunfte gegen biefe Sorte von Stultur verwahrte, und wenn Leute, die anfange bem Unternehmen fympathijch gegenüberftanden, - wozu auch Referent gehört -, fich topficuttelnb gurudgogen, fo war bas nicht ju verwundern. Much mit ber "fünftlerischen" Behandlung ferueller Probleme ftieg man ben Elfaffer ab, von dem Gruber mit Recht fagt, bag er fur erotische Darftellung ichwer zu haben ift. Der "Stürmer" ging mit bem 9. Deft ein; eine neue, im April 1903 gegrundete Salbmonatsichrift "Der Merfer", in bem bie alten Ungezogenheiten wieber auftauchten, brachte es nur auf 2 Sefte. Die fleine Literaturrevolution war erlofchen, fie hat wenig Spuren gurudgelaffen, und von Berlin bruben, wo fich um Schickele, ber bas "Reue Magagin" redigierte, ein fleiner Rreis ber alten Genoffen fammelte, wehte bem Elfaß feine Renaiffanceluft entgegen.

Diefe Jüngften find in der Gruberschen Anthologie alle vertreten. Ich habe nicht die Absicht, mich hier naber mit berfelben zu befaffen. Auf jeden Fall wird fie einft auf die Beachtung seitens der späteren Kulturhistoriker des Elsasses rechnen dürsen. Gruber zeichnet am Schlusse seiner Einleitung die Linien, die einer wirklich elsässischen Dichtung die Richtung weisen können. Die eine weist auf die reiche, wechselvolle Bergangenheit zurück, die andere auf die Gegenwart, die sich an den Menschen wendet, der Thpus sein kann und Charakter.

"Das eine mal repräsentiert er das Bolt, und die Typen sehlen nicht in einer Bevölkerung, die in den Erwerdsständen, in Handwert und Bauernschaft sußt. Da sind die Gärtner, die Rebleute, die Industriearbeiter, die Kanals und Rheinschiffer, die Großbauern des Rordens, die Juden, das Handwert der Städte, die kleinen Ackersleute, die Bäldter und Holzhauer, die Fischer, die Fahrenden, eine Fülle. Als Charakter suchen wir ihn zunächst bei den Intellektuellen und hier wieder in der Berzahnung des zeitgenössischen elfässischen Problems, unseres Kulturkampses. Es loden alle Möglichkeiten der problematischen Aussachung, so der Elfässer Intellektuelle als Künstler, Staatsbeamter, Heerespflichtiger, Liebhaber, Familiensohn, Rollen, in welchen er wiederholt von französischer Seite — Bazin, Cahu, Forest — mit halbem Gelingen dargestellt worden ist."

Mit halbem Gelingen, das gilt besonders von dem in revanchelustigen Kreisen Frankreichs begeistert aufgenommenen Romane von René Bazin, "Les Oberle". Thomas Selh, ein Altelsässer, Redatteur am katholischen "Esässer", dem als einzigem unter seinen katholischen Fachgenossen das Berdienst zukommt, die literarischen Bestrebungen, für die man daselbst leider so wenig Interesse zeigt, mit Ausmerksamkeit zu verfolgen, hat auf die Fehlgrisse und Schwächen des Bazinschen Werkes hingewiesen. Bielleicht wird er selbst uns mit dem noch ausstehenden elsässischen Bauernroman beschenken, den uns der Pariser Kritiker Emil Straus in seiner Schrift "La nouvelle Alsace" bereits im Jahre 1902 von ihm in Aussicht gestellt hat. Denn von dem elsässischen Bauern muß eine elsässische "Heimatkunst", deren gesunde Entwidlung tros der gegenteiligen Ausstanstrug für die Bus

tunft der elfässischen Geisteskultur bedeutsam ist, ausgehen. Das elfässische Theater kann dazu bis jest nur als ein Ansatz gelten; auch die im Elsaß selbst zu wenig bemerkten Novellen von Hermann Stegemann.

Gruber hat fein Buch ber Erinnerung Emil Erdmanns gewidmet, des elfaffifchen Dichters aus ber franjoffichen Beriode bes 19. Jahrhunderts, beffen Stude beute noch auf ben beutschen Symnafien vielfach gelefen werben. Eine Erneuerung feiner Urt, aber bereichert um Die zwei mejentlichen Errungenschaften ber Gegenwart, Binchologie und Stil, halt Gruber für munichenswert für Die reichslanbifche Literatur ber Bufunft : "Das literarifche Lager aber mußte bor Mugen behalten : nicht ein egoiftischer Chrgeig tut une not, in Gilmarichen europäische Rulturen einzuholen; auch unfere Dichtung foll ber Erneuerung unferes Stammes Dienen; fie ift berufen, indem fie bem Bolte feine Stammes: frafte und Stammestugenden veranschaulicht, das geiftige Gelbstwertrauen gurudguführen, bas einft unfere mittel= alterliche Broge trug. Und fie braucht barum noch an feine Feffeln gebunden gu fein, nicht in der Form und nicht im Arbeitefeld."

Ich bin bisher der Erwähnung alles Politischen tunlichst aus dem Bege gegangen; die Erinnerung an den Distaturs paragraphen unrühmlichen Angedenkens und die Preßluebelung stedt uns Eljässern immer noch etwas im Geblüte. Die größte politische Ueberraschung dieses Jahres hat uns der Bersassungsantrag der zwölf Abgeordneten gebracht, und nicht bloß links des Rheines. Man bedenke: eljässische Abgeordnete, darunter Männer, die man ehedem als Protester verschrie, begehren als Landesherrn den Deutschen Kaiser — begreislich, daß die Münchener R. Nachr. v. 19. Mai darin eine "hocherfrenliche Tat" erblicken, ein erfreuliches Symptom sür die Fortschritte der Germanisation im Elsaß. Man kann es als solches betrachten, gewiß, aber eine ganz andere Frage ist es, ob die Gesamtheit des Bolses das Borgehen der Bolsse

vertreter in alleweg billigte. Dehr als wahrscheinlich nicht. Bang neu ift ja ber Bedante nicht, ichon im erften Dezennium der deutschen Berwaltung wurde er, um bas Land ichneller an Deutschland feffeln zu fonnen, geaugert, aber feiner praftifchen Undurchführbarteit halber fallen gelaffen. Rante fah gang richtig: "Dagn mußte bas Land erft preußisch werben . . . allein ein folches Borhaben wurde in bem Bundesrat auf unüberwindliche Schwierigfeit ftogen."1) Aber preußisch werden liegt bem reichstreuen Elfäffer ungefähr gerabe fo fern als bem Altbapern, und niemand fann ber elfaffifchen Stimme Unrecht geben, Die fich, vom foberaliftischen Standpuntte, in der "Augeburger Boftzeitung" vom 19. Mai fehr tategorisch gegen bas Projett wehrte. Gine vom 15. Dai aus Berlin batierte Bentrumsforrespondeng berührte in ihrem Rommentar gum Antrag ber Elfäffer ein von der liberalen Breffe faft durchweg ignoriertes Moment, wenn fie fchreibt: "In ben weiteften Rreifen bes reichsländischen Bolfes ift ber Bedante ber Bugehörigfeit zu Deutschland ein unerschütterlich fester geworben. Es find verschiedene Urfachen, die Dieje Erscheinung gezeitigt haben, nicht gum mindeften der jegige Rulturfampf in Frantreich." Man fann fagen: er hat mehr im Ginne des deutschen Gedankens gewirft als Jahrzehnte inftematisch betriebener Germanisation. Wie ber Bismardiche Rulturtampf Die tatholifchen Reichsländer von Deutschland abftieß, fo gieht fie bas Treiben ber neuen Sansfülotten und Safobiner wieder zu ihm bin, der bevorstehende beutsche Ratholifentag ju Stragburg wird bas Band zweifellos fefter infipfen.

Ich habe bisher meist referiert. Wozu auch neue Lösungen ber elfässischen Kulturfrage vorschlagen? Die Geschichte geht doch unbeiert ihren Gang, und die geistigen Strömungen innerhalb eines Boltes lassen sich nicht hierhin oder borthin leulen, wie man Wasserlanäle leitet. Arbeit, unverdroffene

<sup>1)</sup> A. a. D.

Arbeit auf allen Rulturgebieten, ein unablaffiges Buchern mit ben nicht farg gugemeffenen Talenten, ein fruchtbringenbes Aufnehmen aller ber von Diten ober Beften berftromenden Rulturagentien, Die ber Stammesindividualitat am beften entsprechen, bas wird vorläufig bas Erfprieglichfte fein, was fich ber Einzelne vornehmen foll, wenn er an dem großen Rulturmert feines Stammes mitarbeiten will. Es ware toricht, bas Bute nicht zu nehmen, mober es tommt, und bei allem Gefthalten an ben Banben, die feit bem Franffurter Bertrage an bas neugeschaffene Reich feffeln, Die Borteile nicht zu bniten, Die bem Grenglander aus ber Berührung mit zwei verschiedenen Rulturen erwachsen. Für ben Tropfen gallischen Blutes, bas in feinen Abern fliegt, wird ber einfichtige Elfaffer bem Beschid immer baufbar fein. Er wird ihm ben Aufenthalt unter bem Dache bes Deutschen Reiches nicht vergallen. Der Reichsländer wird fich um fo wohler barunter fühlen, als man ihn fich frei entwickeln lagt nach feiner angestammten Eigenart, und fo wird er aud das großbeutsche Rulturbild um eine land= ichaftliche Ruance bereichern, beren Ton im Gesamtbild erft ihren vollen Bauber entfaltet.

Froher hoffnung voll bliden wir in die Butunft! Sieronymus Alfata.

#### XVIII.

### Gedanten zur nenen Flottenvorlage.

Bie toricht und politisch frivol bas Berede ber Berren Liebert und Saffe über eine Berftanbigung gwischen Regierung und Bentrum in Sachen ber neuen Flottenvorlage ift, murbe von guftanbiger Bentrumsfeite bereits in ber Tagespreffe ausgeführt. Um jene Auslaffungen noch weit mehr ale ein aus ben Fingern gefogenes leeres Berede, das ju einem bestimmten Brecke erfunden worden ift, ju charafterifieren, barf nur auf ben einen Umftand bingewiesen werben, daß die Flottenvorlage den Schoft des Bundesrates noch gar nicht paffiert bat; fie ift vielmehr erft in ihren roben Umriffen im Reichsmarineamt fertig und auch bier durfte erft nach ben Sommerferien die Borlage felbft ausgearbeitet werben. Alles, mas bisher über biefe befannt geworden ift, find nur Blane bes Reichsmarineamtes. Der beutsche Flottenverein felbit bruftet fich bamit, bag er alle beutschen Bunbesfürften gu feinen Proteftoren gablt; fo fann er ja hoffen, bag ber Bunbegrat ein viel weiter gebenbes Flottengefet beichließt und alle Buniche bes Flottenvereins erfüllen wird. Diedurch mußten bann felbit bestebende 21bmachungen zwischen Zentrum und von Tirpig zu nichte werben; aber es haben feine folden gu fallen, da fie nicht porhanden find.

Die Pläne des Reichsmarineamtes bewegen sich in einer dreisachen Richtung: 1. Bergrößerung der Lintensichischen Richtung: 1. Bergrößerung der Lintensichischen Richtung: 2. Bermehrung der Torpedoflotille; 3. Bermehrung der Auslandsflotte. Zwei dieser Forberungen hat Staatsselretär v. Tirpis bei der Beratung des Marineetats angefündigt und die erste derselben ist aus allen marineossississen Aeußerungen zu entnehmen. Inwieweit der Bundesrat diesen Forderungen zustimmen wird, ist noch nicht ersichtlich; daß er über dieselben hinausgreisen sollte, halten wir nicht für glaubwürdig; aber wesentlich zurückbleiben wird er auch nicht. Wan kennt deshalb bisher blos das Gerippe der neuen Flottenvorlage.

Bas die Bergrößerung bes Deplacements ber Linienichiffe betrifft, fo liegt bierin eine 216anderung des Flottengesetes von 1900. Der Text bes Befetes braucht allerdings nicht geandert ju werden, aber bie Stoftenberechnungen, welche ber bamaligen Borlage mitgegeben worden find, werden hiedurch über ben Saufen geworfen. Bebe Bergrößerung erheischt höbere Mittel; felbft beim Sinten ber Materialienpreife halten wir es für ausgeschloffen, daß ein wefentlich vergrößertes Linienschiff noch um 25 Dillionen Darf hergestellt werben fann. Allerdinge ift auf ber andern Seite nicht zu vertennen, bag unfere Linienschiffe bezüglich ihres Deplacements etwas hinter benen anberer Lander guruditeben; mabrend die fremdlandischen bis gu 16,000 Tonnen faffen, find unfere auf 13,000 T. gebaut. Db aber folch riefige Roloffe burch eine Erhöhung bes Deplacements nicht recht schwerfällig werben, muß boch auch beachtet werden; gar leicht tonnen fie hieburch an relativem Befechtswert verlieren ftatt gewinnen, befonbers wenn ein Beind eine gut geschulte Torpedoflotille befigt. hohung bes Rauminhaltes gestattet allerdings wiederum, mehr Rohlen aufzunehmen, was bei bem Mangel beuticher Roblenftationen nicht ohne Bedeutung ift; auch fur mehr Schute und Trugmaffen gibt ein größeres Schiff Raum

und vermehrt jo ben absoluten Befechtswert. Falich burfte jene Auffaffung fein, welche glaubt, bag bas beftebenbe Flottengefet felbft ein Sindernis ber Bergrößerung fei; vielmehr hat fich die Regierung hierin freie Sand vorbehalten; man lieft in der Begrundung jum erften Flottengefet : "Technische Bebenfen gegen eine gesetliche Festlegung ber Sauptichiffstlaffen find nicht vorhanden. Die Schiffsflaffen ber Linienichiffe, großen Rreuger und fleinen Rreuger, hat es feit Jahrhunderten gegeben und wird es auch weiter geben, ba feine Erfindung ber Reugeit auf ein Mufboren berfelben hindeutet. Innerhalb biefer Schiffetlaffen lagt ber Entwurf ber technischen Entwicklung ber einzelnen Schiffs: typen freien Spielraum." Und Staatsfefretar Tirpig betonte eigens am 6. Dez. 1897: "Die Faffung des Gefegentwurfes läßt ber Entwidlung ber Technif vollständig freien Spielraum." Wenn man von der Roftenberechnung abfieht, trifft diefe Auffaffung vollständig gu; fo wenig in ben Militarquinquenaten gefagt ift, was ein Bataillon, eine Estabron, eine Batterie uiw. ift, fo wenig bestimmt bas Flottengefet, was ein Linienschiff, ein Rreuger, ein Torpedoboot ufw. ift. Somit erscheint die gesamte Frage ber Bergrößerung bes Deplacements als eine marinetechnische Frage und als eine Finangfrage; Die eine Seite berfelben ift fo wichtig wie die andere und man barf fich ja nicht im Marineamt ber Soffnung hingeben, daß die Sache ichon geloft fei, wenn es beißt, vom "marinetechnischen Standpuntt" aus ift bies und jenes geboten.

Sehr bedenklich aber muß die Mitteilung stimmen, daß das Marineamt beabsichtige, an Stelle der 7 kleinen Auslandskreuzer, die 1900 gestrichen wurden, 7 Torpedobootse divisionen zu fordern. Das Bedenkliche liegt nicht so sehr im Unterschied des Kostenpunktes, der sich bei beiden Forderungen nahezu gleich hoch stellt. Die Kosten für 7 kleine Kreuzer sind 37,5 Millionen, für 7 Torpedobootsdivisionen 42 Millionen; der Unterschied ist also nicht sehr groß. Die

Roften an und fur fich aber wohl. Der Unterschied ber Anichaffungetoften wurde fogar völlig behoben werden burch Die verschiedenen Indienfthaltungstoften, ba die Muslandsichiffe in ber Regel 12 Monate Dienft haben mit ben boben Bulagen, mas fur die Torpedoboote nicht gutrifft. Ber fich alfo auf ben Boben ber Plane bes Reichsmarineamts ftellt, fann im Roftenpunft auch ber neuen 3dee folgen, nur hat er fich itets zu gewärtigen, daß bie Benehmigung ber 7 Torpedo: bootedivifionen ftatt ber 7 fleinen Muslandefreuger lettere nicht von ber Bilbfläche verschwinden läßt; fie werben bei paffenber Belegenheit wieber fommen. Bang abgefeben von ber Rotwendigfeit ober Entbehrlichfeit der 7 neuen Torvedobootebivifionen (= 35 Torpedoboote) muß die Berguidung. mit bem Flottengeset Bermunberung erregen. Die Torpeboboote find bisher nicht im Flottengefet gelaufen und ber Marineetat für 1905 (Seite 124) enthalt eine unrichtige Mugabe, wenn er von ben Torpedofahrzeugen behauptet, daß "beren Indiensthaltung auf grund bes § 3 bes Flotten: gefetes vorgefeben ift." Der Artifel 3 des Rlottengefetes fpricht fo wenig von den Torpedofahrzeugen wie Artifel 1 biefes Gefetes; bas Reichsmarineamt hat vielmehr in ber Begrundung jur erften Flottenvorlage (1897) ausgeführt: "Gine gefetliche Festlegung von Schiffszahlen fur bas Bubehör einer Marine - Schulschiffe, Spezialschiffe und Ranonens boote - ift nicht tunlich, ba ber Bebarf an folchen Schiffen nicht in gleicher Beife, wie bei ber Schlachtflotte, bauernd feitsteht, fondern Schwankungen unterworfen ift. Ebenfowenig empfiehlt es fich, die Sollftarfe der Torpedofahrzeuge gefestich festzulegen." Go Tirpit im Jahre 1897. Seine Unfundigung in ber Budgetfommiffion läßt nun vermuten, bag auch hier eine Bandlung eintreten foll, daß die Torpedo, fahrzeuge auch gefeglich feftgelegt werben follen, ba fie "auftatt ber 7 fleinen Auslandsfreuger" geforbert werben. Womit lagt fich eine folche neue Schwenfung rechtfertigen? Bas im Jahre 1897 in Diefer Sache richtig war, trifft auch noch

heute gu. Dber glaubt man, daß ber Reichstag 42 Millionen Mart nicht auf einmal genehmigen wird, wenn fie im Etat als einmalige Ausgabe ericheinen und nicht einen gesetlichen hintergrund haben? Diefe Befürchtung burfte begrundet fein. Seither hat ber Reichstag ftets nur einige Millionen für Torpedoboote ausgeworfen; foll er jest im Bege einer Flottenvorlage fofort nahezu fich auf ein halbes hundert verpflichten! Diefer Plan ift in ber Tat von feemannischer Schlaubeit. Der Reichstag foll fich auf Die Sollftarfe ber Torpebos festlegen, die Regierungen nicht; benn es fonnen leicht "Schwanfungen" eintreten. Bir mußten es in ber Tat als eine ftarte Bumutung an ben Reichstag auffaffen, wenn er fich in Abanberung bes Flottengesetes auch auf ben Sollbestand ber Torpedofahrzeuge ju binden hatte; bas andere "Rleinzeug" für die Marine wurde bann febr balb nachfolgen. Es wurde feine offene und ehrliche Politif vom Marineamt fein, wenn es jest auf einmal feinen früheren Darlegungen entgegen handeln wurde; beshalb fonnen wir noch nicht recht baran glauben, daß biefer Plan fich gu einer Befegesvorlage verdichten wird.

Die Bermehrung ber Auslandsichiffe ift ber britte Buntt des Tirpisichen Planes; fie erfordert am meiften Geld und beshalb durfte ein furzer geschichtlicher Rücklich sehr angezeigt erscheinen. Die Flottenvorlage von 1897 hielt erforderlich für ben Auslandsdienst:

3 große Kreuzer (2 in Oftasien und 1 in Mittel- und Südamerifa), 10 kleine Kreuzer (je 3 in Oftasien und Mittel- und Südamerifa und je 2 in Oftasisa und in der Südsee), 4 Kanonenboote (je 2 in Oftasien und Bestasrisa), 1 Stationssschiff (in Konstantinopel), dazu sollten als Materialreserve treten 3 große Kreuzer und 4 kleine Kreuzer, sodaß die Auslandsstotte aus 6 großen und 14 kleinen Kreuzern bestehen sollte. Das ist noch heute geltendes Geseh. Zur Begründung wurde auf die Bedeutung des deutschen Seeshandels hingewiesen, der 1896 5,7 Milliarden Mart umfaßte.

Staatsfefretar von Tirpit fonnte die Bedenfen gegen eine gefestliche Festlegung ber Auslandsichiffe felbft nicht gang überwinden und gab ju: "Man fonnte fagen, bag wir haufig in bie Lage fommen fonnten, bie Auslandeichiffe gu bermehren. Das ift ja möglich; Die Auslandsichiffe find nach ben beutigen Seeintereffen bes Reiches berechnet. Es mare fchlieglich doch ein gunftiges Beichen, wenn ein folches Beburfnis hervortrate; benn es mare ein Beweis, daß unfere Seeintereffen fich von neuem bermehrt hatten (6. Deg. 1897, 3. 43). Dr. Lieber erffarte tags barauf im Ramen bes Bentrums, bag er "wefentliche Bebenfen gegen bie augenblidlich geforderte Bahl (der Auslandsichiffe) nicht hat. . . . Freilich wird gegen fpatere Bermehrung in der Kommiffion ein wirtfamer Schut ju fuchen fein." (S. 88.) Die Bor= lage fand Annahme. Da fam bas Jahr 1900 mit ber Berdoppelung ber Schlachtflotte, Die genehmigt murbe, und mit ber Bermehrung ber Auslandsflotte um 6 große und 7 fleine Kreuger, Die ber Reichstag auf Antrag bes Bentrums ablehnte; Die Begrundung ber Bermehrung ftand in einem auffallenden Begenfat zu der Borlage von 1897. Bahrend bamale die Stationierung ber Schiffe genau angegeben mar, bieft es jest: "Gin gahlenmäßiger Nachweis des Mehrbedarfs lagt fich für einen langeren Zeitraum in gleicher Beife wie bei ber auf einer organisatorischen Grundlage beruhenben Schlachtflotte nicht geben. . . . Gine Berteilung ber Muslandeflotte auf die auslandischen Stationen fann nicht gegeben werben, ba biefe Berteilung von ben politischen Berbaltniffen abhangt und hieruber nur von Fall gu Fall entichieben werden fann." Ein großerer Begenfat gur Begrundung der erften Flottenvorlage ift taum dentbar und boch handelte es fich um bedeutsame Dehrausgaben; Die Reubauten allein find auf 1451/2 Millionen berechnet. Die Bermehrung bes Perjonals war mit 421 Offizieren, 105 Ingenieuren, 60 Canitateoffizieren, 170 Canitateunteroffigieren, 162 Bahlmeiftern ufw. und 13,536 Dedoffigieren

und Gemeinen vorgesehen. Und wieder traten die Interessen bes Seehandels in den Borbergrund der Begründung. Dieser habe betragen 1894: 4,9 Milliarden, 1896: 5,7 Milliarden, 1898: 6,6 Milliarden, 1899: 7 Milliarden. Die Steigerung der Seeinteressen habe die Steigerung der Auslandsschiffe nötig gemacht. Run wollen wir einmal rechnen.

1897 wurden gefordert bei 5,7 Milliarden Geehandel 6 große und 14 fleine Rreuger, 1900 murben geforbert bei 7 Milliarben Ceehandel 12 große und 21 fleine Rrenger. Darin liegt fein Berhaltnis; ber Seehandel hat fich um 20 % gefteigert; bie großen Rreuger aber follten um 100% und die fleinen um 50% vermehrt werben. Wir wiffen wohl, daß ber Seehandel neue Blage auffucht und auch bort nach Schut ruft; aber bas geschieht nicht in folchem Dage; zuerft baut ber Banbel ben Abfat an ichon offenen Blagen aus. Es erscheint uns auch nicht richtig, einfach gu fagen, ber Seehandel umfaßt 70% bes Befamthandels und biefe muffen durch die Auslandsflotte geschütt werden; benn einmal übernimmt einen Teil biefes Schutes zweifelsohne Die Schlachtflotte, Die Die Ruften offenhalt. Staatsfefretar bon Tirpig betonte auch am 8. Febr. 1900 gang gutreffend: "Man wird fich darüber feiner Illufion bingeben tonnen: wenn wir erft einmal im Rriege find, fo wird es eine febr migliche Sache fein, Die einzelnen Sanbeleschiffe braugen auf bem Beltmeere ju fchugen." Der wirfliche Schut bes Sandels durch Auslandsichiffe tann fich boch nur auf jene außereuropäischen Staaten erftreden, mit welchen wir ausfcblieglich Seehandel treiben; dabei find die Rolonien europaifcher Machte und die Bereinigten Staaten fofort in Abgug ju bringen und es bleiben fomit ftatt 70% nur 8,3% unferes Sandels übrig für folgende Staaten: Argentinien 2%, Brafilien 1,6%, China 0,9%, Japan 0,6%, Diegifo 0,3% Bentralamerifa 0,3% Uruguan und Beneguela je 0,2%, Columbien, Equador, Beru, Saiti, Marotto, Bolivia und

Siam je 0,1 % und alle übrigen Länder 0,4 %. Die Bahl 70% unferes Gesamthandels geht also auf 8,3 % zusammen.

Nun hat Staatssefretär von Tirpik am 6. Juni 1900 selbst zugegeben, daß als Auslandsschiffe auch für den Besdarfssall eintreten können 1. die Materialreserve von 7 Kreuzern und 2. die Austlärungsschiffe der Schlachtslotte, insbesondere der Reserveschlachtslotte des 3. und 4. Geschwaders. Gerade diese Frage wird vom Reichstage im kommenden Herbste sehr eingehend geprüft werden müssen; weshalb ist eine solch hohe Materialreserve überhaupt nötig? Der Reichstag strich die geforderte Bermehrung, schon im Hindlick darauf, daß erst 1906 mit dem Bau der neuen Auslandsschiffe besgonnen werden soll.

Inzwischen hat der "Borwärts" im Januar 1902 einen vertraulichen Erlaß des Reichsmarineamtes publiziert, der eine anderweitige Berwendung der Auslandsflotte zur Erswägung stellte. Das Flottengeset von 1900 sah eine Berswendung von 8 großen und 15 kleinen Kreuzern nebst 6 Kanonenbooten vor; jener Erlaß eine solche von 11 großen Schiffen, 11 kleinen Kreuzern und 7 Kanonenbooten; wenn auch die Gesamtzahl von 29 Schiffen dieselbe ist, so fordert doch die Indienskhaltung des letzten Planes mehr Gelder.

Gerade diese Schwankungen legen es nahe, in die Prüfung der Borfrage einzutreten, ob überhaupt eine Novelle zum Flottengesetz nötig ist, oder ob es nicht viel zweckmäßiger erscheint, die Bermehrung der Auslandsschiffe, salls eine solche absolut geboten ist, durch den Etat vorzunehmen. Bir sprechen uns über die Frage und den Umsang der Bermehrung gar nicht aus, sondern nur über diese Borfrage. Die Entscheidung über dieselbe dürste im Reichsmarineamt gar nicht sehwer werden, nachdem selbst ein solch flottenbegeisterter Mann, wie der nat.-sib. Abg. Gras Oriola, am 7. Febr. 1902 betonte: "Ob nun gerade eine Rovelle erscheinen oder ob man die Auslandstreuzer einzeln nachträglich ansordern würde, das blieb (bei der Beratung des

1900 er Flottengesetes) dahingestellt. Ich bin der Ansicht, daß wir in der Beziehung handeln müssen nach der sinanziellen Lage." Im weiteren Verlauf seiner Rede betonte er wiederum, daß der Ban nur erfolgen könne, soweit die "Finanzlage es erlaubt". Der Kern dieser Aussührungen geht dahin, daß die Ansorderung einzeln im Etat geschehen soll, weil man nur hier die Finanzlage überblickt. Wenn selbst der Redner der nat. lib. Fraktion sich so ausspricht, muß man im Reichse marineamt doppelt vorsichtig sein.

Was nun die Indiensthaltungen der Jahre 1904 und 1905 betrifft, so sind in beiden Jahren nur je 3 große Kreuzer und je 8 fleine Kreuzer im Dienst gestanden; es waren somit von der Auslandsflotte nicht im Dienste 3 große und 6 fleine Kreuzer, d. h. nicht nur die gesamte Materialreserve nicht, sondern auch nicht 2 fleine Kreuzer der Auslandsflotte selbst. Diese Zahlen besagen auch genügend.

Db überhaupt die Flottenvermehrung, falls eine folche genehmigt wird, nochmals auf Bump geschehen foll, ift weiter zu erortern. Dr. Lieber erflarte ichon am 12. Dez. 1899 : "Alle meine politischen Freunde, Die ber Budget= fommiffion angehören, haben die Meinung gemein, bag es am allerbeften ware, fo raich fich aufbauende Bedürfniffe wie Kriegeschiffe gar nicht aus Unleiben zu nehmen, sonbern aus den laufenden Ginnahmen zu beftreiten." Die Budget= fommiffion nahm auch infolgebeffen eine Refolution bes Bentrums an, von Jahre 1901 ab die vollen Roften ber Armierungen (ftatt bisher zwei Drittel) und von ben Schiffebaufosten 6 % (ftatt bisher 5 %) bes Bertes ber Flotte auf den ordentlichen Etat zu übernehmen. Das war ein guter Schritt vorwarts auf ber bezeichneten Bahn, Die Flotte nicht auf Pump zu bauen. Dan nehme nur die letten brei Etatsjahre ber; bie Armierungen forberten in Diefen brei Jahren nach bem Etatsentwurf (wir laffen bie vom Reichstag gemachten Abftriche weg) 80,7 Mill., wovon nach bem früheren Gebrauch 1/3 = 26,9 Millionen burch Schulden gebedt worden waren, jest aber durch laufende Einnahmen bestritten wurden; ihr Schiffsbauten aber sind in diesen 3 Etats rund 20 Milslionen mehr durch laufende Einnahmen gedeckt worden. Auf dieser Bahn sollte man weiterschreiten und statt 6% fünstig 8—10% bes Flottenwertes auf den ordentlichen Etat nehmen, dann hört es auf, daß die Schiffsbauten auf Pump erfolgen. Es zeigt sich sehr deutlich, daß die Finanzfrage überall und immer mehr in den Bordergrund treten und vielsach aussichlaggebend für politische Fragen werden wird.

#### XIX.

## Römifder Brief.

Juli 1905.

Das politische Problem, an welchem wir heuer herumraten, ist die Bereinigung der Katholifen mit den sogen.
Gemäßigt-Liberalen bei einer großen Anzahl von Munizipalwahlen. Die Sache ist insofern ein Problem, als wir raten
sollen, was für uns dabei herauskommen wird. Zedes
Kompromiß beruht ja auf einem Do ut des-Kontrakte oder
einer ähnlichen Formel. Was wir nun den Liberalen geben
bezw. leisten, ist ziemlich klar: Wir helsen ihnen, die Radikalen und die Sozialisten zu befriegen, und diese Hülse der
Katholiken ist den Gemäßigten letzthin wiederholt nicht nur
willsommen, sondern auch von praktischem Ruten gewesen.
Was werden die Katholiken sür ihre Hülseleistung als Gegens
gabe empfangen? Chi lo sa! Kein Mensch weiß es. Man

fann vorläufig nur hoffen, daß der nachgiebige Teil nicht der bummere gewesen sei. Es gibt Leute, die da meinen, die Regierung bezw. die ministerielle Partei werde sich nach wie vor die Heeresfolge der Klerifalen gefallen laffen, aber nach errungenem Siege dem Mohren sagen, daß er seine Schuldigkeit getan habe und gehen könne. Wenn diese Bessimisten Recht behalten, dann sind die "transigenten" Ratholiken allerdings die Düpierten. Andere Leute sagen, die Katholiken müßten, auch wenn für die Kirche kein besonderes Bene bei dem Kompromiß herauskame, doch mit dem erhebenden Bewustsein sich zufrieden geben, die Orden ung sparteien unterstützt bezw. verstärkt zu haben.

Aber welches find in Italien die "Ordnungsparteien?" Sind es biejenigen Gruppen, die vielleicht ein gemeinsames Intereffe baran haben, bas jeweilige Minifterium gu halten? Dann wurde der Begriff "Ordnungspartei" ebenfo ichwanten wie eben bas jeweilige Ministerium. Dber find es die Ronfervativen? Gine fonfervative Partei gibt es im parlamentarifchen Leben Italiens nicht. Bas ehebem fonfervativ bieß, nennt fich beute "gemäßigt-liberal". Das Brogramm biefer Bartei ift bisher noch nicht flipp und flar formuliert worben. Dan will "bas einige Italien unter einem tonftitutionellen Ronige", lagt aber boch bier und ba burchbliden, bag ber "fonftitutionelle Ronig" unter Umftanben ebenfo ,erfegbar werben fonne, wie es bas jeweilige Minifterium ift. eigentlichen Ronalisten sans phrase find in Italien fehr fparlich gefaet. Die "Gemäßigten" lehnen teilweife bebenflich nach lints; es ift oft unmöglich, einen Bemäßigten von-einem Rabifalen zu unterscheiben. Sochft mahricheinlich wird es bon ber fortichreitenben wirtichaftlichen Entwidelung bes Landes, von der Möglichfeit praftifcher Juftigreformen und von einer gerechten Berteilung ber Steuerlaften abhangen, ob fich in Butunft eine festorganifierte, tattfeste und programm. frobe "Ordnungepartei" im Parlamente bilben fann. Borläufig existiert eine folche Bartei noch nicht. Che fie in's Leben tritt, mußte bas Bertrauen ber produzierenben und wirklich ftaaterhaltenden Rreife zu einer Reihe von Mannern gewecht und gewonnen werben, welche entichloffen waren, die Politif nicht ju felbstfüchtigen Breden, fondern um bes Gemeinwohles willen gu betreiben. An folchen Dannern leidet das Land vorläufig feinen lleberfluß. 3m Bolfe berricht ber Glaube, daß die Berren Advotaten ihr Mandat vorzugeweife bagu benuten, frei im Ronigreiche Gifenbahn gu fahren, und zwar mit Rind und Regel, babei ihre Brivatgeschäfte bestens mahrzunehmen und auf bem Monte Citorio bochftens einige politifche Phrasen zu breichen, um - wenn es gludt im Laufe ber Beit an die Spige irgend einer Bermaltung berufen gu werben. Gin folder Poften läßt fich bann wieder für private Zwede ausbeuten. Es ift nun nicht unmöglich, bag bie jest unter gemiffen Cautelen vom Bapfte gutgebeißene Beteiligung der Ratholifen an ben politischen Bahlen ben Grund gu einer wirflichen Ordnungspartei legen wird. Mus bem Rejultat ber Dunigipalmablen lagt fich im Laufe ber allernächsten Jahre mahricheinlich ein flares Bild von ben Streitfraften gewinnen, über welche wir eventuell für bie nachften politischen Bahlen verfügen fonnen.

Es ift eine allbefannte Tatsache, daß der König vom Ministerium und das Ministerium von der Kammer regiert wird. Daran wäre auch nichts zu tadeln — denn in England ist diese konstitutionelle Form der Regierung am strengsten durchgesührt worden und wahrlich nicht zum Schaden des Bereinigten Königreiches. In Italien regiert aber leider nicht das sonveräne Boll vermittelst einer Kammermajorität, sondern es gelten der Wille und die Gunst der Loge. Ein für diese (unter den scheindar heterogensten Faktoren der öffentlichen Gewalt bestehende) Fraternität höchst charakteristisches Erzeignis war die Teilnahme des Königs an der Mazzini-Feier. Em römischer Patrizier (ein Prinz des Hauses Borghese) stellt den Festredner, den Ex-Großmeister Br. . \* . Rathan, vor, und dieser schwingt eine Lobrede zu Ehren des Mannes,

der des "regierenden" Ronigs Grogvater hat ermorben wollen und bem jogar nach 1870 von ber Regierung ber Gintritt in's freie Stalien unterfagt blieb. 1) Biftor Emanuel III. machte gute - ober vielleicht gar feine Diene jum bofen Spiele und entwich nach Schluß bes Actus burch eine Sinterture, weil - man ihn auspfeifen wollte. Diejenigen, Die bei Diefer Belegenheit pfiffen, waren feine Rabitalen, noch viel weniger Rlerifale. Es waren fogenannte Butgefinnte, Die fich aber in die Logit ihres Souverans nicht hineinzubenten vermochten. Der naive Beobachter fann bei folchen und ähnlichen Borfallen nur gu leicht auf ben Gebanten fommen, baß ber Souveran biefes Landes entweber feinen eigenen Billen ober eine fehr eigene Auffaffung von ber Burbe eines Monarchen habe. Bir tonnen uns wenigftens einen Sobengollern ober einen Bittelsbacher nicht als Feftgenoffen bei ber Berberrlichungefeier eines Umfturgmannes vorftellen. Für die Rirchenfeinde mag jener feierliche Borgang noch badurch besonders pitant gewesen fein, als er fich in der Aula bes Collegio Romano abspielte, jener Studienauftalt, beren "Befit" man von ben Jefuiten "überfam", ohne - bem Eigentumer bafur eine Rauffumme zu gahlen. Uebrigens in Italien ift ber Fall möglich, daß ber Trager ber Rrone felbst sich bes crimen laesae majestatis schulbig mocht. Der Beweis für Diefe Behauptung ift ichon mehrfach erbracht worden.

Unter sothanen Umständen kann man es eigentlich der fatholischen Fraktion im römischen Gemeinderat nicht versdenken, wenn sie nach den letten Bahlen den Sindaco nicht stellen will. Sie mag die Berantwortung nicht übernehmen, und hat keine Lust, in dem großen Birrwarr Fiasco zu machen. Aber, so wird man fragen, wie kann es sich sür das Amt des Bürgermeisters von Rom denn überhanpt um

<sup>1)</sup> Bergl. den Artitel in Bd. 133, S. 725 - 35; Bapfttum, italien. Ronigtum, Maggini.

einen Rerifalen handeln? Die Rlerifalen find boch auch Diefes Dal in ber Minoritat? Gehr einfach: Die Liberalen tonnen feinen Sindaco fin ben. Gie hatten vornehmlich brei Randidaten: 1. Den fruberen Gindaco Brofpero Colonna Fürften von Sonnino, ben Bruder bes Fürften Marcantonio Colonna, welcher befanntlich mit bem Fürften Orfini gujammen erblicher papftlicher Tronaffiftent ift, 2. den Bergog Torlonia, ber eigentlich ein Borghese ift und 3. ben Fürften Caetani, Derzog bon Cermoneta. Diefe brei feudalen herren haben aber vorläufig abgewinft, und es liegt bie Befahr nabe, daß bas "britte Rom" jum erften Dale mit einem Sindaco borlieb nehmen muß, ber weber Fürst noch Batrigier noch "Nobile coscritto" heißt. Es scheint, bag man ben bisberigen ftellvertretenben Burgermeifter, ben Commendatore Eruciani-Alibrandi, jum Gindaco machen will. Er fann dann am 20. September bie übliche Rede an ber glorreichen Breiche halten.

3m Bufammenhange mit den Bahlen und auch fonft baben in- und ausländische Blätter viel von einer Unnaherung swiften Batifan und Quirinal ober gar von einer Ausfohnung geschrieben. Faft allen biejen und ahnlichen Berichten liegt die reichhaltige Fabelsammlung zugrunde, welche fich im Befige ber "Italie", eines frangöfischen, in Rom erscheinenben Blattes befindet. Die "Italie" zeichnet fich erftens burch ein ftart an italienische Bhrajeologie erinnerndes Frangofifch, zweitens burch fuhle Indiffereng gegenüber ben Tatfachen aus. Lettere Gigenichaft teilt fie mit bem romifchen Rorrefpondenten Des "Berliner Tageblattes" und es ware gang gut, wenn bas Lejepublifum bes fatholijchen Deutschland einmal bor Diefen bichterijchen Berfuchen gewarnt wurde. Die "Gefangenichaft bes Bapftes" und alle bamit gufammenhangenben "Fragen" tann man nur bann richtig wurdigen, wenn man fich folgende Dinge flar macht:

Erftens. Rur der Bapft felber hat darüber zu befinden, ob die Lage ber Dinge ibn zwingt, auf freie Bewegung gu

verzichten, oder ob die Berhältnisse sich soweit geändert haben, daß er ohne Berzicht auf wesentliche Rechte und auf seine Bürde ein anderes Berhalten zu Italien als das seiner Borgänger beobachten kann.

Zweitens. Keiner der Päpste hat jemals behauptet, daß die Wiederherstellung des Kirchenstaates nach seinem früheren Umfange die einzig mögliche Garantie dasür sei, daß der Papst sein oberstes Hirtenamt vollommen frei, unabhängig und würdig verwalten könne. Es ist allerdings Tatsache, daß bis jest seine andere annehmbare Garantie für die volle, würdige Freiheit und Unabhängigseit des obersten Hierarchen und Statthalters Christi geboten worden ist.

Drittens. Das Papfttum ift feine Italienische Institution, sondern trägt einen tosmopolitischen, internationalen Charafter. Daher fann die Lage des Papstes auch nicht wie eine innere Angelegenheit von der italienischen Regierung allein behandelt werden. Die Katholiken aller Länder und somit indirekt sämtliche Staatsregierungen muffen sich für die Freiheit und Unabhängigkeit des Papstes interessischen.

Biertens. Der Papst fann nicht dauernd sinanziell von einem Parlamentsvotum abhängen. Das "Garantiegeset" bietet, als Beschluß einer Kammermajorität, nur sehr bedingte und unvollkommene Garantien. Ebensowenig entspräche es der kosmopolitischen Stellung des Oberhauptes der katholischen Kirche, materiell auf die "Civilliste" oder "Apanage" eines einzigen Staates angewiesen zu sein. Es ist freilich der Fall denkbar, daß ein Papst von einem Staate, welcher den H. Stuhl materiell geschädigt hat, eine Entschädigungssumme anzunehmen bereit wäre, aber diese Summe würde eben einen von einer Civilliste völlig verschiedenen Charafter tragen.

Fünftens. Der Papft, als Träger und Ansleger der höchsten Legitimität, fann nicht veranlaßt werden, Willfür, Ungerechtigfeit und Gewalt gutzuheißen und ihm geschenes Unrecht als recht und billig anzuerkennen. Wohl aber kann er, um größeres llebel zu verhüten, mit dem kleineren rechnen und eine veränderte Lage der Dinge vermittelst ausgleichender Maßnahmen für das Gute fruchtbar zu machen suchen. Es liegt indessen auf der Hand, daß es auch hier wieder der Papst selber und er allein ist, der autoritativ beurteilen kann, ob und wann die Zeit gekommen sei, Zugeständnisse zu machen und eine neue Kombination der Ereignisse sürche zu verwerten. Die Politik des Papstes gipselt eben in dem Bestreben, die Kulturmacht und das Arbeitsfeld der Kirche nach Kräften zu erweitern und der Kirche die größtmögliche Freiheit und Würde zu wahren. Nach den Gesichtspunkten dieser Politik wird daher der Papst auch die sogen. "römische Frage" würdigen.

Sech ftens. Gine Schwierigfeit, an die man felten bentt, befteht für Italien felbft, wenn nämlich - ber Bapft ben Batitan verläßt. Auch bas italienische Befet anertennt ben Bapft als Souveran. Bie wird ber Ronig, wie werben bie Staatsbeamten, die Burgermeifter, die Solbaten ufm. bem freien Bapfte, ber im Lande umberreift, Die Achtung por feiner Souveranitat praftifch beweifen? Ronnte es nicht ju Ronfliften tommen? Ronnte ein Bapft nicht popularer werben als ber Ronig? Burben Behörden, welche ben Papft nach Gebühr und Gefet ehrten, nicht als flerifal ober reaftionär verichrieen werben? Wie wurde ber Bapft esfortiert und geichutt werben? Welches waren die Brarogativen ber Rarbinale, welches bie Brivilegien ber beim SI Stuhle beglaubigten Diplomaten, wenn ber Bapft feinen Dof gu Beiten auch angerhalb Roms hielte? Diefe und viele andere Schwierigfeiten bestehen nun einmal. Wir behaupten nicht, baß fie unüberwindlich feien, aber wir haben bis heute noch fein Programm gesehen, welches ihrer Berr murbe. Es muß alfo in ber zweiten Galfte bes 19. Jahrhunderts in Stalien irgend ein gewaltiger Rechenfehler gemacht worden fein, denn ber "gute Bille" auf beiden Seiten hat vorläufig noch tein richtiges Fazit erzielt. Benig nachdenkliche Leute haben es den Päpsten wohl zum Borwurf gemacht, daß sie sich nicht enthusiastisch mit der neuen Ordnung der Dinge identifiziert haben. Gibt es denn eine neue "Ordnung?" Bem soll der Papst in Italien die Hand zum Bündnis reichen? Ber meint es gut mit der Kirche? Auf wen ist Perlaß? Ber besitzt die Intelligenz, die Bichtigseit des Einvernehmens zwischen Staat und Kirche zu erkennen? Und wie wenige Schriftsteller, welche die römische Frage behandeln, haben eine Uhnung von den praktischen Schwierigseiten, die auf beiden Seiten bestehen! Sie sehen nur die Fehler, zumal die der Kurie. Aber es gilt auch hier der Sat: Tout comprendre c'est tout pardonner.

#### XX.

## Schweizer Thespissahrten.

Bon P. Ansgar Bollmann O. S. B. (Beuron).

Es war eine föstliche Nacht. Die Reuß mit ihrem Rauschen hielt mich in meinen Träumen rege. Sie ist so wild, dort, wo der ungeberdige Schächen in sie herniedertost, und wo sie noch einmal aufschäumen muß, ehe der blaue See der Waldstätte sie ruhig macht. Diese hochgeborenen Schweizerbäche tragen alle den Sturm im Herzen. Ich konnte nicht anders: ich mußte ausstehen und mich ans Fenster lehnen, um hinauszuschwärmen in diese große Natur. Dunkelblau und silberweiß, nur von einem zarten Nebels duste umwoben, stehen sie da mit ihren scharfgeränderten Binken und Backen, die troßigen unbändigen Riesen: der massige Urisnothstod, der breitspurige Gitschen, der almens

reiche Rophaien, ber bunfelgrune Bannwald. Gine Belt, bie mit Macht emporftrebt und an ben Simmel grengen will, die bas Menichenauge nach oben gieht und ihm boch Tiefe verleiht. Immer aber muß ich bort rechts hinüberichauen: Dort wo auf ber einen Geite ber Belmfter und ber Schwarrgrat, auf ber andern der Otterebalm und ber Arniberg die jahe Ruliffe bilben, bort schimmert im Sintergrund ale ein wundersamer Talabichluß mit feinem schneeigen Byramidengipfel ber feingebaute Briften. Alles bas ift un= formlich im Gingelnen: Ranten und Baden freug und quer, ftarrende Bilbnis an Bilbnis, unwirtsame und unwegsame Flüen, wo der tudifche Tod feinen Git hat, hangende Lawinen und unberechenbare Staubbache, Berolle, bas beute lieber als morgen burch bie Reufen fich auf bie Siebelungen ber Menichen fturgen möchte, - und doch : fie ift fo icon Dieje groteste Unbandigfeit, jest gerade doppelt, benn bas milbe Mondlicht einer lauen Sommernacht bat fie in die fanfte Stimmung himmlifcher Rube getaucht. Silbern gligert linte unten der Urner Gee, wo fich die feinen Rebel noch nicht bie Bande haben reichen fonnen. Es fchlafen die Stadte und Dorfer, gutraulich an die Gelemaffen angelebnt, wie Rinder, die fich nur ichugen fonnen, wenn fie fich gang und ohne Borbehalt bem launischen Eprannen auf Bnabe und Ungnabe ausliefern: bort bruben Bluelen und Altdorf, gegenüber Seedorf, jenfeits ber Reuß gerade por mir Schattborf und höher oben, wo's ins wilbe Schachental hinein= geht, Bürglen.

Bürglen, die Heimat Tells, Wiege und Grab des Bolksbefreiers, der in die Tat umsetze, was die Berge mahnen und mahnen: Nur große Menschen und freie Menschen haben hier Plat. Bon dort oben ging er aus, um die Talsjohle unten am wechselreichsten See seiner Heimat zum Schausplatz seiner inneren und äußeren Siege zu machen. Ich din seinen Spuren nachgegangen, Märchentage liegen hinter mir: diese blauesten Wellen, mit ihren schneeweißen Schaumkronen

wiegen fich noch ftolg, wie von Tells Ruder bewegt, jum Rutli, wo on verftedter Salbe leife ber Trenfcmur von Schwig, Uri und Unterwalben nachraunt, und von bort gur Blatte mit feiner schmuden Rapelle, die ben Brund aller Baterlandsliebe aufzeigt - bie Religion, Die Gottesliebe. Bom hoben Gelisberg und jenfeits von den Galerien ber Arenftraße fieht man binab in ein beiliges Land. Mogen Die Fremden tommen und geben, folch einen Stamm vermogen fie nicht zu verberben, benn ba fteben ale bie Suter der Lebensenergie Die Berge von Ralf und Granit, immerfort predigend und immerfort harte Frohne verlangend von ihren Gennen, und zwischen den Bergen liegt ber Gee, ber nicht immer fo fchmeichelt in Robaltblau und Saphirgrun mit fremferweißem Ginichlag und filberner Lafur, nein, auch noch an anderen Tagen als Simon und Juda fann er rafen, wenn die Alpengipfel ihre Rebelfappen auffegen, und wieder, wenn bon ben hoben Leiten die Schneelawinen gu Tale bonnern. Die Sprache an der Baffergrenze ber Urfantone vermag fein Salon gu glätten, benn die fcharfen, rochelnden Gutturalen find vom Rlima bedingt. Geftand mir boch fürglich ein hochgebilbeter, weitgereifter Appengeller, ben lange Jahre die weiche Sprache bes Rheins und ber Mofel umflungen, und ber, um Schrift und Sprache an fich jum Einflang zu bringen, fich einem langen Befangunterricht bequemt hatte, daß es ihm nie gelungen fei, feine Reble gang ju afflimatifieren, und bag icon bas Bortlein "manchmal" feine Berfunft verrate. In diefen von Liquiden umichloffenen Butturalen raufchen und überfturgen fich bie Schweizerbache, die aber auch in lieblichen, bald vollen, bald filberhellen Bofalen und herzinnigen Diminutiven zu platichern wiffen: Rraft und Runft, Starte und Schonheit find in biejem Lande eins. Satte Schiller fie raufchen und riefeln horen auch mit bem außeren Ohr, hatte er einmal fteben tonnen, nur einen einzigen Mugenblid, bier am Bfarrhausfenfter gu Attinghaufen! Aber der große Tragode mit dem weiten Seber-

blid mußte bie gange Tragit eines engen Beichides austoften. Um Dublbache faß er und ftubierte bas Raufchen bes Meeres: ihm mußte ber Begriff genugen, ben er mit Formen umhullte - und was für Formen! Benn wir nicht genau unterrichtet waren, wer fonnte uns weismachen, Schiller habe ben Schauplat feines reinften Dramas nie mit leiblichen Mugen gesehen? Und boch tofte ich die Schonbeit biefer Belt an ber Führung feiner vifionaren Phantafie burch, bie mich beffer feben und ichquen lehrt, ale Babefer und Borl, Die jede Bergeshohe und Stragenbreite gemeffen und jedes Birtehausbett und Traubenfaftlein erprobt haben. Um mich rauscht ber Flügelschlag ber Beschichte wie mit Balfürenfittich, fo nahe bin ich ben bentwürdigen Stätten: linte dort binab ein paar Schritte fteht hochragend mit feinem ftumpfwinfeligen Biebel und ben fleinen Fenftern Balter Fürfte maffibes Saus, und rechte bruben auf gleicher Sobe mit bem Pfarrhaus liegen die Trummer von Balas und Burgfried der Edlen von Attinghaufen.

Aber ich fah mehr! Reine Schonheit feeauf und feeab bat fich mir verschloffen, benn ber funftfinnige und natur= frohe Bfarrherr von Attinghaufen verftand es im Berein mit einem liebenswürdigen Ratsherrn von Flüelen Huge und Ohr aufmertfam ju machen. Bon Stans aus führte mich ber Weg an Bolfenschießen und bem uralten Grafenort borbei burch die Schluchten, wo gwischen Bald und Beftein ber ewige Schnee liegt, jum echt benebiftinischen Gottesbaufe Engelberg mit feinem Trubfee und bem weithin gligernden, vornüberhangenden Titlisgleticher. Soch im Blauen gieben Abler ihre Rreife, und tief in ichauerliche Reljenwirrniffe binein lodt die leichtfüßige Bemfe ben verwegenen Schuten. Sier fant in uralter Reit ber Batriarch bes Abendlandes eine Statte feines Bergens. Beute bietet ber Aufftieg feine Schwierigfeit mehr, Die eleftrifche Babnrabbahn führt leicht ans Biel; aber bamals, als nur ber einzelne Gaumer in ber Sommerszeit ben gefährlichen Steig

fand, welch eine Rulturmacht mußte bas fein, die in fo berlaffene Sochtalteffel ihre Poften vorschob! Bie Dofes auf Boreb fandten und fenden immer noch vom Simmel, dem fie nahe find, die ichwargen Monche ben Gegen bes Bebetes ins Tal. Engelberg zeigte mir ben Weg zu einem anderen Bentrum bes Blaubens und bes Biffens: burch Schwy; mit feinen hochragenden Dhthen an Arth. Bolban borbei, wo unter bes Bergfturges Trummern Sunberte von Menichen bem jungften Tage entgegenichlummern, ben fonnigen Buger See entlang gur Gnabenmutter in Sanft Meinrabs Belle. Gur einen Cohn bes bl. Benediftus bat ber Rame Ginfiebeln einen wunderfamen Rlang - wie von frifchen Quellen und bem Raufchen uralter Baume - und bier ward mir um Die Bruft fo mohl in Diefer feligen Luft, bag es mich wie ein großer Bebante übertam, wie fie viele an Diefer Segensftatte machjen, umrantt von den offenen Bluten einer leuchtenben Runft.

Es ift ein eigenartiger Ausgleich im Lebenspringip ber fatholifchen Rirche - ihr ariftofratischer und ihr bemos fratischer Bug. Gine Ration, Die Dem fich anschließt, bat ben Begweiser zu rechter Staatsform in feiner Mitte. Dafür ift die Schweig, Die noch ein Bolf und feine politische Menge birgt, ein typisches Beispiel. Soch ragen bie Burgen bes firchlichen Ariftofratismus, aber zwischen ihnen find in Menge gerftreut bie fliegenden Rolonnen ber Demofratie, Die Rapuginerflöfter mit ihren fleinen Bellen, Die mir fo traulichen Unterschlupf boten zu Appenzell und zu Golothurn. In Bred und ihm entfprechenber Berfaffung burfte es faum irgendwo eine großere Wegenfaglichfeit geben als zwischen bem Orden bes romifchen Ariftofraten mit feiner Antonomie und bem bes Armen von Affifi, und boch ift in ber Schweiz jeber biefer beiben Orben mahrhaft national: jener reprafentiert die wiberftandefabige Boltefraft in ihrer tiefen Rultureinwurzelung, Diefer Die bewegliche Seite Des Fortfchritte und ber fulturellen Allgemeinheit.

So fab ich die Schweig in ihrer nationalen und in ihrer religiofen Grundlage, Die nur eine ift, wie gerabe ber Begenftand meines Reifeftrebens in allen Bolfern zu allen Beiten gelehrt hat: bas Bolfsichaufpiel ift von feiner Biege an, bon feinem Begriff ber, national und religios jugleich. Bebantenarme und willensichwache Epochen find es gewesen, Die einen Rif in ben Grundbegriff aller Runft gebracht baben. Und nun war es mir vergonnt, noch tiefer in bas Befuge biefer beimifchen Elemente bineingubliden und bie Unterlage bes völfischen Charaftere ber Schweig - bes religiofen und nationalen in feiner innigften Umichlingung ju erproben: auf bem Gotthard und ber Furfa, bort am Rhonegleticher, eröffnete fich mir im großen Schweigen einer lublen Abenddammerung bas Berg bes Landes. Feierlich ragten im Bebet zum himmel bie eifigen Gipfel bes Berner Oberlandes - Die Jungfrau, bas Finfteraarhorn. Dort giebt fich ber Grimfelpaß binab. In ber Bleticherwelt wird einem fo erhaben-feierlich gumute, man fühlt fich ber schaffenben Botteshand naber, man fpurt ben Sauch bes Beiftes, ber über ben Baffern ichwebte, die felige Sabbatrube ber Dreis faltigfeit nach vollbrachtem Berf. Un biefe Belt bat bie Sunde nicht gerührt, und von ihr geht auch, wie von einer fanitaren Sochwarte, bie Gefundung bes Bolfes aus. In bem engen Urfenertal, bon ber Furfa am Galenftock, Bielenftod und Tiefengletich binab, von Realp über Sofpental nach Anbermatt, brangen fich ba und bort an gunftigen Stellen Die ichon italienisch gebauten Steinhutten wie icheue Berben jufammen; wir befinden une im gefährlichften Lawinengebiete, wo jedes Sugelden und jede Genfung ausgenütt werben muß. Wer bier wohnt, wird nie ein Schlemmer. Auf bem Abftieg bon Anbermatt nach Gofchenen an ber Tenfelsbrude, ba ftand ich lange : es brangt fich die Reug burch bie Felfen und fturgt und überfturgt fich, fein Baffer mehr, nur noch wolliger, ichneeiger Schaum. Immer und immer prallen bie tojenben Daffen an ben Stein und glitichen ab

und baumen fich gifchend auf und fullen die Sommerluft mit Bafferstaub, beffen tuble Feuchte fo mobituend beige Stirnen naft. Das bonnert und brohnt, bas ichiebt und brobelt bagwischen wie aus unendlichen Fernen und schauerlichen Tiefen - ein erschreckenbes Bilb ewig brauender, brutaler, rudfichtelofer Raturgewalt; aber über ibm, ja mitten in ihm ftrahlt rubevoll ein fonniger Regenbogen und mit Siegesjauchzen fällt bie Boge gu Tal. Bo Gottes Finger arbeitet, hinterläßt er immer Rraft und Schonheit jugleich : fo find die Bache und fo find die Denichen. Und wie impofant bas Denichenwerf ber gewaltigen Gottharbbahn auch ift, immer lag mir bas Raufchen ber Reug im Ohre-Diefes feltfame Stimmengewirr mit unendlich vielen Oberund Untertonen, das von Millionen Jahren ergablen will und vor ber Unüberfehbarteit feines Stoffes nicht gur Rlarbeit fommt. Aber ich ahne es, ja ich fühle es lebhaft, was die Renf mit ihrem Raufchen fagen will, und fo ftehe ich nun am Fenfter bes Pfarrhofes zu Attinghaufen, in bem alt. mobifch getäferten Bimmer, und gebe meine volle Geele bem Saufen und Braufen bin, bas bie frifche Abendbrife gu mir beraufträgt von baber, wo ber unbandige Schächen in bie brobelnde Reuß fturgt, um fie noch einmal gum Aufbaumen gu bringen, ebe ber Gee ihre Unraft ftillen foll.

Bon alten Tagen steigen aus dem Nebelduste lebendige Gestalten, eines reichbegabten Bolles Großtaten im Lichte fünstlerischer Berklärung, pompose Umzüge und bewegte Bolksspiele, liebevolles Festhalten alter Gebräuche, einzelner Stusen der ruhmreichen Geschichte, großer helden, die, lange schon tot, ewig leben im Andenken ihres Stammes — das ganze rührige Leben und Beben einer tiesen Bolksseele. Diese Spiele sind die goldene Brüde zwischen einer ansichelnend nüchternen Zeit und den glänzenden Tagen ehermaligen Ruhmes, das Band, das Bergangenheit und Gegenwart in Sinheit an die Zukunst reiht, der Ausdruck unveränderten Bolkstums, der Sinn dieser ganzen herrlichen Belt.

# 1. Althorf. (1904.)

Buft einen Monat vor feinem Tobe fchrieb Schiller von Weimar aus an Wilhelm von Sumboldt (2. April 1805): "Die Berfe bes bramatifchen Dichters werben ichneller als alle andern bon bem Reitstrom ergriffen, er fommt, felbit wider Billen, mit der großen Maffe in eine vielfeitige Berührung, bei ber man nicht immer rein bleibt. Anfangs gefällt es, ben Berricher ju machen über die Bemuter, aber welchem Berricher begegnet es nicht, daß er auch wieder ber Diener feiner Diener wird, um feine Berrichaft gu bebaupten; und fo fann es leicht geschehen fein, daß ich, indem ich die beutschen Buhnen mit dem Berausch meiner Stude erfülle, auch von ben beutschen Buhnen etwas angenommen habe." Er ichreibt bies mit direfter Begiehung auf feinen Tell und zeigt damit, wie er gerade in biefem feinem letten Schaufpiel etwas gang eigenartiges ohne jebe Rudficht auf bie herrichende Dobe und bie Technit feiner Umgebung geschaffen habe. Aber eine andere Seite Diefes profaifchen Sinnfpruches ift es, bie wir bier betonen wollen: Der Dichter mag über feinem Stoffe noch fo boch fteben, er wird von ihm beeinfluft. Gollte er ja eigentlich jo recht eine mit ihm werden. Und bann: nicht nur ber Stoff wirft auf ihn ein, fondern auch, und bas in hervorragendem Dage, bas Bublifum, fur bas er eben biefen und feinen andern Difrolosmus zeugen will. Schiller bringt für biefe feine Behauptung ben Beweis ber eigenen Berfonlichfeit. Denn er hat - wenigftens in ber uns hinterlaffenen 3bee feines Runftlergeiftes - burch feinen Tell fo viel von ber Schweig, Die ihm Stoff und Bublifum gugleich mar, augenommen, und umgelehrt, in ben Schweigercharafter ift fo viel von Schillers ebler Mannesjeele übergefloffen, daß bie Alliteration Schweig und Schiller formlich in einen Begriff hinein bermoben gu fein fcheint, und bag wir nachtraglich

vielfach nicht mehr zu unterscheiben vermögen, wo bei ben Geftalten feines "Tell" ber Schweizer aufhört und Schiller anfängt. Go febr nun gewiß ift, bag ber ibeale Dramatifer in ber hochherzigen Gelbftlofigfeit und glubenben Liebe gu ihrem geiftigen Befit ben Schweigern nabe ftanb, ebenfo wahr ift aber auch Otto Barnade Bemerfung, bag weit mehr noch als bie Belebung bes Naturbilbes feine Berfenfung in bie ichlichte, einfache Ginnegart bes naturvoltes gu bewundern fei, "bie gerade feinem Befen befonders fern lag". ("Schiller." 2. Aufl. Berlin, Ernft Sofmann & Co. 1905.) Belch ein Lob liegt barin fur Die Schweis und ihre gerabegu homerifche Sage, wenn man noch bagubalt, mas ber Sanger bes Tell am 3. Mai 1801 an Rörner ichrieb: "In meinen Jahren und auf meiner jegigen Stufe bes Bewußtfeins ift Die Bahl eines Gegenstandes weit schwerer: ber Leichtfinn ift nicht mehr ba, womit man fich in ber Jugend fo ichnell enticheiben fann, und bie Liebe, ohne welche feine poetische Thatigfeit befteben fann, ift ichwerer gu erregen." Gelbit ein Boethe vermochte befanntlich mit biefem großen Stoffe, ber gu fehr gegeben war und zu wenig erfinderische Billfür gestattete, nicht viel angufangen; er überließ ihn ja feinem arbeitfameren Freunde, und es verschlägt nichts, bag Schiller eigentlich erft burch bas Berücht, er bramatifiere bie Tellfage, angeregt worden ift. Und es verschlägt wiederum nichts, daß gerade biefer Stoff der Schillerichen Unficht von ber Bubne ale einer moralischen Anftalt mehr ale alle früheren entgegenfam. Sat er, wie Raroline von Bolgogen berichtet, gemeint : "Das Theater und die Rangel find die einzigen Blate für uns, wo die Bewalt ber Rebe maltet", fo bat er boch eine Welt von Schonheit, ein fo abgerundetes, wunderbares Bange geschaffen, wie die gange naturaliftische Literatur fein einziges Bubnenftud vorzuführen vermag. "In tyrannos" begann er feine Tatigfeit, und mit einem Drama gegen Tyrannen beichloß er fie; aber welch ein Unterschied liegt zwischen ben Ranbern und bem Tell! Bie bat ber braufenbe, gabrenbe Doft fich abgeflart gu einem reinen, hellen Cafte, und es war ein trauriges Beichen ber Beit, Die es einmal, leiber! im Deutschen Reiche gegeben hat, und die jo ferne nicht hinter uns liegt, wo die "Rauber" boch über ben "Tell" geftellt worben find. Der Freiheites begriff in ben "Räubern" ift ein falfcher, baber mußte, was auf ihm an Ronfliften fich aufbaut, jum Trauerfpiel werben; im "Tell" fiegt jauchgend eine geiftige, reine, gottgewollte Breiheit, und fiebe ba! bier bat Schiller am Enbe feines Lebens, nachbem er nur Tragodien gefchrieben, bas einzige Schaufpiel feiner fünftlerifchen Tatigfeit uns hinterlaffen. Das war ein Opfer für ben beutichen Tragifer, aus Tell feine Bestalt zu ichaffen, Die in ber Dacht ber Umftanbe und an ber Ungulanglichfeit feines Denichentums mit feinen großen Blanen untergeht. Um fo reicher wurde fein funftlerifcher Ernft und fein gang auf bie Sache, nicht auf feine eigene Liebhaberei und Beranlagung gerichteter Schonbeitefinn belohnt: ber Tell fteht vor uns wie die reiffte Frucht von Schillers Schaffen, in vieler Begiebung menigftens Und Debbel hat Unrecht gang und gar. Am 4. September 1803 noch ichrieb Schiller an Bolgogen: "Begenwärtig arbeite ich an Wilhelm Tell, woraus ich eine große Tragodie zu machen gebente", und ichon im Marg bes nachften Jahres wurde ber Tell jum erften Dal gegeben - er mar, mas er nach Tichubis Chronit einzig werben durfte: ein Schaufpiel. Und bann machte fich Schiller an feinen "Demetrius".

Mit einer Tragödie ware der Schweiz nicht viel gedient gewesen, in diesem Schauspiel aber erhielt sie ein nationales Geschent von unermessenem Werte, nicht deshalb, weil sie dadurch als Helbenvolf an äußerer Schätzung wuchs vor aller Welt, sondern weil ihr innerer Wert als Sbelstein in eine köstliche Fassung gebracht war, so daß dieser Brautring, der Schillern der Schweiz auf ewig verbindet, zum Talisman des ganzen Volkstums und seiner Seele geworden ist, ein Rahrheitsspiegel seines Schickslas und seines Charalters, die

Hibel in der Erziehung zur Freiheit und Schönheit. Das bat das heilige Land der Alpen wohl erfaßt, und seine Dankbarkeit hat eigentlich erst dem größten Dramatiker Deutschlands die Anerkennung verschafft, die ihm gebührte. Welch reichen Lohn Schiller aus der Anerkennung der Schweiz zog, zeigen seine Briesworte an den Legationsrat Bertuch (Juni 1804): "Innig rührt es mich, Beweise von der Achtung einer Nation zu empfangen, die ich immer vorzüglich schätzte und bei einem genaueren Eingehen in ihre Landesgeschichte noch höher schätzen lernte. Diese Gesinnung hat mich bei seder Reile meines Werkes geleitet, und ich darf hoffen, daß sie sich unverkennbar darin ausgeprägt haben wird." Und wie die Schweiz ihren Sänger ehrte, haben besonders die Hundertjahre seiner Geburt (1859) und seines Todes (1905) gezeigt.

Es verftand fich babei gang von felbft, bag Altborf. ber hauptort bes Tellsbramas, ber Ort bes Apfelichuffes, den Dichter, ber feinen Ramen, ben Ramen eines gwar reizend gelegenen, aber doch immerhin fleinen Dorfes, bor aller Welt groß gemacht hatte, am beften nur durch Aufführung feines Studes, bier auf flaffifchem, gefchichtlichem Boben, ehren tonnte. Lange war diefer Bedante ichon wach, hatte aber noch nicht die richtigen Trager gefunden. Berichiedene Bereine hatten burch Theateraufführungen die Rräfte langft geschult, und es ift fein ichlechtes Repertoire, bas Dr. Rarl Gieler in feinem intereffanten Auffat (Die Schweig". 1899. Seft 8) mitteilt. Unter anderem wurden gegeben : Bring, Philippine Belfer, Regimentstochter, Sonns wendhof, Baffenichmied, Progenbauer, Preziofa, Leiermann, Die Bege von Gabisborf ufm. Raber berührte den Gau bas Fastnachtsftud "Die Rirchweihfahrt ber Buricher nach Ilri im Jahr 1487". Go war ber Boben für bas große Bert wohlbereitet, und ber besonders burch die Enthüllung bes Riglingidien Tellbentmals (1895) wieder rege geworbene Gedanfe ward endlich am 15. Januar 1898 im "Mannerchor

Altdorf" auf Anregung des Herrn Oberstleutenants Alois huber zum einstimmigen Beschluß, dem auch eine Boltse versammlung vom 18. Oktober desselben Jahres beitrat. Ende Februar 1899 — in ein paar Monaten — war das Bert sinanziell gesichert, und schon am 25. Juni desselben Jahres konnte das erste Spiel stattsinden. 1901 wurden die Borstellungen mit wachsendem Ersolge wiederholt, und 1904 ergab sich zum Spieljahr als das hundertste Jahr der Bollendung des Wilhelm Tell ganz von selbst. Jest, da wir diese Zeilen niederschreiben — 1905 —, soll aus Anlaß des allgemeinen Schillerzubiläums wiederum gespielt werden, woraus eine längere — hossenklich nicht allzu lange — Pause solgen soll.

Schanen wir, bevor wir uns mit der Altdorfer Daritellung selbst befassen, einmal gründlich den Musentempel
an, den der Kanton Uri da auf der "Schützenmatte" im
Schutze bes Bannwaldes dem Drama erbaut hat, von dem
sein Dichter, der bescheidene Schiller selbst, Körner gegenüber
gemeint hat, es werde "ein mächtiges Ding werden und die
Bühnen Deutschlands erschüttern".

Der im Chaletstil gehaltene Holzbau saßt 1200 Zusichauer. Bei einer Front von 20 Metern und einer Länge von 30 Metern bietet das rechteckige, amphitheatralisch sich hebende Langhaus einen angenehmen Schauplatz auf die 18 Meter tiefe und 20 Meter breite Bühne. Der Bau ist eine Schöpfung des Architekten Groß in Zürich. Ausgange, Lichtvorkehrungen und Schnürboden entsprechen den Ansorsberungen der modernsten Technik. Soweit wäre alles ganz schon und gut, doch nun kommt ein stark betontes, langsezogenes Aber — die Bühne ist eine Dunkelbühne! Hören wir ihre Begründung aus dem "offiziellen Programm der Tellaufführungen in Altdorf", das auch im Jubiläumssjahr 1904 ziemlich unverändert ausgegeben wurde. Es heißt da:

"Die Altdorfer haben für ihre Aufführungen ein eigenes Saus gebaut, ein Theater mit modernen Ginrichtungen, hubich gezimmert und ausgestatter. Das mag gunachft ein wenig befremblich ericheinen; benn mas fonft die Buhne in guten ober ichlechten Gemalben zeigt, was fie burch allerhand Runfte naturlich zu machen fich muht, bier bietet es bie Ratur felbft; es ift die Statte, ba bas geangstigte Bolt den Apfelichuß fab; noch rauscht ber Bannwald, und ftolg ragen die Berge mit ihren weißen Sauptern, ein mächtiger, wunderbarer Sintergrund. Aber die Altdorfer find vorsichtige und fluge Beute; junachit rechneten fie mit ber Unbill ber Witterung, Die manchen Ortes das Gelingen verwehrte ; fie wollen die Befucher, die fich einmal gu ber hiftorifchen Stätte bemuht, das Tellfpiel gu feben, nicht murrifch und unbefriedigt von dannen gieben laffen. Db Sturm oder Regen, im wohlgebedten Saufe finden fie alle Raum genug. Dann aber trachteten fie auch der Phantafie gu Bilfe gu tommen ; denn mahrend fur den Befucher, der aus der großen Stadt jum Teftort gieht, die Ursprünglichfeit ber Darftellung, welche echtes, einfaches, ungeschminttes Boltsleben in fich birgt, ben Sauptreig machen wird und die eigentliche Angiehungefraft, liegt für ben Alpler, ben Sennen, ber von feiner hohen Barte ju Tal fteigt, gerade in ber fzenischen Ausstattung, Die ihm volltommen neu ift, und die feiner Huffaffung zu Silfe tommt, ein Sauptmoment für den nachhaltigen Gindruck und die Bermittelung bes vollen Berftandniffes. Gur Diefen aber, ben Gobn ber Berge, nicht allein fur bie Gafte aus weiter Gerne, ift diefes Tellfpiel berechnet."

Coweit bas "Brogramm", beffen Ausführungen fich feltsamerweise auch Rarl Gisler anschließt mit ben Borten:

"Um unter der Ungunft der Witterung nicht zu leiden, und von der Ueberzengung ausgehend, daß die herrliche Dichtung nur in geschlossenem Raume so recht zur Geltung kommen könne, sah man von einer Tellaufjührung im Freien ab."

Da muffen wir aber ben "flugen Altoorfern" zwei Gegengrunde vorhalten, die ihr Rafonnement völlig zu Boden ichlagen, umsomehr, als die "flugen Altdorfer" in ihrer

"Borficht" um bieje Brunde fichtlich wie bie Rage um ben beigen Brei herumgingen und fich felbft in einer Taufchung erhalten, nachbem einmal mit bem fertigen Bau gerechnet werben muß. Bunachft fteben zwischen ber Duntelbuhne und einem Theaterplat unter freiem himmel in reicher Abstufung Buhnenbauten aller Art: Biebifon, von dem wir im nächften Auffat handeln werden, bat gezeigt, wie man auch in ber Schweis nach Oberammergauer Mufter bei hellem Tageslicht und natürlichen Ruliffen fpielen fann, ohne bem Regen und ber Sonne ausgesett ju fein. Bollten die Altborfer aber abjolut eine gang geschloffene Buhne haben, fo ftand immer noch die Briglegger Technit gur Berfügung. Dann aber muffen wir uns gegen ben zweiten Grund mit aller Energie wehren: man will bem Melpler burch einen Gudfaften mit eleftrifchem Licht ben funftlerischen Ginbrud vertiefen und nachhaltiger machen? D, ihr "flugen Altborfer"! gerade bem Einheimischen mußt ihr die Beziehungen ber vergangenen Tage mit Diefer feiner Beimaterbe burch euer Gpiel feftlegen; ihr mußt ihm zeigen, bag es biefe und feine andere Ratur war, in ber fich das große Schaufpiel ber Befreiung ber Schweiz vollzog, und bag mit ben Bergen auch ihr un= vermindert Diefelben geblieben feib. Der Budfaften verfett aber in andere Charafterwelten; nur in feiner Matur ift ber Schweizer groß. Goll nicht bas Tellfpiel ein Festspiel, em Bolfespiel, ein Banegprifus ber Nation fein? Dun wohlan, ihr "flugen Altborfer", fo lagt bas Bolf auch als foldes teilnehmen: Die Berbunfelung ber Buhne reißt ben moralifchen Rontaft zwifchen Buhne und Buichauerraum entzwei und macht aus bem in Nacht getauchten Bublifum lauter einzelne Beobachter. 3hr habt aber auch noch andere Orte ale Altdorf barguftellen. But, man will euch eure Ruliffen, zumal die Interieurs gar nicht nehmen, und ba tonnt ihr, fo gut wie Oberammergan und Wiebiton, eueren Melplern mit Szenerie noch genug imponieren. Und dann: umgebt ihr euch mit Luft und Licht ber Großftadtbubne, bann werdet ihr auch als Berufsschauspieler und nicht als begeisterte Patrioten und Künftler zugleich behandelt, und zwar deshalb nicht mit Unrecht, weil die Berbuntelung und das fünstliche Licht eure Unmittelbarkeit beeinfluffen und euch die Natürlichkeit des Spiels rauben. "Ursprünglichkeit der Darstellung" ist nur möglich bei reiner Ursprünglichkeit des Schauplatzes.

Aber machen wir einmal die Probe; wie fteht es benn mit ber Illufion eurer Szenerie? Gemalt find die Ruliffen nicht ichlecht, bas muß man bem Atelier bes ehemaligen Obermaschinenmeiftere bes Büricher Stadttheatere (Richard Bagig) laffen. Aber wie fommt die Deforation gur Geltung? Das "Brogramm" fagt: "Das Saus ift eleftrifch beleuchtet; Die Buhne bat bas Dreifarbenfpftem mit einem Regulator neuefter Ronftruftion. Es ift fomit möglich, Die wirfungs: vollsten Effette zu erzielen." Schauen wir gu. Bir muffen jugeben, daß fich bei ber jegigen Beftalt ber Ummergauer Buhne (mit Musnahme ber von Brixlegg) Die Rutlifgenerie mit ihren garten und mannigfachen Lichttonen ober die geichloffene Stube in Attinghaufens Schlog mit ben Beleuch= tungseffetten bes icheibenben Tages im offenen Tenfter nicht in gleicher Bollfommenheit berftellen laffen, mabrend jedoch alle anderen foftlichen Raturbilder auch auf ber Bellbuhne möglich waren. Allein gerade bie Rutlifgenerie in ihrem größten Illufionsgehalt verdarb die fünftlerische Täuschung gründlich: junachft war bas Rlatichen, mit bem die Ausftattung felbit begrugt murbe, für jeden vorurteilsfreien Menner mahrer Runft ein nur gu beutliches Beichen, bag es fich bier um einen "Effett" handelte. Ueberhaupt wurde, um bas gleich hier angufugen, viel zu viel ins Spiel hineingeflaticht, jumal bei ber feinen Apfelichufigene, Die, nicht gerabe im Schillerichen Beifte, mit einem lebenden Befamtbilbe unter Dufif abichlog. Ans allen Simmeln ber Illufion riffen aber ben Buichauer die Berfonenichatten, die bas Rampenlicht an die Dimmelsfuliffe warf. Gin Lufts ober Raturbintergrund mit Falten vermehrt bie optische Täuschung auch nicht gerabe jehr, und die Bolfe ale Bligflache birgt fur bas einigermagen genbte Auge ebensoviel Romit, wie der Blechdonner beim Burgenbrechen im fünften Alft für bas Dhr. Rein Bunber alfo ob vereinzelten Lachens. Baufig liegen aber unbeabsichtigte und falfche Lichtreffere ftorend auf verschies benen Stellen der Deforation. Und nun fommt gu guter Best noch bagu, daß die Berbunfelung infolge ber notwenbigen Bentilation nicht aufrecht erhalten werben fann, wobei ein febr, febr unichones Zwielicht entsteht. Bang entichieden entiprechen die Ruliffen als folche ber Intention bes Dichters portrefflich, ob aber Schiller, ber mit feinen Dramen ins Freie ftrebte in einer Beit, wo die Freilichtbuhne wieder ents bedt worben ift, gufrieden bamit gemefen mare, bag bie Großzügigfeit feines Schaufpiels und bes barin bargeftellten Bolfes durch ben Budfaften einer camera obscura beeintrachtigt wirb? Rehmt's mir nicht übel, ihr waderen 211: borfer, aber die Ausführungen eures Brogrammiften fommen mir por wie Rede und Sandlung jenes martifchen Brogfladtprovingialen, der feinen Schweineftall à la Beftaloggi in ben vierten Stod verlegte mit ben felbstbewußten Worten: "D ihr neunmal flufen Berliner, euch führ if zehnmal hinger et Licht!"

Bas die Zwischenaktsmusik betrifft, möchte ich hier einen aufs Allgemeine gehenden Bunsch äußern: wie köstlich wäre für historische Festspiele die alte Fansarenmusik, wie fie die Ronstanzer Regimentskapelle in größerem Umfange wieder programmfähig machte. Dies kein Tadel gegen die gute Altdorfer Musik, sondern nur eine Anregung.

Und nun das Spiel selbst. Wenn wir hier wieder mit einigem Tadel anfangen, so muffen wir doch eine Bemerkung vorausschieden: Das Altdorfer Theater steht so hoch und jedem Dilettantismus so fern und ist eine so sympathische Erscheinung und eine wirkliche, den Forderungen unserer Zeit entsprechende Tat, daß nach Abzug allen Tadels, und

wir geizen diesmal aus guten Gründen nicht damit, doch noch ein so geschloffenes, feines Gefüge übrig bleibt, wie es nur je eine der bedeutendsten Bühnen für sich in Anspruch nehmen dürfte.

Die Parrizidaszene fam in Wegfall. Warum? Lächelnd antwortete mir Herr Oberstleutnaut Huber, ein Schweizer durch und durch, dem ich hier für seine Zuvorkommenheit meinen herzlichsten Dank aussprechen möchte: "Unser Tell hat die langweiligen Entschuldigungen nicht nötig." Doch gemach! Gewiß ist der Befreier der Schweiz subsettiv tein Mörder, aber um dem "Thrannenmord" auch eine gewisse objektive Rechtlichkeit zu geben, und vor allem, um ihn aus der Sphäre des persönlichen Interesses herausund in die große Baterlandsidee hineinzuheben, hat Schiller, der bekanntlich sein schlechter Psychologe war, einen gerade mit den Ereignissen der Schweiz verknüpsten Mörder und zwar einen aus persönlichen Interessen auftreten lassen.

Bas den Bortrag betrifft, fo habe ich in Altborf einen glangenderen Beweis für bas pathetische Bersbrama Schillerischer Art gefunden, als alle theoretischen Aefthetifer gufammen in ihrem Rampfe gegen die realistischen und naturalistischen Schillerhaffer vorzubringen vermögen. Es ift flar, daß wir es hier nicht mit einer vollftandig abgerundeten und daber geledten Sprachfunftleiftung gu tun baben; oft genug wird der Affeft gu heftig und fteht außerdem mit einer ftoß: und rudweisen Aftion nicht in Uebereinstimmung, jumal, wenn ftatt einer pinchologischen, geiftigen Aftion eine materielle, rein fachliche, aufdringliche eingesett wird, wie g. B. in ber zweiten Szene bes erften Aftes, wo Gertrud ihrem Chemanne gegenüber, dem bloge Andentung genügt hatte, auf bas Saus zugehend die einzelnen von ihr genannten Stude aus zeigt, fodaß aus ber bilbhaften, reprajentativen Befchreibung eine gang richtige Inventarifation für einen Roftenanschlag entfteht. Der falfchen Betonungen waren mancherlei gu horen; beim Bolfstheater tonnen die aber ebensowenig ftoren,

wie überhaupt die bialeftische Farbung, ber fie guguschreiben find. Rur wo mitten in das ziemlich gewahrte Sochbeutsch jo unvermittelt wie ein Blig ein furger, fententiofer Musruf im reinsten "Schwygerbutich" hineinplatt, wie in die weihevolle Rutlifgene das "A Ragaboga mitta i br Rocht", ba ift es ichwer, ein wohlwollendes Lachen zu verbieten. Ents weber gang ober gar nicht! Wohl ift das Bathos bes nationalen Schaufpiels, alfo bes mehr epischen Charafter tragenden Dramas, bas hier noch bagu ein panegprifches Festipiel war, nicht gewahrt worben. 1) Dan fuchte, ber beutigen Beit nachgebend, Realiftif in Die Gache gu bringen, was nur ju bedauern war, da zwijchen gewöhnlicher Sprechweise und Poffarticher Spperbeflamation noch viele guten Stufen liegen. Das nahm bem Bangen vielfach bas homerifche, bas an Schiller viel zu wenig erfannt ift und in besonderer Schonheit gerade aus dem Tell leuchtet. Das Leben vermag mir teine Tranen ju erpreffen, wohl aber die Runft, und ich muß gefteben, daß mir jene wundervollen Borte der Gertrud (3ba Rager) "bes edlen Iberge Tochter ruhm' ich mich," bas Schillerifche eozopat eirat, bas Baffer in bie Mugen trieben, benn wie gejagt, bas Pathos wurbe nicht überall eingehalten, wo nicht ber gefteigerte Affeft es von felbft mit fich brachte, aber hier traf mich fo eine Stelle, bie mir den Ausbruck von Schillers "Seelenplaftif" als bas einzig Bahre im hiftorifchen Drama großen Stiles plaufibel machte. Das ift Bolfstypus, echt homerischer Typus, und

<sup>1)</sup> Es ift Goethe, nicht Schiller, der folgende Regeln aufgestellt hat: "Insbesondere ist aber der Charafter des rhythmischen Bortrages, das der Gegenstand mit noch mehr erhöhtem, pathetischem Ausdruck bestamiert sein will. Mit einem gewissen Gewicht soll da jedes Bort ausgesprochen werden," und "hat man Jamben zu detlamieren, so ist zu bemerken, daß man jeden Ansang eines Berses durch ein kleines, kaum merkbares Junehalten bezeichnet; doch muß der Gang der Deklamation dadurch nicht gestört werden." ("Regeln für Schauspieler".)

aus ihm heraus flingt bem feinen Ohre gerade bier bas tragifche Beichid bes ebelften bentichen Dichters mit feinem rein vifionaren Schaffen. Und bann in ber vierten Ggene des erften Aufzuges bas Buflifche ber Dreigahl im Bringipe ber Freiheit, Jungling, Mann und Greis - ift bas nicht dem "vernünftigen" Realismus ein Schlag ins Beficht? Und boch, das Spiel ber Altdorfer bewies, bag diefe Berfonenverteilung gar nicht andere fein fonnte und durfte. Bie Schiller am Ende feines Lebens einen anderen Freiheits: begriff fein eigen nannte als in feiner Jugendzeit, fo ift auch der Freiheitsgedante beim Jungling, beim Manne und beim Greis ein anderer; wir erhalten den rechten nur durch ausgleichende Abstrattion, und die haben wir bier fünftlerisch in einer Dreiheit, hinter welcher bas gange Bolt mit all feinen Altersftusen fteht. Das temperamentvolle Spiel Melchs thals (Kabritdireftor Buftav Schmid) war hier gerabegu padend. Einer aber hatte fich das Bathos in hervorragender Beife zu eigen gemacht, und bas mar ber Darfteller bes Berner Stauffacher (Rebafteur Martin Bamma), ber ben Bers in feiner Gegenfählichkeit zu gelöfter Rede besonders in der zweiten Szene des zweiten Aufzuges zur Beltung brachte. Es maren überhaupt die bedeutenderen Rollen fehr gut befett. So mar bas Spiel Tells (Oberftleutnant A. Suber). por allem auch im bialogischen Busammenflang mit bem ber Bedwig (Marie Duber) (3. Aufzug, 1. Szene), ein Deifterftuck, nicht minber bas bes alten Attinghausen (Reftor Frang Mager), mahrend die Bertha von Bruned (Elijabeth Defti) ichon viel zu viel ichauspielerische Boje und Rofetterie aufwies. Die dantbare Rolle bes Reichsvogtes Gegler (Dberft F. Arnold), Diefes burch Die Studelbergifchen Fresten noch finfterer geftalteten Märchentprannen, 1) wurde gut schweizerisch wiebergegeben. Rubeng (Raffier Abolf Buber) und Balther Fürft (Schneibermeifter Joj. Imbolg) find noch gu erwähnen.

<sup>1)</sup> Goethe wollte einen bon vivant aus ihm machen!

Natürlich war es auch beim Altdorfer Tellspiel die Massensentsaltung, die dem ganzen Ensemble den durchschlagenden Ersolg sicherte; die Regie muß hier als eine meisterhafte bezeichnet werden. Sie ruhte in den händen des Fabritdirektors Gustav Schmid, des Präsidenten des Organisationskomitees. Gar nicht genug zu rühmen ist das Kinderspiel in seiner löstlichen Natürlichseit und Unbefangenheit, zumal das rührende der beiden Knaben Tells, Walther (Erwin Schmid) und Wilhelm (Martin Denier), und das leusche Spiel der Frauen, das der Altdorfer Bühne sicherlich Schillers höchsten Beifall eingetragen hätte.

Der Bobepunft ber mimischen Leiftung war natürlich Die Apfelichußigene, wo bas vorzügliche Gingelipiel von Tell, Balther Tell und Beffler in ben geftaltenreichen Rahmen einer großartigen Daffenfgene eingefügt war. Bedauerlicher Beife wurde, wie ichon oben gerügt, ju viel ins Spiel bineingeflaticht. Dier, wie bor allem in ber "hohlen Baffe" brachten ichier beangstigende Reiterftude viel Leben in die Bllufion, mas nach bem feinen pinchologischen Spiele Tells in feiner malerischen Entwicklung einen echt bramatischen Bechfel gab, umfomehr, als das bildhafte und somit echt vollstümliche Moment an Schiller nach ber Armgarbigene wie ein ruhiges Musftrahlen des fünftlerischen Bedantens aus der bewegten Sandlung heraustrat. Gin wohlgelungener Maffenabgang war der unter den Rlangen ber Dufit am Ende ber Rutlifgene. Da feierte Schillers Theatralismus einen Sieg, benn bier bat ber Dichter auch die Regie in bobem fünftlerifchem Tafte felbit bestimmt: "Indem fie gu brei berichiebenen Seiten in größter Rube abgeben, fällt bas Orchefter mit einem prachtvollen Schwung ein; Die leere Szene bleibt noch eine Beitlang offen und zeigt bas Schaus iviel ber aufgehenden Sonne über den Gisbergen." Das ift rine Rubrif, aus der man gange Bande von Ronfequengen gieben fonnte. Sier hebe ich nur bas eine hervor, bag bie Brifchenaftemufif wefentlich jum gangen Aufgug gehört und

fo die Stimmung in den folgenden Aft hinüberleitet. Das fest aber eine enge moralische Berbindung zwischen Darssteller und Zuschauer voraus, also eine offene Bühne, deren Interieur freilich nicht ganz so gut wie die Dunkelbühne, aber immerhin gut genug Mondschein und Sonnenausgang inszenieren läßt. Denn, sagt Goethe in seinen "Regeln sur Schauspieler": "die Bühne und der Saal, die Schauspieler und die Zuschauer machen erst ein Ganzes".

Alles in allem lautet über die Darstellung mein Urteil: Ich habe ben Tell schon an ben größten Bühnen mit den besten Kräften über die Bretter gehen sehen, aber noch nie so Ben Intentionen des Berfassers entsprechend wie in Altborf, wo die vaterländische Begeisterung das Bolf des Renß- und Schächentales zu Künstlern heranreisen läßt.

Bie es überhaupt pfychologisch und fünstlerisch hochintereffant ift, Goethe und Schiller an ber Band ihrer Brojefte für benfelben Begenftand zu vergleichen, fo haben wir gerade am Tell mehr als an anderen Beftalten ber Beimarer Dramatif Belegenheit, die Grundverschiedenheit ber beiben Olympier festguftellen. Goethe bat uns hinterlaffen, wie er fich feinen Tell gebacht hatte, nämlich als einen "foloffal fraftigen Lafttrager", "bie roben Tierfelle und fonftige Baren durchs Bebirg hernber- und hinubergutragen fein Leben lang beschäftigt und, ohne fich weiter um Berrichaft noch Rnechtichaft zu befümmern, fein Bewerbe treibend und bie unmittelbarften perfonlichen Uebel abguwehren fahig und entichloffen." Den Gebanten, Die Tellfage epifch zu bearbeiten, faßte Goethe auf feiner Schweigerreife und fest ibn in einem Briefe an Schiller aus Stafa vom 14. Oftober 1797 auseinander : "Das beschränfte, bochft bedeutende Lofal, worauf die Begebenheit fpielt, habe ich mir wieder recht genan vergegenwärtigt, sowie ich bie Charaftere, Sitten und Gebrauche ber Menschen in Diefen Gegenden fo gut, als in der furgen Beit möglich, beobachtet habe, und es fommt nun auf gut Glad an, ob aus biefem

Unternehmen etwas werden fann." Goethes Aufzeichnungen aus Schwy und Altborf von Enbe September und Anfang Oftober zeigen, bag er allerbinge bas "Lofal" fich grundlich betrachtet batte. Bir fonnen une alfo ein flares Bild von feinem Tell machen : er hatte die Schweiger und mit ihnen ben großen Bolfshelben in aller Ratürlichfeit bar= geftellt mit feinstem Lotalfolorit, aber den Tell ber Schweig hatte er nicht juwege gebracht, benn bas 3beelle ware auf Dieje Beife boch recht in ben hintergrund gebrangt worben. Und bei ber Betrachtung biefes Umftanbes muß es als ein Borgug bes Schillerifchen Dramas bezeichnet werben, bag fein Dichter nur mit bem geiftigen Auge in Die Schonheitsmelt ber Schweiz brang, benn bas gab auch feinem Raturbilbe Beiftigfeit und Bringipialitat. Daß unter feinem begeiftertem Bathos Tell eine weit großere Beftalt geworben ift, als Goethe fie gu ichaffen vermocht hatte, liegt flar am Tage. Go ift es wohl eine Ehre für bas Land am Bierwalbftatterfee, bag es und fein Belb einem Goethe Dochachtung abnötigte, aber auch ein Glud, daß die anicheinende Beichranftheit bes Stoffes ihm bie Ausführung feines Entichluffes unmöglich machte.

Den wackeren Altdorfern möchten wir aber zwei Bunsche ans herz legen: Zunächst sollen sie die einmal geschaffene Tradition nicht sallen lassen, sondern in gemessenem Abstand für immerdar — und wär's in die Jahrhunderte hinein — ihr Spiel zum besten geben, und dazu sollen sie dann eine eigene "Tellbuhne" nach Ammerganer Muster sich erstellen, ein seites Gebäude, worin zu sestlichen Zeiten die Schweizihrer schönsten Tage sich weihevoll erinnert und in der Ehrung der Bäter sich selbst und ihre Kinder sehrt, groß und frei zu sein wie ihre Alpen.

#### XXI.

### Die Landtagemahlen in Bayern.

Das Wert von 1869 ift nunmehr vollenbet. Damals wurde ber Liberalismus, beffen Uebermacht für immer feftgegrundet ichien, als parlamentarifche Dehrheits: partei aus feiner Position geworfen, jest ift burch bie Landtagemablen vom 10. und 17. Juli ber Liberalismus als herrichenbe Ruliffenpartei im Minifterium und in ber Staatsverwaltung endgiltig vernichtet. Rieberlage furchtbarfter Art wurde ber Liberalismus in Bapern auf 21 Landtagsmandate reduziert, 1) er, ber einft unumidrantter Berr ber bayerifden Abgeordnetentammer war. Und nicht um eine ephemere Erscheinung handelt es fich; es ift ein langjahriger Brogeg bes Berfalls, beffen letter Ausläufer fich jest zeigte. Und am Ende biefes Brozeffes fteht fiegreich bas birette Bahlrecht mit gefeglicher Bahlfreiseinteilung, bas beftimmt ift, bie Entwicklung Baperns von allen Teffeln zu befreien und die Parteien einzig nach ber ihnen innewohnenden Bolfefraft zu geftalten. Die Landtagemahlen Baperne von 1905 bedeuten den Anbruch einer neuen Mera fur ben zweits größten Staat bes Deutschen Reiches.

Die Bahlen gingen vor sich unter der Losung: Durchfetung der Zweidrittelsmehrheit für die abgelehnte Bahlgesetes vorlage. Diese hatte das direste Bahlrecht

<sup>1)</sup> Die Bahl in Renfradt a. S. mit 2 chemaligen liberalen Mandaten fteht noch aus.

auf breitester Grundlage mit gesetzlicher Wahlfreiseinteilung enthalten. Die Mitglieder der liberalen Fraktion sowie der "Freien wirtschaftlichen Bereinigung" (Protestantische Konsersvative, Landwirtbündler und Bauernbündler) hatten gegen die Borlage gestimmt, die Zentrumsfraktion und die sozialsdemokratische Fraktion dafür. So ergab sich eine wahlstaktische Bereinigung, die vom prinzipiellen Standspunkt aus unnatürlich genannt werden muß. Zentrum und Sozialdemokratie auf der einen Seite, Liberalismus und Konservativ-Bündler auf der anderen — auf beiden Seiten hatte sich ein solch unnatürliches Bündnis gebildet.

Wie wenig wünschenswert solche Wahlbündniffe auch sind, so muß doch betont werden, daß auf Seiten des Bentrums und der Sozialdemokratie in keinem Stadium des Kampses die scharfe prinzipielle Gegnerschaft bemäntelt wurde. Im Gegenteil, hervorragende Männer und alle Preforgane dieser Parteien haben wieder und wieder darauf hingewiesen, daß nach Zerreibung des Liberalismus der historische Rampszwischen Zentrum und Sozialdemokratie, den beiden stärkten Parteien gegensählicher Weltanschauungen, mit unverminderter Schärse die zum Ende durchgesührt werde. Diese grundsähliche Scheidung der Geister aufrecht zu halten, war ein Gebot der Ehrlichkeit, aber auch der Selbsterhaltung, um unter den Wählern aus den taktischen Ersordernissen einiger weniger Wahlkreise keine Grenzverschiedungen entstehen und keine Gewöhnung aufkommen zu lassen.

Auch so sind die Bedenken gegen das Zusammengehen zwischen Zentrum und Sozialdemokratie in etwa 8—10 Wahlskreisen noch groß genug. Das sei durchaus nicht verschwiegen. Allein es muß die erfreuliche Wahrnehmung gemacht werden, daß die politische Schulung der Wählermassen des Zentrums weit genug vorgeschritten ist, daß sie die prinzipielle Seite durchaus von dem Gebot der Wahltaktik zu trennen wußten. Es sind die da und dort von den Theoretikern der Politik—nicht von den Praktikern — befürchteten Folgen in keiner

Beise eingetreten. Es bünkt uns zudem, daß selbst in den Areisen der Staatsleitung, trop der Bernrteilung des Busammengehens der Bentrumsfraktion mit der Gegnerin von Thron und Altar, mon sich schließlich doch zusrieden gab: Bas war denn anderes zu machen?

Die Liberalen hätten an Stelle bes Zentrums auch nicht anders gehandelt. Seit 1884 haben die bayerischen Liberalen in zahllosen nachgewiesenen Fällen Bündnispolitik mit der Socialdemokratie getrieben und in Wort und Schrift die Notwendigkeit der liberal-sozialdemokratischen Einigung demonstriert. Freilich, was die Liberalen tun, soll nicht als Entschuldigung für die Zentrumspartei gelten. Allein das Gesamtbild gewinnt dadurch doch eine wesentlich andere Schattierung.

In der burch die Bahlreform geschaffenen Lage Bagerns tonnten pringipielle Erwägungen nicht losgeloft von ben proftischen Bedürfniffen angestellt werben. Bie oft ftimmen Parteigegner in ben Parlamenten bei Spezialfragen gufammen, wie haufig feben wir Bentrum und Sozialbemofratie im Reichstag miteinander eine Frage aufwerfen! Bei ber baberifchen Bahlreform find gefchloffen Bentrum und Gogials bemofratie für bie - notabene! - Regierungsvorlage eingetreten. Ja nicht bloß bie liberal-tonfervative Regierung, auch die Reicheratstammer war derfelben Meinung wie Bentrum und Sozialbemofratie. Benn fich nun Bentrum und Sogialbemofratie ad hoc vereinigten, um einen bon ber Regierung vorbereiteten, von ber Reichsratsfammer gebilligten Alt der Staatspolitit von weittragender Bedeutung burchgufegen, wie will man ba allein mit grundfäglichen Erorte: rungen entscheidende Momente bagegen geltend machen? Und fommt nicht gerade die Durchführung ber Wahlreform ber grundfäglich tonfervativen Bolitif gugute? Batten wir von jeher die direfte Bahl mit gefetlicher Bahlfreis. einteilung gehabt, wo ware ba ber Liberalismus in

Babern geblieben, Diefes Produft mahlgeometrifcher Regie-

Die liberale Bartei hat bas birefte Bahl: recht mit gefeglicher Bahlfreiseinteilung in ihrem Programm fteben. Aber bas ift bei biefer Bartei ein veralteter Programmpunft. Fruber haben bie Liberalen bas allgemeine Wahlrecht gerabeso für bie gemeindlichen Bertretungsforper verlangt. Sie haben angefichts bes Emporfommene ber Sogialbemofratie in ben Stäbten langft biefen Programmfat aufgegeben. Gelbft bie Deutschfreifinnigen Richter'icher Farbung wiffen nichts mehr bavon. Das geheime Bahlrecht, bas infolge bes energischen Borgebens ber Bentrumspartei 1881 in Babern eingeführt wurde, wollten bamals bie Liberalen verhindern.1) Damals haben Die Liberalen auch fefte Rormen für die Bahlfreis: bilbung bintangehalten. Und im Jahre 1888 hat ber liberale Rubrer Dr. von Schauß die Unwendung eines gleichen rechnerischen Dagftabes für bie Ginteilung ber Bahlfreife in Rudficht auf die Protestanten bes fampft. 1) Es ift ja flar, bei bem ftarten lleberwiegen ber fatholifchen Bevölferung in Bagern gerat bei ber bireften Bahl mit einer objeftiven gesetzlichen Bahlfreiseinteilung ber Liberalismus ftart ins hintertreffen. Man war baber nicht wenig erftaunt, als die Liberalen auf die 14 Richt puntte für die Bahlreform fich festlegten, und erwartete im Bentrum mit aller Sicherheit, bag, wenn erft ber fertige Bablgefegentwurf vorliegen werbe, die Liberalen Die Belegenheit fuchen wurden, wieder abzufpringen. Das ift benn auch geschehen.

Die Bentrum spartei hat bagegen ein natürliches Intereffe, endlich einmal ber jetigen Wahlrechtsmifere ein

<sup>1)</sup> Den ftriften Nachweis hat die "Mugsburger Boftgeitung" Rr. 74 vom 31. Marg 1905 geführt.

<sup>2)</sup> Rammerfibung bom 28. Februar 1888.

Ende zu machen, die Totteilung ber fatholischen Minoritäten in Edwaben, Mittelfranten, Oberfranten, Unterfranten und in ber Pfalg zu befeitigen burch birefte Bahlen und gefetliche Wahlfreiseinteilung. Der freien Ueberzeugung Die Bahn ju öffnen und fo die politischen Berhaltniffe Baberns auf eine gang andere Grundlage gu ftellen, bas mar bas erftrebenswerte Biel bes Bentrums. niemand, ber bie Bahlrechtsbebatten in Bagern verfolgt bat, tonnte annehmen, bag bie Barteien fich je einigen wurden. Das ichien bei ber Intereffiertheit bes Liberalismus an ber indireften Bahl ausgeschloffen. Darum nahm auch die Bentrumsfraftion querft einen fühlen Standpunft in ber Reformfrage ein, fich auf die Sendelfche Rechtenorm ftugend, bag unter ber Regentichaft die Berfaffung nicht geanbert werben fann, Es fommt ja boch nichts gu Stande, refolvierte bas Bentrum. Es handelte Damit gegen fein eigenes Intereffe, allein es ichien ihm eben nicht wünschenswert, nuglos die Beit ju verbringen in der Mera wirtschaftlicher Reformen, Die feit 1893 mit Energie fich geltend gemacht bot. Da anberte fich auf einmal die Situation. Die Liberalen, welche in ber Rammerfraftion die Führung hatten, waren ber Bahlreform geneigt geworben. Gie faben, wie bie Sogialdemofraten unaufhörlich die Bahlreform im Borbergrund hielten. Diefen fich anguschließen, mit benen Die Liberalen gemeinsame Sache in ber Schulpolitif gemacht hatten, war ben Liberalen taftifches Bedürfnis, um bas Bentrum gu ifolieren. Das war der tiefere Brund, weshalb die Liberalen der Bahlreform fich hingaben. Sie gingen von der Unnahme aus, bas Bentrum werbe fich in Die Berfaffungstheorie Senbels verbeißen, Die Reform werde am Bentrum icheitern. Go ware ber gemeinfame Bahltampf des Liberalismus und ber Sogials bemofratie aufs befte vorbereitet gemejen. Strategie war geschichtlich und fachlich nicht fundiert. Bie in allem, fo zeigte fich auch bier, bag bie neuen liberalen

Jührer die Gntwicklung und Beweggründe der innerbaherischen Situation nicht kannten und nur mit den tagespolitischen Erscheinungen oberflächlich operierten. Wenn ernstlich Aussicht gegeben war, daß die direkte Wahl mit gesehlichem Bahlrecht erreicht werde, konnte doch das Bentrum nach seiner ganzen parteipolitischen Struktur nicht jurückbleiben, sondern mußte an die Spitze der Bewegung sich sehen. So kamen die 14 Richtpunkte unter der Führung des Bentrums zu Stande. Gerade ihm und seinem Reserenten Ruedorffer war die Hinwegräumung der hindernisse für die Einigung zu danken.

Damit waren die Liberalen im Borhinein schon die Geschlagenen. Die erwähnten Richtpunkte wurden ansgenommen, die liberale Partei war in eine Aktion verstrieft, die sie im Ernste gar nicht gewollt hat. Sie hatte dem Zentrum die Rolle des schuldigen Teils am Scheitern der Wahlresorm zugedacht. Statt dessen lehnte die liberale Parei die auf den 14 Richtpunkten aufgebaute Wahlgesetesvorlage ab, welche für sie unerträglich ist. Die Situation war nun gänzlich verschoben: jest waren Zentrum und Sozialdemokratie Wahlrechts-Roalierte.

Das ift die Genesis des wahltaktischen Zusammengebens zwischen Bentrum und Sozialdemokratie in einigen Bahlkreisen.

Die Liberalen hatten geglaubt, das direkte Wahlrecht sei feine zugkräftige Wahlparole. Auch im Ministerium des Innern scheint man diese Auffassung gehabt zu haben, denn sonst hätte man dort kaum sich-dazu verstanden, das gegebene Ministerwort über die Berkleinerung der Wahlstreise und Urwahlbezirke so aufzusafsen, daß die alte Bersgänstigung der Liberalen an allen Ecken und Enden hervortrat, was doch aufstachelnd wirken und gegen die Liberalen ausschlagen mußte. Die Mißachtung der Wahlparole "direktes Wahlrecht mit gesetlicher Wahlkreiseinteilung" drückt sich darin unversenndar aus. Die Liberalen versuchten noch ein

Nebriges, indem sie die Situation ins Gegenteil zu tehren suchten: Sie seien Freunde des direkten Wahlrechts, das Zentrum aber Gegner desselben. Die Liberalen hatten aber doch gegen den Wahlgesetzentwurf gestimmt, das Zentrum daß sie Lüberalen beschönigten ihre Haltung damit, daß sie sagten, sie könnten ein Wahlgesetz nicht annehmen, das die Zentrumsmehrheit "versassungsmäßig" sestlege. Gine recht saule Ausrede, um die gesehliche Wahlkreiseinteilung zu umgehen. Das Zentrum besitzt infolge seiner Haltung und Leistung das Bertrauen des Volkes; ware das nicht der Fall, dann würden ihm direktes Wahlrecht und gesehliche Wahlkreiseinteilung nichts nügen zur Mehrheit. Mit dieser Sophisterei hatte denn auch der Liberalismus kein Glück. Das Wahlschieffal ging seinen Weg.

Der Liberalismus ift das Opfer seiner Sünden geworden. Zerschmettert liegt er nun am Boden. Die erzürnten Wählermassen rächten die Ablehnung der direkten Wahl und die neue Wahlkreiseinteilung, wodurch ganze Bolfsschichten bei den Wahlen außer Gesecht gesetht würden wie bisher, durch eine noch nie dagewesene rege Wahlbeteiligung, deren nähere Ziffern erst die amtliche Wahlstatistit nachweisen wird. Darunter brach der Liberalismus jäh zusammen. "Die Ablehnung der direkten Wahl hat sich bitter gerächt. Es ist müßig und unehrlich, nach anderen Schuldigen zu suchen, wenn die eigene Schuld so klar zu Tage liegt", sagt die nationalsoziale "Freistatt" (Nr. 28 vom 15. Juli 1905).

Es wäre aber gänzlich verfehlt, den Ausgang der bayerischen Landtagswahlen auf das Konto der direkten Wahl mit gesehlicher Wahlkreiseinteilung allein zu sehen. Wer Augen hat, zu sehen, und Ohren, zu hören, der weiß, daß der Wahlrechtskampf der lette Akt einer langfährigen Entwidelung ist, die Vollendung einer längst ausgeprägten Situation.

Geit 1893 ift bie Bendung eingetreten. Bum

erstenmal seit 1869 hatte damals das Zentrum in einem Wahlsamps die Mehrheit verloren. Es kehrte nur 74 Mann stark in die Abgeordnetenkammer zurück. Die Liberalen waren bloß 68 Mann stark geblieben. Neue Parteien traten in den Landtag ein: Sozialdemokratie, Bauernbund, Bund der Landwirte. Bon den 5 sozialdemokratischen Mandaten waren 1 (München II) dem Zentrum, 4 (Nürnberg) den Liberalen entrissen. Die 8 bauernbündlerischen Mandate waren alle dem Zentrumsbesisk entnommen.

In dieser Sachlage glaubten die Liberalen durch eine energische Unterstüßung der bauernbündlerischen Bewegung die Bernichtung in das Zentrum tragen zu fönnen. Die großen Blätter der liberalen Partei dis herab zum fleinen Prodinzblatt waren bauernhündlerische Organe geworden, die nicht bloß durch eine ansgedehnte Berichterstattung die bauernbündlerische Propaganda förderten, sondern auch aftiv Bauernbundspolitif machten und den bündlerischen Publizisten liebevoll Unterschlupf gewährten.

Das Bentrum tat, mas die Situation gebot. Es fügte fich in die neue Mera fozialwirtschaftlicher Reformen homogen ein. Das Bentrum ift von jeher Erager biefer Reformen gewesen. Auch in ben rein politischen Rampfen zwischen Bentrum und Liberalismus in Bapern ließ es fich nicht von ber Fürforge für bas werftätige Bolf abbringen. Aber neue Bedürfniffe, neue Gorgen hatten fich mit elementarer Gewalt geltend gemacht. Das Bentrum nahm fie gang in fich auf und operierte nun mit unleugbarem Beichid, mit bejonderer Rlugheit und hingebung und mit überlegenem Sachwiffen. 3m Lande entstanden Die Bauernvereine, die fich unausgesett mit ihren Obmannschaften ausbehnen, es wurde eine intenfive und extenfive genoffenichaftliche Propaganda entfaltet, fchlieglich wurde die Stronung vollzogen durch die Schaffung der Ansbacher Bauernvereinszentrale, die einen Aufschwung nimmt, welcher alles in Erstaunen fest. Bu ber Arbeit im Lande die Arbeit bes Bentrums im Landtage, eine wechfelseitige, fegensreiche Be-fruchtung ber Arbeit.

Sand in Sand damit ging die Ausbreitung und Ausgestaltung der politischen Organisation der bayerischen Bentrumspartei. Es ist eine sormliche Gliederung durchs ganze Land geschaffen. Die Bauernvereine sind toaliert jür sich, ebenso die bürgerlichen Bereine und Arbeitervereine. Sie sind an sich nicht Teile der Gesamtorganisation, aber sie wirfen mit dem Ganzen zusammen. Ein regelrechter Parteivorstand mit Kreisorganisationen und Obmannschaften umspannt die Tätigkeit der Bentrumspartei des ganzen Landes, Landesparteitage sollen in regelmäßiger Folge stattfinden; turz, allenthalben herrscht ein reges, frisch pulsierendes Leben.

Die Zentrumspresse nimmt eine fortgesett sich ausbehnende Ausbreitung an. Die großen Blätter erneuern und vervollkommnen sich fort und fort, bieten auserlesense und sicheres Material für die politische Instruktion, die Provinzblätter gehen in ihrer Art den gleichen Beg. Alles arbeitet einheitlich zusammen, vom größten Organ dis hinab zum kleinen Bochenblatt. Benn Siege geseiert werden, sei auch das Lob der Zentrumspresse nicht vergessen, die das Sauptmachtmittel im Kampse ist.

Der Liberalismus blieb steril wie zuvor. Er sah diese Entwicklung im Bentrum, aber er hatte für sie tein Berständnis. Spott und Hohn, das waren seine Baffen. Eine Heße gegen Personen des Zeutrums, wie sie Ende der sechziger und in den siedziger Jahren gang und gabe war, wurde vom Liberalismus geführt, dessen Hochmut und Berssolgungssucht keine Grenzen kannte. Statt zu arbeiten, füllte er im Landtag seine Zeit mit Plädohers aus. Seine einzige Politik war, so ziemlich in allem das Gegenteil von dem zu vertreten, was das Zeutrum tat. In den Affairen, die der sindere Kriegsminister mit zwei Zentrumsabgeordneten hatte, war das Zentrum der Bertreter der Autorität des Gesehes und

ber Gelbstachtung bes Barlaments, es hatte einen hellen Bieberhall im Bolfe. Die liberale Breffe trat mit ber größten Scharfe gegen bas Bentrum und fur ben Rriegs: minifter auf, die liberale Frattion bintte halblahm bem Bentrum nach. Die Finangpolitif murbe bom Bentrum mit aukerster Referve und gaber Rudficht auf Die fchwierige Rinanglage geleitet. Die Liberalen fuchten fort und fort mit ungureichender Renntnis und in finnlofer Beife Die Situation gu bronillieren, bas Belb gu vergetteln, Beamtentategorien aufzuheten. Und gom Schluß mußte festgestellt werben, bag es nur ber weifen Borficht bes fruberen Finangminiftere und bes Bentrums gu banten ift, bag Dittel für Die Beamtenaufbefferung vorhanden waren, Die bas Bentrum ebenfo einstimmig genehmigte, wie die Lehreraufbefferung im Schuldotationegefet, bas vom Bentrum gegen bas un= verständige Buten ber liberalen Partei gerettet worden ift. Gine gang unglaubliche Ronfeffionshete, wie in ben üppigften Zeiten bes Liberalismus, tam mit bem Auftreten ber Jungliberalen wieder auf. Liberale Blatter begen gegen geiftliche Berfonen, gegen Juftitutionen ber Rirche, Die Dogmen werben bem Bolfe zu entreißen gefucht, man ruft noch heger bon auswärts zuhilfe.

Die Phraserang mit der Arbeit, die Leiftungsunfähigkeit stellte sich dem Erfolg entgegen: der Ausgang konnte gar nicht zweiselhaft sein. Die Bauernbundsbewegung zerschellte am Zentrum, das verjüngt in urwüchsiger Krast mit der Bodenständigkeit einer vaterländischen Bolkspartei siegreich seine Jahne in das Gebiet seiner Gegner hinübertrug. Die Bauernbundsbewegung schlug hinüber nach den Gesilden des Liberalismus. So wurde er mit doppelten Ruten geschlogen, vom sozialdemokratischen Sohn und vom bündlerischen Better in Franken und in der Pfalz-

Diefe Umbildung der Berhaltniffe ift die Hauptursache an der Niederlage des Liberalismus. Der Rampf um die dirette Bahl ift noch hinzugekommen, um feinen Ruin zu vollenden.

Die neue Mera des direkten Wahlrechts mit gesetzlicher Wahlkreiseinteilung trifft auf eine ftarke Zentrumspartei in quantitativer und qualitativer hinssicht. Das Zentrum ist von 84 auf 102 Mandate gestiegen, von denen es 94 der eigenen Kraft verdankt, 8 den Kompromissen mit der Sozialdemokratie. Ohne Kompromis mit der Zentrumspartei würde die Sozialdemokratie statt 12 Mandaten nur 1 Mandat in München I besitzen. Die Liberalen verdanken von ihren 21 Mandaten volle 18 Kompromissen mit anderen Parteien, die Konservativ Bündler außer 3 Mandaten alle übrigen 16 Mandate Kompromissen mit den verschiedensten Parteien vom Zentrum bis zur äußersten Linken.

Das ist die wichtigste Wahrnehmung des Wahltampses, daß das Zentrum in solch imponierender Stärke dasteht und ein sestes Gefüge im Staatsleben bildet, während die anderen Parteien nicht selbst start sind, sondern erst aus der Anlehnung an andere Parteien ihre Stellung gewinnen. Beim direkten Wahlrecht mit gesetzlicher Wahlkreiseinteilung, wo die Bezirkstotteilung wegfällt und die für den ganzen Wahlkreis gezählten Stimmenziffern entscheiden, wird sich eine Aenderung für die Sozialdemokratie ergeben, die auf 20 Mandate emporschnellen wird und darüber. Für den Liberalismus wird es nur wenigen Gewinn geben, er muß froh sein, wenn er 25 Mandate auf sich vereinigt. Fürs Zentrum rechnet man eine Ziffer von über 90 Mans daten, die aber nicht an 100 herankommen dürfte.

Alle Stände sind im Zentrum vertreten: Abel, Geistliche, 24 Beamte aller möglichen Dienstzweige, Juristen in reicher Zahl, selbst Berwaltungsbeamte sind darunter, 36 bäuerliche Bertreter, 14 Handwerker, 3 Arbeiterabgeordnete — eine vorzügliche Zusammensehung in politischer und sozial-wirtschaftlicher hinsicht, eine Fülle von Arbeitskräften. Mit der Quantität konkurriert die Qualität.

Bas wird nun werden? Bir haben die Frage

ichon einmal 1) behandelt und damals gesagt: "Die Antwort fieht ganz bei den Wählern" Diese Antwort ist mit einer Bucht erfolgt, die fein Ausweichen mehr zuläßt. Wir sagten bei der Beantwortung der Frage damals noch:

"Das Minifterium Bobewils wird ein liberales Beichafteminifterium nicht werben; bagu find bie Beiten nicht angetan. Aber es wird bennoch ein Beschäfteminifterium iein, ein parteilofes Beamtenminifterium, bas feiner Partei guneigt, hoffentlich mit fonfervativer Farbung." Spater erichien in der "Allgemeinen Rundichan" (Dr. 22 vom 27. Auguft 1904) vom Abg. Dr. Bichler ein Auffag, worin es (S. 296) hieß: "In ber bagerifchen Regierung ift mit bem Minifterium Bobewils eine fonjervativere Richtung angebahnt, welche mit bem Liberalismus noch mehr brechen will, als bie alten liberalen Minifter Diefes ichon feit Jahren getan haben." Das hat vericharfte Beltung nach ben Landtagemablen von 1905. Die Bentrumspartei bes Landes wird weiter arbeiten an ihrer Ausbreitung und Bollenbung burch unabläffige Fürforge fürs Bolt, die Zentrumsfraktion bes Landes wird die driftliche Bolfspolitif in parlamentarifche Taten umfeten, gang wie bisher. Die Arbeit bem Bentrum, bem Liberalismus bie Phrafe, bas ift eine ausgezeichnete Barole, welche bie Bentrumspreffe foeben ausgibt. Ber grundfturgende Bandlungen in der Bentrumspolitif vorause jagt, ift ein ichlechter Prophet. Religion, Schule, Biffenichaft, Runft, fie burfen bes Schutes und ber bingebenben Pflege ficher fein, und wie die geiftigen, fo werben die materiellen Intereffen burch eine vorausschauende, zielbewußte Birtichafts, Sozial- und Finangpolitit in geficherter Entwidlung ju ihrem vollen Rechte fommen. Dem Schwergewicht einer folden Politif tann bie baperifche Staatepolitit fich nicht entziehen. Gie wird mit ber Entwidlung geben.

<sup>1)</sup> Difter. polit. Bl. Bb. 132 (1903) G. 525.

#### XXII.

## Menanflage von Bergenröthere Rirdengefdichte ')

Gine Renauflage eines fremben Bertes ift nicht immer eine Reubearbeitung im Ginne bes zweiten Berausgebers. Infolge beffen haften einem folden Berte manchmal Schwächen an, welche noch von früherer Beit herbatieren. Bas an ber Neubearbeitung des erften Bandes von Bergenrothers Rirchengeschichte burch Ririch besonders gelobt murbe: eine burchgreifende Umarbeitung ber Unlage nach neueren Befichtspunften, während die Einzelbehandlung mancher Partien nicht immer die allerneuesten Resultate berücksichtigte, hat sich in der Reuauflage bes zweiten Bandes ins Gegenteil gefehrt. Ber nur einzelne Teile, den punttlichen Rachtrag ber Literatur und teilweise die burchgreifende Umarbeitung betrachtet, muß dem großen Cachverftandnis und bem Fleige volle Anertennung Bollen, wobei bie von Kirsch besonders gepflegten Bartien trefflich ausfielen. Dagegen fehlt eine wesentliche Beranderung der Anlage; man febe g. B. nur ben 2. Abichnitt des 2. Buches (S. 425—555) und bessen Bestandteile: "Die Kreuzzüge". "Der Konstilt mit Friedrich Barbarossa", "Die Stellung des Bapsttums in der abendländischen Gesellschaft", "Die geistlichen Orden", "Cisterzienser und Prämonstratenser", "Die firchliche Biffenschaft im 12. Jahrhundert". All diese heterogenen Teile find unter bie Ueberichrift: "Das Bapfttum auf der Bobe feiner firchenpolitischen Macht" untergeordnet. Wir wiffen, daß das nicht Schuld von Professor Rirsch ift; aber es hatte doch manchmal eine fachliche Busammenftellung ftattfinden tonnen, ohne bas Bange nen umgeftalten gu muffen, Jebenfalls hat Ririch ein Rachichlagebuch geboten, bas auf ber Bohe ber Beit und Forschung fteht.

<sup>1)</sup> Joseph Rardinal hergenröthers handbuch der allgemeinen Rirchengeschichte, Bierte Auflage, neu bearbeitet von Dr. J. B. Rirsch., papsul. Geheimkunmerer, Brosessor an der Universität Freiburg i. d. Schw. Zweiter Bands Die Kirche als Leiterin der abendländischen Gesellschaft. Freiburg, herder'sche Berlagshandlung 1904, XII u. 1104 S.

# XXIII.

# Gine Bufunftereligion.

Der buddhiftische Missionsverein für Deutschland hat in der zu Leipzig neu erschienenen Monatsschrift, Der Buddhist' ein Organ für seine Tendenzen gefunden. Deutschland wird nun zweisellos in hellen Scharen in die sperrweit geöffneten Tore des Buddha-Tempels einziehen. Die beste Empsehlung gibt der "Zukunftsreligion" der Ausgang des ostasiatischen Krieges. Japan habe sich start und tüchtig gezeigt und stehe gleichberechtigt neben den zivilisierten Wächten Europas und Amerikas; dies verdanke es aber an erster Stelle dem Buddhismus, einer der Religionssormen des Landes. Eine Religion, die solche Menschen herandilde, das Jundament eines solchen Staates sei, könne nicht schlecht sein. Es sei mir gestattet, ein paar Streislichter auf diese welterobernde Busunftsreligion zu wersen.

Japan verdankt seine außerordentlich rasche materielle Entwicklung ganz der westlichen Kultur. Hierüber ist jedersmann einig. Diese westliche Kultur hat aber ihre tiefsten Burzeln im Christentum. So befremdend dies auch für den einen oder anderen klingen mag, so wahr ist es. Die europäische Kultur geht in Eisenbahnen und Schiffen, in Industrie und Handel nicht auf; sie umfaßt auch die Bissensicht, Bolksversassung, Bolksverziehung, staatliche Einrichtungen, und all dies suft auf das Christentum. Die Religion

ist der innerste Kern einer jeden Kultur und Zivilisation. Daher kommt es auch, daß die asiatische und christliche Kultur so wesentlich von einander verschieden sind.

Die Japaner fonnten bemnach bei ber Berübernahme ber weftlichen Bilbung und Rultur an ber driftlichen Religion fich nicht vorbeibruden, fie mußten fich mit ber religiöfen Frage beschäftigen. Universitätsprofefforen von Tofio verfuchten die Grundbogmen des Chriftentums herübergunehmen und fie als Sauptelemente einer neu gu bilbenben Rational= religion zu verwerten. In japanifchen Beitungen und Buchern wird nicht felten bas Lob ber driftlichen Religion gefungen, die Großartiges geschaffen habe, das Bolf umwandle, ben gefährlichen fogialen Beftrebungen unferer Tage wirtfam entgegenarbeite, bie Sittlichfeit beforbere, überhaupt bem materiellen Fortichritt eine folibe Grundlage biete. 14. Dez. 1904 fam eine firchenpolitifche Borlage vor bas herrenhaus, welche die Gleichberechtigung ber driftlichen Religion mit ben Landesreligionen aussprach. Unter ben gebildeten, im Berfehr mit ben Ansländern flebenden Japanern tft es langft fein Geheimnis mehr, bag bie beiben Landes: religionen, ber Budbhismus und Shintoismus, mit bem Chriftentum nicht fonfurrieren fonnen. Erftens batten fie nichts Großes vollbracht und zweitens enthielten fie viel gu viel, mas bem erleuchteten Ropfe als Sumbng ericheinen muffe. Der Shintoismus fei eine poetifche Raturverehrung und Ahnenfult, fielle aber feine fittlichen Forderungen; Der Buddhismus enthalte Lehren und Gebote, Die mit bem neu erwachten frijchefröhlichen Streben Japans unvereinbar feien.

Wenn auch gegenwärtig die Aussichten für das siegreiche Durchdringen der christlichen Religion nicht als glänzende
bezeichnet werden fönnen, so darf man dennoch nicht behaupten, daß die Landesreligion bezw. der Buddhismus ein Frühlingserwachen erlebe. Daß die Japaner, welche nach China gehen und daselbst Propaganda für ihr Baterland
machen, sich im Nationalkleide zeigen und den gemeinsamen buddhistischen Glauben hervorkehren, begreift man recht gut; bas stimmt zu dem Schlagworte: Alsien den Asiaten'. Wir Asier haben unsere Kultur, ihr Europäer die eurige! Hausierer schwähen immer nach dem Munde. Es ist aber übertriebene Furcht, wenn man glaubt, der Buddhismus würde das Band bilden, das Japan mit China und den übrigen Ländern des Oftens verbindet. — Betrachten wir uns die Zukunftsreligion' etwas näher.

Es gibt noch genug Leute, die da meinen, ber Buddhismus fei die vorwiegenofte Religion ber Welt, ber faft 500 Millionen angehören. Go fteht es noch in manchen Geographiebuchern. Der gelehrte Englander Monier Billiams fagt in feinem Buche über den Buddhismus: "Man läßt ganglich außer Acht, daß bloge Freunde oder Bonner bes Buddhismus, welche gelegentlich fich ju einer buddhiftischen Beremonie verfteben, noch feine echten Budbhiften find. In China bulbigt bie überwiegende Mehrzahl ber Bewohner ber Religion bes Ronfutje; die übrigen find entweder Taoiften ober Buddhiften. In Japan bestehen Ronfugianismus und Schin toismus neben Buddhismus. In einigen anderen Gegenben berricht praftisch eine Art von Schamanismus vor. Die beften Autoritäten, unter ihnen ber Oxforder Brofeffor bes Chinefifchen in ber Ginleitung gu feinem ausgezeichneten Berfe The Travels of Fa-hien, find ber Meinung, daß es in Birflichfeit bochftens 100 Millionen eigentliche Budbhiften gibt." Buddhismus ift eine Bezeichnung, welche einer großen Dlenge von Befenntniffen beigelegt wird, die unter fich mehr Berichiedenheiten aufweisen als ber Ratholigismus und Broteftantismus. Reuere Enthullungen in englisch japanifchen Blattern legen flar gutage, bag ber Buddhismus in Japan ein grundverschiedener ift von demjenigen in Ceplon, daß jener nur ale ein Bufammenfluß gegenseitig fich widerfprechenber und ichroff gegenüberftebenber Geften, von welchen logar einige bebenflich unfittlich find, betrachtet werden muffe. Wenn nach dem deutschen Professor Oldenberg Cenlon Die Hochburg und die Quelle des reinen Buddhismus ift, dann können diejenigen, welche lange Jahre auf der Insel zusgebracht und sich umgesehen haben, ungefähr ahnen, wie es mit dem Buddhismus in China und Japan bestellt sein muß. Die Missionare wissen aus langjähriger Ersahrung, daß man in Ceplon höchst selten, wenn nicht gar wohl nie, einen buddhistischen Briester antrist, der direkte Antwort geben sann auf Fragen, die wesentlich seine Religion angehen, und es schier eine Unmöglichkeit ist, von zwei Priestern dieselbe Antwort auf eine Frage zu erhalten. Ihre Religion ist von einem solch unbestimmten und verschwommenen Charakter, daß sie kaum noch den Namen Religion verdient.

Dan follte meinen, daß ber Bubbhismus eine Bflange fei, die nur unter ber Tropenfonne machje und gedeihe, und bag nur ein Indier bei feinem überschwänglichen Befühl und feiner oft tollen Phantafie, ber ben realen Berhaltmiffen weniger Beachtung ichenft und gang in Grubeleien und Traumereien babinlebt, ein echter Buddhift fein fonne. Allein in unferer Belt und Beit, Die eine fiebernbe Unruhe und bas Gebnen nach einer unbefannten Rultur fennzeichnet, ift alles möglich. Unter Aufwendung eindringenden Scharffinns und ausgebreiteter Gelehrfamteit hat man bas Studium ber buddhiftifden Bucher begonnen. Die Ginen (Ernft von Bunfen, Rudolf Sendel, Arthur Lillie) legen bas Befenntnis ab, daß fie ben Buddhismus gang barmlos gefunden und fogar ents bedt haben, daß bas Chriftentum in feinem Stifter, in feiner Lehre und Ginrichtung vom Buddhismus beeinfluft worben fei; andere ftellen ben Budbhismus noch über das Chriftens tum und erflaren mit Taine, daß die mahre Detaphpfif nur an ben Ufern bes Banges und ber Spree geblüht habe. Beiben ift auf die Finger geflopft worden. Erfteren haben Fachmanner offensichtliche llebertreibungen und lächerliche Unachronismen, grobe Entftellungen und Bermechelung von blog außeren mit inneren wesentlichen Alehnlichfeiten vorgeworfen. Ingwijchen ift Julius Bart aufgetaucht, ber im Bufunftsland bes 20. Jahrhunderts Buddha und Chriftus, die einzigen zwei ,Gipfelmenschen', abschaffen und an die Stelle der fremden affatischen Kultur die ureigne germanische, die des blauäugigen Ariers sehen will.

Den Buddhismus im Abstratten zu schildern, ist lange nicht so lohnend, als ihn im konkreten Falle zu zeichnen, ihn in einem einzelnen Lande zu zeigen. Und damit man uns nicht den Borwurf absichtlicher Herabsehung desselben machen könne, wollen wir den ,reinen, unverfälschten Buddhismust, wie er in seiner Hochburg, auf der Insel Ceylon, zu finden ist, in seiner Lehre und seinem Leben vorführen.

Der Begründer des Buddhismus ist nach allgemeiner Annahme ein nordindischer Prinz, bekannt unter dem Namen Gotama, Siddharta und Cafja-Moumi (600 v. Chr.). Der Name Buddha — der Erleuchtete, der Weise par excellence, wurde ihm gegeben, als er unter einem Bodhibaum die absolute Erfenntnis empfing und seine afsetische Laufbahn und sein Lehramt begann. Die wirkliche Existenz Buddhas scheint indes nicht so streng historisch bewiesen zu sein, da die vielen allegorischen Namen, die mit seinem Geburtsorte, der göttlichen Erleuchtung und dem übrigen Lebenslauf so innig verknüpft sind, die Vermutung ziemlich nahelegen, alles sein nur ein erdichteter Roman.

Buddha, der gleich Sofrates nicht schrieb, sondern nur durch Wort und Beispiel lehrte, hatte großen Erfolg. Die Lehre machte von Indien aus ihren Eroberungszug nach Tibet, Birma, Cehlon, China, Japan.

Der Buddhismus ift ein Zweig des Brahmanismus ober Bedismus, dem er seine Grunddogmen, seinen leeren Bantheismus, die Seelenwanderung, die Lehre des satalistissen Einflusses der guten oder schlechten Werke auf die spätere Bestimmung des Menschen, den abergläubischen Respekt vor den Tieren, die theoretische Berachtung der Reichtümer und Benüsse der Welt entlehnt. Der Buddhist kennt indes keinen Kult irgend eines übermenschlichen Wesens, irgend

einer Gottheit. Die taufend Gottheiten ber Brahmanen find unbarmherzig in die Rumpelfammer geworfen worden. burren Borten tragt Buddha feinen Unglauben allerbings nicht gur Schau, er fpricht nicht von Bott, er ignoriert ibn blog. Bu biefer Ronfequeng, Die mit bem überweltlichen Empirium tabula rasa macht, fam Budbha infolge feiner unerbittlichen Leibenschaftlichfeit gegen Die Brahmanen, Diefe oberfte Rafte in Indien, welche alle anderen Raften und fogar die Ronige ergittern machte, welche fich ein Attribut bes Göttlichen beilegte und fich felbit als Gottheit barftellte. Eine Religion, bie feinen Gott anerfennt, bat auch feinen Rult, braucht infolgebeffen fein Opfer und feinen Briefter. Der Stifter grundete beshalb nur die religiojen Orden ber Tramanas ober Affeten und ber Biffbirs ober Bettler, beren Mufgabe es ift, die Lehre bes Meifters gur höchften Boll: tommenheit in fich zu verwirflichen. Bahrend die Brahmanen die Renntnis ber beiligen Biffenschaft fur fich behielten, will Buddha feine Lehre bie in die niedrigften Raften bineintragen, ebenfo wie auch die niedrigfte Rafte ihre Mitglieder den religiofen Orden guführen barf. Es verfällt bemnach der Lächerlichfeit, wenn Europäer von einem efoterischen, geheimnisvollen Budbhismus fprechen wollen.

Nach Buddhas Lehre ift das Dasein des Menschen ein Unglück. Das Leben ist ein Uebel, und der Ursprung alles Uebels der dem Menschen innewohnende Drang und Bunsch zu leben. Aus diesem Lebensdurste entstehen die auseinander, folgenden unendlichen Generationen. Das lebende Besen wird Mensch, Affe oder Hund, oder auch ein anderes Tier, das mehr oder minder hoch in der Stala der Besen steht, je nach dem Grade des Lebensdurstes, der sich in dem unmittelbar vorhergehenden Daseinsstadium geltend machte. Ber sich einmal von diesem Bunsche nach Leben und Dasein losgelöst hat, der geht ein in das Nirwana. Was dies Nirwana nun eigentlich ist, darüber herrscht unter den Gestehrten des Buddhismus keine Uebereinstimmung. Die einen

fagen, Rirwana fei bie Bernichtung, bas Burudfallen in bas Richts, Die anberen antworten, es mare feine Bernichtung, fonbern etwas gang anberes, bas fie jedoch auch nicht wiffen tonnten. Das fteht feft: ftirbt jemand in bem oben ermabnten, bon aller Anhänglichfeit ans Irdische freien Geelenzustande, bann ift er befreit vom lebel ber Exifteng und ift eingegangen in bas große Bange. Go entipricht bas Rirmana ber Seligfeit bes driftlichen Glaubens, es ift bas summum bonum, bas jede Menschenbruft mit zwingender Notwendigfeit bes Beiftes anftrebt und mit aller Sehnjucht bes Bergens verlangt. Das Mertwürdige ber Lehre Buddhas aber ift, bag nur biejenigen, welche bas flofterliche Leben führen, bas Colibat halten und nach ber Bollfommenheit Meifters trachten, bas Nirwana erreichen fonnen. andern fonnen hoffen, daß fie einmal - vielleicht nachdem fie taufend Metamorphofen jeglicher Tiergattung mubfam burchgemacht haben - mit bem Beruf als Bongen auf ber Erdoberfläche ericheinen und fomit im richtigen Stadium find, nach dem Tobe ins Nirwana überzugehen. Um als Bonge geboren zu werben, braucht man aber fein Buddhift su fein; Dieje bobe Ehre, Diefer bochfte Lohn fommt der Tat, dem guten Berfe, nicht bem Glauben bes Denichen gu, mag er nun Beide, Chrift oder Jude fein. Die Borftellung bes nirwana ift ben überichwänglichen Phantafietraumen und ichwarmerifchen Bergudungen des Indiere überlaffen, man fagt ibm nur, bag es ein Dafein ohne Tatigfeit, ohne Leben fei. Die Moral bes Buddhismus wird indes ben driftlichen Lehrer ber Ethit nicht gleich gurudichreden: er findet bier bas Berbot des Chebruchs, des Mordes, ber Truntfucht, bes Diebstahle, bas Bebot ber Rächstenliebe und bes Behorfams gegen bie Dberen.

Das Wenige zeigt zur Genüge, daß der Buddhismus eher eine Schule für philosophische Träumereien als ein eigentliches Religioussihstem ist. Bon einem wirklichen Ginflusse auf Geift, Gemüt und Serz des Menschen fann feine

Rebe fein. Bohl ichreibt er Gefete bor, Die annehmbar find, aber er bietet feine Beweggrunde, bie ben Menichen gur bauernben und freudigen Pflichterfullung anregen und begeiftern. Fur bie Bubbhiften gibt es feine Sterne am Simmel, weil Bubbha Gott nicht fennt und die ausgleichenbe Gerechtigfeit im Jenfeits nicht in Ausficht ftellt; feine Blume blüht ihm am Bege ber rauben, barten Pflicht, weil er jeglichen Benug, Blud und Wonne verachten und meiben foll; obe ift die Erbe, ein unermeglich weites Buftenmeer, wo man lange Jahre pilgert, um gulett im Sande begraben zu werben. Die Darftellungen Budbhas, wie er auf gefreugten Beinen fauert, gang in Betrachtung versunten, ober noch nachläffig auf ber Geite liegend und Die Rube des Rirwana verfoftend, bieje Symbole bieten ben Armen und Enterbten biefer Erbe graufam wenig, fie laben vielmehr gur Beichlichfeit und Faulheit ein und gestalten ihr Los noch schlimmer. "Unfere Religion ift fo boch, daß ber Menich fie nicht erfüllen tann", fagte mit prablerifcher Emphase, aber boch in aller Aufrichtigfeit ein Buddhift zu einem Chriften.

Das Bolf ift unwissend und hat grobe Anschauungen von allem Geistigen, es ermangelt ihm die seste Kraft des Pflichtgefühles; die Leidenschaft, die bösen Triebe haben es ganz in ihren dunklen Bann gezogen. In einigen Dingen mit nahezu strupelhaster Gewissenhastigkeit streng und treu, ist es in anderen wichtigeren Sachen gleichsam mit Blindheit geschlagen. Der Singhalese tötet um keinen Preis eine Ratte oder eine gistige Schlange oder noch das Ungezieser, das bei weniger reinlichen Menschen sich einfindet; das alles verdietet ihm Buddha, das darf er nicht wagen, weil wer weiß was für eine Seele er in dem Tiere angreisen könne. Nur mit dem Menschen macht er nicht viel Federlesens: Schlägerei und Totschlag sind in Ceplon nichts Seltenes. Aber wie bei allen Heidenvölkern finden wir noch Schlimmeres; ja man kann sagen, daß das Wort des Dichters: Wo keine

Botter find, ba malten bie Gefpenfter, und bas andere Bort bes Frangojen: En toute religion un coin est reservé à la superstition mehr benn fonftwo bier auf ben Budbhismus Anwendung findet. Der Teufelsfult, bas ift Die Religion ber Ginghalefen, gang befonbere ber Randnaner; er ubt auf ihr moralifches Bewiffen, auf ihr Familien= und fogiales Leben ben größten Ginfluß aus und ift tatfächlich ein integrirender Teil ihres Nationallebens geworben. Diefer Ruft bat feine Rituale, feine Beremonien, feine Priefter und Opfer, und weil die Bongen, die berufenen Bertreter bes Bubbhismus, in ihrer großen Mehrheit dem Damonenfult hulbigen, fo ift feiner ba, ber bem immer mehr anichwellenben Strome einen Damm entgegenfest. Gine gott= Ithe Eigenschaft legt ber Singhalefe bem Teufel nicht gu, er fagt fich nur, bag er eine großere Macht als ber Menich befige. Die Obergehntaufend ber finghalefifchen Bevölferung, nämlich biejenigen, welche vorgeben von den alten fandnichen Ronigen abzuftammen, find ebenfo verfommen ale bie bobe Bejellichaft in Japan, find famtlich religionslos, und es mare mabrlich fein Schaben, wenn biefe Raffe fo fchnell wie möglich ausfturbe.

Der orthodoge Buddhift glaubt, daß Buddha um die Seele des Menschen Sorge tragen wird, jedoch nur in einer unbestimmten Zufunft, am Schluße der Metamorphosen, daß aber bis dorthin der Teufel nicht ruht und rastet, den Leib des Menschen zu qualen auf alle mögliche Beise. Die problematische Seligseit und das in unabsehbare Ferne gerückte Nirwana übt geringen oder besser gelagt gar keinen Einfluß auf das praktische Leben aus. Der Lebenszweck besteht nur darin, den Genuß, den man in dem Erwerd der irdischen Güter oder in dem Fernhalten von allen Schmerzen und Lengsten erreichen kann, sich zu sieser Erde quillen meine Freuden, und diese Sonne scheinet meinen

Leiden", und er ziert fich nicht, mit Mephiftopheles ben Batt einzugehen.

In jedem buddhiftischen Dorfe findet man einen Rapouzale, den Teufelspriefter oder Teufelstänger, wie ibn Die Leute nennen. Dieje merkwürdige Berfonlichfeit ift vielfach mehr geschätt und treuer befolgt, als der Bonge ber Panfale ober ber Dagoba. Richt aufs Geradewohl ift diefer Priefter ju bem wichtigen Bermittleramte gwischen bem Schwarzen und ben Menichen berufen worden. Ber Teufelspriefter werben will, muß lange Lehrjahre unter einem im Rult erfohrenen Meifter durchmachen, muß, bevor er in alle Beheimniffe eingeweiht wird, mahrend 2-4 Jahren endlose Bauberformeln fich mubfam einpaufen, muß Stangen einer unverständlichen Sprache auswendig lernen, muß endlich wiffen, wie ber Baubertrant gubereitet wird. Bur Mus: bilbung bes Beiftes fommt noch eine erstaunliche Belenfigfeit ber Beine und Schnelligfeit ber Urme; außerdem werden beim Randidaten gute Bungen und ein Rorper erfordert, der faft übermenschliche Anftrengungen auszuhalten vermag.

Der Teufel ift nicht ber Freund bes Singhalejen ; Diefer erachtet ibn vielmehr als feinen eigentlichen, großten Feind, beffen unheilbringenbe Dacht er ftete fürchten muß. Bon einer Anbetung bes Teufels, wie fie europäische Dichter in Szene fegen mochten, fann beshalb feine Rebe fein. Die Beremonien follen ihn nur befanftigen, Beichente, Opfer, Liebkofungen follen ihn weich, Drohungen milbe ftimmen. Es fommt für ben Tenfelspriefter barauf an, herauszufinden, welche Beremonien in biefem ober jenem Falle angewendet werden muffen. Alle Teufel haben nämlich nicht benfelben Charafter und laffen fich nicht auf ein und biefelbe Beife behandeln. Es gibt ftolge naturen, Die man mit Schmeichel= worten und Lobreden fobert; es gibt furchtfame Dafennaturen, Die durch ben Larm bes Tam- Tam, Durch Befchrei und Anbrohung einer regelrechten Reilerei in die Flucht gejagt werben. Andere find gefräßig, verzehren große Schuffeln

von Reis und Bananen; sie gewinnt man durch den Magen. Bulett gibt es langweilige, hypochondrische Teufel, die nie und mit nichts zufrieden sind und dann ganz ungebärdig sich benehmen, wenn sie nicht Litöre und Delitatessen erhalten. Nach Anschauung der Leute sind alle Teufel schwarz.

Der Teufelspriester erscheint bei allen wichtigen Anslässen des Lebens. Bei der Geburt eines Kindes zieht er sein Horostop oder liest die Zukunft des kleinen Weltbürgers in den Sternen, bei einer Hochzeit oder einem Familienfeste bestimmt er den bestgeeigneten Tag und die Zeremonien, die befolgt werden müssen. Will jemand ein Haus bauen, so kommt der Zauberer und wählt den Ort, genehmigt oder andert den Plan und gibt den Tag der Grundsteinlegung an. Bevor die Familie einzieht, muß er wieder kommen, um die Teusel zu vertreiben. Bon der Wiege dis zum Grabe besgleitet der Hegenmeister das arme geplagte Menschenkind.

Die Singhalefen haben famtlich bie üble Charaftereigenschaft, für alle ihnen guftogenben Ungludefalle ben bojen Rachbar verantwortlich zu machen. Der Teufels= priefter übernimmt Die Aufgabe, gegen entsprechendes Entgelt ben Uebeltater herauszufinden, einen Bauber auf ihn gu werfen und ihn für das Bergeben gebührend gu ftrafen. Es ift fast immer berfelbe ,Bauber'; ein Teufel, der fich amufiert, Steine gegen die Fenfter und auf bas Dach bes Saufes zu ichleudern und gange Rachte hindurch ben Uebeliater ju qualen und im Schlafe gu ftoren. Richt felten geschieht es, bag eine Familie, Die einem wiederholten Berbachte verfallen ift, auf und bavon gieben muß, um ruhigere Tage reip. ruhigere Rachte gu genießen. Unbegreiflich, baß niemand auf Die 3bee fommt, Die Ratur Des fteineichleubernden Beiftes naber gu unterfuchen und wenn nötig, fich gur Gegenwehr gu fegen. Es ift ein Teufel, Damit bafta; ber Briefter hat es gefagt und niemand barf ihm wiberfprechen. Statt bes Steinwerfens finbet mitunter eine andere Bauberformel Anwendung. Der Begenmeifter mobelliert aus Wachs ein Bild, das den Feind darstellt, schreibt auf die Brust den Namen des Schuldigen, damit der Teufel sich nicht irre, und übergibt das Bild der Unterwelt. Der gebildete Singhalese verbringt einen guten Teil seines Lebens mit dem Studium der Zanberfünste. Alle können indes in den großen Bückern nicht lesen oder die beschriebenen Palmblätter nicht entziffern und sind gänzlich auf den Dienst des Zanberers, des Bunderbottors angewiesen.

Eine ben finghalefifchen Bubbhiften gang eigene Beremonie ift ber Bebrauch von Masten in ben Anrufungen des Teufels gur Beilung als unbeilbar anerfannter Rrantbeiten. Wird einer ichwer frant, fo bat gang ficher ber Teujel feine Sand im Spiel. Die Teufeletanger werden gerufen. Gie fommen ju brei ober vier mit bem Tam-Tam und larmenben Schellen. Der gewählte Tag ift gewöhnlich ein Mittwoch ober Camstag, benn die Berren ber Unterwelt geben nicht alle Tage Aubieng. Im Saufe ober vor bem Saufe, in bem ber Rraufe liegt, beginnt nun eine Egere, wie fie nur auf bem Broden in einer Balpurgisnacht ftattfinden tonnte. Die Abendbammerung ift angebrochen, die Teufelstänger find eingetreten in den von Roloszweigen und Rotosblättern eingefriedigten Raum bor bem Saufe. Kadelu, Die aus einem mit Lappen umwidelten Stod befteben und die von Rofosol burchtranft und genahrt werben, erhellen mit ihrem grellen fladernben Schein ben Schauplay. Beim Schlage bes Tam-Tam ericbeint ber erfte Bauberer, gefolgt von feinen Dienern. Alle haben langes, berabwallendes Saar, durchfest von Bufchelchen fahlen Grafes. Auf eine ichaurig monotone Melodie ftimmen fie ein Grablied an, beffen Schlugreim von ben Buichauern ftets wieberholt wird. Dem Gefange folgt ein Tang und die eigentliche Beremonie beginnt. Der Tang, zuerft langfam und edig. wird immer ichneller und runder. Die Beichworung bes Teufels folgt. Ber ift ber Urheber ber Rrantheit? wie beift er? Da der Rarouval Tambi (ber fleine ichwarze

Bruber) ben Aufforderungen und den Bitten nicht gleich entspricht, so muffen alle 24 Teufel, die die Ursache der Krankheit sein können, der eine nach dem andern mit den baroksten Namen angerusen werden. Die Tänzer ziehen die Rasken an, welche die 24 Teusel darstellen, ändern aber beständig das verschiedenartige Kostüm, bis sie mit der Anzusung aller fertig sind. Die Masken spotten jeder Besichreibung. Die eine hat ein Maul, das bis an die Ohren gespalten ist, die andere zeigt Zähne, gegen welche die Dauer eines Wildschweins klein erscheinen, noch eine andere hat Ohren, wie sie kein Esel trägt.

Der llebeltäter, der richtige Teufel, ist endlich entdeckt; man wird ihn durch ein Opfer besänstigen. Die Zauberer werden toll und rasend, das Zwiegespräch zwischen Erde und Unterwelt immer heftiger, der Tam-Tam schlägt stärfer, der Gesang wird zum ohrenbetäubenden Geschle, die Tanzenden wirdeln über den Boden, stampfen heftig mit den Füßen, alle Schellen der Arme und Beine sind in Bewegung. Dazu schreien und freischen die Zuschauer und machen ein Spettakel, daß man meinen sollte, eine Bande leibhaftiger Teusel sei der Erde entsprungen.

Erschöpft und am ganzen Leibe zitternd halten die Bauberer im Tanze inne, spähen mit wild funkelndem Auge in alle Eden der Umfriedung und suchen einen Gegenstand, den sie dem Teusel opfern können. Ein Berwandter oder Freund des Kranken reicht ihnen ein Hühnchen dar. Hastig ergreist es einer der Zauberer, dreht und wirbelt es wild in der Lust, reißt ihm die Federn aus und zerbricht ihm mit den salschen Zähnen der Maske Füße und Flügel und handhabt es solange, dis das Tier verendet. Das ist das Beichen, daß der Teusel das Opfer annimmt und in den Körper des Hühnchens eingeht. Kommt der Kranke nach solch einer Prozedur, die vielen europäischen Kranken das Lebenslicht ausblasen würde, glücklich wieder auf, so ist das dem Zauberer Wasser auf die Mühle; stirbt er aber, so hat

er taufend Ausreden in Bereitschaft, die die Leute verständnislos annehmen. Diese Beschwörung dauert oft zwei bis drei Rächte und man fragt sich, wie die Menschen solch eine Körperanstrengung nur aushalten können.

Für die Beröffentlichung solch interner Angelegenheiten des buddhistischen Lebens und Treibens werden mir die Bonzen allerdings wenig Dank wissen. Es mußte aber einmal alles gesagt werden, bamit die "weißen Buddisten" vor lauter Bewunderung über ihre Bukunstsreligion nicht allzu viele Purzelbäume schlagen. Die ungebildeten Buddhapriester machen wenig Propaganda für ihre Religion, sie kümmern sich überhaupt wenig um die Außenwelt. Dasür zeigen sich aber Europäer und Amerikaner um so eifriger; sie haben Wind in die stagnierende See des Buddhismus gebracht, vielsach auch die Gemüter der Buddhismus gefrachelt, die Apathie abzuschütteln und sich ihres größten Feindes, des Christentums, zu wehren.

Wehren muffen sie sich, das ist wahr. Im Ansang des 19. Jahrhunderts gab es in Cepton 20,000 Katholisen und nach 100 Jahren über 300,000. Auch die christlichen Schulen haben einen gewaltigen Vorsprung. Die europäische Kultur und mit ihr das Christentum dringen unaushaltsam vor. Wie in Cepton, so auch in den übrigen Ländern Indiens. Merswürdig: eine Religion, die auf eigenem Grund und Boden sich kaum am Leben zu erhalten weiß, will noch eine Weltreise antreten! Die Herren sollten sich doch wenigstens nicht blamieren und nicht von einer "Zufunstsereligion" sprechen.

#### XXIV.

Die weiße Befahr und die afiatifden Botter.

Unfere Bolitifer fonnen bie fo unerwartete und grundliche Riederlage Ruglands nicht verschmergen und erbliden, io willfommen ihnen Ruglande Demutigung in anderer Sinficht ift, in den Siegen Japans einen Sieg über Die europaifche Politit, ein Buructorangen ber weißen Raffe, Die im letten Jahrhundert über die Geschide Afiene entschieden bat. Die Befürchtungen find feineswegs, wie manche meinen, aus ber Luft gegriffen, benn nichts ift mabricheinlicher als eine über gang Afien fich verbreitende Bewegung, beren Stimmführer bie Parole ausgeben laffen werben: "Afien fur bie Mfiaten, Rudfehr gu ber alten Ginfachheit ber Gitten, gu regelmäßiger, ruhiger Arbeit und zu mäßigem Benug ber Freuden diefes Lebens." Dan wird feineswegs in den im 17. und 18. Jahrhundert begangenen Fehler - Die Musichliegung ber Europäer - gurudfallen, vielmehr fich angelegen fein laffen, mit ihnen auf gleicher Bobe gu bleiben und ihre Erfindungen, namentlich im Rriegswejen und in Industrie und Berwaltung fich anzueignen, damit man ihnen, wenn fie Ufien mit Rrieg zu überziehen fuchen, gewachsen fei. Gin Bernichtungefrieg zwischen ber weißen und gelben Raffe ift unwahricheinlich, ba bie Chinefen, fo tapfer fie auch fein mogen, wenn fie gut geführt werben, eine friebfertige Ration find, die Japaner aber ohne chinefifche Silfe einen Krieg gegen Die europäischen Machte nicht unternehmen fonnten. Gine Ueberichwemmung Europas burch Die Affiaten, eine Bewegung, die zugleich mit bem Ginfluß ber weißen Raffe auch ihre Biffenschaft befeitigte, ift nicht zu beforgen; denn bie Japaner, Chinefen, Sindus und andere Raffen miffen recht mohl, daß die Beigen ihre lleberlegenheit ihrer Wiffenschaft verdanken. Die weitere Frage, wie fich bie Mfiaten gur Religion ber Beigen - jum Chriftentum ftellen werben, ift weit schwieriger. Wenn nicht alle Unzeichen trugen, fo find die gebildeteren Rlaffen vom Chriftentum weiter entfernt und gegen basfelbe gleichgültiger und apathischer als fruber. Es lobnt fich ber Dube, Die Grunde hierfur forgfältig zu erwägen, felbit auf die Befahr bin, in gewiffen Rreifen anguftofen. Unfere driftlichen Miffionare haben feit ber Entdedung Ameritas und bem Aufbluben bes Belthandels feitens der Regierungen, ber Raufleute und ber Entdeder und Eroberer neuer Provingen fich vielfach ber Unterftugung und Forderung zu erfreuen gehabt, find aber durch diefelben in fo manche Schwierigfeiten verwidelt worden, daß fie Gott auf ben Rnieen gedankt hatten, wenn fie fich von der laftigen Begenwart ihrer Landsleute hatten befreien tonnen. Die Lafter ber Beigen - ber Abenteurer, Golbaten, Rauflente waren fo abichenlich, Die Sittenlofigfeit, Braufamfeit und Sabsucht jo entfetlich, baß fie ben Gingeborenen ben tiefften Abichen gegen die driftliche Religion einflößten, welche jolche moralische Ungeheuer großgezogen habe. Das 16. und 17. Jahrhundert haben unter den Spaniern und Portugiefen nicht wenige vom Beift ber Rrengfahrer befeelte Manner aufzuweifen, welche die Berbreitung bes Reiches Gottes, Die Demutigung der Feinde der-Rirche als ihre Sauptanfgabe betrachteten; aber die gablreichen Abenteurer, beren Unternehmungeluft Europa gu eng war, tannten fein boberes Biet, ale ihren Leibenschaften Die Bugel ichiegen gu laffen, Schate gu fammeln und fich im Schmute ber Gunbe gu wälzen, fodaß die afiatischen Boller, die fie gaftfreundlich

aufgenommen hatten, ihrer bald überbruffig wurden und fie famt ben Diffionaren aus ihren Gebieten verbannten. Die tatholifchen Diffionare - Dominitaner, Augustiner, Frangisfaner und Jefuiten (protestantische Miffionare treten erft im 18. Jahrhundert auf) - befanden fich in der Rlemme, fie fonnten die Europäer nicht verleugnen, benn fie batten gegen fie Seelforgepflichten ju erfüllen, feitens der fatholischen Regierungen Gelbunterftugungen jumteil gu Diefem 3med erhalten, fonnten ber Almojen und ber indireften Forderung ihrer Miffionsarbeiten durch die Beigen nicht entbehren und waren beshalb nicht in ber Lage, Die Rolle eines ftrengen Sittenrichters ju fpielen. Die Chinefen und Japaner, um nur biefe zu nennen, fonnten nicht verfteben, daß die Diffionare, welche eine fo erhabene Religion und eine fo ftrenge Sitten= lebre einschärften, und gerade hieraus die Ueberlegenheit ber driftlichen über die beidnischen Religionen herleiteten, ihre herrlichen Grundfage nicht in Die Tat überfegen fonnten ober wollten. Die Begner ber Miffionare gingen foweit, Die Diffionare bes Ginverftanbniffes und ber Butheigung ber Berbrechen ihrer Landsleute gu bezichtigen und fie fur Die Stlavenjagden feitens ber Raufleute, für Die Schandung bon eingeborenen Madchen und Frauen verantwortlich gu machen. Die Beteuerungen ihrer Unschuld feitene ber Diffionare fanden bei ben Regierungen Chinas und Japans und ben gebildeten Rreifen vielfach feinen Glauben: man betrachtete fie nicht nur ale Brediger einer fremben Lehre, fonbern ale Feinde bes Landes, bas fie gaftfreundlich aufgenommen, als Agenten ber Portugiesen und Spanier, welche bestimmt feien, den Eroberern die Wege gu bereiten. Waren die Bemalttätigfeiten und bie Ausbruche wilder Leidenschaft feitens ber Beigen im 16. und 17. Jahrhundert nur vereinzelt und lofal, jo find jie jest jum Suftem erhoben worben und werben nicht langer in einigen Safenstädten, fonbern felbft in ben entlegenften Provingen geubt, denn die weißen Raufleute bringen ftetig vor und bringen ihre Baren, ihre Rultur,

ihre schlechten Sitten und laffen fich nicht abweisen. Die Abneigung, mit der man in gewissen deutschen Bezirken die Juden aufnimmt, gibt uns eine schwache Borftellung von dem Abschen, mit dem man die Niederlaffung der Beißen, seinen sie Kausseute oder Missionäre, betrachtet. Laffen wir einen gebildeten Chinesen die Sefühle seiner Landsleute schildern:

"Mis eure erften Raufleute nach China famen", fo fchreibt Su-Sung-Ming, "ba hatten wir euch nicht eingelaben; barum nahmen wir euch nicht mit Begeifterung, wohl aber mit Rachficht auf. Go lange die Fremden unfere Anordnungen beobachteten, waren wir bereit, mit ihnen Sanbel gu treiben. Den Anlag jum erften Ronflitt zwifchen euch Englandern und uns gab ener Opiumbanbel. Bir verboten benfelben, weil wir in Erfahrung gebracht hatten, bag berfelbe bie Befundheit und Gittlichfeit bes Bolfes untergrub. Gure Raufleute umgingen bas Gefet, fcmuggelten bas Opium ein und zwangen uns, ber Sache uns angunehmen und die Opiumvorrate, die in unfere Sande fielen, ju gerftoren. Das bot eurer Regierung den Anlag, uns ben Rrieg gu erflaren, ihr fielet in unfer Bebiet ein, verlangtet Schadenerfat und nahmt bie Infel Bong-Kong weg. Bar dies ein gludverheißender Anfang? Bir unterwarfen uns, von ber bitteren Rot gezwungen. Bir waren feine militarifche Dacht. Aber glaubt ihr mohl, bag unfer Gerechtigfeitsgefühl nicht gefrantt ward? Und fpater, als fast jebe europäische Macht unter irgendwelchem Borwand einen Teil unferes Gebietes befette und an fich riß: glaubt ihr, daß wir das nicht fühlen, weil wir nicht widerstehen fonnen? Dugt ihr bem Chinefen, ber Die Beschichte unserer gegenseitigen Beziehungen feit 60 Jahren überfieht, nicht als Ranber und Biraten ericheinen? Wer von uns war immer und überall ber Angreifer? wir, bie wir entichloffen maren, unfere Befellichaft, unfere Gitten, Befebe und Politit gegen die Ginfluffe einer fremben Rultur mit Babigleit gu verteidigen, oder ihr, die ihr weltlichen Gewinnes megen euch bas Biel gefest, die Ginfuhr eurer Baren in unfer Land um jeden Breis ju erzwingen, und mit euren Waren ben Sauerteig eurer Rultur und eurer 3been gu berbreiten? Bei bem unvermeidbaren Busammenstoß haben wir, auch wenn wir Anlaß gaben, die Entschuldigung der Selbsterhaltung. Wir waren, wenn auch Ausschreitungen vorgekommen sind, wesentlich im Recht; ihr aber
durchaus im Unrecht. Denkt nur an die drückenden Friedensbedingungen, die ihr einem alten Neich auferlegt habt, das an
der Spihe des Fortschrittes zu marschieren wähnte! Ihr habt
uns gezwungen, eurem Handel unsere Häsen zu öffnen und die Einsührung des Opinms, das unser Bolk vergistet, zu dulden;
ihr habt eure unter uns wohnenden Untertanen unserer Gerichtsbarkeit entzogen, unseren Küsten- und Binnenhandel euch
angeeignet. Jeder Bersuch, eure Handelsprivilegien zu beschränken, hat zur Steigerung derselben geführt; ihr habt euch
während dieser Periode in der Rolle von Kulturvölkern gefallen,
die Barbaren die Segnungen der Zivilisation vermitteln."

Ruffen, Frangofen, Sollander und Deutsche find in ihrer Rolonialpolitif in Diefelben oder in noch größere Fehler gefallen als die Englander, ber religiofe Befichtspunft murbe faft völlig aus bem Auge verloren. Go viele Gehler fich die Regierungen Spaniens und Portugals zu ichulben fommen liegen, fie haben wenigftens die chriftliche Religion nicht verleugnet wie England und Franfreich. Bo ber Beige feinen Fuß hingefest, ba hat er auch den Fluch ber Rubes lofigfeit, der fich überfturgenden Saft, des Jagens nach ichnobem Bewinn, ben Rampf ums Dafein gebracht. Der rubige und gefette Orientale fann fich mit bem Sturm und Drang bes Beißen, feinem unfteten Rennen und Jagen nach Bergnugungen nicht befreunder, und findet in den Ueberlieferungen ber Borgeit, in ben Sitten und Bewohnheiten entfernter Provingen ein viel willfommeneres 3beal, als bas ift, welches ihm in bem Europäer entgegentritt. Gin Chineje entwirft uns folgendes Bild von dem idhllifchen Stilleben in China:

"Fern im Often, unter einer Sonne, wie ihr fie nie habt (ihr trubt und beflect euer bigchen Sonne burch ruffigen Rauch), nu dem Ufer eines breiten Fluffes ftand meine Wiege. Es ift eines von den vielen Taufenden von Saufern, umgeben von einem Garten mit weißem ober grauem Unftrich, befcheiben, reinlich und freundlich. Manche Meilen weit fieht man bas Tal entlang aus einem Deer von Grun Dacher mit roten ober blanen Dachziegeln emporragen, hier und ba schimmert ber Goldglang einer hoben Bagobe aus einer Baumgruppe beraus, Der flare, von vielen Bruden überfpannte, von großen und fleinen Rrabnen bebedte Flug vermittelt ben Sanbel gwifchen ben Dörfern. Bohlhabenbe Leute, welche die von ihren Borfahren beseffenen Felber eignen und aufs befte bebauen, wohnen in dem Begirt. Gie und ihre Borfahren haben ben guten Boben geschaffen. Bis zum Bipfel bes Sugels fieht man bie Baumwollen-, Reis-, Buderrohr- und Theeftauben. Wie oft habe ich ba bie Schönheit ber Natur betrachtet! Bier tannft bu nach ben Borten eines dinefischen Dichters bie Schatten ber Baume am Boben raufchen horen; die Stille wird zuweilen burch Burufe ber bei ber Bafferleitung beichäftigten Arbeiter unter brochen, ober burch ben brohnenben Schall einer Metallplatte (gong), die jum Gottesbienft einladet. Golche Stille, folche Tone, folche Wohlgerüche, folche Farben: alles ift auf Die Ginne berechnet und harmoniert mit ihnen. Unter einem norbischen himmel tann man fich von bem Reig und ber Schonheit, Die von außen ber fich über die Geele verbreitet und diefelbe umgeftaltet, teine Borftellung machen. Benn wir in China feine Sitten, Runft und Sittlichfeit befigen, fo liegt für Die Cehenden der Grund nabe. Die Ratur hat uns belehrt, und hierin haben wir einen Borgug por euch voraus. Wir glauben es unferer Intelligeng guichreiben gu muffen, bag uns die Wohltat, Diefe Lettion ju lernen, ju teil geworben ift diesem lieblichen Thale leben Taufende von Geelen ohne ein anderes Befet als ihre Bewohnheiten, ohne eine andere Regel außer ber bes Familienherbes. Fleißig find fie, ein folder Bleiß finbet fich felten in Europa; aber es ift ber Gleiß freier Manner, die für ihre Familien arbeiten auf bem bon ihren Batern vererbten Boben, ben fie ihren Rachtommen in noch weit befferem Buftand überliefern wollen. Gefunde Arbeit, hinreichende Duge, offene Gaftfreundichaft, ein gufriedener Sinn, ber erhöht wird durch Benügfamteit, burch bas von ber berrlichen Umgegend genahrte Schonheitsgefühl und Ausbrud findet in angenehmem, würdigem Benehmen, dies find die Eigentümslichteiten des Bolkes, unter dem ich geboren bin. Was könnt ihr, die ihr uns zivilisteren wollt, dafür geben? Eure Religion? Uch, in ihrem Namen begeht ihr diese untiedenswürdigen Taten. Eure Sittlichkeit? Wo können wir sie finden? Eure Intelligenz? Wohin hat sie euch geführt? Könnt ihr dem von mir entsworfenen Bild ein ähnliches an die Seite stellen?" 1)

Der Affate erfennt die Tugenden nicht an, welche wir bei ben mahrhaft driftlichen Beigen finden, weil er mit Borliebe bei beren Laftern verweilt, ober weil ihm bas Anempfindungevermögen abgeht. Bir durfen ihn barob nicht tabeln, weil die meiften Europäer in benfelben Fehler fallen und überall ben rein fubjeftiven Dagftab anlegen. Es wird ihm fehr fchwer, die guten Eigenschaften der tatholifchen Miffionare und Orbensichwestern gu murdigen, weil burch beren Gegner unter ben Beigen fo viele Berleumdungen gegen fie ausgestreut werben. Bas in fruberen Beiten ber driftlichen Lehre ein fo großes Unfeben bei Chinefen, 3apanern, Sindus verlieh, die Ginheit der Lehre, die erhabene Sittlichfeit, ber außerorbentliche Seeleneifer und ber apoftolifche Beift ber Glaubensboten, tritt heutzutage nicht mehr fo flar hervor. Die von ben Seftierern aller Schattierungen gepredigte Lehre ift fo verworren, unbeftimmt und wideripruchevoll wie bie ber Beiben, bas Gittengefes wird von ben Selten praftifch oft noch mehr migachtet als von ben Beiben. Man hat wißig bemerft: ber Defalog wurde von den Europäern in Afien trefflich beobachtet, wenn hinter bem "Du follft" bas "nicht" ausgelaffen wurde. Guchen die Beiden nach einer Rechtfertigung oder Beschönigung ihrer Lafter, fo finden fie Diejelbe bei ben Europäern - ihren Lehrern und ihren Buchern. Sat die fatholijche Rirche verhaltnismäßig weit größere Aussichten als irgend eine andere, fo wird fie froh

<sup>1)</sup> Brief eines chinefischen Beamten bei Linch, Nineteenth Centur 1905, p. 951-52.

fein muffen, wenn fie fich erhalt: möglicherweise wird fie große Ginbufe leiden. In Japan hat fie trop der Jahre bes Friedens, trogbem fie feine Berfolgungen feit ben letten Jahrzehnten zu erdulden hatte, ihre frubere Blute noch nicht erreicht. Miffionare haben behauptet, ber Japaner fei ein Benugmenich, gebe gang und gar auf in bem Bergnugen an den guten Dingen, welche ihm die Ratur in fo verfcmenderischem Dage biete, und fei gang ungeeignet, Die ftandesgemäße Reuschheit zu mahren. Das ift offenbar eine Uebertreibung und bemiefe, wenn es richtig mare, nur bies, daß die gegenwärtig in Japan wirfenden Miffionare Die rechte Saite nicht berührt hatten. Die Bernachläffigung ber Metaphyfit burch bie Japaner, ihre ju große Bochichagung der Naturwiffenichaften und ber angewandten Biffenichaften, fowie ber bei ihnen fo beliebte Efleftigismus in ber Theologie beweisen nur, daß die Japaner nur allmählich gur Spefulation übergeben werden; feineswegs, daß fie ben großen philosophischen und theologischen Fragen ftets ferne bleiben werben. Die chriftlichen Miffionare werben anfangs Die Abwesenheit Des europäischen Breftige vermiffen, aber, wenn fie Bebuld und Tatt befigen, ben Gingeborenen naber fommen und ihre Beftrebungen beffer verfteben als fruber.

Die Zurudbrängung der Beißen aus dem fernen Often, zunächst aus Japan und China, dürste sich in Bälde vollziehen; an die Stelle der Europäer dürsten in erster Linie Japaner treten, die innerhalb weniger Jahre die innere Berwaltung reformieren und der gegenwärtigen Anarchie ein Ende machen werden. Die Japanisierung Chinas hat bereits große Fortschritte gemacht. Während der letten 12 Monate hat eine große Zahl von Studenten die japanischen Universitäten bezogen, in Tosio allein befinden sich 4000 Studenten, während in Großbritannien, dessen Handel mit China solche ungeheure Dimensionen erreicht hat, sich nur 80 chinesische Studenten befinden. In China selbst sind viele der wichtigsten Bosten und Aemter in den Händen der

Japaner. Lettere gieben naturgemäß Affaten ihren fruberen europäischen Lehrern bor und finden, daß fie weit praftischer find und weit wohlfeiler. Gine noch wichtigere Rolle als die Professoren spielen natürlich die hoberen japanischen Berwaltungsbeamten, Die bem Schlendrian, Der bis babin in China geherricht hat, und ber Bestechlichfeit ber Beamten ein Ende machen werben. Dan fonnte meinen, die Chinefen wurden den Japanern ihre Giege und ihre Demutigungen bes himmlischen Reiches nicht vergeben und ungehalten barüber fein, daß Japaner fich in die wichtigften Boften eingedrängt haben. Das ift nun burchaus nicht ber Fall, benn trop des Rrieges hat ber Sandel zwischen China und Japan ftetig zugenommen. Die Grunde bierfur liegen auf ber Sand: China erwartet von Japan Die Burudgabe ber Manbichuret und vielleicht auch anderer von den europäischen Machten entriffenen Bebiete, wie Riau-Chau und Bai-Dai-Bai und Cochin-China, mahrend es Japan Die Bollmacht erteilt, Gifenbahnen in ber Formofa gegenüberliegenden Broving Fofien angulegen und bie Bergwerfe auszubeuten. Ronnten fich die Großmächte einigen, waren fie nicht burch Reid und Gifersucht gelahmt, fürchteten fie nicht, einen Beltfrieg heraufzubeschwören, fo hatten fie fich ichon langft ins Mittel gelegt und ben Japanern Salt geboten. Bare Franfreich bereit, mit Deutschland ju geben und Rugland ju unterftugen, fo murden noch jest in ber zwölften Stunde frangofische und beutsche Truppen gu ben ruffischen ftogen; aber ber Abichen gegen bie beutiche Baffenbrüberichaft und Die Furcht ber frangofischen Ration, die Binfen ber Rugland geliehenen Milliarden famt bem Rapital gu verlieren, halt Frantreich gurud, bas lieber Indo-China ale bie Erfparniffe vieler Jahre verliert. Die ruffische Rriegepartei, Die mit ber Bureaufratie identisch ift, bentt mit Braufen an Die Rechenichaftsablage und jucht unbefümmert um die Wohlfahrt bes Bolles ben Rrieg in die Lange ju gieben, unter bem Borwand, daß die Japaner volltommen erschöpft feien. Bas

man wünscht, bas glaubt man gern; in der Bergweiflung flammert man fich an einen Strobhalm. Die Revolution fann unter den Gebilbeten , welche eine Bolfsvertretung wünschen, und unter ber Arbeiterbevölferung, welche bittere Not leibet, jeden Augenblick loebrechen. Je langer Die allgemeine Revolution verzögert wird, befto verberblicher werden ihre Birfungen fein. Gollte es ber Willfur und Gewalttätigfeit ber Boligei und der Offigiere gelingen, die widerftrebenben Refruten gur Schlachtbant gu treiben, fo ift bamit nichts gewonnen. Der Rachetag wird nicht ausbleiben, Die arme Bevölferung wird weit furchtbarer gegen die Beamten wuten ale bie übrigen Stande. Selbit enticheibende Siege über Die Japaner murben an ber Sachlage nichts anbern und nur dagu bienen, ben unfeligen Rampf gu verlangern. Für ben fernen Diten ift, wenigstens foweit Rugland in Betracht tommt, die Ausficht auf Erfolge vorüber. Die Borbereitungen, Die China getroffen, die im Beer und Seemefen eingeführten Reformen haben feinen anderen Zwed als bie Berjagung der Feinde, die Ruderoberung ber verlorenen Territorien. Die Erneuerung bes fernen Oftens wird fich junachft auf bas politische Bebiet und eine neue ftoatliche Organisation beidranten; ein Aufbluben ber Literatur und Biffenichaft, eine religibje Bieberbelebung burfen wir vorerft nicht erwarten; aber jebenfalls ift die langfame, normale, auf nationalen Brundlagen rubende, nationalen Bedürfniffen entsprechende Entwicklung ber Chinejen ber gegenwärtigen vorzugiehen, welche ben Stempel bes Erotifchen an ber Stirne tragt. Bom allgemein menschlichen Standpuntt betrachtet, fonnen wir ben Chinefen nur bagu Blud munichen, baß fie ben auf ihnen laftenden Alp ber europäischen Bivilifation abgewälzt und bie Beigen gezwungen haben, bie Belben als gleichberechtigte Bewerber und Mitftreiter anguerfennen. nn.

#### XXV.

## Der Enticheidungstampf gur Gee im oftafiatifchen Rriege.

Ein gewaltiges weltgeschichtliches Ereignis hat fich am 27. und 28. Dai in ber Strafe von Rorea vollzogen. Die lette bedeutende, verfügbare Flotte einer der erften Militar: machte ber Belt, Ruglande, murbe bon ber jungen, erft feit wenig Jahrzehnten geschaffenen Flotte ber machtig aufftrebenden Bormacht Oftafiens, Japans, und somit von Mfiaten, durch beispiellose qualitative lleberlegenheit ge= ichlagen und vernichtet, und Rugland bamit voraussichtlich für immer feines Unteile an ber Berrichaft gur Gee im fernen Often beraubt, ja, falls Bladimoftod ober Sachalin als Siegespreis von ben Japanern verlangt wird, oder ihnen in die Sande fallt, vom Bacific gang verdrängt. Die bochfliegenden ruffifchen Blane, an den Beftaden bes ftillen Ozeans festeren Guß zu faffen und die Macht bes Baren: reiches bauernd in ber Manbichurei und auf Liaotung gu befestigen, und felbft Rorea jum Teil in die ruffifche Intereffensphare ju gieben, China aber in beständiger Abhangigfeit zu erhalten, find damit enbgiltig gescheitert, und ber "norbische Rolog mit ben tonernen Gugen" bugt, auch gu Lande beftandig befiegt, nicht nur fein Breftige in gang Affen ein, fonbern verliert auch in Europa bie machtige, prapons berierenbe politifche Stellung, Die ihm ber Blaube an feine Macht in den letten Jahrzehnten verschafft hatte. Die Seemacht Rußlands aber ist mit seinen besten Schiffen der baltischen und pacifischen Flotte auf Jahrzehnte vernichtet. Denn wenn dasselbe auch binnen wenig Jahren neue Beschwader zu bauen vermag, so sehlen ihm doch die eingebüßten, geschulten Kräfte an Offizieren und Mannschaften zu ihrer Bemannung, und bietet ihm dieser kurze Zeitraum nicht die Möglichkeit, aus einer kriegsuntüchtigen eine kriegsküchtige Flotte zu schaffen, wozu es einer ganzen Generation bedarf. Seine beträchtliche Schwarze Meerflotte aber zählt, als an jenes mare clausum geseffelt, und solange sie nicht von Grund aus umgestaltet ist, dabei nicht mit.

Die lette Soffnung Ruglands, dem Rriege burch ben erwarteten Seefieg noch eine gludliche, enticheibende Bendung ju geben, ift mit bem Berluft ber baltischen Flotte gescheitert. Bohl fonnte, obgleich bies nichts weniger als wahricheinlich ift, das ruffische Landheer unter Beneral Linewitich burch beständige Berftarfung ichlieflich Die Ueberlegenheit über bas japanische gewinnen. Mllein Die Deercoftarte, welche Rugland in ber Manbichurei gu unterhalten bermag, hat ihre Brenge, und felbft wenn es Linewitich wider Erwarten gelänge, Onama aus der Mandichurei und fogar aus Rorea gu vertreiben, fo wurde nicht nur Port Arthur ohne eine ber japanischen überlegene, ruffische Flotte, niemals wieder ben Japanern zu entreißen fein, fondern ift auch ein Angriff auf bas Infelreich, ber basjelbe, wie ruffifcherfeits geplant mar, auf feinem eigenen Brund und Boden überwältigte und ibm bort ben Frieden Diftierte, nunmehr völlig ausgeschloffen. Rugland vermag nur noch mit einem zweifellos beprimierten Deere um gunftige Friedensbedingungen ju fampfen. Im Falle eines enticheidenben ruffifden Sieges jur See aber wurde bem Seere Japans Die Berbindung mit ber Beimat und beren Subfiftengmitteln abgeschnitten, und mußte basselbe ichließlich ben ruffischen

heeren, wenn auch nicht im Kampfe, so boch aus jenem Grunde erliegen. Dies alles muß als die Folge des "Seefieges im japanischen Meere" gelten, wie Admiral Togo die Schlacht in der Tsuschimastraße bedeutsam benannt hat.

Die Aufgabe, welche bem ruffischen Abmiral gestellt war, war, wie die febr minderwertige Leiftungefähigfeit feiner Flotte im Rampfe zeigte, eine unmögliche, und wurde namentlich in englischen autoritativen Fachfreisen von vornberein ale folche betrachtet; auch ber ruffische vielgenannte Sachmann, Rapitan Rlabo, zweifelte fehr ftart an ihrem Belingen. Die Möglichfeit ihrer Durchführung ftutte fich vor allem barauf, bag bie Flotte Roichbestwenstys 11 Banger= ichiffe, barunter 8 Schlachtichiffe und 3 zwar alte, jedoch giemlich ftarf armierte Ruftenpanger gablte, mabrend die japanifche Schlachtflotte nur 4 moderne Schlachtichiffe und ben alten langfamen Tichin Jen (von 1882), fowie 3 febr alte, langfame Ruftenpanger, von nur etwa bem halben Tonnengehalt ber ruffischen und, mit Ausnahme bes Gufo, von weit ichwächerer Armierung befag. Bon ben ruffifchen Schlachtichiffen waren 4 völlig mobern und eben erft in Dienft gestellt, und zwar der Sumdrow, Arjol (Orel), Borodino und Imperator Alexander III., mabrend die 4 übrigen, ber Siffoi-Belidi, Navarin Rifolai I. und die Osljabja, recht alte und langfame, jeboch ftart armierte Schiffe waren. Diefe 4 alten Schlachtschiffe und die ben japanifchen Ruftenpangern überlegenen 3 ruffifchen Ruftenpanger reprafentierten somit die Ueberlegenheit der ruffischen Schlachtichiffe; allein biefelbe murbe burch bie gewaltige Ueberlegenheit ber Japaner an Pangerfreugern hinfichtlich bes Befamtgefechtswerte der Flotte völlig aufgehoben. Die Japaner befagen 8 große, moberne, fchnelle, ftart armierten Schlachtichiffen faft gleich zu rechnende Bangerfreuger, gegenüber ben 3 alten, langfamen ruffifchen (bem Abmiral Rachimoff 1885/99, Dem Bladimir Monomach von 1882,

1900 und Dmitri Donefoi von 1883/95). Dagu fam noch Die fast 6 fache Ueberlegenheit ber Japaner an Torpedofahrzeugen, deren Angahl faft 70 gegenüber nur 12 ruffifchen Torpedoboten betrug. Immerhin mar es nicht ausgeschloffen, bag bei gleicher tattifcher Leiftungsfähigfeit und fich entfprechend betätigenber Befechtsfraft beiber Flotten, lleberlegenheit ber ruffischen an Schlachtichiffen, wenn auch nicht in einem Siege, fo boch infofern gur Beltung gelangte, ale es einer beträchtlichen Angabl ber ruffifchen Schlachtschiffe gludte, bem Angriff ber japanischen Flotte erfolgreichen Biberftand ju leiften und bie Durchfahrt nach Bladiwoftod zu erzwingen. Damit war zwar "bie Berrichaft jur Gee" für Die ruffische Flotte feineswege erreicht, allein die Berteidigung Blabiwoftode erhielt bei feiner Die Offenfive gur Gee fehr begunftigenden Beschaffenheit einen höchst wertvollen Buwachs, und war eine gelegentliche Bedrohung der Berbindungen ber Japaner im japanischen Meere nicht ausgeschloffen.

In Anbetracht der außerordentlichen Leistungen, der Umsicht und Tattrast, welche Roschdestwensty in der Organisation, Führung und Aprodisionirung der ihm unterstellten Geschwader, während seiner Imonatlichen Fahrt, unter den schwierigsten Berhältnissen und politischen Berwickelungen mancher Art, gezeigt hatte, ließ sich erwarten, daß auch die zielbewußte Führung des von ihm geschmiedeten Bertzeugs im Kampf seine Anstrengungen, wenn auch nicht mit einem Siege, so doch mit dem Durchbruch der Hauptfräste nach Wladiwost och und so mit einem großen Erfolge belohnen werde. Allein dieses Bertzeug erwies sich, zur Berwendung gebracht, als stumpf und minderwertig, versagte gegenüber dem sich als außerordentlich überlegen zeigenden Gegner vollständig, und wurde von diesem bis auf einzelne Trümmer völlig vernichtet.

In ber Erfenntnis, daß ber Rampf mit ber japanifchen

Flotte unvermeidlich sei, ja daß er ihn vielleicht vor Ersteichung Bladiwostocks selbst anstreben müsse, wählte Roschsbestwensky mit Rückschlendersorgung und sonstigen Aprovisionierung als der Kohlendersorgung und sonstigen Aprovisionierung als der dittichen malayischen Gewässer, den fürzesten Weg durch die Malakfastraße, vermied jedoch absichtlich die bei den Pescaboren voraussichtlich durch Torpedoboote und Seeminen verteidigte Straße von Formosa, ging durch den Baschikanal und wandte sich dann nach der Straße von Korea als dem nächsten und breitesten Zugang zum japanischen Meere. Denn die nur auf einem zeitraubenden Umwege zu erreichende Tsugarustraße und die von La Pérouse, weit schmäler wie jene, boten der japanischen Flotte ungeachtet ihrer großen Entsernung von ihren starken Stützpunkten noch bedeutendere Borteile, wie die Straße von Korea.

Die Ursachen der furchtbaren Niederlage, welche Roschdestwensth, dem eine fast unlösdare Aufgabe zugemntet
wurde, hier erlitt, liegen nicht etwa in dessen Fehlern, zum
Teil wohl in seinem namentlich an Torpedobooten und
Banzerfreuzern völlig unzureichendem Material, namentlich
aber in der mangelnden, gründlichen Kriegsvorbereitung
und Schulung seiner und Nebogatows Flotte in der Abwehr von Torpedobootangriffen, serner in der sehlenden
Domogenität der Flotte, sowie in dem geringen Elan, mit
dem ein großer Teil ihrer Mannschaft in den Krieg ging,
mit einem Wort, in dem ganzen System.

Die ruffische Regierung hatte es nicht verstanden, aus der Flotte durch Schulung und Beift ihrer Offiziere und Mannschaften ein stets kampsbereites, schneidiges Kriegswerfzeug zu schaffen. Es ift ein Irrtum, daß das japanische Geschützmaterial dem ruffischen überlegen war und weiter wie jenes geschossen habe. Die Russen trasen mit ihren Geschützen sehr schlecht und erlagen schon in den ersten 3/4 Stunden im Artillerieskampf gegen die mit englischen Teleskopferurohrvisieren aus-

gestatteten, vortrefflich bedienten japanischen Beschüte. Die ichweren Weichüte beiber Flotten hatten bas gleiche Raliber von 30,5 cm. auch die bes mittleren Ralibers 15 cm. waren gleich ftart. Jeboch ermiejen fich die Bangerplatten ber ruffifchen Schlachtichiffe nicht als genugend wiberftanbefabig und murden vielfach von ben japanischen Beichugen Durchichoffen. Sie waren, wenn auch nach Rrupp'ichem Berfahren, in ruffischen Fabriten bergeftellt, mabrend bie Bangerplatten bes "Barewitich" und "Retwifan", Die fich am 10. Auguft völlig widerftandefabig gezeigt hatten, in auslandischen Fabrifen bergeftellt waren. Bon gang besonders ungunftigem Einfluß erwies fich die Unhomogenitat und Langfamteit ber ruffifchen Schiffe. Zwar betrug die nominelle Befchwindigleit der ruffifchen Schlachtschiffe nur 1/2 Rnoten weniger wie die ber japanischen, allein die letteren hatten feine durch den Dlufchels und Seetanganfag einer 7 monatlichen Fahrt bodenfaulen Rumpfe und feine leden Reffel, und waren daber ben ruffischen um fo mehr überlegen, ale bie japanijchen Pangerfreuger 20 und 21, jum Teil 24 Rnoten liefen, die ruffifchen bagegen, mit Ausnahme bes Oleg (24), nur 19 und 16 Anoten. Much leifteten Die 3 ruffifchen Ruftenpanger nur 14 Knoten, Die Geschwindigfeit, mit ber Admiral Nebogatow vergeblich zu entfommen fuchte. japanischen Schiffe maren ben ruffischen, wie man annimmt, um 4 Anoten überlegen und fonnten fich baber benfelben bei bem Berfuche gu entfommen vorlegen und jugleich Diejenigen Diftangen für ben Beichupfampf nach Belieben innehalten, Die ihnen die vorteilhafteften ichienen. Rachft bem überlegenen Artilleriefeuer der Japaner, das die ruffischen Schiffe ichwer havarierte, ja felbft in ben Grund ichog und Die ruffifche Schiffeartillerie berart nieberfampfte, daß fie Die wiederholten Torpedoangriffe ber Japaner, ichlieglich allerdings auch aus Munitionsmangel, nicht mehr abzuweisen vermochte, bilbete bie gewaltige leberlegenheit ber Japaner an Torpebobooten einen hauptfattor ihres Erfolges. 3mar

hatte Roschbestwensty sein Geschwader unablässig für die Abwehr von Torpedoangriffen unterwegs geschult, Nebogatow das seinige, in Andetracht anderer, wichtigerer Dienstzweige, jedoch nicht. Japanische Unterseeboote sind in der Schlacht nicht zur Berwendung gelangt, und zwar am ersten Schlachttage schon der rauhen See halber nicht, im übrigen aber wegen ihrer nicht genügenden Erprobtheit und ihres geringen Aftionsbereiches.

Bon gewaltigem Borteil erwies fich die ftrategische Position, welche Die Flotte Togos in der Strafe von Rorea, geftust auf die naben Safen von Safebo, Ragafati, Rure, Maigura, Fufan und Majampho, inne hatte. Sier lag die Flotte feit vielen Monaten ausgeruht, mit gereinigten Rumpfen, bichten Reffeln, reichen Rohlen= und Brobiantvorraten, in ben befannten beimifchen Gemäffern, im hochften Grabe gur Berteidigung berfelben bereit. 3m Fall ichwerer havarierung ihrer Schiffe im Rampf mußten bie naben beimifchen Gafen benfelben gang befondere gugute tommen. Der Gegner aber langte in Diefer Bofition nach fiebenmonatlicher Fahrt, ermudet und nervos, bei einem Teil feiner Schiffe fnapp an Rohlen- und felbft an Munitionsvorraten, an, verfügte über feine Bafis und hatte fich Dies jelbe - Bladiwoftod - erft zu erfampfen. Es war baber vollfommen richtig, daß Admiral Togo die Flotte Japans in der Koreaftrage in Bereitschaft hielt und nicht 200 b. Dt. fern von berfelben in der Bafchiftrage, bei Formofa, ben Bescadoren ober an ben Riu-Riu-Infeln, fern bon feinen Bafisplägen, den Rampf unter für ihn nachteiligen Um= ftanden aufnahm. Auch vermochte er von bier aus, falls Rojchbestwensty etwa ben Umweg burch die Tjugarustraße oder Die Strafe von La Peroufe mablte, fich ihm ftets rechtzeitig und bei ber Enge Diefer Stragen und ben in ihnen berrichenden, die Fahrt ber baltischen Flotte in Diesen unbefannten Bemaffern erichwerenden Rebeln unter taftifch

noch günstigeren Berhältnissen vorzulegen, zumal die Tsugarusstraße bei Hafodate stark besessigt ist. In jeder Beziehung waren daher die Anordnungen Togos mustergültige. Wenn er, worauf die anfängliche Bersammlung des Gros seiner Schiffe bei Masampho hindeutet, die Fahrt Roschbestwenstys durch die breitere, westliche Broughtonstraße der Korcastraße erwartete, so verhinderte ihn dies nicht, daß er, als dieselbe nicht dort, sondern durch die Tsuschimastraße (Krusensternstraße) ersolgte, ihr rechtzeitig gegenübertrat.

Bereits gab die englische Breffe Abmiral Togo den Namen des "großen Admirals", und fein Seefieg in der Roreaftrage hat offenbar große Achnlichfeit mit dem, ben Lord Howard am 5. August 1588 im englischen Ranal über die "fpanische Armada" unter dem Bergog von Medina Sibonia erfocht, welcher Die herrichaft Spaniens gur Gee für immer bernichtete. Denn wie bamale 80 fleine, aber gut armierte englische Rriegoschiffe nebit Brandern fich ans allen Buchten der englischen Rufte bei Plymouth auf Die ichwerfälligen fpanischen Ballionen marfen und fie gum großen Teil vernichteten ober in Brand ftedten, fturgten fich am 27. Mai 70 japanische Torpeboboote von ben Buchten und Infeln Rinfchins auf Die ruffifchen Schiffe und brachten ihnen ben ichwerften Berluft an Schlachtichiffen bei. Un Beite bes Beges und Schwierigfeit feiner Ueberwindung überragt die Gee-Expedition Rofchbeftwenstys Die ber "ipanifchen Armada" außerordentlich, an Bahl der Bemannung, ber Schiffe und ber Beichute aber nicht; benn jene gablte 160 Schiffe, 30,000 Dann Bemannung und 2630 Beichute. Bon bejonderem Intereffe ericheint, worin man in japanifden Fachfreifen Die haupturfachen ber ruffifchen Rieders lage erblickt. Ihnen gufolge find bies: Die Ungulänglichfeit bes ruffijchen Rundichafterbienftes, Die fehlerhafte Schlachtordnung, Die barauf hindeutete, daß Rojchdeftwensty feinen Begner gar nicht bei Tfufchima vermutete, Die ungunftigen

Bitterungeverhaltniffe, ba bie Ruffen gegen ben Wind feuerten, mahrend fie die Sonne blendete, die Japaner aber Die Sonne im Ruden hatten und mit bem Binde ichoffen, ferner Die unnötige Munitionsverschwendung der Ruffen und por allem die offenbare Minberwertigfeit der ruffifchen Schiffsartillerie. Man hat Roichbestwensty getadelt, daß er nicht bie Racht zur Durchfahrt durch die Roreaftrage benutte; allein er wurde auch dann den Torpedobootangriffen ber Japaner nicht entgangen fein, und da er bei Rebel in die Strafe einlief, fo bot ihm diefer, fo lange er anhielt, abulichen Schutz gegen bas japanifche Beschützfeuer, wie bie Racht, und wenn ber Rebel bis gur Dunfelheit andauerte, fo war es vielleicht möglich, daß die Flotte in der Nacht jum 28. Die Meerenge, ohne von den Japanern verhindert gu fein, binter fich batte, und damit fpater wenigftens in ftrategifch und taftifch gunftigerer Lage zu fampfen vermochte.

Die Schlacht in der Roreaftrage ift neben ihrer gewaltigen politischen Tragweite auch badurch von besonderer Bedeutung, daß in ihr jum erften Dal zwei große, mit allen Rampfmitteln und marinetechnischen Apparaten ber Rengeit ausgeruftete Flotten einander in einem Enticheibungs tampi gegenübertraten, aus bem die Flotten aller Lander wichtige Lehren zu ziehen nicht verfehlen werden. Dauptergebnis in taftifcher Binficht ericheint beute ichon, daß Beichus und Torpedowirfung, homogenitat und Ausbildung der Flotten und ihre Führung, fowie die Schnelligfeit ihrer Schiffe und die beständige Schulung ber Beichwader in Uebungefahrten und Schiegubungen ale Bauptfaftoren für den Erfolg hervortraten. Allerdinge ift bei ber Torpedo: wirtung gu berudfichtigen, daß fie durch ben besonders gunftigen Umftand ber Rabe ber japanischen Rufte außers ordentlich unterftugt wurde; allein jedenfalls hat Admiral Togo jum erften Mal die Torpedowaffe im großen Stil in einer Seefchlacht verwendet, und bewies die Birfung feines

Artilleriefeuers, bag Schlachtichiffe auch burch biefes allein, außer durch Torpedos, jum Sinfen gebracht werben fonnen. Die Tage ber Schlachtichiffe find jedoch feineswegs etwa gegablt, und dies wurde noch deutlicher aus bem großen Rampfe hervorgetreten fein, wenn die ruffifchen Schlachtichiffe ben japanischen nicht nur an Rahl überlegen, fonbern auch an Sicherheit des Artilleriefeuers, Bedienung ber Beichute, Fahrgeschwindigfeit, Führung und Bangerung, und homogenitat gleichwertig gewesen waren. Bielleicht aber gewinnt ber Berlauf und Ausgang ber Schlacht Ginfluß auf eine verftartte Armierung ber Flotten mit ichweren und mittleren Ralibern, auf die Bemeffung bes Tonnengehalts ber Schlachtschiffe, welcher bei einigen Flotten bereite ben ungeheuren Umfang von 20,000 Tonnen anzunehmen im Begriff fteht, namentlich aber auf die Ctarte ihrer Pangerung, Die fich bei ben ruffifchen Schiffen als ju gering erwies, endlich auf die Ronftruftioneverhaltniffe jum Schut gegen Torpedoangriffe, und modifigiert er die Taftif ber Flotten mehr im Ginne einer Bruppenverwendung, fowie auf die Anordnung ber fleinfalibrigen Schnellfeuergeschüte ber Schlachtichiffe gur Berteidigung gegen Torpedoangriffe.

#### XXVI.

## Die beutschen Zesniten im Kriege 1870/71.

Die Geschichte des großen Krieges von 1870/71 ift zum Gemeingut des deutschen Bolkes geworden. Der Knabe trägt sie im Schulranzen, der Beteran im Tornister der Erinnerung. Und doch sehlt in den meisten Schilderungen des glorreichen Feldzuges ein Kapitel voll hervischer Kämpse und Siege, die nicht durch die Waffen, sondern auf der Wahlstatt der christslichen Liebe errungen worden sind und ein Ehrendenkmal versdienen, welches sie der Bergessenheit entreißt, der sie im Laufe der Jahrzehnte anheimgefallen sind.

Bohl hatte Erzbischof Paul Melchers von Köln noch vor Beendigung des Krieges von 1866 die Absicht geäußert, eine Zusammenstellung über die Tätigkeit der religiösen Orden in diesem Kriege veröffentlichen zu lassen, und gewiß wären wir heute froh, wenn dieser Plan zur Ausführung gekommen wäre. Dann würde wohl auch all das, was die religiösen Orden und Genossenschaften Teutschlands im Kriege 1870/71 fürs Baterland geleistet und geopsert haben, zu ehrenvollem Gedächtnis ausgezeichnet worden sein. Jeht, nach dreißig Jahren, ist es ungleich schwerer, wenn nicht unmöglich, das Material zu einer Darstellung zener Liebestätigkeit zu sammeln. Um so dankensewerter erscheint es, daß wenigstens ein Teil jener Ausgabe und Ehrenpflicht seine Ersüllung gesunden hat in dem Buche: "Die deutschen Zesuiten auf den Schlachtseldern und in den Lazaretten 1866 und 1870/71."

Es find Briefe und Berichte deutscher Zesuiten, unter bem frischen Eindruck der Ereignisse aus den Lazaretten und den Lagern der Kriegsgefangenen geschrieben, die Markus Risk S. J. gesammelt, geordnet und mit den ersorderlichen Belegen versehen hat, sowie einem sorgfältig bearbeiteten Register und einem Berzeichnis aller jener Ordensgenossen, die als Seelsorger oder Krankenpsleger auf dem Kriegsschauplat oder in der Heimat tätig gewesen sind.

Hatte die zum Glüde nur furze Dauer des Bruderkrieges von 1866 der Entfaltung der christlichen Charitas engere Schranken gesetht, so eröffnete sich ihr im Sommer des Jahres 1870 ein unabsehbares Ernteseld. Nicht weniger als 206 Brüder aus acht katholischen Männerorden wurden von der Bentralstelle der Johanniter-Malteser-Genossenichaft in Rheinland-Bestfalen direkt zur Pflege der verwundeten und kranken Soldaten entsendet, nebst 81 Priestern, die in der Militärseelsorge Berzwendung sanden. Die deutsche Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu stellte über ein Drittel ihres Bestandes, nämlich 70 Priester, 107 Scholastiser und 19 Brüder, insgesamt also 196 Ordensangehörige mit patriotischer Bereitwilligkeit unter die Fahne des roten Kreuzes, wobei diesenigen Patres und Fratres, die am Orte ihrer Ordensniederlassung Militärkrankenpslege übten, nicht einmal mitgerechnet sind.

Besonderen kritischen Wert zur Beurteilung der vorliegenden Berichte beanspruchen die Beugnisse und Aussprüche von Aerzten, Offizieren und protestantischen Predigern, die in ansehnlicher Bahl beigefügt sind, um die an sich schon durchaus glaubwürdigen Angaben der Ordensmänner, die in ganz vertraulicher Weise ihren Borgesesten oder auch ihren Familienangehörigen berichten, vollauf zu bestätigen. Auch vereinzelte ungünstige Urteile und unangenehme Erlebnisse werschwiegen, jedoch mehr als ausgewogen durch die ehrenvollsten amtlichen Beugnisse, die zahlreich und dem Bortlaute nach ansgesührt werden.

So tefen wir im Generalbericht der Zentralstelle ber Johanniter-Maltesergenoffenschaft in Rheinland-Bestsalen: Ohne die großartige Aufopserung der beiden Genoffenschaften des Franzistanerordens und der Gesellschaft Jesu, welche auf die Anfrage, wieviel Mitglieber bisponibel seien, antworteten: Eventuell die ganze Provinz, wäre es unmöglich gewesen, dem Bedürsnis auch nur annähernd zu entsprechen. Die Studien wurden geschlossen und der ungewohnte Krankendienst geübt, auch selbst von Priestern, und zwar mit solchem Erfolge, daß es bald den Anschein gewann, als kannten auch sie keine andere Berufstätigkeit. Opferwilligkeit und Gehorsam bewirkten, was bloke Uebung nicht vermocht hoben würde.

Huch ber Dant bes Ronigs und Raifers blieb nicht aus. Bei bem Befuch bes 8. Felblagarette bes 10. Armeeforps in Bont a Mouffon am 21. August außerte Ronig Bilbelm, ba er mehrere Jefuiten bei ber Arbeit antraf: "Das ift ichon, bag Gie gefommen find, um gu helfen". Bon ben 195 in ber Seelforge ober in ber Rrantenpflege tätig gewesenen beutschen Befuiten murbe einer, P. Michen brenner, mit bem Gifernen Rreuge beforiert. 168 erhielten bie Rriegsbentmunge nebft nachftehendem Befitgengniffe: "Dit Gott für Raifer, Ronig und Baterland. Muf Befehl Gr. Dajeftat bes Raifers und Ronige ift bie von Allerhöchftbemfelben geftiftete Rriegebentmunge bon Stahl am Richt-Rombattantenbande bem Jefubruber DR. ju DR. in Anerfennung ber freiwilligen Leiftungen bei ber Pflege Bermundeter und Rranter mahrend bes fiegreichen Felbanges 1870/71 verlieben, worüber gegenwärtiges Bengnis erteilt wird." Laut Regifter im Malteferarchiv murbe ben Mitgliebern ber Befellichaft Jeju bie Rriegebenkmunge teils am 2. Oftober teils am 6. Dezember 1872 jugefandt; bereits burch Gefet vom 4. Juli besfelben Jahres war benfelben 168 Mitgliebern famt ihren übrigen Mitbrübern ber Aufenthalt in Deutschland unmöglich gemacht worden. Die Inschrift ber Denfminge: "Pflichttreue im Kriege. Gott war mit uns. 36m fei bie Ehre!" muß unter biefen Umftanben eigentümlich und ichmerglich berühren.

Doch wenden wir uns von den amtlichen Zeugniffen und Auszeichnungen zu den Urteilen meist protestantischer Augenszeugen verschiedener Stände, die alle das miteinander gemein baben, daß, wenn sie voreingenommen waren, sie gegen die Jesuiten und ihre Tätigkeit in und außerhalb der Lazarette Borurteile begten.

In seinen "Tagebuchaufzeichnungen aus dem Feldzuge 1870" schreibt F. v. Bodelschwingh unter dem 7. September 1870 über seine Erlebnisse in Ars-sur-Moselle : . . . "In der großen Markhalle sand ich von 100, die in den ersten Tagen hier lagen, nur noch etwa 30, meist Amputierte oder sonst sehr schwer Berwundete, von katholischen Brüdern aus dem Jesuitensorden — ich muß der Wahrheit der Ehre geben — ohne Proses lytenmacherei, mit rühmlicher Liebe und Treue, wie alle Kranken bezeugten, gepflegt" (S. 59, Anm. 2).

Ein protestantischer Herr vom Niederrhein, der das Elend und die Not erblicke, konnte sich der Thränen nicht erwehren. ...
Alls er die Opferwilligkeit und Regsamkeit der Fratres sah, machte dieses einen solchen Eindruck auf ihn, daß er einen Frater beiseite rief und ihn weinend also anredete: "Offen gestanden, ich din Protestant, allein wir sind ja doch Brüder, ganz besonders jest im Kriege; Sie tun so viel und bringen so manche Opser; auch ich möchte gern etwas für die Unglückslichen tun"; und mit diesen Worten drückte er dem Frater die Hand voll harter Taler (S. 65).

"Die Berwundeten waren von den dankbarsten Gesühlen beseelt; in den zahlreichen Briefen, die wir für sie schrieben, wollten sie diese Gesinnungen oft in einer solchen Beise ausgedrückt wissen, daß wir dabei ausdrücklich bemerken mußten, die Form rühre von den Berwundeten selbst her. . . Schließlich sielen die Borurteile gegen Katholiken, Priester und Jesuiten, wie ihre stells wachsende Freundlichkeit und herzlichkeit deutlich zeigte" (S. 67).

"Neberhaupt war der Eindruck bei Offizieren wie Gemeinen, bei den Lazarettbehörden wie bei den Aerzten, bei den Maltesern wie bei den Johannitern ein sehr günstiger. Bon der andern Seite war auch der Eindruck, welchen die Protestanten auf uns im Lazarett gemacht haben, ein ganz anderer, als wir erwartet hatten. Wir sind überzeugt, daß der göttliche Richter vielen von ihnen gnädiger sein wird, als manchem Katholiken" (S. 70).

An einer anberen Stelle wird bemerkt, "baß die herren Beamten, wenn fie unter fich waren, oft fagten, daß fie fich ,Jefuiten' gang anders vorgestellt hatten und gang und gar

enttäuscht seien. Wehrere baten, uns in Maria-Laach besuchen zu dürsen". Es ist serner betannt, daß ein Arzt aus Köln in dem ersten Monatsbericht über das neu gegründete Lazarett in Bont a-Mousson sich aussprach: "ohne die Jesuiten, die zu Silse getommen, würden sie gar nicht sertig geworden und das Lazarett gar nicht zu stande gesommen sein". Dasselbe bezeugt Dr. Albert Burkhardt, Hauptmann im eidgenössischen Generalstab, in der Schrift "Bier Monate bei einem preußischen Feldlazarett während des Krieges von 1870" (Basel 1872).

leute verschwunden sein. Sinem vornehmen preußischen Offizier traten die Tränen in die Augen, als ihm ein Frater auf seine Frage, ob denn Zesuiten auch die Berpflegung von Andersztäubigen übernehmen, entgegnete: "Und warum denn nicht? Wir verpslegen alle, die unserer Pflege bedürsen, und fragen nicht erst, ob katholisch oder protestantisch." Ein protestantischer Prediger konnte nicht Worte genug sinden, einem Frater seinen Dank auszusprechen. Nie werde er die Wohltaten vergessen, die er seinem Bruder während dessen Krankheit (in Courcelles) erwiesen. (S. 84).

Aus dem Reservelazarett des 8. Armeekorps zu Novsant wird berichtet: Bei dem vorwiegend protestantischen Lazarettpersonal genossen wir unbedingtes Bertrauen und Bohlwollen,
auch nachdem wir als Issuiten bekannt waren. Der Chesarzt
besprach gewöhnlich mit uns die zu treffenden Anordnungen
und gab ohne weiteres seine Unterschrift, um in seinem Namen
alles, was wir für nötig hielten, auf dem Depot zu verlangen.
(S. 86.)

In den "Hauptbericht des Bereins für Aussendung freiwilliger Lazarettprediger in der Rheinproving" (Elberfeld 1871)
ift aus den Berichten des Lazarettpredigers Scheffen von Bermelskirchen über dessen Aufenthalt zu Sablon unter anderem folgendes aufgenommen worden: "19. Dezember. . . Die Pflege wird von barmherzigen Schwestern und in zwei Stuben von Jesuitenbrüdern geleistet. . . 30. Dezember: Bas das ärztliche Bersonal . . . sowie die Pfleger und Pflegerinnen betrifft, so stoße ich bei denselben nicht nur nicht auf hindernisse, fondern finde bei denfelben, wenn ich barum ersuche, in meiner Birtfamteit die freundlichste Unterftugung" (©. 95).

Den Erinnerungen von P. Ludwig Rramer entnehmen wir folgende hochft bemertenswerte Epifode aus bem Bimat bei Det: Ginft wartete ich auf neue Solbaten für Die Beicht, als unerwartet ein höherer Offigier auf mich gutrat und fragte: "Gind Gie nicht ein Jefuit?" Wir trugen zwar bas Rleib, boch waren wir anfangs wenig als Jefuiten befannt. "Eine gerabe Frage", entgegnete ich, "ift eine gerabe Antwort wert. 3ch fete voraus, Gie werben es bier in meiner Stellung mir nicht zum Schaben migbeuten. Ja, ich bin einer." - "Sab's boch gebacht; hab' Ihre Patres icon oft in Robleng gefeben; ich bore, manche Batres und Bruder find tätig im Rrieg; aber", fagte er mit heftiger Sandbewegung, "bas ift der lette Trumpf, den ihr Jefuiten ansspielt, und es wird euch boch nichts nugen; bie Wefetesvorlagen find fcon gegen end gemacht und find nur jest verfcoben." - "Davon weiß ich nichts", war meine Antwort; "ich arbeite hier nur fur Gott und bas Geelenheil", und fehrte Damit gu meinem Beichtschemel gurud.

21m 13. August 1871 fchrieb bas "Schlef. Rirchenblatt" Dr. 23 unter "Maria-Laach": "Die Jesuitenpatres von Maria-Laach hatten fich der foniglichen Regierung erboten, einen Teil ihrer Räumlichfeiten zur Errichtung eines Lagarette bergugeben, fowie die geiftliche und torperliche Pflege ber Rranten gu übernehmen. Gin geeigneterer Drt für gedachten Bwed als eben in ber ftillen, ruhigen Ginfamteit am Laacher Gee burfte ichmer ju finden fein. Die tonigliche Regierung gu Robleng bat benn auch bas patriotische Anerbieten angenommen, und ift man bereits mit Ginrichtungen ju dem gedachten Bwede beschäftigt." Für alle Bedürfniffe ber 86 Refonvaleszenten, von benen 45 Ratholifen, 41 Protestanten waren, wurde reichlich geforgt. Das bewirfte benn auch, daß fich bie Leute überaus befriedigt zeigten. Ihre Dantbarfeit befundete fich in den berglichften Dantes: versicherungen, in ihren Briefen, in den Lobeserhebungen, worin fie fich in Andernach, Neuwied und fonft ergingen, bor allem in ber herzlichen Dantfagung, die fie in bas "Roblenger Tagblatt" einruden ließen.

Auch in Bonn wurde gleich zu Anfang des Krieges ein bedeutender Teil des Hauses der Jesuiten für verwundete Soldaten eingeräumt: freudig übernahmen Patres und Brüder die Sinschränkungen und Opfer, welche damit verbunden waren (S. 124). Als die Kranfen sich zum ersten Mal in die Stadt begeben konnten, ließen sie sich, Deutsche und Franzosen, brüderlich zusammen photographieren. Das Bild wurde dann dem Pater Superior als ein Zeichen ihrer Erkenntlichkeit unter den freudigsten Dankesergüssen und mit einer feierlichen Anrede überreicht (S. 125).

"Bor ben Toren ber Stadt Münfter", heißt es im Generals bericht der Bentralstelle der Johanniter-Malteser-Genoffenschaft in Rheinland-Bestfalen S. 41, "in gesunder, luftiger Lage, pslegten unter der Beihilfe des dortigen Malteser Hissomitees in der Friedrichsburg fünf Brüder eine Anzahl von 20 Berwundeten täglich bis zum 13. März unter großen Opfern, indem dieses Haus zugleich zum Studium für eine große Anzahl junger Leute (aus dem Jesuitenorden) bestimmt ist"

Neber das Lazarett der Jesuiten in Nachen sagt der mehrsach erwähnte Generalbericht: "In Nachen, in dem neu errichteten Klostergebäude auf dem Bergdrisch, wurden durchsschnittlich täglich 30—50 Berwundete und Kranke gepflegt. Die pflegenden Brüder, unterstüßt von dem Nachener Hisseverein, erzielten die besten Resultate und machten ihr kleines Lazarett zu einem wahren Musterlazarett. In dem Zeitraum vom 19. September 1870 bis April 1871 wurden in demsselben 214 Personen gepflegt."

In ber Bonner "Residenz" (d. h. Heinere Niederlassung) ber Jesusten ließ der P. Superior zwölf meist Schwerverwunsbete auf die sorgiältigste Weise verpstegen. Auch in dem in ein Lazarett umgewandelten Bergnügungsetablissement "Anabensarten" waren Scholostister aus Maria-Laach tätig. Die Direktion hatte ein Professor der Anatomie an der königlichen Universität. Bie überhaupt die liberalen Herren, so war auch dieser Herr früher der Gesellschaft Jesu, die er wenig kannte, durchaus abgeneigt gewesen, besonders seitdem in den bekannten Bonner Unsehlbarkeitswirren die Jesusten sich als entschiedene Bersteibiger der päpstlichen Infallibilität gezeigt hatten. Als nun

dieser herr . . . . bemerkte, wie dieselben aus ganzer Seele dem Dienste der Leidenden sich hingaben, begann seine Abneigung allmählich zu schwinden, und die nähere Bekanntschaft mit einem Pater der Bonner "Residenz", welcher Tag und Nacht bei den Berwundeten tätig war, benahm ihm vollends die Borurteile gegen unseren Orden (S. 132). Unser Berhältnis zu den Obersbehörden und inspizierenden Persönlichkeiten war ein sehr gutes. Auch der Landrath, der uns nicht selten besuchte, gab uns unverhohlene Beweise seiner Anerkennung.

Auf Ersuchen der protestantischen Johanniter wurde ein Bater und neun Scholastiker in die Umgegend von Belsort gesandt, um die große Not in den dortigen Lazaretten lindern zu helsen. Sie führten ein Schreiben des Herzogs von Ujest bei sich, das zugleich als Legitimation für sie diente. In den Lazaretten zu Dannemarie, Chenebier, Morvillars, Chatenois und Dole sanden sie ein reiches Feld opservoller Tätigkeit.

Paul Bendt schreibt in seinen Erinnerungen eines Feldlazarettbeamten (Hinter der Front, Rathenow 1891) unter dem Datum Morvillars, Januar 1871: Da die Krankenpslege seht mitunter kaum zu bewältigende Anforderungen an unser eigenes Bersonal stellte, so hatten wir mittlerweile von den Offerten der Johanniter Gebrauch gemacht und freiwillige Krankenpsleger eingestellt. Einige Leute, welche gegen Bezahlung Dienste leisteten, genügten den Ansprüchen aber nicht und mußten bald wieder entlassen werden. Am besten und mit wahrer Seldstausopferung erfüllten ihre Pflicht drei Böglinge der bekannten Abtei Laach, welche feine noch so niedrige Arbeit scheuten und uns mehr leisteten als ein halbes Dußend unserer eigenen Krankenwärter. Stets unverdrossen taten sie namentlich bei den Berwundeten im schweren Lazarett vorzügliche Dienste, und mancher derselben verdankt ihnen sein Leben (S. 151, Anm. 1).

Als die lette Abteilung aus den Lazaretten bei Belfort den Schanplat ihrer Tätigkeit verließ, machte Frater Martin dem Herrn Baron v. Hottinger, delegiertem Johanniter, seinen Besuch, um ihm anzuzeigen, daß keiner von seinen pflegebesohlenen Lazarettbrüdern mehr in der Gegend sei. Es war eine große, schone Greisengestalt. In den herzlichsten, aufrichtigken Ausdrücken sprach er allen Brüdern seinen innigsten Dank

aus für die Liebe und Aufopferung, welche fie stets den armen Kranken und Berwundeten entgegengebracht (S. 150). Er war voll Lobes über die Fratres und die Gesellschaft als Ganzes. "Bas ich an Ihrem Orden besonders bewundere und hochschäpe", sagte er, "das ist die Subordination; diese muß die Welt noch zusammenhalten, sonst würde sie vollends aus den Fugen gehen" (S. 153).

Im Lazarett zu Dole waren die Kranten, auch die Protestanten, gegen die Jesuitenbrüder recht dankbar, hatten sie gern um sich und freuten sich recht, daß sie immer die Rachtwachen hielten, "denn", sagten sie, "bei den früheren Wärtern tonnte man rusen, aber es kam niemand" (S. 159).

Bon der Rartaufe bei Robleng, wo ein Lager für 11 bis 12,000 Kriegsgefangene und Lagarette mit 500-600 Kranten fich befanden, berichtet ein Frater: 218 die Mergte faben, daß ber Rrantheitszuftand fich feit unferem Erscheinen mit jedem Tage faft gufebends befferte und ihre fleinen Buniche in betreff ber Berichonerung ber Lagarette in Erfüllung gingen, furgum alles ein gang anderes Aussehen gewann, da schwand ihr anfängliches Diftrauen, und an feine Stelle trat aufrichtiges Entgegentommen. Go tonnte fich & B. gerade ber uns früher am wenigsten geneigte unter ihnen nicht enthalten, eines Tages feinem Frater zu bemerten, daß er, der Argt, gang forglos geworben fei, feitbem ber Frater in ber Barade fei (S. 166). Samtliche Biftualien und famtliche Liebesgaben für unfere Baraden wurden an uns abgeliefert und uns deren Berteilung ohne die mindefte Kontrolle überlaffen. . . . . Doch als wir abreiften, fagte une ber Infpeltor, wenn auch mit einer gewiffen Hebertreibung, erft burch uns und die Schweftern fei Ordnung in das Lazarett getommen. Auch ein Argt, der uns früher nichts weniger als gewogen war, bemerkte uns, als wir von ihm Abichied nahmen : "Ich habe meine Anficht über die Jefuiten vollständig geandert." . . . In ahnlicher Weise fprachen fich ju wiederholten Malen andere Mergte aus (G. 166).

Auch bei deutschen Kriegsgesangenen in Bau war ein deutscher Jesuitenpater als Seelsorger tätig, nämlich P. Franz Kaver Kämpfen. In Pau und Umgegend waren an 1200 Kriegsgefangene interniert (S. 169, 170). Einer der schönsten und fruchtbarften Wirkungsfreise während des Krieges war sicherlich der von Orleans. . . . . Einerseits wirkten die Mitglieder der Gesellschaft Jesu daselbst drei volle Monate. Sodann war die Arbeiterzahl eine ziemlich beträchtlicke, durchgänaig 12—16 Fratres, die in 5 Lazarette verteilt waren. An Arbeit fehlte es auch nicht, denn Orleans barg in seinen Mauern durchschnittlich 5000—7000 Kranke und Berwundete (S. 170).

Viele protestantische Prediger mögen daselbst, indem sie Jesuiten in den Lazaretten alle möglichen Dienste verrichten sahen, manche Borurteile gegen die tatholische Kirche abgelegt haben. Wenigstens waren sie in Orleans alle sehr tolerant, sie lobten sogar die katholische Kirche, ihre Orden und besonders die Jesuiten. Diese erfreuten sich bei den Soldaten des Zustrauens, der Liebe und Achtung in hohem Grade (S. 171),

Die ersten Borte, welche ein Oberstadsarzt eines Lazaretts zu den Frotres sprach, waren: "Billsommen! mit offenen Armen nehme ich Sie auf; man hat Sie während des Krieges schon hinlänglich schäben gelernt" (S. 172). Als vor der Abreise ein Froter denselben Oberstadsarzt um ein Zeugnis dat, erging er sich wieder in Lobsprüchen und sagte unter anderem: "Es ist eine wahre Freude, solche Krankenwärter zu haben, wie die Herren Brüder sind; man mag ihnen sagen und aufgeben, was man will, immer sind sie freudig und bereitwistig. Sagt man aber einem Wärter etwas, so hat man immer ein mürrisches Gesicht" (S. 173).

Eines ähnlichen Wohlwollens erfreuten sich die deutschen Jesuiten allerdings nicht auf den Straßen von Orleans. Obgleich sie die deutsche Lazarettbinde trugen, wurden sie nicht selten von deutschen Soldaten, auch von Offizieren, insultiert. Lag etwa die Berwechslung mit französischen Geiftlichen wirllich so nahe? Wiesehr freilich der Haß gegen diese durch die Zeitungen und andere Mittel geschürt worden, ist bekannt. Die Begrüßung als Pfaff, als Schwarzer war an der Tagesordnung. Einmal artete die Gehässische sogar in Gewalttätigkeit aus. Burden die Jusuttierenden ernst und ruhig zur Rede gestellt, so schützten sie Misverständnis und Berwechslungen vor (S. 173),

3m 10. baberifchen Aufnahmelagarett gu Orleans maren

fieben Zesuitennovizen vom 18. Dezember 1870 bis 7. März 1871 tätig. Dieselben berichten: Mit den Soldaten standen wir recht gut, auch mit den Protestanten Wie freuten sie sich, wenn wir morgens wieder ins Lazarett kamen oder eine Nachtwache antraten! Mit dem Lazarettpersonale unterhielten wir immer die besten Beziehungen.

Die Brüder, die im Lazarett in der Rue Bourgogne tätig waren, erzählen u. a: Am 28. Dezember wurden wir in das Lazarett eingeführt. Die armen Kranken und Berwundeten lagen alle im Unrat. Niemand bekümmerte sich ernstlich um sie. Rur zahlreiches Ungezieser leistete ihnen Gesellschaft. Laut frohlockten daher die Soldaten, als wir uns ihnen als ihre künstigen Psteger vorstellten. Die Arbeit war allerdings eine schwierige, ekelhaste, und nahm unsere ganzen Kräste in Anspruch Als am 15. Januar das Lazarett von den Bayern an die Hessen übergeben wurde, war bereits alles hergerichtet. "Birklich ausgezeichnet! Alles so rein und proper!" sagte am Ende der Bisite der hessische Dberstabsarzt mit einem zusriedenen Lächeln zu uns. "Nicht zu verwundern! Wo Brüder sind und Johanniter, da geht's!" erwiderte der bayerische Regimentsarzt (S. 180).

Die Aerzte (in Orleans) waren gegen die Jesuiten überaus freundlich und mit ihrer Wirksamkeit sehr zufrieden. Einer derselben machte die Bemerkung, er könne es nicht begreisen, daß die Brüder den harten Dienst so lange aushielten, mährend die freiwilligen Krankenwärter sich sobald davon machten. Bas die Soldaten augeht, so war ihre Freundlichkeit, Anhänglichkeit und Offenheit bald groß wie überall. Die frästigsten Männer wertehrten mit ihren Psiegern wie Kinder mit ihrem Bater (S. 183).

Der Scholaftifer Johann Mellwig berichtet aus Bendome: Die Merzte, obgleich Protestanten, nahmen uns mit ausnehmender Freundlichseit auf. Sie hatten in den Lazaretten von Noveant die Unserigen bereits kennen gelernt. In der Deffentlichkeit machten die Soldaten uns hie und da Grobheiten. . . . Es genügte aber, sie deutsch anzusprechen, um solche Ausbrüche des Unmntes beizulegen (S. 186).

3m Bereinslagarett "Bodhalle" in Roln mar ber eine

Urgt Jube und der andere, ein Protestant, befundete fich offen als Freimaurer; gleichwohl wurden fie allmählich boch fo vertraut, bag ber lettere, wiewohl bisber ein entschiedener Feind ber Jefuiten, es nirgendwo, nach feinen eigenen Borten, fo gemütlich fand als im Umgange mit ben Fratres. Bisher hatte er bie Jefuiten mahricheinlich nur aus Beitschriften fennen gelernt, jest fab er ihr ganges Arbeiten und Treiben, unterhielt fich mit ihnen, turg er ertannte, bag fie ebenfogut Menfchen feien, wie er felbft. Anfang Oftober traf ein herber Berluft das gange Lazarett, der um fo schmerzlicher war, je mehr er bon allen, ben Mergten und Rranten fowohl, wie auch bon den Pflegebrüdern empfunden wurde. Frater Rroh murbe am 4. Oftober von den Arbeiten und Duben bes Rranfendienftes gu einem befferen Leben abgerufen, um ben Lohn in Empfang ju nehmen, ben er burch feine übergroße, opferwillige Liebe fich errungen hatte (G. 193).

"Bor Paris" ist der 17. Abschnitt des inhaltreichen Buches betitelt, dem wir alle diese Einzelzüge entnehmen. So berichtet P. Bischoff aus Corbeil: Die Novizen und der Frater aus Maria-Laach wurden im Lazarette von Le Condray vom Baron von Bardenburg eingeführt. Bei dieser Gelegenheit lobte jener besonders den Fleiß, die Zusriedenheit, die Treue und Gewissenhaftigkeit unserer Fratres; es sei ihm recht lieb, sagte er, jemand von uns in den Lazaretten zu wissen (S. 138).

Am 13. Januar starb in Corbeil der Zesnitenpater Köckemann. Ein bayerischer Priester erzählt, wie der Pater einmal troß Widerwillens und Abschens zu einem Potenkranken gegangen, um ihn zu versehen, und daß er sich von dieser Stunde an nicht mehr wohl gefühlt und deshalb die Bodenstation jenem Priester übergeben habe. Der genannte bayerische Geistliche, der sich mit dem Pater in die Arbeit sür die Lazarette in und um Corbeil geteilt hatte, hielt bei dem seierlichen Leichenbegängnisse eine kleine Rede, in welcher er besonders den Eiser des Paters, sein großes Wissen, seine Opser usw. hervorhob und es vor aller Welt aussprach, was man dis jeht noch nicht allgemein wußte, daß wir Zesuiten seien. Der Eindruck, den seine Worte sowie die ganze Begräbnisseier bes

jonders auf die Soldaten und Doltoren machte, war recht gunftig, und felbst die Ausbedung unserer Eigenschaft als Mitsglieder der Gesellschaft Jesu hat an der Hochachtung aller gegen uns nicht nur nicht geschadet, sondern sie selbst erhöht (S. 200).

In Ctampes gab es taum einen Argt, ber nicht auf irgenb eine Beife, feine Bufriedenheit, ja feine Freundichaft gegen die Fratres bewiefen hatte. Der Chefarzt g. B. erflarte von einem ber Fratres in Wegenwart höherer Offigiere, Diefer fei gang begeiftert für feine Arbeit, wie auf Flügeln getragen, und in feinem Beugnis ichrieb er, ber Frater fei fichtlich getragen von ber driftlichen Rächftenliebe; ber Argt außerte ferner in berfelben Gefellichaft: "Diefe Briiber aus der Gefellichaft Jeju haben mir unendlich viel Dienfte erwiesen, ohne fie ware ich taum fertig geworden. Gin judifcher Urat meinte, joviel von ihm abhange, wollte er in feinem Lagarette nur Schweftern für die Ruche und bas innere Sauswefen und Befuitenbruder fur die augere Leitung des Saufes haben ufm. 2118 jemand einem Johanniterritter in Stampes Die Bemertung machte, fie hatten ja Jesuiten in ihren Lagaretten, ermiderte biefer: "Ja gewiß, aber fie halten fich auch vortrefflich" (6. 204).

Am 12. Januar schrieb P. Rix von Orleans: Gestern waren nicht weniger als acht Fratres arbeitsunsähig. Einige berselben werben in Kürze hergestellt sein . . . andere (es solgen süns Namen) werden wohl am besten nach ihrer Gesnesung zurücklehren, weil sie mir zu erschöpst scheinen" (S. 213).

Unter den Aerzten, die abwechselnd von Etampes nach dem Schlosse Brunehaut kamen, wo eine Rekonvaleszentenstation unter Aussicht eines Fraters errichtet war, besand sich ein sehr küchtiger jüdischer Arzt, der Assistenzarzt Dr. Reich, der uns sehr gewogen war. Es war dem Doktor nicht unbekannt, daß wir Jesuiten seien. Das hinderte aber seine Hochachtung und sein Jutrauen nicht. Er nahm gegen andere Partei sür uns. Unser leibliches Wohl lag ihm redlich am Herzen. Auch der andere Assistanzarzt (Dr. Horn) war ungemein freundlich gegen und. Er besuchte uns selbst nach seiner Bersehung östers und

fprach sich bei anbern sehr anerkennend über uns aus. Als er bem Lazarettpersonal auf Beihnachten ein Geschent machte, bedachte er auch die Fratres. Auch der Chesarzt, Dr. Schorm, war uns besonders zugetan (S. 220).

In einem Brief vom 15. März 1871 an P. Behrens tam P. Kramer auch auf einen Besuch des deutschen Kronprinzen zu sprechen, der auf seiner Rüdtehr von Versailles außer mehreren anderen bedeutenden Städten Frankreichs auch Amiens besuchte: "Mit allen Alexianer = und Montabaurer= brüdern sprach Se. Königliche Hoheit auf ihren betreffenden Stationen und dankte den letzteren für alle ganz besonders und sagte, es freue ihn sehr, während dieses Krieges wiederum die Tätigkeit der Ordensseute in so erfreulicher Beise wahrgenommen zu haben" (S. 285 Anm. 1).

Das "Königin-Augusta-Regiment" erhielt auf ausdrücklichen Willen der Kaiserin Augusta einen eigenen katholischen Priester in Person des P. Nix, da mehr als vier Fünftel des Regiments katholisch waren. P. Nix versah die Seelforge außer bei diesem Regiment auch noch bei anderen Truppenteilen, besonders bei der Gardekavallerie, welche eines eigenen katholischen Geistlichen entbehrte.

Mis das Leibregiment ber Raiferin mit nach Berlin jog, um fich an ben großartigen Gingugsfeierlichteiten gu beteilig en, bestand der Guhrer des Regiments barauf, den P. Dir mitgunehmen, "weil ber Raiferin ber Felbgeiftliche ihres Regiments vorgestellt werben muffe". Als folder nahm er auch boch gu Rog mit ben beiben fatholifchen Divifionspfarrern bes Garbetorps und bem mit bem eifernen Rreuze ausgezeichneten P. Afchenbrenner am Triumphzuge teil; ein jeder ritt bei feinen Soldaten und wurde mit Soch und Surra, mit Rrangen und Blumen nicht verschont. Dem P. Rig rief fogar einer nach: "Da fommt ein Jefuit!", worauf ein anderer antwortete. "Er lebe boch!" Am folgenden Tage wurden außer bem gangen taiferlichen Sof und Minifterium alle Stabsoffiziere, Ritter des eifernen Mreuges erfter Rtaffe und Feldgeiftlichen gur faiferlichen Tafel gelaben. "Den folgenben Tag", fo ichreibt P. Nix, "hatte bas Offizierstorps meines Regiments noch eine

befondere Audieng bei ber Raiferin. Alle wir bereits bei ber Treppe angelangt waren, wurde ich vom Regimentstommanbeur gurudgerufen: "Die Raiferin wolle ben Feldgeiftlichen ihres Regiments fprechen". Rachbem ich in einem Bimmer einige Minuten gewartet, erichien die Raiferin und fprach mit mir eine Biertelftunde. Buerft brudte fie ihre große Freude aus über ben Brief, welchen ich ihr über bas Regiment geschrieben. Dann tonnte fie taum endigen mit bem Dante fur meine Tätigteit für ihr Regiment. Auf ihre Frage: "Sie find wohl Orbensmann?" antwortete ich: "Ja Raiferliche Majeftat" Sie: "Jefuit?" - "Bu bienen Raiferliche Majeftat"! - "Sind Sie bas ichon lange? - "15 Jahre". Sie erfundigte fich noch über Berichiedenes, verfprach mir, ich fonne mich barauf verlaffen, bag fie ihr Doglichftes tun werbe, um mir auch eine außere fortbauernbe Anerfennung gu verschaffen. Dann ichentte fie mir als Andenten ein Rrugifix aus Ranonenmetall und fagte gum Schluffe: "Ich tomme öfters nach Robleng. Es wird mich freuen, wenn Gie mich dort zuweilen auffuchen. Ihre Reife borthin wird ja feine Schwierigfeiten haben, weil Sie in Robleng ein Ordens: haus befigen, wo Gie fur Diefe Falle abfteigen tonnen". Dann gab Sie mir die Sand jum Abschiede - Es fam anders.

Wir haben unfern Ueberblick im Besentlichen beendet, ohne damit den Inhalt des sehr lesenswerten Buches erschöpsen zu wollen. Es enthält eine Fülle lebendiger Episoden und interessanter Details, wie es die Aufzeichnungen so vieler hochsgebildeter Männer erwarten lassen. Ueber den weiten Kriegssichauplatz in Krankenpslege und Seelsorge verteilt, bot sich ihnen reichlich Gelegenheit, Beobachtungen und Ersahrungen zu sammeln, die sich gegenseitig ergänzen und zu einem Beitbild von ursprünglichem Reiz zusammenschließen.

Wer z. B. das Urteil dieser seelenkundigen Priester über die religiöse und sittliche Versassung der damaligen französischen Urmee überdenkt, dem wird die Entwicklung der firchlichen Vershältnisse unter der Republik und die bevorstehende Trennung von Kirche und Staat nicht mehr unerklärlich, vielmehr als von langer Hand her vorbereitet erscheinen durch den religiösen Indisserentismus der Volksmassen, der auf die Zeit der großen

Revolution zurückzubatieren ist. Rühmlich hebt sich davon ab die religiößssittliche Gesinnung im beutschen Heere, es unterliegt teinem Zweisel, daß diese kernhaste Gesinnung die beispiellosen, aber blutigen Feldzugsersolge wesentlich hat miterringen helsen. Ein Grund mehr, die Religion nach dem Wunsch des greisen Kriegsherrn und ersten deutschen Kaisers dem Bolke zu erhalten!

Auch zwischen den Beilen des Buches ist mancherlei zu lesen; nicht zulest mussen auf diese Weise die Berichte der Ordensmänner über ihre eigene unermübliche und opservolle Tätigkeit ergänzt werden, eine Tätigkeit, die neben harten Entbehrungen die übermäßige Anspornung aller Kräfte ersforderte und sich auf die niedrigsten ekelerregenden Samariterdienste in verpesteten und überfüllten Lazaretten, bei Tag und Nacht, bei Freund und Feind, bei Katholiken und Protestanten erstreckte Wahrlich, die Aerzte wußten, was sie an der Hilfe der Orden hatten, und was ihnen kein bezahlter, kein militärlich gedrillter Pfleger leisten konnte.

Aber auch das dankbare Baterland sollte, wenn auch spät, seinem Namen Ehre machen und die traurigen Reste eines Ausnahmegesehes beseitigen, das im Jahre 1870 zum Heile von vielen Tausenden verwundeter und kranker deutscher Krieger noch nicht existiert hat.

### XXVII.

# Die Wiederbelebung Georgiens und die Bedrudung feitens Ruftlands.

Die Georgier, b. h. bie Bewohner des ehemaligen Ronigreiche Grufien, bas größtenteils mit bem jegigen Bouvernement Tiflis des ruffifden Beneralgonvernements Raufafien gufammenfällt, fonnen auf eine ruhmreiche Bergangenheit gurudbliden; benn fie haben fich nach langen und harten Rampfen guerft ber Gelofchuden erwehrt, bann der Saragenen und Mongolen und endlich ber Türfen. Die herrichaft biefer mohammedanischen Sorben über die griechisch-tatholischen Georgier war nur zeitweilig, benn bas tapfere Bolf erhob fich immer wieber und schüttelte bas turtifche Joch immer wieber ab. Die Turter, felbft maren gu indolent ober von ber hoben Bolitif - ben Eroberungen in Ungarn und Briechenland - ju febr in Anfpruch genommen, ale bag fie einen Bernichtungefrieg gegen Beorgien geführt hatten. Danf ber Uneinigfeit zwischen ben zwei fatholijchen Machten Defterreich und Franfreich erhielten Die Georgier viele Berfprechungen und icone Borte, aber feine wirffame Unterfingung. Rotgebrungen fuchten fie baber Schut gegen bie turfifchen lebergriffe bei ber Dacht, Die bestimmt ichien, ben Salbmond gurudzudrängen und bie von den Türlen in Anechtichaft gehaltenen chriftlichen Rationen Afiens und Europas zu befreien. Die ruffifchen Berricher maren feineswegs von ben boben 3bealen ber

Kreuzsahrer beseelt. In ihrem Egoismus, ben sie geschickt zu verbergen wußten, suchten sie die christlichen Stämme als Wertzeuge zu gebrauchen, und nachdem sie dieselben ausgenutt hatten, der But ihrer Feinde preiszugeben. Auch die Georgier sollten die Treulosigseit und Verräterei der Russen an sich erfahren.

Beter ber Große, ber feinen Beinamen feinesmegs feinen fittlichen Gigenschaften und einer großbergigen Bolitif verbanft, hatte mit bem Ronig von Beorgien ein Schutund Trugbundnis gegen Perfien und die Turfei geschloffen (1723), und feinen Bundesgenoffen die Berrichaft über die Chriften von Transtautafien zugefagt, wenn ber Erfolg ihre Die Beorgier hatten wesentlich zu bem Baffen fronte. Siege beigetragen, faben fich aber um ben Siegespreis betrogen, benn in bem ohne Borwiffen feiner Berbundeten abgeschloffenen Separatfrieden (1. Juni 1724) wurde bie türfijche Oberhobeit über Georgien vom Boren beftatigt. Da die Beorgier fich weigerten, ihren Raden unter bas turfifche Joch gu beugen, Die Turfen aber biefesmal entichloffen maren, ihre Feinde fo grundlich zu demutigen, daß fie ihnen nimmermehr gefährlich werben fonnten, tam es ju einem langwierigen Rriege, durch den Die Bilfsquellen Beorgiens erichopft murden; denn die Turfen führen ben Rrieg gegen mehrlofe Frauen und Rinder, die fie mighandeln und toten, find Deifter im Gengen und Brennen, mahrend fie in ben Schlachten fich feige zeigen. Der lette georgifche Ronig Grafli II. besiegte die vereinigten Turfen und Berfer in manchen Schlachten, mußte aber, ba bie europäischen Berricher jede Silfe verweigerten, fich endlich bagu verfteben, ein Bundnis mit Ratharina II. ju ichliegen. Gie ließ ein ruffisches Deer unter Totleben gu bem georgischen ftogen. In dem Angenblid, ba Grafli ben Turfen bei Afpingi eine Schlacht liefern wollte, ertlarte Totleben, er habe fpegielle Befehle bon ber Raiferin, ben Rampf nicht fortzusegen. Der geheime Bunich, ben Georgiern eine Rieberlage beigubringen, ging nicht in Erfüllung, benn bant feiner trefflichen Kührung und ber fturmischen Tapferfeit feiner Truppen errang Grafli einen glangenden Gieg, ben er leiber nicht auszunügen bermochte (1769). Berfer und Turfen bebrangten bas erichopfte Georgien von allen Seiten und eroberten einen festen Blat nach bem andern; Die Sauptftadt Tiflis fiel in die Sande ber Feinde, ber alte Ronig floh ins Bebirge und ftarb bafelbft (1797). Deffen Sohn Georg XII. war ein Idiot und ein Schlemmer und ber= mochte ber Anarchie nicht zu fteuern. Er ließ fich von feiner Umgebung verleiten, bas Broteftorat Ruglands anguerfennen. Die Bebingungen waren nicht ungunftig. Die Autonomie Beorgiens ward gewahrt, alle Stellen follten burch Georgier befett werben, bie Dynaftie follte fortbestehen, die Rirche unabhängig bleiben, die offizielle Sprache Die georgische fein. Gin faiferliches Manifest ficherte ben Georgiern außer ben Freiheiten ihres Lanbes alle Borrechte ber Ruffen. Alexander I., ber um die Berichwörung, ber fein Bater Baul jum Opfer fiel, gewußt hatte, beftätigte Die Bugeftandniffe bes vaterlichen Manifeftes; dies hinderte ibn jeboch nicht, burch einen Gewaltstreich die Georgier aller ihrer Rechte zu berauben. Drei Monate fpater nämlich berief er ben georgifchen Abel gu einer Busammentunft in der Rathebrale von Tiflis. Dafelbit las der General= gouverneur Anorring ben Großen ein neues Manifest vor, und befahl ihnen, ben Gib barauf abzulegen. Gelbitverständlich weigerten fie fich und wurden nun von ben ruffischen Truppen, welche bie Rirche umftellt hatten, ohne Daihe gefangen genommen, da fie unbewaffnet waren. Der Unichlag war jedoch verfrüht; bas Bolf erhob fich und notigte bie Ruffen gur Beftatigung bes erften Manifestes und jur Bemahrung einer Berfaffung, in ber indeg nur Die Ariftofratie vertreten war. Die Dinge gestalteten fich anfange gang leidlich, die Berwaltung und die Berechtigfeites pflege befanden fich in georgischen Banden. 218 aber einige

aus den Ariftofraten fich bestechen liegen und ben schlimmen Abfichten ber ruffischen Bureaufratie auf jede Beife Borichub leifteten, ba nahm ber Unwille bes Bolfes ftetig gu. Die Beorgier hatten für ihre Trene und Lopalität mabrend bes Rrimfrieges als Belohnung Gelbftverwaltung und Berudfichtigung ihrer nationalen Beftrebungen erwartet, mußten aber feben, daß die Ruffifizierung immer mehr um fich griff, und alle bertragemäßigen Rechte eines nach bem anbern unterdrudt murben. Die ruffifche Sprache und Benfur murben eingeführt (1832) und alle, welche fich wiberfesten, nach Sibirien abgeführt. Die Bragung georgifcher Mungen wurde abgeschafft (1852), die georgischen Beamten durch ruffische erfest, Rirche und Schule ruffifiziert. Dagegen wurden die ben ruffifchen Bauern gemahrten Rechte ben Beorgiern vorenthalten. Der größte Bedruder Georgiens mar jebenfalls Alexander III. Der ruffifche Rriegsbienft wurde eingeführt (1885) und bie Refruten nach bem entlegenen Sibirien geschickt. Der Umftand, bag die Sterblichfeit unter ben Georgiern und Armeniern folche Dimenfionen annahm, daß 45 % ber Soldaten ben Strapagen und bem ungunftigen Rlima erlagen, war fur Die ruffifchen Bureaufraten eine besondere Benugtuung. Dimitri Tolftoi, ber frubere Minifter bes Innern, bemertte einem ruffifchen Brofeffor gegenüber, ber fich fur tautafifche Ethnographie intereffierte: "Das Berichwinden Diefer Bolferichaften fei fur Rugland fein Berluft, vielmehr ein Bewinn, benn es murbe bie Regierung in ben Stand fegen, ruffifche Anfiedler gu ichiden und Transfaufafien ju einer ruffifchen Proving ju machen."

Nach diesem Grundsatz hat die Regierung gehandelt, und nicht ohne Erfolg die georgischen Bauern der Möglichkeit, neues Grundeigentum zu erwerben, beraubt. Sie hat vorerst die Domänen der früheren Herrscher als Kronland einsgezogen und durch den Ankauf von Gütern der Adeligen gewaltig vermehrt. In dem Distrikt von Guria sind 40% des Bodens Krongut, das die Georgier weder kaufen noch

paditen burfen. Benn Georgier Lanbereien veraugern, fann fein Georgier Diefelben faufen. Die Folge davon ift, daß Die Befiger großer Buter Diefelben zerichlagen und unter ihre Sohne verteilen muffen, wenn fie biefelben nicht ins Musland ichiden wollen. Je fleiner bie Buter werben, befto weniger fonnen die Bauern bie Steuern erichwingen; befto balber tommen fie unter ben Sammer. Die Regierung weiß es jo einzurichten, bag biefelben unter ihrem Bert verfauft werben und bie neuen Raufer unter möglichft vorteilhaften Be = bingungen ihre Buter bewirtichaften tonnen. Die georgifchen Bergwerfe liefern die Salfte bes Manganerges, bas in ber gangen Belt produziert wird. Um die Gigentumer ber Bergwerfe zu ruinieren oder jum Berfaufe ihrer Berfe gu zwingen, haben bie Minifter Die Gifenbahnfracht unmagig erhoht. Je gewaltsamer Dieje Dagregeln find, befto un= wirffamer werben fie fich erweifen. Die Ruffen werben in ihrer neuen Beimat noch weniger Erfolg haben als in ber alten; Die mujelmännischen Anfiedler aber find ein für Rugland weit gefährlicheres Element als bie Beorgier.

Die Rurgfichtigfeit ber Bureaufraten war mit biefen Erfolgen nicht zufrieden, fondern fuchte bem Bolfe die flavifche Sprache und die ruffische Religion aufzudrängen. Da die Georgier in ber ruffischen Sprache und Religion nichts als Berfzeuge ber Bebrudung faben, fo festen fie ber Ginführung derfelben ben gabeften Biderftand entgegen. Die Ruffen fonnten wohl die öffentlichen und Brivatichulen ichließen, ben Unterricht in ber Muttersprache verponen, Die ruffifche Sprache gur herrichenben machen, aber die Liebe gur angestammten Sprache fonnten fie ebensowenig ben Beorgiern aus bem Bergen reißen als die Liebe gur Religion ihrer Bater. Der ruffifche Bureaufrat bleibt überall berfelbe, nimmt ftete gu rober Gewalttat feine Buflucht, wenn er eine überlegene Rultur, eine reinere und beffere Religion ausrotten will; ob er in Polen, in Georgien ober in Armenien Die bestehende Ordnung umguwerfen bemuht ift, überall lagt er nur Ruinen

jurud, überall reigt er bas Bolt aufe außerfte. Bahrend andere Eroberer ben unterjochten Raffen für die entzogene Freiheit und Gelbftanbigfeit einen Erfaß bieten, materielle Guter, eine beffere Berwaltung ober eine höhere Rultur gewähren, bietet Rugland bochftens ben ungivilifierten Bilben etwas Soberes. Bir tonnen bier unmöglich auf die Gingelbeiten eingeben, burch welche eines ber beften und tapferften Bolfer Afiens zur bewaffneten Erhebung gegen Rugland getrieben worden ift. Fürft Golitfin, ber Beneralgouberneur von Transfaufafien, hatte fich burch fein Defret vom 18. Oftober 1903, fraft beffen er bas Bermogen ber armenischen Rirche fonfiszierte, und andere Bewaltatte fo verhaßt gemacht, daß er fich, von panischer Furcht befallen. in feinen Balaft in Tiflis verschloß, ben er mit gablreichen Bachen umgab. Go bringend er auch bat, abbanten und nach Rugland gurudfehren gu durfen, jo lieg man ibn boch 18 Monate auf feinem Boften, richtiger in dem felbit= gewählten Befängnis. Endlich ließ Fürft Boronftoff-Dafchtoff fich gur Annahme bes Amtes unter ber Bedingung berbei, baß er Reformen einführen burfe. Statt fich fofort nach Tiflis ju begeben, ichictte er ein Telegramm an ben Beneral Malama, in bem er eine Stanbeversammlung einzuberufen und die bon biefer gutgeheißenen Reformen einzuführen beriprach. Das Telegramm war weit entfernt, Die Bemuter gu befanftigen, benn man forberte nicht Borte, fondern Taten, und war emport, daß Fürft Golitfin und fein Belferehelfer, Rafafchibfe, ber feither ermorbet worden ift, und andere ftraffrei ausgeben follten. Ein höherer Offigier gibt uns folgende Erflärung für bas Benehmen ber Beorgier : "Unfere gehnjährige Politit hat das bischen Bertrauen, das unfere Regierung noch eingeflößt bat, ganglich verschergt; wir befinden une nicht blog in einem fremden, fonbern in einem feinbfeligen Land, bas wieder erobert werben muß". Gin wahrhaft toftliches Geftandnis aus foldem Munde. Die Ruffen hatten aus ben ichlimmen Erfahrungen, Die fie in

Bolen, in Finnland, in den baltischen Provinzen gemacht hatten, die Lehre ziehen muffen, wie gefährlich es ist, lebens-träftigen Nationen ihr Sigentum, ihre politischen Nechte, ihre Sprache, ihre Neligion zu rauben, ohne irgend einen Ersatzur das Geraubte zu bieten.

Gine Bohltat haben die Ruffen den Bewohnern von Transfaufafien ermiefen, fie haben fie gezwungen ihren alten Saber beigulegen, einmütig die Biederherstellnug ihrer Freiheit und Gelbständigfeit gut fordern. Die "Divide et impera"-Bolitif hat fich wieder einmal als recht betrügerisch erwiesen. Das autofratifche Regiment ift gerichtet. Das ruffifche Reich ift zu ausgebehnt, Die einzelnen Stamme find nach Sprache, Sitten und politischen Ginrichtungen zu verschieden (bas gilt besonders vom affatischen Rugland) und find zu einander ju wenig in nabere Begiehungen getreten, als daß fie fich für einen großen Bundesftaat eigneten, felbit wenn die einzelnen Staaten eine weitgebende Antonomie erhielten. hoffen wir, daß die europäischen Grogmachte, die für die Chriften auf ber Balfanhalbinfel fo viel getau, endlich ber Chriften in Afien gedenten und ihnen ben Bugang gur chriftlichen Rultur eröffnen. Dier in Beorgien und anderemo find fo viele ichlummernde Rrafte, fo viele frische unverdorbene Rrafte, die verdienen, gewedt und entwidelt an werden.

### XXVIII.

# Die Germanifierung Sollands.

Die deutschen Imperialiften, welche von bem Brundfat ausgeben; bein Baterland muß größer fein, und alle Brovingen und Stamme, Die zu irgend einer Beit gum Deutschen Reiche gehörten, bemfelben wieder einverleiben wollen, erweisen ihrem Baterland feinen Dienft, erhöhen vielmehr bas Difftrauen, mit bem wir von fremben Rationen betrachtet werben. Deutschland enthält fo wie fo fcon zu viele heterogene Elemente und braucht noch lange Beit, bis es einen fo fompaften Staat bilbet wie Franfreich ober England. Die Staaten, von benen es umgeben ift, find im großen und gangen ein Borteil, benn fie erfegen ben Reftungs= gurtel, burch welchen anbere Staaten fich gegen machtige Rachbarn zu ichugen verpflichtet find; außerbem find bie Berfehrswege, welche Solland, Belgien und Defterreich ber deutschen Induftrie und bem beutschen Sandel eröffnen, noch nütlicher, ale wenn fie beutsches Eigentum waren. Belgien und Solland hatten bochft mahricheinlich bobe Bolle auf beutsche Baren gelegt, wenn Die Deutschen ihre Bertehrewege nicht fo ftart benütten. Gine Unnegion ber Nachbarlander, oder die Aufnötigung einer Konvention, burch welche die Intereffen unferer Rachbarn geschädigt murben, ware jedenfalls ein großes Uebel und wurde allenfalls einen Beltfrieg gur Folge haben, und, mas noch ichlimmer

ift, bem Deutschen Reiche seine besten Freunde und Kunden entfremben und die Saat des haffes und der Abneigung ausfaen.

Dr. Ernft v. Salle hat in feinem Artitel "Die volts: und feewirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Bolland" ausgeführt, bag, nachdem Deutschland fich innerlich fonfolidiert habe, es durch ein unabanderliches Raturgefet gezwungen fet, fich auszudehnen, die Nachbar= ftaaten gu abforbieren und ihre Silfsquellen fich angueignen. Im Binblid auf bas erstaunliche Bachetum ber flavifchen Bolfer fei es geboten, alle die bentichen Elemente gu fongentrieren und gu einem Ginheitoftaat gu verbinden, benn nur fo fonne die dem Deutschtum drobende Befahr ab= gewendet werben. Fur ein jo großes Reich wie bas beutsche fei es unerträglich, die zwei wichtigften Fluffe, die Arterien bes Sandels - Die Donau und ben Rhein - in fremben Banben gu laffen, auf Bafen angewiesen gu fein, die unter fremder Kontrolle ftunden. Bang abgesehen von dem Recht ber Sollander, Belgier, Defterreicher ober Danen, das respettiert werben muß, ift es bis jest noch feinem eingefallen, ein europäisches Bolf wie die Rothaute in Amerika ober die Barbaren Affens zu unterwerfen und feines Gigentums gu berauben, weil ein Rulturvolf nur hierburch feine bobe Rulturaufgabe lofen zu fonnen glaubt. Aber - wendet v. Salle ein: Solland ift fchwach ju Land und gur Gee und ift eine beständige Quelle der Berlegenheit für die wichtigften Induftriebegirte Deutschlands; Deutschland muß baber forbern, daß Solland eine Ronvention abichließe und fich unter ben Schut bes mächtigen Rachbarftaats -Deutschlands - begebe, d. h. Solland muß feine Rufte vor allem feine Bafen - Deutschland überlaffen, bas biefelben befeftigen und die gange Rufte in Berteibigungsftand fegen wird. Solland wird gar nicht befragt und einfach als erobertes Land betrachtet. Run, Deutschland ift ftart und Solland ift fcmach, feine Flotte und fein Landheer find

ohne fremde hilfe außer Stand, Deutschland Widerstand zu leisten; damit ist jedoch teineswegs gesagt, daß Deutschland das Nachbarland ebenso leicht behaupten als erobern könne. Iedenfalls würde Deutschland durch eine so grobe Nechtsverletzung, wie die Eroberung hollands, sein moralisches Prestige einbüßen und kaum irgendwelchen materiellen Borteil aus seiner Gewalttat ziehen.

Bie Stubmann "Dolland und fein beutsches hinterland in ihrem gegenseitigen Barenverfehr" zeigt, ift ber Bandel Sollands mit Deutschland größer als der mit allen andern Landern und in ftetigem Steigen begriffen bant ben trefflichen Bafferwegen, welche ber Rhein mit feinen Rebenfluffen bietet. Die Ausfuhr von Breugen nach Solland ift von 1'765,312 Tonnen im Jahre 1872 auf 9'471,072 T. im 3. 1902 geftiegen. Bahrend noch im Jahre 1873 ber Transport zu Baffer 69 %, ber per Gifenbahn nur 20 % betrug, ift erfterer auf 49% berabgefunten, mahrend letterer auf 46 % geftiegen ift; bagegen hat bie Ausfuhr aus Breugen auf bem Baffermeg zugenommen und ift bon 55 % auf 82 erhöht worben, mabrend ber Transport gu Land von 43 % auf 13 % herabgefunten ift. Die fleineren Safen Utrecht, Arnheim, Rymwegen, Tiel, Gorfum haben im Jahre 1899 ungefähr bie Salfte ber bentichen Ginfuhr erhalten und die Waren über die Rieberlande verteilt; bagegen bat die größeren Safen die beutschen Baren nach anbern Landern ausgeführt. Dant ben Erträgniffen bes Tranfithanbels bat Solland bis zu einem gewiffen Grad bie Begiehung von Baren und Fabritaten aus Dentichland ber Errichtung von Fabrifen im eigenen Lande vorgezogen und badurch die deutsche Induftrie auf Roften ber Ginheimischen geforbert.

Solland hat aus feiner gunftigen Lage am Meer nicht einseitig Borteile gezogen, sonbern in weiser Beruchsichtigung ber bentichen Intereffen bie eigene Industrie geschädigt, außerdem große Summen fur ben Strombau und fur bie Berbefferung feiner gabtreichen, von den Deutschen benütten

Säsen aufgewendet, wie Trölstra, der Führer der Arbeiterpartei im holländischen Parlament, zeigt, dessen Aufsaß in der National Review Mai 1905 wir die meisten unserer Angaben entnehmen. Bon den für die Regulierung und den Strombau des Rheines aufgewendeten Summe von 143 Millionen Franken hat Holland in den Jahren 1831-67 29,3 % gezahlt. Zu den Anslagen für die internationale Rheinsgeicklichaft in den Jahren 1867—1903 haben die Holländer nicht weniger als 37'500,000 Fr. beigestenert. Rechnet man dazu die Kosten, welche die Regulierung von Flüssen, das Anlegen von Kanälen verursacht haben, so ist die Beschwerde, die Holländer schöpften den Rahm ab und täten selbst nichts für Förderung des Handels, ganz unbegründet. Der Nordsseefanal hat 45 Millionen Gulden gekostet, der Wasserweg jür Kotterdam 37 Mill., der Nervedekanal 21 Millionen.

Die maggebenden Autoritäten in Deutschland, besonders bas Bentralfomitee für die Rheinschiffahrt, bas jum großen Teil aus Beutichen besteht, bat die Berdienfte der hollandischen Regierung ftete neiblos anerfannt. Gine Ronvention, von ber man fich feitens ber beutschen Imperialiften fo Großes verspricht, fonnte nicht mehr leiften, ale der gegenwartige zwijden ben zwei Rationen bestebende Bettbewerb. Solland mußte ein größeres Landheer aufftellen, eine größere Flotte unterhalten, feinen Untertanen größere Laften auferlegen und wurde aller Borteile, Die ihm aus feiner Reutralität erwachsen, verluftig geben. Schon an Diefem Buntte icheitert eine Ronvention mit Deutschland. Das fleinere Land mußte fich bem größeren unterordnen, feine Soldaten mußten ftatt 8-10 Monaten zwei Jahre bienen, Die Ausgaben fur Seer und Flotte wurden die Auferlegung neuer Steuern notwendig machen, die höheren Offiziere wurden gum großen Teil Dentiche werben. Die Schneidigfeit Diefer Offiziere wurde an vielen Reibungen und Ronfliften führen, und zwei Rationen, die bisher friedlich nebeneinander gelebt haben, entzweien.

Die nentralen Staaten verbienen vermehrt gu merben, ba fie verhindern, daß die Grogmachte fich befehben. Der Induftrieftaat Deutschland fann feine langen Rriege führen, wie vorbem, muß notgedrungen die Runfte des Friedens pflegen. Beber England, noch Franfreich, noch Rugland murben rubig gufeben, wenn bie hollanbijche Rufte burch einen Bund ober infolge von Eroberung in beutsche Banbe geriete; ber Borteil, ben die Besetzung ber hollandischen Rufte brachte, ginge fofort verloren. Deutschland aber hatte ju feinen vielen Beinden noch einen neuen bingugefellt, und fonnte fich absit omen" an bem Rrieg mit Solland gerade jo verbluten, wie Spanien im 17. Jahrhundert. Die hollandische Ration wurde voraussichtlich bas alte Motto bewahrheiten "Je maintiendrai". Gine Bujammenichliegung aller germanischen Nationen wurde burch ein vorzeitiges Gingreifen Deutichlands nur verzögert, bas friedliche Bufammenleben ber Sollander und der in Solland wohnenden Deutschen murde gestört und gu einer Unterbruckung ber Letteren fubren, wenn fie fich nicht entschlöffen, fich ben bollandischen Batrioten anguichließen.

#### XXIX.

### Beiftige Strömungen ber Wegenwart. 1)

Uebergangsperiobe wird bie Gegenwart nicht felten genannt. Altes und Reues liegt im Ringfampfe um feine Behauptnng. Mite Brobleme erheben fich fuhn und forbern erneute Brufung und Löfung. Reue Lebensfragen erwachfen auf bem Boben ber Gegenwart und beifchen gebieterifch Antwort. Auch die Jestgeit ift eine Sphing, welche bem Gefchlechte ichwer gu lofenbe Ratfel aufgibt. Philosophen und Theologen, Siftorifer und Nationalotonomen werben vor große und ichwere Aufgaben ber Forichung gestellt. Unter ben erften auf bem geiftigen Arbeits: felb fteht R. Guden, welcher mit ficherem und weitem Blid bie ichweren Brobleme ber Gegenwart überichaut und mit unparteiifdem Urteil prüft in bem Berte, welches er in britter Muflage unter obigem Titel publigierte. In lebendigem Rontatt mit ber Bewegung ber Beit ftebend, empfindet er ichmerglich ihren gangen Rotfrand und zeigt neue Bege an, um benfelben gu überwinden. Er behandelt bas Beiftesproblem, bas Erlenntnis: problem, bas Beltproblem, und die Brobleme bes Denichenlebens, abichliegend mit bem religiofen. In ber Philosophie fteben Intellettualismus und Boluntarismus gegen einander. Der Intellettualismus ift ein Erbe bes Altertums, welches Beift

<sup>1)</sup> Beiftige Strömungen der Gegenwart von Rudolf Euden. Der Grundbegriffe der Gegenwart britte umgearbeitete Auflage. Berlag von Beit & Co. Leipzig 1904. (Breis 8 Mt.)

und Intellekt gleichbedeutend nahm; auch aus dem chriftliche firchlichen Leben schöpfte er Daseinsberechtigung, da der Glaube als eine intellektuelle Funktion galt; in der Reuzeit wurde er gepflegt, um durch seine gesteigerte Tätigkeit eine weitgehende Lebenserhöhung zu gewinnen

Aber der Intelleftualismus führt leicht gur Ueberfpannung und gur Berrichaft ber Begriffe. Bernunft, Rultur, Gefes. Fortichritt, Bert, humanitat find Begriffe hochft vager Urt und gerade deswegen foviel gebraucht, weil fie jeder nach feinem Belieben deutet und anwendet. Dem Ueberwiegen bes Intellefts und feiner Arbeit werben alle möglichen Schaden ber gegenwärtigen Lage aufgeburbet. Der Boluntarismus, welcher burch Rant eine neue Geftalt und neue Aufgaben erhalten hat, ftrebt im ethischen Sandeln mit Aufbietung perfonlichen Lebens bie volle Unmittelbarteit ju finden und eine neue Birflichfeit gu bilben. Damit icheint ber feste Buntt gewonnen, um ein Reich perfonlichen Lebens, eine fittliche Belt aufzubauen, bier icheinen die gefährdeten Ideale eine fichere Buflucht gu finden. Go brach in Rant eine neue Lebensssnthese burch. 3m 19. Jahrhundert ift ber alte Streit zwischen Idealismus und Realismus weitergeführt worden. Geht ber Menich mit feinem Leben und Streben in der außeren, fichtbaren Belt auf, ober ift er nur in feinen phyfifchen Lebensbedingungen bavon abhängig, fteht er feinem innerften Befen nach ber Belt überlegen gegenüber? - Fragen, deren verschiedene Beantwortung eine grundverschiedene Beftaltung bes Lebens ergeben mußte. Der 3bealismus erichien ben erschwerten Berhältniffen nach als unwahr, ba er bie raube und harte Birtlichfeit unberudfichtigt ließ. Demgegenüber gewann der Realismus in ben bem 3bealismus abgeneigten Wreisen mehr und mehr Boden. Die raftloje Arbeit ichien ihn von Erfolg zu Erfolg zu führen und wenn bas gange Dafein in erfolgreiche Arbeit umgesetzt war, fo erhoffte man ben end= gultigen Sieg bes Realismus und bie volle Rieberlage und Berdrangung des 3dealismus. Aber bie fcmeren Rachteile blieben nicht aus. Die Arbeit meifterte den Menschen und machte ibn gum Rnecht, auftatt bag er Berr berfelben murbe. Die Arbeit richtete ben Menfchen nach außen, auf Die Leiftung, auf Anerkennung und Erfolg. Dies führt unabweisbar gum Schein und zur inneren Sohlheit, zur Beuchelei und gum Egoismus. Der moberne Menich legt allem ben Bertbegriff bei und bemißt nach bem augenblidlichen Rugen und Erfolg. Er arbeitet auf Schein und lebt auf Schein und Schätzung bei der Mußenwelt. Damit murbe bas mabre und felbfteigene Geelenleben mehr und mehr unterbrudt und gurudgebrangt. Gobald das felbständige Beiftesleben gehemmt und unterdrudt wird, ichwindet ber geiftige Lebensinhalt und eine innere Leere und geiftige Salt- und Behaltlofigfeit ftarrt wie ein Debland bem Beichauer entgegen. Gemeinfame Ideen, lleberzeugungen und Biele, welche fonft die Menfchen gufammenführen und verbinden, fdwinden mehr und mehr aus bem Bewußtfein und es bleibt ein Chaos von Anfichten und Strebungen, welche einander wibersprechen und beseinden. Die Arbeit hat Großes geleiftet, aber in ber Saft und Site berfelben ift auch Bertvolles, inneres Inventar verloren gegangen. Die glanzenden Triumphe ber Arbeit haben eine weitgreifende peffimiftifche Lebensftimmung nicht zu hindern vermocht, noch weniger befeitigt. Der große Gehler in ber Rechnung bes Realismns war: er wollte bie Seele eliminieren und die Seele lagt fich nun einmal nicht eliminieren. Gie behauptet fich gegen die Berneinung erft recht und tritt geftarft aus ber Befampfung hervor. Go feben wir in ber Wegemwart eine neue Stromung jum Ibea lismus bin, bamit burch ihn eine neue echte geiftige Birtlichfeit erftebe. Um heftigften murbe in ber Reugeit von den empirifchen Biffen: ichaften bie Detaphyfit befampft als Syftem freifdwebender Begriffe, benen Bahrheit und Birtlichfeit fehlten. Dun find auch die Leugner und Wegner ber Metaphpfit gur Ginficht getommen, daß ohne Bufammenfaffung und geiftige Beherrichung ber Bedantenwelt nicht auszutommen ift.

Gerabe die chavtische Berwirrung, in welcher sich die jebige Geisteswelt befindet, ruft eindringlich nach einer Synthese. Wir branchen seste Ueberzeugungen, hohe, überragende, das ganze Leben und Streben beherrschende Ideen, große Biele, welche Kraft und Zeit ganz beanspruchen und das Bloßemenschliche überwinden. Auch das heutige Kulturleben mit seinem materialistischen Zug bedarf dringend einer Bergeistigung, einer Einheit, einer Zusammensassung zum charaftervollen Ganzen,

jur inneren Gelbständigfeit. Die bloge Aufschichtung und Anhäufung bon Renntniffen, ohne innere Berarbeitung gur Ginbeit und ohne Aufbau zur beftimmten Weltanschauung verirrt ben Menfchen eber, als daß fie ihm ben Beg weift und fraftige Antriebe jum Sanbeln gibt. Gin gerfegender Steptigismus bemachtigt fich ber Menfchen und führt fie abwarts. Rlar ergibt fich, ohne fichere und fefte Ueberzeugungen tommt ber Denich nicht aus, wenn er nicht gur Rulturmafchine berabfinten foll, ber Augenwelt und ihren Gindruden gegenüber machtlos und wehrlos. Die zwei Richtungen einer Ibealfultur und einer Realfultur ringen mit einander um die Borberrichaft. Ginerfeits eine gefteigerte Tätigfeit bes Denfens, ein Umfegen ber Birtlichfeit in Bedankengrößen, ein Streben nach Rationalifierung aller Berhaltniffe, auch der religiofen, anderfeits eine alle Gebiete umfaffende Produttion, ein Ueberreichtum von Rulturmitteln, eine gefteigerte Bedeutung der materiellen Faftoren. Dieje ftarte Spannung, welche durch bas moderne Leben geht, treibt die Gegenfage weiter und weiter auseinander. Drei eigentumliche charafteriftische Buge ber Rultur haben fich in ber Begenwart herausgebildet: Die ethische, fünftlerische und bynamifche Rultur, aber fie ftogen einander gu fchroff ab, um ein einheitliches Banges bilben gu tonnen. Go bleiben fie Teil: fulturen, welche die jo notwendige Befamttultur nie erfeben tonnen und mit ihrer Losgeloftheit bom Bangen und ber freischwebenben Betätigung feine mahre Erhebung und Erhöhung bes Lebens bewirten fonnen. Go droht die ethifche Rultur ein Spftem von Formen und Unweisungen gum Sandeln gu werben, gur Ginengung und Bedrudung gu wirfen und gu einem mohl abgemeffenen und berechneten Durchichnittsmaß herangubilben, ober auch in einen felbftgeweihten Pharifaismus auszulaufen. Die fünftlerifche Gestaltung, ftart vom fubjettiven Empfinden und ber jeweiligen Stimmung beeinflußt, entbehrt, auf fich allein geftellt, ber ficheren Tragfraft in allen Schwies rigfeiten bes Dafeins und neigt bas Leben unbermeidlich jum Genug, jur Beichlichfeit und Spielerei bin. Die bynamische Rultur mit ihrer rudfichtelofen Entfaltung ber Rraft, ber Willfür ihrer Ausbeutung führt ins Gelbftifche, Bilbe und Brutale.

Co forbern biefe Teilfulturen notwendig eine Bejens: und Befamtfultur, um ihrem eigenen Berfalle gu entgeben. Gine Sauptftrömung bes 19. Jahrhunderts ift ber machtig gewordene Siftorismus. Much er icheint feinem Sohepuntt nabe ju fein. Bereits werben Bebenten gegen ihn laut: er fcmacht Die Afrivität und verfümmert bas Recht ber lebenbigen Begenwart. Das Hudwartsichauen hindert am fraftigen Bormartsichreiten, - bas Ginleben in vergangene Beiten ichmacht bas beutige Mitleben. Die Aufgaben ber Begenwart bleiben bei ber überwiegenden Beschäftigung mit ber Bergangenheit un= beachtet. Belehrtes Biffen ift noch fein eigenes Leben und bie Grweiterung bes Borftellungetreifes bedeutet noch nicht bas Weitwerben bes eigenen Lebenstreifes. Die geiftige Gunthefe, welche man an allen fruberen Beiten aufzusuchen bemuht ift, vermag man an ber Wegemvart nicht zu vollziehen. Wie fann nun der Siftorifer fich über bie Beit ftellen, welche er durch= forfcht, bag er nicht vom Etrome ber Befchichte fortgeriffen wird? Wie ergibt fich eine Uebergeschichtlichfeit, welche fo notwendig ericheint? Rann man ber Befchichte ihren Bert laffen und fich über fie ftellen und zugleich fich in fie binein= leben? Der Typus muß gefucht und gefunden werden, ber nicht haltlos zwischen bem Rationalismus bes 18. und bem Siftorismus des 19. Jahrhunderts bin- und berichwantt.

Endens Buch mit feinen schweren Problemen verdient weite Beachtung und reges Studium,

Berger (Schwennenbad).

#### XXX.

## Charitas Birtheimer in frangofifdem Gewande. 1)

Befannt ist das allerliebste, 1878 in zweiter Austage erschienene Büchlein von Dr. Frz. Binder über die Rürnberger Aebtissin Charitas Pirtheimer.\*) Eine der Hauptquellen, die Binder in seiner biographischen Schrift benutt hat, sind die Dent würdigkeiten, worin Charitas die Bedrängnisse schildert, die ihr Konvent insolge der lutherischen Neuerung zu erdulden hatte. Bon diesen Auszeichnungen, die C. Höfter im Jahre 1852 herausgegeben hat, sagt Jaussen (Geschichte des deutschen Bolkes. Bd. II. 18. Aust. 1897. S. 379): "Deutlicher als irgend eine der Nachwelt hintersassene Quellensichrift des 16. Jahrhunderts zeigen diese Denkwürdigkeiten, welch ein trauriger Mißbrauch mit dem göttlichen Bort' und

<sup>1)</sup> Un couvent persécuté au temps de Luther. Mémoires de Charité Pirkheimer, abbesse du couvent de Sainte-Claire, à Nuremberg. Traduits de l'allemand et précédés d'une introduction per Jules-Philippe Heuzey. Préface de Georges Goyau. Paris, Perrin. 1905. XLVI, 252 pages. 16°. Fr 3,50.

<sup>2)</sup> Schon 1880 ift auch eine französische Uebersehung der Biographie erschienen unter dem Titel: "Charitas. Episode de la Réforme. Par le Dr. Binder, traduit par J. de Rochay". Pariss G. Téqui, Libraire-éditeur de l'oeuvre de St. Michel, 1880.

ber zevangelischen Freiheit' zur Zerstörung aller Gewissenst freiheit getrieben wurde. Sie sind für das ganze Jahrhundert zugleich einzig in ihrer Art als erhebende Zeugnisse hoher Glaubenstrene, reiner Frömmigkeit und christlichen Starkmutes inmitten unfäglicher Bedrängnisse und Berfolgungen und ins mitten eines Glaubensabsalls sondergleichen".

Man fann es nur mit Freuben begrufen, baf biefe fo wichtige, im Buchhandel nicht mehr vorhandene Quellenschrift nun auch ben Frangofen juganglich gemacht worben ift. Der Ueberfeter Beugen bat eine wahrhaft muftergultige Arbeit geliefert. Die alten Aufzeichnungen nehmen fich in der ebenfo treuen als eleganten Uebertragung prächtig aus. Dur ift auf 6. 198 und 199 ftatt Beger gu lefen Buter. 3weimal (S. 210, 213) ift auch von bem Landgrafen Bilbelm von Beffen die Rede, wo boch nur ber Landgrof Philipp in Frage tommen tann. Dasfelbe Berfeben findet fich übrigens ichon in ber bentichen Borlage. In ber Ginleitung (G. XIX bis XLV) gibt ber Ueberfeter, auf Grund ber Biographie von Dr. Binder, eine treffliche Charafteriftit ber Murnberger Mebtiffin. Richt mit Unrecht betont er, baß es fich namentlich in unferen Tagen wohl der Dube lobnt, bas Beifviel biefer edlen Frau bem frangofifchen Bublitum bor bie Mugen gu ftellen. Saben boch die beutschen Dulberinnen bes 16. Jahrhunderts zu unserer Beit gablreiche Leibensgefährtinnen in Franfreich gefunden. Und merfwürdig! wie bie fruberen Gewiffensbebranger fo gern bas Bort "Freiheit" im Munde führten, fo wollen auch die hentigen Berfolger als Bertreter ber Freiheit gelten! Bas ein proteftantifcher Autor (C. Sagen, Deutschlands literarifche und religiofe Berhaltniffe im Reformationszeitalter. Frantfurt 1868. I, 157.) bon ben Reuerern bes 16. Jahrhunderts fagt, tann man auch auf die mobernen "Freiheitshelben" anwenden: "Die Reformatoren hatten wohl gar die Unverschämtheit, noch von Bemiffensfreiheit gu fprechen, wenn fie alle anderen Unfichten verwarfen und nur für die ifrige bas Recht ber gefetlichen Erifteng in Anspruch nahmen". In einem fraftvollen Borwort (G. I-XVIII) macht ber rühmlichft befannte Schriftfteller Georg Gonau barauf ausmertsam, wie in Rurnberg bie neu ausgerufene "evangelische Freiheit" jur Unterbrudung aller Gemiffensfreiheit benutt wurbe.

Es fei hier noch ein anderer Bebante hervorgehoben, ber uns durch bas Lefen ber Murnberger Denfwürdigfeiten nabe-Mon fpricht fo gern bon ber Berachtung gelegt wirb. Die Monche und Theologen, ber Fran im Mittelafter. fagt man, hatten, burd eine foliche Affeje irregeleitet, bie Geringi dichung und Berachtung bes weiblichen Beichlechts machtig geforbert; erft mit Luther fei bas anbers geworben. Roch jungft hat einer ber vielen Gegner Deniftes behauptet, "baf feit bem Sohne ber Maria und feinem größten Apoftel niemand fo viel fiir bie Emanzipation ber Frau - bas Wort im eigentlichen Sinne genommen - getan habe, ale Luther" (bgl. Siftor. polit, Blatter CXXXIV, 818). Wie Luthers Schüler in Rurnberg die Emangipation ber Frau zu verwirtlichen gefucht haben, zeigen die Bewalttätigfeiten, die fie gegen wehrlofe Frauen, welche unter Berufung auf ihre religiöfe Uebergengung und ihre Bewiffenspflicht Gott im Rlofter bienen wollten, verübt haben. Und wie in Rurnberg, fo handelte man auch in manchen anberen Stäbten. Recht bezeichnend für bie Sochichabung, welche bie neugläubigen Pradifanten bem weiblichen Beschlechte entgegenbrachten, ift eine Dentschrift, worin die Mugsburger Brediger im Johre 1534 bie Aufhebung ber Frauenflöfter forberten.

"Eine Weibsperson", so heißt es in diesem Gutachten, "ift von Gemüt und Leib viel schwächer, versührlicher und besweglicher" als eine Mannsperson, und der Teusel habe, da er sein Bersührungswert bei den Menschen versuchte, sich mit gutem Bedacht zuerst nicht an Adam, sondern an Eva herangemacht; nun stehe aber "ein blödes, sürwißiges Beib" an der Spize jedes Frauenklosters und führe, der Forderung Bauli, daß das Weib in der Gemeinde schweigen solle, zum Trot, nicht nur in den weltlichen, sondern auch in den geistelichen Dingen der "Samung" das Regiment. Daraus könne

nichts anderes entsprießen als ein "esender Jammer", wie man ihn auch tatsächlich in allen Francellöstern finde. (Fr. Noth, Neformationsgeschichte Augsburgs. Bb. II. München 1904. S. 189 f.)

Gang im Gegenfage zu ben Mugsburger Predigern, die bas "blobe, fürmibige Beib" fo geringichatig behandelten, fchrieb ein fatholifcher Monch, der Münchener Frangistanerguarbian Rafpar Schatgener, ber väterliche Freund ber Mürnberger Rlariffen: "Bas ihnen (ben Rlofterfrauen) die Ratur verfagt, bas ift ein mannlich Berg, bat ihnen reichlich Die gottliche Gnabe erftattet. Denn fie find in ihrem Stand und Beruf ftanbhaftiger als viele Rloftermannen, Die jest, burch ben Satan übermunden, apoftatieren. . . . Sie leben in einem guten und heilfamen Stand, fie find in gutem Frieden, fie führen ein Leben driftlicher Ordnung und Auffagung bes Evangeliums gang mohl gemäß, fie find eines guten, mohl= riechenden Leumunds, benn ber Schalthaftige und Argliftige ihre Objervang nicht mag antlagen von einerlei Lafter; fie find nicht mit ber Berfperrung gewaltiglich gefangen. Ich glaube ungezweifelt, wo man alle Pforten, Schloffer und Turen auf: brache, es behielte fie die Liebe und Furcht Gottes in ihren Rlöftern gefangen". (R. Baulus, R. Schatgeber, Freiburg 1898. G. 75.)

Dasselbe schöne Zeugnis stellten den Rlosterfrauen die tatholischen Theologen aus, die 1530 auf dem Augsburger Reichstag vom Raiser den Auftrag erhielten, die Augsburgische Konsession zu widerlegen. In ihrer "Konsutation" erklären sie bezüglich der Rlosterfrauen: De monasteriis virginum, lieet imbecillioris sexus, satis compertum est, quomodo sanctae moniales longe constantiores in votis semel emissis perseveraverint in plerisque monasteriis, etiam sub principibus et civitatibus istis, quam plerique monachi fuerunt. In hunc usque diem nullis precibus, blanditiis, minis, terroribus, angustiis aut pressuris potuerunt a sancto sno proposito amoveri. (Bei Th. Kolbe, Die Augsburgische

#### Seuzen-Gonau: Charitas Birtheimer.

Konsession. Gotha 1896. S. 166.) Aehnlich lautet das Beslobigungsschreiben, das Heinrich von Braunschweig, Bischof von Berden, im Jahre 1542 an die glaubenstreuen Klosterfrauen im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg gerichtet hat: Quanta vestras litteras suscepimus laetitia haud facile dixerimus, videntes vestram in side et religione constantiam, in persecutione patientiam. Hoc prosecto nobis iucundissimum est, quod videmus vestras devotiones multis barbaris et bellicosis viris in hac christiana militia fortiores. (Bei J. L. Lyßmann, Historische Nachricht von dem Kloster Meding. Halle 1772. S. 145.) Aus dersartigen Zeugnissen fann man ersehen, auf welcher Seite damals die größere Hochschäung der Frau zu sinden war.

R. Paulus.

#### XXXI.

## Der florentinifche Staatstangler Colnecio Salutati.

L

Bar er ein Borlaufer Luthers?

Bautjen macht in feiner Beschichte des gelehrten Unterrichtes (S. 89) Die Bemerfung : "Mit einigem Recht fann man als Motto über bie gange Geschichte bes humanismus fegen: Biel Talent, wenig Charafter. Es fehlt biefen Männern burchweg an Reinheit, Ernft und Rraft des Willens. Daber find fie auch von ber Beichichte weggefegt worden." Charaftere wie Coluccio Salutati, ber von 1375-1406 das wichtige Umt eines Staatsfanglers in Floreng verwaltete, gablte ber humanismus freilich wenige. In ber politischen wie in ber wiffenschaftlichen Belt Italiens fpielte biefer Dann eine hervorragende Rolle. Beitgenoffe und Freund Betrarfas und Boccaccios, war er nach beren Tobe ber Führer und eifrigfte Forberer bes humanismus, ber in ber Arnoftabt ben Sauptfig hatte. In den verschiedenften öffentlichen Fragen galt Salutati langere Beit als Drafel. Benn auch geiftig ben beiben berühmten Beitgenoffen nachstehend, ftanb er als Menich und Charafter boch über ihnen. Seine Brieffammlung, von der burch Novati in Mailand bisher 3 Bande in die Orffentlichkeit gegeben wurden, gewährt uns einen intereffanten Ginblid in bas Beiftesleben, Denfen und Sublen bicies bedeutenden Mannes; ihre Lefture erfüllt unwillfürlich mit Sochachtung vor folder Beifteshoheit und Reinheit bes Strebens. D. G. Schmidt widmet in einer Studie über Boggio in ber Beitidrift für allgemeine Beschichte1) Salntati einen begeifterten Banegprifus. Er bezeichnet ibn als "bie angiebenbfte Beftalt unter ben italienifchen humaniften" und als ben "größten Charafter, ben die Renaiffance bervorgebracht hat". Die Begeifterung führt Schmidt indeß zu weit. Salutati ift ibm ber Bismard ber bamaligen florentinischen Republit. Er bezeichnet ben florentinischen Staatsfangler und den erften deutschen Reichstangler als geiftig Bermandte in ber Singabe ans Baterland, in ber gaben, ausbauernben Berfolgung ber nationalen Biele und in der marfigen Rraft beider Berjonlichfeiten. Rüchterner und richtiger beurteilt wohl 2. von Reumont Salutati als "einen ber einfichtigften Bolitifer" und "einen der hervorragenditen in der Reihe talentvoller Staatsichreiber, die nicht wenig jum Ruhme ber Republit Floreng beigetragen haben". 2)

Nach andern Borgängen ist es nicht auffallend, wenn Schmidt Salutati für den Protestantismus und die Reformation vindizieren und ihn zu einem Borläufer Luthers stempeln will. "Reine Seite seines Wesens ist anziehender", so schreibt Schmidt von ihm, "als die rein menschliche. Obwohl ein Feind der Pfaffen und des Papstes, ist er doch weit entsernt von der Frivolität und Gottlosigseit späterer Humanisten. Bermöge seiner bewußten Unterscheidung zwischen Kirche und Religion, vermöge seiner tiesinnerlichen Auffassung Gottes und der christlichen Moral gehört er auch zu den Borläusern Luthers." Die Begründung mit "der bewußten Unterscheidung zwischen Kirche und Religion und mit der tiesinnerlichen Auffassung Gottes und der christlichen Moral" ist schmidt auch als Protestanten eine eigentümliche.

<sup>1) 3.</sup> Bb. 1886, S. 396 ff.

<sup>2)</sup> Befchichte ber Stadt Rom, S. 965 u. 983,

Doch bas find mehr theologische Fragen; halten wir uns an bas Geschichtliche.

Goethe fagte einmal: "Echte Charaftere babe ich nur ba gefunden, wo ein feft gegliedertes Leben und Glaubens= befenntnis gu Brunde liegt." Beide Borausjegungen treffen fur Salutati gu. Bon Jugend auf hatte zielbewußte Arbeit, ipater Amt und Beruf feinem Leben eine fefte Blieberung gegeben. Schon in Diefer Sinficht bilbet basfelbe einen wohltuenden Begenfag zu bem Leben Betrarfas, Boccaccios und anderer humanisten, die fich nirgende festbinden ließen und ein unruhiges Banderleben führten. Gin Sauptfaftor im Leben des Ranglers aber war die Religion. Als ibn fein junger Freund Bietro Bergerio um Mitteilung von Lebensregeln ersuchte, verwies er ibn junachft auf bas Bort in Ciceros Offigien, er moge fich ftets bestreben, berjenige ju fein, für ben er gehalten werben wolle, fügte aber alebald bingu: "Gei indes ber feften Ueberzeugung, bag, wenn bu bich als vollfommenen Befenner ber driftlichen Religion zeigft, bu auch bie befte Lebensregel und bas Biel gefunden haft, auf bas bu alles beziehen follft." 1) Damit hat er une jugleich bas Beheimnis feiner eigenen per= fonlichen Dacht über die Menschen und feines öffentlichen Unsehens enthüllt. Geine Briefe, besonders die privaten, find gang impragniert von feinem tief driftlichen Beifte und Blaubensbewußtsein. Wenn baber Boigt in feiner trefflichen Studie über den Rangler ichreibt: "Man bielt Galutato 2) für einen Beiben, der in der Philosophie bes Altertums lebe, ber driftlichen Rirche aber im Innern fernftebe".3) fo beruht Diefe Behauptung auf völliger Unfenutnis ber Tat-

<sup>1)</sup> Epistolario II. S. 277 j.

<sup>2)</sup> Boigt, Röster u. a. schreiben falichlich Salutato. Der Familienname ift Salutati; Salutato ift Borname, ben ber Grofpater und ein Sohn des Kanglers führten.

<sup>3)</sup> Wiederbelebung bes flaffifden Altertums, G. 296.

jachen und gründet sich nur auf die gänzlich falsche Beurteilung seiner Schrift De fato et fortuna. Der Kanzler
liebt es, hin und wieder sich als "christianus homo" zu
bezeichnen, und er scheut sich nicht, das Heiden tum als
Bahnsinn, Blindheit und giftigen Aberglauben
zu brandmarken. Dechon Petrarka hatte es beklagt, daß
ein jeder, der seinen Christenglauben bekenne und ihn über
die heidnische Philosophie erhebe, als dumm und unwissend
verschriesen werde, und daß man schon so weit gekommen sei,
literarische Bildung und Gläubigkeit für unvereindar zu halten.
Unter solchen Berhältnissen war es Salutati um so höher
anzurechnen, daß er das Banner des christlichen Glaubens
stets hochhielt und über das Heidentum sein Berdift fällte.

Welches war nun aber sein Verhältnis zur Rirche? Stand er im Zerwürfnis und im Gegensatz und Rampf mit ihr? Hat er wie Luther an ihren Säulen gerüttelt oder suchte er die firchliche Ordnung zu fturzen?

Dem offenen und flaren Blicke Salutatis konnten die Schäden und Uebel, an denen die Rirche damals krankte, nicht entgehen. Er hatte das Leben und Treiben am papftlichen Hofe aus eigener Anschauung kennen gelernt. In einem Briefe an seinen Freund Francesco Bruni geht er mit den höheren und niederen Kurialisten streng ins Gericht. Er entwirft von ihrer Korruption ein düsteres Bild, das aber von rhetorischer Uebertreibung wohl nicht ganz frei ist. Er spricht wiederholt von der "sentina" und dem "barathron curiae romanae".\*) Wit dieser Kritik steht er nicht allein und sagt auch nichts neues. Betrarka hatte schon stügen in maßloser Heftigkeit auf den "Sündenpsuhl" von Avignon geschmäht; seinem Beispiele solgten Boccaccio und Boggio, die freilich wie Petrarka Grund genug gehabt hätten, zuerst an sich selbst Kritik zu üben, da ihr eigener

<sup>1)</sup> Novati, Epistolario I, S. 10

<sup>2)</sup> Epist. I. S. 272.

Lebenswandel faum beffer war als derjenige der Kurialisten, Die Schmähungen auf die Kurie waren damals fast etwas Mutögliches und wurden ruhig hingenommen, wenn nur der Glaube und die firchliche Einheit nicht augetastet wurden. Auch die hl. Katharina von Siena hatte bei ihrer Anfunst in Avignon gestagt, daß sie "am päpstlichen Hofe, der ein Baradies heiliger Tugenden sein sollte, den Lastergeruch der Hölle gesunden habe". 1) In diese Kritist wurden übrigens die Päpste selbst nicht einbezogen. Die Sittenstrenge Innocenz VI. (1352—1362) wurde fast allgemein anerkannt und gerühmt. Urban V. (1362—1370), ein heiligmäßiger Mann und wie sein Borgänger voll guten Willens, dem eingerissenen Sittenverderbnis entgegenzutreten, sand auch vor Petrarka Gnade; er konnte ihm nur seine Rücksehr nach Avignon zum Borwurf machen.

Befonders in bem Kriege zwischen Florenz und dem Bapite (1375-1378) führte Galutati eine überaus fcharfe Feber gegen bie Rurie. Der Rrieg war burch einen papftlichen Legaten, Buillaume be Roellet in Bologna, ben Florentinern aufgebrungen worben; auch bas Gingreifen bes Babites felbit in ben Krieg war nicht flug. 3m Dai 1376 faßte Gregor XI. "ben ungludlichen Entschluß, Die bamals bei Avignon ftebenbe und von Jean be Daleftroit befehligte, verwilderte Soldatentompagnie ber Bretonen unter ber Oberleitung bes graufamen Rardinallegaten Robert von Benf nach Stalien gu fenben". 2) Augerbem manbte er gegen die Stadt und die Burgerichaft Interdift und Ertommunitation an : Floreng, fein Bermogen und feine Gin= wohner wurden fur vogelfrei erflart. Es waren bies "furchtbar barte Strafbeftimmungen", die ben Sanbel ber Florentiner ichwer ichabigten. Aus biefer friegerischen Er= regung heraus find die bisweilen heftigen Borwurfe und

<sup>1)</sup> Baftor, Gefch. ber Bapfte I. G. 108.

<sup>2)</sup> Pafter, I. c. S. 106.

Berbachtigungen Calutatis gegen ben Bapft und feine Politif zu erflaren, fo besonders die icharfften Borte, Die aus feiner Feber gefloffen find: "Der Friede ift um fo weniger möglich, ba ber Papft in feiner Machtfülle Bunds niffe zu brechen, Bertrage zu lofen, von Giben gu bifpenfieren und von allen berartigen Berpflichtungen gu befreien nicht blos die Doglichfeit, fondern auch die Gepflogenheit hat. Durch ein Gbift pflegt er gu nichte zu machen, was er auf jebe Beife batte befraftigen muffen; nichts Reftes, nichts Dauerhaftes läßt fich mit ber Rirche vereinbaren, ba die Auftorität des apostolischen Stuhles alles vermag."1) Dieje Borte, in einem privaten Schreiben an einen Freund gerichtet und nicht für die Deffentlichfeit bestimmt, find zweifellos ab irato geschrieben und rechtfertigen, wie auch einige andere, von Boigt und Schmidt für feine Briefters feindlichfeit ausgebeuteten Bemerfungen, den Borwurf M. v. Meumonts, daß Salutati feine Feber antipapftlichen Leiben= ichaften geliehen habe. 2)

Diese angesührten Invektiven gegen die papstliche Politit und die oben genannten gegen die Kurialisten haben den florentinischen Kanzler in den Augen Schmidts zu einem Borläufer Luthers gemacht. Indeß Salutati wußte wohl zu unterscheiden zwischen der Person und der Sache. Die Kirche selbst und ihre Interessen hatten an ihm stets einen eifrigen Bersechter. Urban V. hatte er zu seiner Rückehr von Avignon nach Rom eine begeisterte poetische Huldigung dargebracht. In dem papstlichen Schisma nach Gregor XI. Tod fämpste er Schulter an Schulter mit der hl. Katharina von Siena für die Einheit der Kirche. Daß er kein "Felnd der Pfaffen" und der Priester war, zeigt seine Mahnung an den Grasen Robert de Battisolle, sich vor Unrecht und Gewalttat an Priestern und Bischöfen

<sup>1)</sup> Rigacci, epistolae Salutati II. p. 29.

<sup>2)</sup> I. c. IIIa 290,

megen ihrer geiftlichen Burde gu haten. 1) Er ftand mit verschiedenen höheren und niedrigen Rleritern und ebenfo mit Rloftern in und außerhalb von Floreng in engften Begiehungen und fortgesettem geiftigen Berfehr. Für ben Ranonifus Riccolo di Lapo, welcher 1379 in das Rlofter Maria begli Angeli eintrat, fcprieb er eines feiner Berte, De saeculo et religione'. 2) Er fchrieb biefes Berf in ber anegeiprochenen Abficht, feinen Freund im Ordensberufe gu bestärfen. Er bob darin die Borguge bes Orbenslebens gegenüber bem Beltleben in einer Beife hervor, daß fich eine Kontroverse barüber entspann zwischen bem Berfaffer und Bonarini, bem Rangler von Bologna. 3) Für ben Ciftergienfer . Abt Welig ichrieb er fein anberes, großeres Brofawerf ,De fato et fortuna'. Bie wenig Galutati mit der Rirche und ihrer hierarchie zerfallen war, beleuchtet am beften die eine Tatfache, daß er feinen Lieblingsfohn Bietro in ben geiftlichen Stand eintreten ließ. Roch weniger ftand er in einem Gegenfat zum Glauben und der Lehre der Rirche. Er war vielmehr von ihrer Bahrheit fo lebendig überzeugt, bag er an einen Freund fchrieb: "Benn die fatholifche Bahrheit aufhoren murbe, fo murbe nicht irgend eine, fondern alle Babrheit aufhören." 4) Gin Dann, ber folches ichreibt, der für bas Ordensleben begeiftert ift, ber als Rampfgenoffe einer Beiligen für Berftellung ber firchlichen Einheit bas Möglichste tut, ber feinen Liebling bem Dienfte ber Rirche weiht, durfte wohl mit Unrecht ein Borganger Buthere genannt werben.

<sup>1)</sup> Rigacei, Epp. II. p. 97.

<sup>2)</sup> Novati, Epist. II. p. 10.

<sup>3)</sup> Ibid. II. p. 332. Boigts Anficht, baß diese Schrift gleich Betrartas Buch: "Bon ber Muße der Religiosen" mehr eine Empfehlung ber dichterisch einsamen Kontemplation als bes Eremitentebens in Buge und Kasteiung sei, ift unrichtig.

<sup>4)</sup> Novati, Epist. II. p. 424.

#### II.

#### Salutatis Schrift ,De fato et fortuna'.

Diese Schrift wurde bislang als das eflatante Muster bes durch den Humanismus repristinierten Heidentums ansgesehen und es ist nachgerade die Ansicht zum Dogma geworden, die "Lucula noctis" des Dominisaners und späteren Kardinals Giovanni Dominici seien als Protest gegen "De sato et sortuna" erschienen. P. Rösler hat in seiner Schrift über den Kardinal Dominici (Freiburg 1893) dieser Mythe ein Ende gemacht. Er hat eine in der Laurentiana zu Florenz befindliche Pergamenthandschrift von "De sato et sortuna" genauer eingesehen und eine wenn auch lurze und dürstige llebersicht über den Inhalt gegeben.

Da ber Schrift langere Beit ein größeres Intereffe entgegengebracht und auch ihre Beröffentlichung ichon gewünscht wurde, follen im folgenden die furgen Rotigen Roslers etwas ergangt und erweitert werden. Die Beranlaffung gur Abfaffung ber Schrift lag vor allem in den Beitverhältniffen. Das 14. Jahrhundert hatte manches Unglud fiber Italien gebracht: bas Egil ber Bapfte in Avignon, bas fo viele Ungufriedenheit und Difffimmung und ben abenteuerlichen Staatsftreich Cola Riengis im Befolge hatte; Barteiungen und Burgerfriege in ben fleineren Staaten; bas papftliche Schisma; besonders aber hungerenot und bie Beft, welche 1347 auftrat und nach geitweiligem Erlofchen 5mal wiederfehrte. 1348, 1360, 1373, 1382, 1399 und 1400 waren die ichredlichen Bestjahre, welche in Florenz allein nach Billani 60,000 Burger wegrafften. Auch bilbete damals die Aftrologie ein charafteriftisches Element des italienischen Bolfelebens Bon ben Rurftenhofen war fie berabgedrungen in die breiten Maffen des Bolles. Durch all Diefes war der Glaube an Die gottliche Borfehung und Beltregierung verbuntelt und erschüttert, "Mus biefer Stimmung find hervorgegangen die vielen Bucher ,vom

Schicffal' ober wie bie Barietaten bes Titels lauten mogen. Sie fonftatieren meiftens nur bas Dreben bes Bluderabes, Die Unbeftandigfeit der irdischen, zumal der politischen Dinge; die Borjehung wird berbeigezogen, offenbar nur weil man fich bes nadten Fatalismus, bes Bergichtens auf Erfenntnis von Urfachen und Wirfungen ober bes baren Jammers ichamt." 1) Bang anderer Art ift übrigens Salutatis Schrift, an welcher ber Ciftergienserabt Felig im Rlofter des Erlofers. ben außeren Anftog gegeben hatte. In beffen Baterftadt Berugia herrichten unfelige Barteifampfe, Die gu Dord und Blutvergießen geführt hatten. Der Abt bat ben gelehrten Rangler um Aufflarung barüber, ob biefer Burgerfrieg bem Fatum ober ber Fortung gugufchreiben fei; gugleich wünschte er eine Darlegung von Begriff und Befen berfelben. Die genannten Barteifampfe in Berugia fielen in bas Jahr 1389; im Jahre 1393 erfolgte ein neuer, heftigerer Musbruch.") In die Zwischenzeit von 1389 und 1393 fällt nun die Abfaffung von Salutatis Schrift. Bor bem Bieberausbruch ber Feindseligfeiten, mahricheinlich ju Beginn bes 3. 1393, gab der Rangler Die erfte Balfte feines Bertes unter bem Titel ,De fato' in die Deffentlichfeit. Da das Buch auch für die Belehrtenwelt beftimmt war, arbeitete und feilte er mehrere Jahre noch an der Fortsetzung, bis bas Bange unter dem vollen Titel ,De fato et fortuna' um 1398 ober 1399 fertiggestellt und veröffentlicht murbe. Geine Briefe geben fichere Anhaltspuntte fur Diefe Daten. 3m Juli 1396 fchrieb er an einen Freund: "Mitto tibi libellum, quem de fato scripsi";3) im September 1399 wurde bem Rangler von dem Rechtsgelehrten Tommajo della Spina eine Abichrift des gangen Berfes gur Rorreftur vorgelegt.4)

<sup>1)</sup> Burdhardt-Welger, Ruftur ber Renaiffance IL G. 230.

<sup>2)</sup> Bonazzi, Storia di Perugia (Berugia 1875) I. 508 ff.

<sup>3)</sup> Novati Ep. III. 145.

<sup>4)</sup> Ibid. III. 370. Diefe Abichrift befindet fich in der Batitanifchen Bibliothet und ift miffenichaftlich die wertvollfte handichrift.

Unfer Sauptintereffe richtet fich nun auf ben Inhalt und Charafter ber Schrift, die fich mit Fragen befaßt. Die beute noch viel umftritten werben; mit bem gottlichen Borauswiffen, ber Billensfreiheit und Bradeftination. Geinen Standpunft pragifiert Salutati felbit mit ben Borten: "Benn ich in diefer überaus fublimen Materie, welche viele Belehrte in einer Beije behandelt haben, daß fie ben Lefern ebensoviele Zweifel verursachten, als fie ihnen gu nehmen vermochten, in Die Gufiftapfen ber beiligen Bater tretend, ben Anspruchen nicht voll genuge, fo bitte ich um Entfculbigung." 1) Er will alfo im Ginn und Beift ber beil. Bater an Die Lofung ber fchwierigen Fragen berantreten. Er ftugte fich befonders auf die Auftorität des hl. Auguftinus, ber im 5. Buche bon De civitate Dei fast alle bie einschlägigen Fragen zugleich mit Berudfichtigung der beidnifchen Philosophie fury und flar behandelt.

Die Schrift umfaßt 5 Traktate. Der erste handelt von den Wirkurjachen in der Welt, der zweite vom Fatum, der dritte von der Fortuna, der vierte vom Kasus; im fünsten Traktat werden als Konfequenz des Ganzen Grund und Ursache der Parteikämpse in Perugia bezeichnet.

Die Wirfursachen in der Welt sind in geordneter Abstufung Gott, die Engel, die Menschen und das übrige Geschaffene. Die erste aller Ursachen, die über allen steht und durch alle nach Belieben wirft, ist Gott. Salutati gefällt sich hier, die Gottese, Schöpfungse und Engellehre in überflüssiger Breite darzulegen. Bom theologischen Standspunkt aus müssen sie als korrekt bezeichnet werden. Für das Dasein Gottes wird der historische Beweis in Kurze geführt. Die Existenz der Engel wird ohne Weiteres prässumiert. Salutatis Gottesbegriff ist dem Inhalte nach ein reicherer als der des Aristoteles. Gott lebt nach ihm nicht ein blos kontemplatives Leben in Erkenntnis seiner

<sup>1)</sup> Novati, Epist. II. 820.

felbst, 1) er ist ihm auch der Weltbildner und Weltordner, der als wirkende Ursache alles durchdringt und belebt. In seiner Engellehre wendet sich Salutati gegen die Peripatetiser, welche der Bahl der himmelssphären entsprechend nur acht höhere Wesen oder Engel annehmen, mahrend das Christenstum das Dasein ungählig vieler Engel lehrt.

Intereffonter und bemerfenswerter ift feine Schöpfungelebre; er folgt bier im allgemeinen Ariftoteles. Wie Diefer, unterscheidet er zwischen einfachen und gemischten Rörpern; erftere find Erbe, Luft, Baffer und Feuer, aus benen in verichiedenen Dijchungeverhaltniffen bie gemischten ober Raturforper gufammengefett find. 2) Die Erbe ift bas Bentrum, ber rubende Mittelpunft ber Belt. Ueber ber Erbe beginnen die Simmelsipharen, als unterfte die Mondfphare, über diefer die Sonnenfphare und die fünf Planetens fpharen. Die himmelsfpharen bewegen fich im ewigen Rreislauf um die Erde. Bon ihnen ift alle Rorruption, Ab- und Bunahme ausgeschloffen. Alle Beranberung ift auf Die fublunarische Region, die Erbe, beschränft. Auf ihr findet fich auch eine fontinuierliche Abstufung ber Befen. Auf ber unterften Stufe fteben die unorganischen Rorper, bann folgen Die organischen Wesen mit blos negativem Leben, höher fteben bie mit animalischem Leben, auf der oberften Stufe fteht der Menich.

Salutati ift also mit seiner Naturphilosophie noch ganz im Banne der alten Biffenschaft. Es zeigt sich dies besonders auch an einigen interessanten Curiosa, die uns heutzutage in einem gelehrten Buche eigentümlich anmuten trop hacel in Jena.

Der Berfaffer von ,De fato et fortuna' huldigt mit Albertus Magnus ber Anficht, bag die Mäufe und andere

<sup>1)</sup> In einem feiner Briefe bezeichnete Salutati diese Ansicht als "impietas Aristotelica". Nov. Epist. II. 240.

<sup>2)</sup> Bgl. Beller, Geich, ber griech, Philosophie 1113, 2, 336.

niedere Lebewesen aus verwesenden Stoffen hervorgehen. Zum Zeugen dieser Ansicht ruft er Birgil an, der in seinen Georgisa die Bienen aus den verwesenden Kadavern von Rindern entstehen läßt. Richt weniger seltsam kommt uns die Behauptung vor, Sonne und Mond, obwohl selbst weder kalt noch warm, strömen Kälte und Wärme aus.

In einem wesentlichen Punkte seiner Schöpfungslehre weicht Salutati von Aristoteles ab. Die Belt ist ihm nicht ewig. Die Scheinargumente, welche die Philosophen vorbringen, imponieren ihm nicht. Eine Bewegung vor der Bewegung und eine Zeit vor der Zeit sind Widersinn.

Eine Bunderfrage hat es im Mittelalter nicht gegeben. Nach dem Dichterworte, daß das Bunder des Glaubens liebstes Kind sei, mußte in dem frommgläubigen Mittelalter der Bunderglaube sesten Boden haben. Salutati denkt auch wirklich nicht einmal daran, die Frage nach der Möglichkeit und Birklichkeit der Bunder aufzuwerfen. Die Bunder gehören zum eisernen Bestand seines Glaubenslebens und seiner Weltanschauung. Freilich hätte es seiner christlichen Glaubenssüberzeugung keinen Eintrag getan, wenn er die von der Dl. Schrift berichtete Berwandlung von Lots Weib in eine Salzsäule ohne Zuhilfenahme eines Bunders verstanden und erklärt hätte.

Welchen Standpunft nimmt Salutati ein in der Hauptfrage, die das Ganze beherrscht? Es ist die Frage betreffend bas fatum, die fortuna und das liberum arbitrium des Menschen.

Bur Zeit Salutatis wußte man noch nichts von bem pantheistischen Determinismus eines Spinoza, der die Weltsereigniffe als modi der absoluten Substanz mit unbedingter Notwendigkeit auseinander folgen läßt. Un den modernen materialistischen Determinismus, nach welchem in der Welt einzig und allein die Allmacht des Stoffes waltet, und auch der Mensch in seinem Dasein und Wirken nur ein notwendiges Produkt siosstlicher Prozesse ist, streist schon die epitureische

Lehre an, daß alles in der Welt vom Zufall und der willstürlichen Kombination der Atome abhänge. Auch den Determinismus Hegels, nach welchem das Absolute in einem ewigen Werdeprozeß mit dialektischer Notwendigkeit sich entswickelt und alles einzelne nur ein verschwindender Durchgangspunkt in dem absolut notwendigen Prozesse ist, könnte man angedeutet sinden in unserer Schrift, wo der "infinitus incomprehensibilisque processus in agentidus causis" als unverständlich und von keiner Philosophie rezipiert verworsen wird. Am meisten verbreitet war damals der vom Altertum ins Mittelalter importierte fatalistische Determinismus, der Glaube an das Fatum, jene Schicksalsgottheit der Alten, die dem Menschen sein Geschick unabänderlich vorher bestimmt hat.

Salutati stand somit brei verschiedenen Systemen gegenüber, dem epikureischen Determinismus, der Alles dem Bufall preisgibt, dem Determinismus der Stoiker, der alles dem allmächtigen Fatum überantwortet und dem christlichen Determinismus, der zwar eine göttliche Borsehung und Beltregierung statuiert, dem freien Willen aber sein volles Recht wahrt.

Dantes Weltanschauung war teilweise unklar und schwankend. "Sein Gott überläßt nämlich das Detail der Weltregierung einem dämonischen Wesen, der Fortuna, welche sür nichts als für Beränderung, für das Durcheinanderstütteln der Erdendinge zu sorgen hat und in indifferenter Seligkeit den Jammer der Menschen überhören dark. Dafür hält er aber die sittliche Berantwortung des Menschen unerbittlich sest; er glaubt an den freien Willen." Auch ist Dante nicht völlig unabhängig von den aftrologischen Wahngebilden, welche den damaligen Horizont mit falschem Lichte

Seine Anschauungen über unsere Fragen sind niedergelegt im Inferno VII, 73—96 und im Purgatorio XVI, 58—84. Beide Abschnitte sind von Salutati in "De fato et fortunat aufgenommen in eigener lateinischer Uebertragung.

erhellen, aber er rafft sich nach Kräften empor zu einer würdigen Anschauung des menschlichen Wesens. "Die Gestirne, läßt er seinen Marco Lombardo sagen, geben wohl die ersten Antriebe zu euerem Tun, aber Licht ist auch gegeben über Gutes und Böses und freier Wille, der nach ansänglichem Kampse mit den Gestirnen alles besiegt, wenn er richtig genährt wird".1)

Bang anders Salutati. Seine Anschauung, auf chriftlichem Glaubensgrunde rubend, ift burch Studium und richtiges Urteil geläutert. Bleich ju Beginn feiner Schrift wird bas für die Scholaftit anftogige Bort Fatum in die chriftliche Sprache umgejett. Fatum ift ibm, wie bem bl. Auguftinus fo viel als "göttlicher Bille oder göttliche Dacht", gewöhnlich aber behalt er bas Wort bei und es ift ihm identisch mit Dei providentia ober Dei dispositio. Diese bernhen auf bem gottlichen Borbermiffen. Cicero beftreitet die divina praescientia und leugnet beshalb die Möglichkeit einer Borfehung, gottlichen Beltregierung und jeglicher Beiffagung von Seite Gottes, wie ber Menichen. Damit brach ber einstige Ronful ben Stab über bas Auguralmejen, eine wichtige Staatseinrichtung bes alten Rom, die er felbit einst zu ichugen hatte. Das ift ber eigentumliche Zwiefpalt, in dem Cicero ale Staatsmann und Philosoph fich befand und ben Salutati an ihm tabelt. Letterer tritt fur bas göttliche Borhermiffen entschieden ein und ftimmt bem Borte bes bl. Augustinus bei: "An die Eriften eines Gottes glauben und beffen Borherwiffen leugnen, ift offenbarer Bahnfinn".

Die praescientia divina involviert eine gewiffe necessitas. Denn was Gott voraussieht, oder richtiger gejagt, schaut — benn bei ihm ift alles Gegenwart — muß mit Notwendigkeit geschehen. Es ist indes zu unterscheiden zwischen einer abssoluten und resativen Notwendigkeit (vera germanaque

<sup>1)</sup> Burdhardt-Geiger 1. c. II, G. 223 f.

necessitas und necessarium suppositionis); erstere eignet allein dem göttlichen Wesen, lettere den Geschöpsen. In den göttlichen Weltplan und in das göttliche Borauswissen sind auch die geschöpflichen Faktoren mit einbezogen. Darum ist mit der Notwendigkeit, welche das göttliche Borauswissen bedingt, immer eine gewisse Zusälligkeit (contingentia) verbunden. Ebenso verhält es sich mit dem Wirken Gottes als causa universalis; er wirkt nur mediantidus causis, unter Mitwirkung der niederen geschöpflichen Ursachen.

Unter diesen Boraussetzungen ist der Mensch für alle seine Handlungen verantwortlich. Es ist ihm die volle Schuld der Sünde zu imputieren. Gott wirft wohl zum materiale der Handlung mit, nicht aber zum formale, welches der Handlung den sittlichen Charafter verleiht und vom freien Willen des Menschen abhängt. Nur der motus voluntatis, nicht aber das peccatum ist auf Gott zurückzussähren. An dem Chebruch des Königs David mit Bethsabe, dem Beibe des Urias, wird dies ausstührlich erläutert.

In letter Konsequenz ist darum die Berdammung des Menschen eigene Schuld. Salutati ist sich wohl bewußt, daß er bei der Prädestination vor einem Geheimnisse steht. Bei der Unzulänglichkeit jeder Beweissührung läßt er sich darum stellenweise zu emphatischer Rhetorik hinreißen. Doch weiß sich der theologisierende Kanzler auch auf diesem schwiezigen Boden im allgemeinen ganz wohl zurecht zu finden. Im Sinne des hl. Augustinus vertritt er die bedingte Prädestination, d. h. die Borausbestimmung zur ewigen Seligkeit mit Rücksicht auf die guten Werke.

Salutati ist burchaus nicht Prädestinatianer im Sinne Calvins, daß er eine Borherbestimmung zum ewigen Tode lehrte ohne Rücksicht auf Berdienst ober Misverdienst des Menschen. Die Erwählung zur Seligkeit beruht nach ihm auf einer eigentlichen Borherbestimmung (praedestinatio), die Berwersung aber gründet sich nur auf das Borauswissen dem Misbrauch des menschlichen Willens (praescientia).

Aber auch jene praedestinatio involviert feine necessitas absoluta, sondern die necessitas suppositionis et consequentiae, da sie mit dem menschlichen Willen und bessen freien Handlungen rechnet.

Salutati vertritt somit durchgehend und in allen Fragen die Sache der Freiheit. Teder Zwang muß vom Willen ausgeschlossen sein, wenn er freier Wille sein soll. Sine transzendentale Freiheit im Sinne Kants fennt Salutati freilich nicht, er vertritt keinen absoluten Indeterminismus, demzusolge die Freiheit in der Fähigkeit besteht, mit absoluter Spontaneität eine Reihe von Erscheinungen anzusangen. Dein Standpunkt ist vielmehr der relative Indeterminismus der christlichen Philosophie, der sich mit derjenigen des Aristoteles nahe berührt. Derselbe schließt in sich die Unsabhängigkeit von äußerem Zwange wie von innerer Nötigung, nicht aber von allen äußeren und inneren Sinwirkungen und Motiven.

Als Indeterminist<sup>3</sup>) ift der Verfasser von "De fato et fortuna" Gegner der Aftrologie. Der Fatalismus der damaligen Zeit knüpfte sich ja vor allem an die Gestirne. Bei Bekämpfung des aftrologischen Wahnes kam es dem Kanzler wohl zu statten, daß er in jüngeren Jahren bei dem damals berühmten Astrologen Paolo Dagomari, wie es scheint, einen tüchtigen Unterricht genossen hatte. Seine aftrologischen Kenntnisse gingen jedenfalls über das Durchschnittsmaß hinaus und gaben ihm das nötige Küstzeng zum Kampse gegen die Afterwissenschaft. Freilich hatte Salntati selbst Wandlungen

<sup>1)</sup> Rants fammtliche Werte, heransgegeben von Rosenfrang. VIII. Leipzig 1840.

<sup>2)</sup> Die necessitas Salutatis ist nicht eine innere Rötigung, ber Gegensat von coactio oder compulsio, sondern eine außerhalb bes Menschen stehende von der divina praescientia herstammende Macht. Es ist nicht die necessitas antecedeus, sondern subsequens, da sie durch die freien handlungen bes Menschen bestimmt wird.

in biefer Frage burchgemacht. Im Tobesjahre feines Lehrers 1366 mar er noch für beffen Biffenichaft begeiftert und ftand ihr fritiflos gegenüber.1) Rach ungefahr einem Sahr: gehnt war fein Standpunft völlig geandert. 3m Jahre 1378 trat er bem Aftrologen Jafopo Allegretti, ber die Fortbauer bes papftlich-florentinischen Rrieges aus ben Beftirnen vorausfagen wollte, als entichiebener Wegner gegenüber. Beniger entichieden zeigte er fich in einem Briefe vom Jahre 1388 an den Ronig von Sigilien; boch ließ er auch bier feinen ablehnenden Standpunft beutlich burchbliden.

Bei diefem Bechfel ber Unschauungen ift ficher ber Borgang von Cicero, Augustinus und Betrarfa fur ihn mitbestimmend gemefen. Bahrend Genefa an Die Geftirne geglaubt zu haben icheint,3) ift es Cicero ale Berdienft angurechnen, daß er in seinem Bert De divinatione' nicht blog bie Nichtigfeit bes Auguralmejens, fonbern auch ber Aftrologie aufbedte. Auguftinus tritt ber letteren in ben ersten Rapiteln des 5. Buches von ,De civitate Dei' ent= gegen. Schlimmer als Cicero und Augustinus verfährt Betrarfa mit den Aftrologen. Er würdigt fie feiner Bider: legung und behandelt fie mit voller Berachtung; er nennt fie fast immer nur ,mendaces' und ,insani'. In einem Briefe an Francesco Bruni befpricht Betrarfa die Frage, ob Die Aftrologen über die Zeit des Todes Aufschluß geben tonnten. Er verneint dies; benn bie Beftirne haben feinen Einfluß auf den Tod, ber nur vom göttlichen Billen abhängt.

"Bogu wird der Aftrologe gequalt? Laffet die Bahnfinnigen, laffet die Beftirne ihre Bahnen geben; wenn fie auch feinen Ginflug auf uns ausüben und fie une nichts Berfonliches anzeigen, fo zeigen fie der Belt doch eure Lugen an".3)

<sup>1)</sup> Nov. Epist. I. pag. 15. 2) Bergl. Senelos Brief ad Martium de consolatione.

<sup>3)</sup> Bafeler Ausgabe von Betrartas Berten G. 747.

Siftor. polit. Blatter CXXXVI (1905) 5.

Die Aftrologie ist nach Betrarfas Ansicht ein Sohn auf die göttliche Borsehung und der Untergang der menschlichen Billensfreiheit.1)

Diefe Art der Befämpfung mar die leichtere, aber auch popularere. 3m Begenfaß biegu wendet Salutati ben gangen Apparat feiner Belehrfamteit gegen Die Aftrologie auf. 3m erften und zweiten Rapitel des dritten Traftate unferer Schrift bespricht und widerlegt er, soweit nötig, die aftrologischen Lehren von ben Aspetten, dem Boroftop, von Ronjunktion und Opposition, vom Bobiat und feinen Beichen, von den aftrologischen Stunden, von den gwölf Simmelshäufern und ben für die Nativitätsschemen wichtigen cuspides domorum, von der Bedeutung der einzelnen Planeten und ihren Konstellationen, bom Mondfnoten, dem Ropf und Schwange bes Drachen, jenen zwei Bunften, wo die icheinbaren Bege von Sonne und Mond fich fchneiden, und vom großen Gludszeichen, ber fortuna major.2) Die beiben genannten Rapitel, in deren erftes Salutati auch feine poetische Bolemit gegen Allegretti vom Jahre 1378 eingeflochten, find ein fleineres Rompendium der damaligen aftrologischen Unschauungen. In feiner Polemit, auf die wir im einzelnen nicht eingehen fonnen, zeigen fich deutlich bas Studium und ber Ginflug besonders von Auguftinus und Betrarta. Gein Urteil faßt er in Rurge babin gujammen, bag bie Musfpruche ber Aftrologen fich zwischen Unwiffenheit und Lugenhaftigfeit bewegen. Roch tiefer ale bie Aftrologie fteht die Bunftierfunft ober Beomantit, Die in bem ichon genannten 2. Rapitel bes 3. Traftates behandelt wird. Mus einer willfürlichen Bahl von Buntten, Die in einer gewiffen Angahl von Linien von rechts nach linfe gemacht

<sup>1)</sup> Ibid. p. 770.

<sup>2)</sup> Bergl. hierüber Menfinga, Ueber altere und neuere Aftrologie, Berlin 1871, sowie A. Habler, Aftrologie im Altertum. Zwidau 1879.

werden, wollten die Geomantifer die Zufunft lesen. Solche Willfürlichkeit richtet sich von felbst und es konnte Salutati nicht schwer fallen, für die Gebildeten die Torheit dieser Kunst darzutun.

So wenig als Betrarka ift es Salutati gelungen, bem zweisachen Aberglauben in Ende zu bereiten; derselbe wucherte im Bolke in höheren und niederen Kreisen fort. Erst das Wert Picos della Mirandola "Adversus astrologos libri XII", welches die ganze Frage extensiv und intensiv reicher beshandelte, wirkte bahnbrechend und gewann größeren Einfluß auf den Zeitgeist.

Mit der Behandlung des Fatum war der Hauptteil der Arbeit für Salutati abgeschlossen. Die zweite Hälfte der Schrift ist von untergeordneter Bedeutung und ganz nach der Schablone des ersten Teils gearbeitet. Auch hier wieder eine Menge von Distinstionen, Syllogismen, historien und Anesdoten, auch Wiederholungen, die den Kern des Ganzen verhüllen. Es sollen im Folgenden in Kürze die Hauptzgedanten und wichtigsten Fragen herausgestellt werden.

Kommt der Fortuna und dem Kasus neben dem Fatum und auch an und für sich Realität zu? In zwei Kapiteln wird diese Frage behandelt. Salutati hatte auch hier seine frühere Ansicht geändert. In einem Briese vom Jahre 1392 schrieb der Kanzler: "Alles, was das Glück, oder richtiger gesagt, Gottes Vorsehung — denn das Glück ist ein Richts in meine Hand gelegt hat, besitze ich nicht als Knecht, sondern als Gebieter, ausgenommen nur die Bücher."

"Fortuna nihil est', diesen Sat befämpft Salutati bei Laftantius in einem besondern Rapitel. Plato, Aristoteles und Augustinus hatten ohne Zweisel diesen Gesinnungswechsel bei ihm herbeigeführt; sie sind auch in unserer Schrift die Kronzeugen für die Realität von Fortuna und Kasus.

Wie find aber beibe begrifflich zu erflären? Auch fie muffen auf die göttliche Borsehung gurudgeführt werden. Das Glud ift im Grunde nichts anderes als eine Guld bes himmels, bas Unglud eine Ungnabe und ein Uebel-

Salutatt polemisiert hier scharf gegen Aristoteles und findet es unbegreislich, wie ein jo großer Philosoph dieser Anschauung entgegen sein könne, und würdigt auch dessen Begründung nicht, daß Gott in solchem Falle der Ungerechtigkeit geziehen werden musse, da das Glück zwischen Guten und Bosen keinen Unterschied macht, ja meistens den letzteren zufällt.

"Cafus' befiniert ber Berfaffer als zufällige und beime Urfache eines naturlichen Effettes, ber gegen Reigung ber Ratur, aber nur felten erfolgt. Bufall unterscheiben fich alfo: ber Bufall ichlagt mehr ins Bebiet ber Ratur, bas Blud mehr in bas Bebiet bes Beiftes, ba Intellett und Bille bei ihm mitwirfen. Dieje Unterscheidung ift natürlich nur eine außerliche; fie beruht auf der Ericheinungsweise, in der Glud und Bufall fich ber Bahrnehmung barbieten. Beibe ruben auf berfelben intelligenten, allwirfenden Urfache, welche ber gottliche Bille ift. Tabelnewert ift barum Die Unficht bes Bacuvius bei Cicero, Die Fortung fei etwas Blobes, Blindes und Unvernünftiges Beidnisch und falich ift aber auch die Auffaffung, welche bas Blud mit Gott identifigiert und es ju einem perfonlichen Befen erhebt. Die Fortung ift feine Bottin. Bom Thema abschweifend, untersucht Salutati die Frage, ob die Romer die Fortung wirklich gur Gottin gemacht, oder fie nur der leichteren Borftellung halber perfonifiziert und figurlich dargeftellt haben; er neigt mehr ber letteren Unficht gu. Ebenjo nimmt er Dante wegen feiner ber Digbeutung fehr ausgesetten Auslaffungen über die Fortuna Er will die Fortung im Inferno nicht in unchriftlicher Beife ale ein neben Gott ftebenbes bamonifches Wefen gebeutet miffen, fonbern ertlart und ente schuldigt fie als poetische Filtion.

Nach diesen Aussührungen dürfte der Charafter unserer Schrift als einer christlichen Theodicee klar erwiesen sein. Salutati, obwohl Humanist, stand noch ganz in der mittelalterlich gläubigen Beltanschauung. Er will mit den scholastischen Theologen nichts gemein haben, und doch ist er vom scholastischen Geiste nicht unberührt geblieben. Ein Berdienst seiner Schrift "De fato et fortuna" war die entschiedene Frontstellung gegen den damals herrschenden Aberglauben, sowie das klare prinzipielle Eintreten für die Willenssreiheit.

Es dürfte damit der durchaus chriftliche Standpunkt des Verfaffers tlar erwiesen sein. Zwar nicht formell, wohl aber inhaltlich könnte das Buch ebenso gut von einem scholastischen Theologen geschrieben sein. Die Sentenzen und Gedanken aus heidnischen Dichtern und Auktoren sind mehr bloße Staffage und äußerer Ausputz als integrierende Bestandteile der Schrift. Salutati scheut sich nicht, einen Ovid und hl. Paulus als Gewährsmänner unmittelbar nebeneinander zu stellen. Dieser Umstand verleiht dem Werke ein gewisses barokes Aussehen, ein Doppelgesicht; dies jedoch nur äußerlich. In Gedanke und Geist ist die Schrift eine sestgeschlossene Einheit, eine christliche Theodicee.

Beibenheim a. Br.

Dr. Chrhatt.

#### XXXII.

# Die Beimarbeiterfrage.

Die letten Jahrzehnte haben uns auf bem Bebiete bes Arbeiterschutes eine rührige und zielbewußte Reform gebracht. Befetgebung und organifierte Gelbfthulfe haben an ber Befferung der vielen Uebel gearbeitet, an benen bas Berhältnis bes Arbeitnehmers jum Arbeitgeber franfte. Es läßt fich nicht leugnen, daß bie Gubrer ber Reform ein icharfes Muge hatten für die bestehenben Schaben und eine fichere Sand zu ihrer Beilung. Wie aber tropbem gang unerträgliche Buftande und geradezu menschenunwürdige Eriftenzbedingungen einer außerordentlich großen Angahl von Arbeitern und Arbeiterinnen lange Beit hindurch ungemerft ober boch wenigftens ungestört weiterbesteben und weiterschaben fonnten, beweift gur Evideng die erft in letter Beit in ihrer Bichtigfeit ertannte Frage bes Beimarbeiterschutes. Die Beimarbeit mar ohne Zweifel ein Stieffind ber Sozialpolitifer. Bis gegen Anfang bes letten Jahrzehnts fummerte man fich nicht viel um fie. Allmählich erft tom man zu einer befferen Renntnis Diefer eigenartigen Betriebsform, und damit erwachte benn auch wie von felbit bas Intereffe fur fie und bas Beftreben, fie bon ben offenbaren Schaben ju befreien, Die man an ibr - "entbedt" hatte.

Bas verfteben wir unter Beimarbeit in bem fpeziellen Ginne, in welchem wir fie bier zu faffen haben

Dr. E. Schwiedland, ein Rachmann auf Diefem Gebiete, befiniert fie als "gewerbliche Arbeit für Unternehmer außerhalb ber Betriebestätten biefer vollführt durch Berjonen, welche gleichwohl ben Unternehmern in wirtschaftlicher und sozialer Abhangigfeit gegenüberfteben".1) Bir haben es bier alfo mit einer fapitaliftifchen Betriebsform gu tun. In ihr empfangen gablreiche fleine Bewerbtreibenbe von einem Unternehmer ausschlieglich ihre Arbeitsauftrage, liefern entweber dirett ober burch Bermittlung befonderer Agenten gegen einen im Boraus bedungenen Breis bie fertige Baare an ihn ab und verlieren zu beren Ronfumenten jede Beziehung. Das Berhaltnis ber Beimarbeiter ju ihrem "Berleger" fann nach Umftanden die verschiedenartigfte Geftalt annehmen. Teilweise beschaffen fie fich felbft die gur Berftellung der in Auftrag gegebenen Baren notwendigen Rohprodufte, teilweise muffen fie diese vom Berleger zu einem von ihm beftimmten Breife erfteben; Die einen find im Befit ber bauptfächlichften, manchmal relativ toftspieligen Werfzeuge, Die andern haben bas Sandwerfegeng mietweise vom Berleger, wie dies g. B. öftere bei Raberinnen der Fall ift; die einen arbeiten nur mit ihren Familienangehörigen gufammen, andere ziehen auch sonstige Rrafte bingu; bier wird die Dausinduftrie als Daupt: ober einziger Beruf, bort nur im Rebenamt betrieben, fo g. B. bei ber landlichen Bevolferung armer Bebirgegegenben, wo die fpaten Abendftunden nach harter Feldarbeit und bie von Felbarbeit freien Bintermonate oft aus Rot ber Beimarbeit gewidmet werden. Je nach Diefen verschiedenen Formen ift auch bas Abhangigfeits: verhaltnis bes Beimarbeiters gegenüber feinem Berleger ein verschiedenes. Je nach ber größeren ober geringeren Intenfivitat Diefer Abhangigfeit ift bann auch Die gange Lage des Arbeiters zu beurteilen. Das eigentliche Befen und

<sup>1)</sup> Biele und Wege einer heimarbeitsgesetigebung. Bweite ergangte Auflage. G. 42,

unterscheibenbe Mertmal biefer Broduftionsart im Begenfat gu anberen liegt eben feineswegs barin, bag bie Arbeit, ftatt in der Kabrif ober in größeren Berfftatten, in ber eigenen Bohnung verrichtet wird; außerlich ift ja ber Betrieb bes Beimarbeiters oft von dem Sandwertsbetrieb besfelben Bewerbes gar nicht zu unterscheiben. Der charafteriftische Unterichied liegt vielmehr barin, daß bas Arbeitsprodutt, che es in die Sande des Ronfumenten gelangt, je nach Babl ber zwischen Brobugent und Berleger befindlichen Mittelglieber, noch Erwerbemittel ift fur eine ober mehr Berfonen, Die an der eigentlichen Produttion gar feinen Unteil haben.1) Und wenn fich ba fo manche profitfüchtigen Sanbe auftun, bon benen eine jede möglichst viel mitbefommen will, bann ift es flar, daß ber bem eigentlichen Arbeiteleifter gebührenbe Lohn in große Wefahr tommen muß, fowohl was feine Sohe als auch oft, was die Art feiner Auszahlung anbetrifft.

Bie viele Arbeiter befinden fich nun in dem angegebenen Arbeitsverhaltnis? Die lette Statiftif aus bem Jahre 1895 hat für Dentschland folgende Angaben. Es waren als hausinduftrielle beschäftigt: in ber Induftrie ber Steine und Erde 4236 Personen, in ber Metallwarenbearbeitung 20,105, in ber Dafcbinen- und Inftrumenteninduftrie 9093, in ber chemischen Industrie 299, in ber Industrie der Leuchtstoffe 131, in der Textilindustrie 195,780, in ber Papierinduftrie 5843, in der Lederinduftrie 5106, in ber Industrie ber Solg- und Schnigftoffe 37,140, in ber Nahrungsmittelinduftrie 15,918, in ber Befleibungs- und Reinigungeinduftrie 159,360, im polygraphifchen Gewerbe 2136, im fünftlerischen 1835, gusammen nicht weniger als 456,982 Berjonen.2) Doch fei fofort barauf aufmertfam gemacht, daß diefe Statistit den Umfang der Beimarbeit gang unzweifelhaft viel zu niedrig angibt. Es liegt eben in

<sup>1)</sup> Bgl. Elfter, Borterbuch ber Bollsmirtichaft I, G. 859.

<sup>2)</sup> S. Brotofoll bes erften Berliner Beimarbeiterfdjugtongreffes, S. 6.

der Matur ber Sache, daß folche Statiftiten außerorbentlich fchwer aufzustellen find. Die Arbeiter haben oft allerlei Brunbe, ihre Erwerbstätigfeit gu vertuschen. Go ift benn auch zu begreifen, weshalb private Ermittelungen, bei welchen Die Arbeiter weniger Berichweigungsgrunde haben, Bablen ergeben, die weit über bie in ber beutschen Reichsftatiftif ftebenden Biffern binausgeben. Bezeichnenbe Beispiele biefür tamen auf bem Berliner Beimarbeitertengreß im vorigen Sabre gur Sprache. Go gablt g. B. Die Reicheftatiftit fur Berlin 47,952 Beimarbeiter, barunter 35,726 für Befleibungs: und Reinigungsbranche, nach privaten Ermittelungen aber beichäftigt bie Konfettioneinduftrie allein ichon ca. 80,000 Berfonen in ber Beimarbeit. In Stettin werben amtlich 2477 Beimarbeiter gegahlt, 2277 in ber Befleidunges und Reinis gungeinduftrie, dabei arbeiten aber allein in ber Ronfeftion über 6000 Personen. Aehnlich liegen bie Unterschiebe in Breelau. Die amtliche Statiftif fpricht von 9721 Beimarbeitern überhaupt und von 7519 Berjonen, welche für Befleidungs= und Reinigungezwede arbeiten, mahrend bie Ronfeltion allein ichon 12,000 beichäftigt.1) - Bie gejagt, find biefe auf ben erften Blid frappanten Differengen nur ju erflärlich. Furcht vor Steuer und ein gewiffer Bettelftolg hielt Arbeiter und Arbeiterinnen, letteres besonders in fleinen Beamtenfamilien, oft gurud, über ihre Erwerbstätigfeit als Beimarbeiter Angaben ju machen. Dieje Berichleierung bes tatfachlichen Umfanges ber Beimarbeiter bat dann auch gur Folge, bag biejenigen, welche ber Beimarbeiterschutbewegung feindlich ober gleichgültig gegenüberfteben, immer wieder fagen fonnen, man folle boch mit ben "paar" Beimarbeitern nicht jo viel Aufhebens machen, ihre Bahl rechtfertige gar nicht bas Intereffe, welches man gur Beit an ihnen nehme. Bie falich bas ift, beweift ber bobe Prozentfag, ben bie Beimarbeit in einer gangen Reihe von Betrieben ausmacht.

<sup>1)</sup> Ciebe Berliner Brotofoll G. 7.

Auf je 100 Perfonen tommen 3. B. folgende Prozentfage von Beimarbeitern: in ber Sanbichuhmacherei 23,3, Berfertigung von Leberwaren 25,0, Solzspielmaren 28,2, Seidenweberei 33,3, Berfertigung von Rravatten und Sofentragern 33,7, Buppenfabrifation 34,3, Striderei und Wirferei 34,4, Gummis und Saarflechterei 34,7, Spinnerei ohne Ungabe ber Stoffe 35,4, Berfertigung von Sarmonitas 38.0, Bojamentenmacherei 38,6, Leineweberei 38,8, Bugmacherei 38,9, Safelei und Stiderei 40,2, Blasblajerei 41,0, Bafcherei und Bleicherei 47,8, Gpigen: und Beiggeugftiderei 49,5, Beigenmacherei 52,9, Berfertigung von Bapiermachefpielzeug 53,5, Geidenhafpelei 58,2 Beimarbeiter. 1) Rach einzelnen Landesteilen betrachtet, verteilt fich die Sausinduftrie in Deutschland folgendermagen. Auf je 1000 Fabrifarbeiter fommen an Beimarbeitern in Breugen 63,3, Bagern 42,4, Cachfen 263,8, Burtemberg 70,7, Baden 28,9, Beffen 21,2, Oldenburg 52,5, Elfag-Lothringen 82,6.2) - Diefe bedeutende Ausbehnung ber Sausinduftrie wird baburch nicht viel abgeschwächt, daß man auf den Rudgang berfelben in einzelnen Bewerben hinweift. Done weiteres ift gugugeben, daß in einer gangen Reihe von Betrieben, befonders in der Textilinduftrie, ein großer Rudgang der Beimarbeiter tonftatiert ift, andererseits ift es aber ebenso mahr, daß in einer gangen Reihe von Betrieben eine entschiedene Bermehrungstendens der Beimarbeit gutage getreten ift.3)

Benden wir nun unsere Ausmerksamkeit auf die der Beimarbeit eigentumlichen Berhältnisse, nach der guten Seite sowohl als nach der schlimmen. Mit den ersteren wollen wir den Anfang machen; damit find wir auch am schnellsten sertig. — Es ist noch nicht gar lange ber,

<sup>1)</sup> Berliner Brotofoll G. 7.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 8.

Bergl. hiezu bie bemerfenewerten Musführungen Sombarts in "Soziale Progis", 1904, Rr. 23.

ba fab man allgemein die Beimarbeit als etwas recht Butes an. Der Rame flang nicht gefährlich, von ben in ihr berrichenden Difftanden batte man in ben Rreifen, auf die es angefommen mare, feine ober wenig Ahnung, und man malte fich wohl auch noch mit Behagen das schone Bild aus, wie die gange Familie, Bater und Sohn, "Urahne, Grogmutter, Mutter und Rind in ftiller Stube beifammen find" und einträchtlich und friedlich miteinander bas tägliche Brot verbienen. Bon weitem betrachtet, mutet Die Beimarbeit fo gang patriarchalisch an, und fie hat auch in Birflichfeit - bas fann fein unparteiffcher Beurteiler in Abrede ftellen - manch aute Seiten. Durch fie wird vielen die Arbeit ermöglicht, die fonft feine, ben Lebensunterhalt fichernde Beichäftigung fanden. Betrachten wir 3. B. eine arme Bauernfamilie, ber die Bewirtschaftung eines armfelig fleinen Gutchens jum Leben nicht ausreicht; wie follte fie Arbeit finden, wenn es nicht Induftriezweige gabe, welche die Berftellung ber Baren in der eigenen Be= haufung ermöglichen, wo dann alle Familienmitglieder bei der Arbeit jur Sand geben fonnen? Dber wie follen die vielen Arbeitsfrafte Berwendung finden, die weit von Fabritgegenden entfernt wohnen, unter armlicher Bevolferung, beren geringe Bedürfniffe und gang mangelhafte Rauffraft nicht genugen, um bie ortsanfaffigen Arbeitsfrafte binreichenb au beschäftigen; mas follen folche Leute tun, wenn fie infolge deffen feine rentable Arbeit ausüben fonnen und durch irgendwelche Berhaltniffe verhindert find, ihren Beimateort ju verlaffen und in den ferngelegenen Fabrifen Arbeit gu fuchen? Bie foll die gablreiche Familie eines ichlecht be-Tolbeten Unterbeamten eriftieren tonnen, wenn die Frau ober Die heranwachsenden Tochter nicht Belegenheit haben, burch Beimarbeit noch einige Grofchen ju verdienen, wie es fo oft geschieht? Wie foll eine Raberin, Die mit einer franten Mutter allein lebt, fur biefe und fich ben Lebensunterhalt erwerben? In die Fabrit tann fie nicht geben, fie ift gu Saufe notwendig, was bleibt ihr übrig als Beimarbeit? Dlag man alfo gegen die Beimarbeit fagen, mas man will, fie ift ohne Zweifel fur eine große Angahl von Menichen Die einzig mögliche Exiftenzbedingung, fie gibt vielen, welche fonft, trop ihrer Arbeitsfähigfeit, lahmgelegt maren, eine nügliche und oft bitter notwendige Arbeitsgelegenheit. Auch bas foll nicht verneint werben, bag die gemeinsame Arbeit für die gemeinsamen Bedürfniffe ber Familie, wenn fonft Die Arbeitebedingungen annehmbar find, den Beift ber Bus fammengehörigfeit unter ben einzelnen Familiengliedern, ein eintrachtiges Familienleben in gunftiger Beife beeinfluffen tann und manche Befahren, welche bie Fabrifarbeit, befonbers ben jungen Arbeitern, bietet, fernhalt. Dag bas Bufammenfein mit der Familie mahrend des gangen Tages für den Familienvater etwas Ungiehendes und Berlodenbes bat, lagt fich ebenfalls nicht leugnen. Dazu fommt die größere Ungestörtheit in ber Arbeit, Die Freiheit in ber Musbehnung oder Unterbrechung der Arbeitszeit, die Ersparnis des oft ermudenden Beges in die Fabrit u. f. f., alles Umftande, welche die Beimarbeit in angenehmem Lichte ericheinen laffen fonnen. 1)

Betrachtet man aber andererseits die schlimmen Wirkungen der her Heimarbeit, so vermag man der vorgenannten guten kaum mehr froh zu werden. Der Schäden sind so viele und mannigfaltige, daß man ein wahres Mitleid sühlen muß mit den Leuten, welche die bittere Not zwingt, sich ein Arbeitsverhältnis aufzubürden, das oft unchristlich und unmenschlich ist. Die statistischen Angaben über diese Verhältnisse sind häufig geradezu skandalös. Um einen besseren Ueberblick zu ermöglichen, wollen wir der

<sup>1)</sup> Bon den Borteilen, welche die Heimarbeit den Unternehmern bietet, iprechen wir hier mit Absicht nicht. Sie find ja nur das Gegenbild der Rachteile auf Seite der Arbeiter und darum nicht eigentlich zu den guten Birfungen der heimarbeit zu rechnen

Reihe nach die hauptjächlichften ber mit ber Beimarbeit verbundenen Schaden durchgeben und bei jeder Rubrit einige ausgewählte ftatiftifche Belege bringen. Im voraus fei aber jur Bermeidung von Irrtumern folgendes bemertt. Es ift gewiß wahr, daß man bei Angabe von ftatiftischen Belegen nur gu leicht in ben Rapitalfehler verfällt, Gingelvorfomme niffe zu verallgemeinern und fich fo ein falfches Bild von den in Frage ftebenden Berhaltniffen gu tonftruieren. Bas nun die Beimarbeit anbetrifft, fo gibt es ficher auch bier an manchen Orten Berhältniffe, welche erträglich und barum taum gu verurteilen find. Gie find halt rühmliche, aber feltene Ausnahmen, die beshalb auch eine verschiedene Beurteilung verlangen und verdienen. Daß es fich babei um wirfliche, burch besondere Umftande veranlagte Ausnahmen bon ber Regel hanbelt, wird feiner, ber fich einen Ginblid in die Frage verschafft bat, bezweifeln. Bas baber die angeführten Beifpiele anbelangt, jo haben wir beim Durcharbeiten des uns vorliegenden Materials den Gindrud gewonnen, daß wir es hier - die eben gemachte Ginschränfung vorausgefest - in ber Tat mit fogenannten typischen Fällen su tun haben.

Welches sind nun in furzer llebersicht die charafteristischen Schäden der Heimarbeit? Abgesehen von der Konturrenzichädigung, welcher sie die Fabrikanten und Werfstättenbesitzer, bezw. deren Arbeiter aussetz, verteilen sich ihre schädlichen Wirkungen auf zwei Klassen, erstens auf die Deimarbeiter selbst, zweitens auf das tons jumierende Publitum. Beide Seiten mögen einer näheren Ausschhrung unterzogen werden.

Bei der ersten Klasse find zunächst die oft geradezu miserablen Lohnverhältnisse ein Charafteristifum der heimarbeit. Die absolute Abhängigkeit des heimarbeiters von seinem Berleger, auf die wir schon eingangs hingewiesen haben, der Mangel an Schut vor einer Unterdietung durch andere heimarbeiter, die oft ohne jedes Solidaritätsgefühl,

durch die Not gedrungen und um Arbeit zu bekommen, noch unter dem gedräuchlichen niedrigen Lohnsatz zu arbeiten bereit sind, haben hier zum Teil ganz unglaubliche Löhne zur Folge gehabt. Betreffs derer, welche die heimarbeit ohne Not und nur so nebenher betreiben, sind die Lohnsverhältnisse schließlich noch nicht so sehr zu bestagen; sür solche aber, denen die heimarbeit der einzige Berdienst oder doch wenigstens ein unbedingt notwendiger Ergänzungssverdienst ist, sind es buchstäblich hungerlöhne. Greisen wir einige Beispiele heraus. 1)

Das Preffen vom Taufend Saarnabeln wird auf bem Taunus mit 6 Bfg. bezahlt; Die hochfte Tagesleiftung beläuft fich auf 7-8000, mithin ein Tagestohn von 42-48 Pfg. In Bacharach, Rreugnach und St. Goar wird für bas Gros Laubfagen 30-40 Big. bezahlt. Mann und Fran verdienen bei 14ftfindiger Tagesarbeit 9-12 Mf. in der Boche. Doch werden auch noch niedrigere Löhne angegeben. Die Ragelichmiede von hermesteil bei Trier ichrieben 1890 in ber hochwaldzeitung: "Bei beftem Fleiß und tuchtiger Arbeit tonnen wir von 5 Uhr morgens bis 8, ja 9 Uhr abends nicht mehr als 80 Pfg. bis 1 Mf., ausnahmsweise 1.20 Mf. bis 1.50 Mf. verdienen", und fie verfichern, bag von circa 500 Ragelichmieben ber Umgegend feiner über Diefen Lohn hinaustomme. In ber Ruhlaer Pfeifeninduftrie erhalt ein Drechfler für 1 Gros = 144 Stud Magholber-Pfeifchen famt Rohr 1.20 Mf.; für größere Sorten 3-4 Mf. Solg und Bolitur hat ber Arbeiter gut ftellen. Die Spielmaren: Industrie fteht an Riedrigfeit ber Löhne hinter ben bisber genannten nicht gurud. Gine geschidte Binnfoldatenmalerin in Furth ober Murnberg fann bei 10-12ftundiger Tages: arbeit 5 Mf. in ber Woche verdienen. Farben, Lad, Del und Binfel verurfachen einen Abgug von 13%; bleibt Reft 4.35 Mt. = 7 Pig. pro Stunde. Auf dem Erzgebirge ber-

<sup>1)</sup> Angeführt in bem Berliner Protofoll, G. 8-14.

diente 3. B. eine Stöpfige Familie mit der Herstellung eines Spielzengs "Wagen und Pferd" 24 Mt. pro Woche und pro 10 Dutend. Davon gehen aber 14 Mt. ab für Arbeitsmaterial. Eine 6töpfige Familie verdiente durch Ansertigung sogenannter "Zappelmänner" 6 Mt. in der Woche. Ungleich besser stehen andererseits die "Reisendreher" mit einem Wochenverdienst von 12-20 Mt. Die Puppenindustrie weist auch bezeichnende Beispiele auf: Im Jahre 1898 finden sich in dem Lieserbuche einer Puppensleidernäherin solgende Wochenlöhne registriert: Mart 0.60, 1.24, 1.71, 2.20, 2.33, 2.40, 2.44, 2.79, 2.90, 2.95, 3.02, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25, 3.48, 3.51, 3.71, 3.73, 3.86, 4.20, 4.82, 5.02, 5.40, 5.58, 6.00. Im Durchschnitt also 3.33 Mt.

Wir widerstehen der Versuchung, noch weitere bezeichnende Einzelheiten 1) beizubringen; um aber einen befferen Einblick in die vorher behauptete vollständige Abhängigkeit des Heimarbeiters von seinem Verleger zu ermöglichen, teilen wir hier den Arbeitsvertrag mit, der, wie auf dem Berliner Kongreß2) berichtet wurde, von der durch die preußische Regierung beschäftigten Uniformlieserungssirma Sachs in Verlin ausgestellt worden ist:

"Hierdurch verpflichte ich mich, die von der Firma Eduard Sachs jedesmal zur Ansertigung bekommenen Stücke genau nach empfangener mündlicher Instruktion resp. nach der mir vorsgelegten Probearbeit anzusertigen und in sauberem Zustande für den mir bekannten Arbeitslohn abzuliesern. Ich unterwerse mich dem Urteil von 2 Zuschneidern der Firma als Sachverskändigen, denen ich das Recht einräume, nicht saubere und undorschriftsmäßige Stücke auf meine Kosten anderweitig versändern zu lassen, und verzichte in diesem Falle auf jede gesrichtliche Klage. Sollte ich die betreffende Arbeit als gänzlich

<sup>1)</sup> Achnliche Beispiele tamen auf bem Effener Gewertschaftstongreß jur Sprache. Bgl. hierzu auch Schwiedland, Biele und Bege S. 223-224.

<sup>2)</sup> Bgl. Brototoff S. 30-31.

unbrauchbar abliefern, so verpstichte ich mich, den hieraus entstehenden Schaden sosort ohne Einwendung zu ersehen. Ich verpstichte mich ausdrücklich, die mir übertragene Arbeit stets zu dem mir angegebenen Termine, oder, wenn solcher nicht angegeben, spätestens 6 Tage nach Empfang des Materials im Geschäftslofal des Herrn Sachs vormittags von 8—2 Uhr abzuliesern. Bei nicht pünktlicher Ablieserung soll Herr Sachs das Recht haben, die bei mir in Arbeit besindlichen Sachen ohne Rücksicht, wie weit dieselben in der Arbeit gediehen sind, und ohne Entschädigung an Arbeitslohn zurückzuverlangen. Bei Uebergabe von Arbeiten nach Stück endigt das Arbeitsverhältnis mit Rücklieserung der mir übergebenen Stücke."

Solche Klaufeln betreffe unvorschriftsmäßiger Anfertigung der in Auftrag gegebenen Warenstücke find ja an fich nicht jo ichlimm, wenn die Kontrolle in gerechter Beife und ohne Schifane geubt wird. Dag fie aber auch leicht gu willfurlichen Bedrückungen der Arbeiter migbraucht werden tonnen, läßt fich nicht leugnen. Dieje Bedrudung bes Arbeiters von feiten des Berlegers, der in jedem Falle feinen Bewinn im Auge hat und oft in ftrupellofer Beife megen nichtiger Bormande ben Lohn herabmindert, hat auf der andern Seite eine nur gu natürliche Folge: Unredlichfeit bes Arbeiters. Sie gilt manchmal als "jum Beichäft gehörig". Als Beiipiel führt Schwiedland 1) bas fogenannte "Magen" ber bohmifchen Weber an. Gie fuchen burch allerlei Manipu. lationen, burch ein geringes Schmälermachen bes Tuches am Schufgarn zu fparen und verfaufen bas Erfparte. In ber fcon oben ermannten Ruhlaer Pfeifeninduftrie gilt es als felbstverftandlich, bag bie Beimarbeiter fich bas gur Berftellung ber Baren notwendige Dolg fteblen; "fie fonnen fonft gar nicht befteben", verfichert ein Raufmann.")

Ein zweiter großer Schaden der Beimarbeit ift Die gerade hier fehr ftart betriebene übermäßige Frauen= und

<sup>1)</sup> Biele und Bege, Geite 64.

<sup>2)</sup> Berliner Brotofoll S. 10.

Rinderarbeit. Gie hangt notwendigerweise mit den orm: feligen Lohnverhaltniffen gujammen. Der Mann allein ift nicht imftande bei folder Bezahlung bas tagliche Brot für Frau und Rinder ju verdienen, und die natürliche Folge ift, daß diefe mithelfen muffen. Die Frauenarbeit ift am meiften in ber Spielwaren = und Ronfettionsinduftrie. In ber letteren hat fich ber Typus ber "armen Rahterin" in bemitleibenswertefter Form ausgebilbet. Die Beimarbeit an ber Nahmafchine, als Bufchugverdienft gu bem Lohn bes Dannes ober anderer Familienmitglieder betrieben, halt fich noch eber in ben von Gefundheit und menschlichem Befühl gezogenen Grengen; ift bie Raberin aber Bitwe mit unverjorgten Rindern, ober hat fie fonft für erwerbsunfähige Kamilienmitglieber allein zu forgen, bann wird ihre Beimarbeit nur ju oft ju einem mahren Martyrium, dem bann ber Ruin ber überangestrengten Rorperfrafte meift unverhaltnismagig fruh folgt. Auf die gefundheitlichen Schaden einer folden Barforcearbeit werben wir noch ju fprechen fommen. Dier fei nur erwähnt, wie vielen mit Beimarbeit überlafteten Familienmuttern die Beforgung ber Sauswirtschaft und eine geordnete Rindererziehung fast unmöglich gemacht wird. Dr. Alfred Beber, einer ber beften Renner ber beutichen Beimarbeit, ichatt die Bahl ber in diefer Arbeiteart beichaftigten beutschen Frauen allein in der Befleidungsinduftrie auf 226,000. Daß barunter ein guter Brogentfat Familiens mutter ift, tann als ficher angenommen werben. Betreffs ber Ausdehnung der Beimarbeit unter ben Rindern fei bemertt, daß bie beutiche Reichsftatiftit in ber gefamten Induftrie 306,823 gablt; von ihnen ift die Majoritat in der Beimarbeit beschäftigt. Neben den hygienischen Schaben bat eine folche Rinderarbeit unter ben oft bentbar ungunftigften Umftanden einen geradezu verderblichen Ginflug auf die geiftige Entwicklung ber Rinder. Dit Recht wies Agabb bei dem Berliner Rongreg gerade auf Diefen Bunft bin und fagte : "Die Rinderatbeit in der Beiminduftrie hat vielen bon benen, Die jest als Erwachsene barin arbeiten, bas Denfen abgewöhnt".1) Das mit bem 1. Januar vorigen Jahres in Rraft getretene Rinderichutgefet ift zwar auch fur Dieje Rinder gemacht, aber die Kontrolle, Die fonft ichon fcmer ift, wird bier fast unmöglich, einerfeits wegen Mangels an Antoritätsperfonen, welche fie ausüben fonnten, andererfeits wegen Ueberburbung berer, benen fie angewiesen ift, hauptfächlich aber badurch, daß fich bie Beimarbeit ber Rinder nur gu leicht mastieren lagt. - Boblgemerft, Dieje Deimarbeit ift nicht nur fo ein Beschäftigungespiel, es ift mubfame, lange, ichabliche Arbeit, es ift fur ben Lebensunterhalt notwendige Arbeit, Die nicht nach Laune verrichtet und niedergelegt wird. Gie unter ber Rubrit "Rindlicher Tätigfeitetrieb und Beichäftigungeluft" unterbringen gu wollen, wie es in Birflichfeit geschehen, ift ebenfo abgeschmadt als falich. Belche Bedeutung man barum auch in beteiligten Rreifen biefer Rinberarbeit beimift, beweift ein auf bem Berliner Beimarbeiterfongreg verlefener Bericht Des "Ronfeftionar", worin es gegen bas Rinderichungejen beift: "Wenn nun auch noch an die Burgeln ber Arbeitsleiftung gegriffen wird, fo fteht ichlieglich eine Industrie hilflos ba und muß ichuldlos gujeben, wie fie durch angeblich wohlmeinende gefegliche Dagregeln gugrundegerichtet wird".2) Berbot der Sausarbeit von Rindern unter 10 Jahren heißt alfo für die fachfische Textilinduftrie foviel als ihr an Die Burgeln ber Arbeiteleiftung greifen. Bahrhaftig, beutlicher hatte man's faum fagen fonnen!

Ein weiterer Schaden der Heimarbeit ift die uns verhältnismäßig lange Arbeitszeit. Hierüber braucht man nicht viel Worte zu verlieren. Die Sache steht mit der Lohnfrage im innigsten Zusammenhang. Weistens

<sup>1)</sup> Berliner Brotofoll G. 120.

<sup>2)</sup> Berliner Brotofoll G. 22.

wird pro Stüd, Duhend, Hundert ober Tausend bezahlt, der Arbeiter ist also gezwungen, so lange zu schaffen, dis er das für den Lebensunterhalt Notwendige erarbeitet hat. Und daß auf diese Beise Arbeitszeiten von 12, 13, 14, 17, ja 18 und 20 Stunden — wenn auch nicht gerade Tag für Tag — und noch dazu Sonntagsarbeit herauskommen, beweisen die Statistisen. Einige Beispiele, die auf dem Essener christlichen Gewersichaftskongreß referiert wurden, mögen dies belegen: Der sächsischen Lohnstricker arbeitet 14—15, der Kleinseuerarbeiter im Kreis Schmalkalden 14—16, der Sonnesberger Spielwarenarbeiter gar 18—20 Stunden. Bei der Herftellung von Kravatten, Schirmen und Handschuhen fand man in Berlin in der schlechten Zeit eine Arbeitsdauer von 4—5, in der Saison dis zu 16 Stunden. Diese Belege ließen sich leicht vermehren.

Dagu muß man noch bebenfen, unter welchen Um: ftanden meiftens gearbeitet werden muß. Die Bohnunge: perhaltniffe find oft unter aller Rritit, und ba bei ber Deimarbeit - mit teilweifer Ausnahme bes Zwischenmeifterfufteme - Bohnung und Bertftatte meiftens eins find, fann man fich wohl einen Begriff bavon machen, was für Buftanbe fich ba herausbilden fonnen. Dr. Lubben bat 3. B. im Gifenacher Oberland in 5 Ortschaften über die Schlafgelegenheiten ber Beimarbeiter Untersuchungen angeftellt und fand folgendes: 1 mal 1 Bett auf 7 Berfonen, 2 mal 2 auf 10, 4 mal 2 auf 9, 6 mal 2 auf 8, 21 mal 2 auf 7, 5mal 3 Betten auf 10 Berfonen. 218 Beifpiel für Die armfeligften Berhaltniffe biene folgendes von Gar ans geführte, das auf dem Berliner Rongreß ergahlt murbe: "Unvergeglich wird mir ein einaugiger Beschläger fein, ben ich halb vertiert mit Frau und 6 Rindern, bann mit der viertopfigen Kamilie feines hauswirts in einer Stube gu-

<sup>1)</sup> Effener Brotofoll S. 101-102.

sammengepfercht an der unsauberen Arbeit traf — 12 Bersonen in einem Wohnraum! Und doch hatte unser Chklope nicht weniger als 72 Mt. für seine Höhle an Mietzins zu entrichten. Auch hier schliefen die Leute zu vier in einem Bett — nach der bekannten Regel: zwei mit dem Kopse nach auswärts und zwei nach abwärts." 1)

Bu ben oft elenden Wohnungsverhältniffen fommt vun noch eine schlechte Ernährung. Sie ist ebenfalls die notwendige Folge der schlechten Löhne und wird uns nicht wundernehmen, nachdem wir einen Blick in die Lohnverhältniffe getan haben. Die Arbeiter haben eben kein Geld, um sich eine gute Lebenshaltung gestatten zu können. Im Scherz gesagt, aber doch voll bitterer Wahrheit ist der Speisezettelvers, der bei ihnen in manchen Gegenden im Umlauf sein soll: 2)

> Kartoffel in der Früh', Kartoffel in der Brüh', Kartoffel mitsamt dem Kleid, Kartoffel in Ewigkeit.

v. Schlieben, Kreishauptmann von Baugen, hat vor einigen Jahren in der Oberlaufit eine große Anzahl von heimarbeiter-Daushaltungsbudgets zusammengestellt, die zu diesem Kapitel bemerkenswerte Belege bieten.

Die Unterernährung, die schlechten Wohnungsverhalts nisse, die lange Arbeitszeit wirfen notwendigerweise zusammen sehr ungunstig auf den Gesundheitszustand unter den Delmarbeitern ein. Bum Teil liegt in manchen Arbeitsarten schon an sich eine große Gesahr für die Gesundheit, so z. B. in der Zigarrens und Zigarrettensabrikation, in der Holzarbeiterbranche, in dem Maschinens und Handnähen; eine Gesahr, welche durch die engen Arbeitsstätten ohne Schutz-

<sup>1)</sup> Berliner Brototoll, G. 11.

<sup>2)</sup> Berliner Brototoll, S. 14.

vorrichtungen und genügende Beleuchtung noch vergrößert wird. Dauernde Störung der Berdauungstätigkeit, Krantsheiten der Unterleibsorgane, Kurzsichtigkeit, nervöse Erschei, nungen wie Fingerfrämpse und Muskelzittern sind besonders häusige Begleitericheinungen der Heimarbeit in der Konsektionsbranche. Anstedende Krankheiten finden in solchen Familienbetrieben nur zu oft Berbreitung, da meistens eine Absonderung der Erkrankten nicht leicht stattsinden kann. So kamen z. B. in Berlin während 2 Jahren in 3046 Heimarbeiterbetrieben 98 Fälle von anstedenden Krankheiten vor: Diphteritis, Scharlach, Masern, Schwindsucht, Influenza, Keuchhusten, Thphus und Kräße.

Das Schlimmfte aber ift, daß folche Rrantheiten nicht auf ben engen Rreis ber mit Beimarbeit beschäftigten Familien beichranft bleiben, daß vielmehr nur zu große Befahr befteht, fie auch auf andere zu übertragen. Und damit tommen wir gu ben Befahren, welche bie Beimarbeit in diefer Sinficht gerade fur bas tonfumierende Bublifum in fich fchließt. Huf dem Berliner Beimarbeiterfongreß hat Brof. Sommerfeld hierüber eingehende und wenig erfreuliche Angaben gemacht. In Frage fommt Die Rleider- und Baichefonfeftion und die hausinduftrielle Derftellung von Rahrungs: und Genugmitteln. Die Rrantbeiten, um welche es fich handelt, find nach feiner Anficht: Majern, Scharlach, Diphterie, Tuberfuloje, Influenza, Boden, Typhus, Ruhr und Syphilis. Die Gefahr ihrer Berichleppung ift badurch gegeben, daß in den Arbeitsräumen, die ja oft jugleich Bohn- und Schlafraume find, berartige Rrante liegen und jo ichon von felbft und erft recht burch die manchmal große Unvorsichtigfeit und Unfauberfeit Rrantheitsteime auf Die Arbeitswaren übertragen werden. Dr. Dobb ergablt g. B., bag er in Samburg in einer Beimarbeiterfamilie einen icharlachfranten Anaben fand, ben man in Ermanglung bes erforberlichen Bettzeugs mit den in Arbeit gegebenen Ronfeftions.

stoffen zugedeckt hatte. 1) Oft kommt es vor, daß die Kranken selbst noch arbeiten und so um so mehr durch ihre unmittels bare Berührung mit den Waren diese infizieren. So gibt es z. B. in Braunschweig in der Konservenindustrie eine große Zahl Heimarbeiterinnen, von denen Spargeln und Bohnen in der eigenen Wohnung soweit zubereitet werden, daß sie nur noch eingekocht zu werden brauchen. Frauen, welche sich lange mit dem Schälen der Spargel beschäftigen, bekommen an Gesicht und Händen die sogenannte Spargelkräße und arbeiten mit diesen Händen noch weiter. Bei der Zigarettenzherstellung wird die Ware oft mit Speichel verunreinigt. Auf dem Berliner Kongreß erklärte ein Zigarettenarbeiter aus Dresden, er habe es selbst mehr als hundertmal gesehen, wie die Arbeiterin in den Kleister hineinspuckte, wenn er eingetrocknet war! —

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Berliner Protofoll S. 30. Aehnliche Falle führt auch Schwiedland an, S. 102 des obengenannten Buches "Ziele und Bege".

#### XXXXIII.

# Die Moral in der Badagogif.

Unfere Beit fteht fo fehr unter dem Beichen ber Jugend: fürforge, daß fich auch ber wohlmeinenbfte Menschenfreund manchmal bes Bedanfens nicht erwehren fann, als fteuerten wir geradeswege bem fozialiftifchen Butunfteftaat entgegen; beun bom Sauglingsheim bis jum Befellenverein werben Die Rinder des Bolles, getrennt vom Elternhaus, bald ber einen bald ber andern charitativen Unftalt anvertraut; ja auch die Eltern aus den fogen. befferen Ständen werden teile durch die Mobe, teile durch zwingende Umftande veranlaßt, ihre Rinder entweder in Inftituten erziehen gu laffen ober boch fremde Rrafte als Stuten in der Erziehung ins Dans aufzunehmen, die dann oft mehr Ginflug auf die berauwachjende Beneration ausüben als die eigenen Eltern; je mehr auf folche Beije die Erziehung ber Jugend aus bem engften Rreis ber Familie heraustritt, befto mehr werden auch alle, welche berufen find an diefer hochwichtigen nationalen Rulturarbeit mitzuwirten, bei aller Berichiedenheit ber einzelnen Standpuntte in ber Erfahrung einen gemeinfamen Boben ju erreichen fuchen, auf welchem bann jeber weiterbauen foll und fann nach feinem beften Biffen und Bewiffen. Schliegen fich Die verschiedenen Richtungen von einander vollftandig ab, fo geht für jede Beiftesftromung eine Summe von Arbeit und Erfahrung verloren, mabrend

doch eine aus ber anderen lernen und irgendwelchen Rugen ichopfen fann. Prüfet alles und behaltet bas Befte!

Bon solchen und ahnlichen Erwägungen geleitet, kommen wir bazu, ben Lesern einer für das katholische Deutschland bestimmten Zeitschrift, über ein Buch zu berichten, welches, der Feder eines akatholischen Autors entstammend, auch der Beachtung derer in hohem Grade würdig ift, die als strengsgläubige Katholiken auch ihre Jugend zur Glaubenssestigkeit und Ueberzengungstreue erzogen wiffen wollen.

Der Brivatdozent für Philosophie an den beiben Dochfculen in Burich Dr. Fr. B. Foerfter hat eine "Jugend. lehre" geschrieben, welche bereite in 7000 Exemplaren verbreitet ift.1) In feiner harmonischen Bereinigung von Theorie und Praxis ift das Buch einzig in feiner Urt; ber wiffenschaftlich gebildete Babagoge weiß faft auf jeber Geite zu erzählen, wie er feine Unichauungen und Grundfate im praftischen Leben verwertet und erprobt hat, und gerade baburch weiß er auch benjenigen gu feffeln, ber bei gang anderem Stand. punft in manchen Bunften andere Rejultate erzielt bat; übrigens fpricht ber Berfaffer in vielen Fragen allen benen aus dem Bergen, die gerade in der Erziehung und im Unterricht ben Mechanismus und die Tagwerferarbeit verabichenen und nach pinchologischen Grundfagen individuell gu wirten bestrebt find. Die Erziehung und bis gu einem gewiffen Grad auch ber Unterricht foll nicht blog die Berftandesbildung befordern, fondern vor allem Charaftere ichaffen; bas ift ber leitenbe Bebante bes gangen Buches. Dabei wird jeboch feineswegs einem langweiligen und beshalb erfolglofen Moralpredigen bas Bort geredet; ber Berfaffer wird eben ichon oft ahnliche Erfahrungen gemacht haben, wie der Schreiber Diejer Beilen, ben ein in jeder Sinficht gut veranlagter Knabe einmal gebeten bat, dabin gu wirfen,

<sup>1)</sup> Erfchienen bei Reimer in Berlin. 724 Seiten. Breis brofchiert 5 M., gebunden 6 M.

daß ihm doch ja die Eltern auf Weihnachten tein lehrreiches Buch schenken sollten. Man verlangt vom tüchtigen Arzt nicht, daß er mit den Patienten über den Inhalt seiner Wissenschaft verhandelt, wohl aber, daß er die Resultate der medizinischen Forschung zum Segen der leidenden Menschheit verwendet; mutatis mutandis gilt dies auch von der Theologie in Schule und Schulbüchern. Wer sich ganz und gar in die Kindesseele hineindenken und hineinfühlen kann und die täglichen angenehmen und unangenehmen Erfahrungen des findlichen Lebens zum Mittelpunkt für alle Belehrungen, Mahnungen und Warnungen macht, der hat die richtige Moral in der Pädagogik.

Eine solche dem Urteil des Kindes angepaßte und seinem eigenen ersahrungsgemäßen Wollen und Empfinden unmittelbar entsprechende Woral bietet unsere "Jugendlehre" auf
mehreren hundert Seiten, und der Fachgenosse wird bei vielen
dieser zahlreichen Beispiele, die nicht nur theoretisch ausgedacht,
sondern zum großen Teil praftisch angewendet worden sind,
manchmal an das Ei des Kolumbus erinnert werden. Auf
diese Weise können wirklich dem jugendlichen Herzen Tugenden
nahegebracht werden, die ihm, streng genommen, sehr ferne
liegen, wie Feindesliebe, Geduld und Sanstmut u. a. Auch
für das Kind hat Goethes Wort Geltung und Bedeutung:
Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur das Leben
lehrt jedem, was er sei.

Bevor wir auf den Inhalt des Foerster'schen Buches näher eingehen, ist es notwendig den Standpunkt kennen zu ternen, welchen der Berfasser gegenüber Christentum und Kirche einnimmt; hören wir ihn selbst: "Benn der Berfasser in den von ihm gebrachten Beispielen ausschließlich soziale und natürliche Begründungen des Sittlichen verwertet und den Appell au religiöse Vorstellungen und Gefühle vermeidet, so entspricht das der besonderen Aufgabe seines Buches. Er verwahrt sich aber ganz ausdrücklich gegen das Mitzverständnis, als stehe er damit auf dem Boden jener Radikalen, welche

in Erziehung und Leben bie Religion burch bloge Moral erfeten wollen. Gerabe die padagogische Pragis hat in ihm die Ueberzeugung von ber unverganglichen ethischen und pabagogifchen Bebeutung ber Religion aufs hochfte verftarft." Der Autor wirft in einem Schweiger Ranton, wo man ahnlich wie in Amerita in ber öffentlichen Schule Religionsunterricht nicht erteilt, ausgehend von ber, wie es scheint, auch fur Foerfter geltenben Meinung, als werde baburch bie Freiheit ber andersbenfenden Eltern beeintrachtigt. In feinen theoretischen Ausführungen bagegen zeigt ber Berfaffer in Form und Inhalt fo viel Ehrfurcht vor ber Sl. Schrift, vor Chriftentum und Rirche, bor fatholifchen 3bealen, wie Behorfam, Reuschheit ufm., daß der fatholische Lefer um fo lieber bas Wahre und Gute in ben fonfeffionell neutralen Beifpielen entgegennimmt; im Begenfat zu ber vielfach beliebten Devije: Catholica sunt, ergo non leguntur, fennt Foerfter auch fatholische Antoren und ftimmt ihnen vielfach zu. 1)

Es gibt wohl keine Seite in Erziehung und Unterricht, die unbesprochen bleibt. Der Grundgedanke besteht, wie bereits angedeutet, in der Forderung, Geistesbildung und Herzensbildung müßten in Harmonie zu einander stehen. "Wir rühmen unser Zeitalter", heißt es einmal, "weil es durch Telegraph und Telephon, durch Eisenbahnen und Schnelldampfer die Menschen mit tausend neuen Fäden aneinandergefnüpft habe — in Bahrheit haben uns aber alle diese Dinge bisher nur weiter von einander entfremdet; benn in der atemsoson Hast des modernen Lebens bleibt uns zu wenig Ruhe mehr, um über uns selbst und über unsere Mitmenschen nachzudenken und so werden wir immer blinder und immer gereizter im gegenseitigen Berkehr, entfernen uns immer weiter von der inneren Sammlung, in der allein der

<sup>1)</sup> Das Augustinuszlint: "ama et fac, quod vis' ift ungenau; es muß heißen: "dilige et quod vis fac." (In ep. Jo. 7, 4.)

Friede mit den Menschen über uns sommen kann. Wir entbeden den Nordpol und erschließen dunkle Kontinente, wir durchleuchten mit neuen Strahlen unser ganzes Knochengerüft, Fernrohr und Mikrostop enthüllen täglich neue Welten, aber mitten in diesem großem Zeitalter der Entdeckung sind wir in vielem innerlich ärmer geworden, wir haben keine neuen Methoden zur Durchleuchtung der menschlichen Seele gefunden und unsere Organe zur Entdeckung des inneren Menschen mit all seinem Bedürfen und Sehnen sind eher gröber als seiner geworden". Nach diesen gewiß richtigen Erwägungen soll die Jugend in das Leben einzgeführt werden.

"Gine große Angahl von Rnaben hat bas lebhaftefte In= tereffe für die Bunber ber mobernen Technit, fie experimentieren icon fruh mit Eleftrigitat und lefen von neuen Siegen bes Weiftes über bie Elemente weit lieber als von Rriegen und Abenteuern. Man benute biefe Intereffen und ftelle bie Gelbitbeherrichung bar als ein Bunder ber menschlichen Technit, als ben bochften Triumph bes Beiftes über bie Elemente. . .. Much Die moralischen Rrafte bes Menschen werben am eheften bei Reibungen erzeugt, die Funten, die es bann gibt, find die aus bem inneren Menschen tommenben Billensträfte. . . . 3ch machte die Knaben in meinem Unterricht barauf aufmertfam, daß man morgens, wenn man recht eilig ift, beim Bufchnuren ber Stiefel gegenüber etwaigen Anotenbildungen Gebuld und Rervendisziplin üben, alfo burch geeigneten Umgang mit bem Stiefel moralifche Rraft erwerben fonnte, wobei wir uns auch darüber berftanbigten, daß in unferer Beit ber mabre Beld nicht ber fei, ber einen Anoten gerichneiben und gerreißen fonne, fondern ber Die Weduld habe, ibn forgfältig gu lofen."

Sogar im Sprachunterricht weiß Foerster Anknüpfungspunkte zu finden für zwanglose moralische Bemerkungen, insosern die Sprache aufgefaßt wird als die Runst, andere verstehen zu lernen.

Die Anwendbarfeit folder Moral für die Religions-

lehre ergibt fich wohl von felbst; in ber Religion ruht erft bie mahre Rraft für biese Moral.

Unf Grund eigener Erfahrung fernt ber fo erzogene junge Menich auch die inneren Rampfe bes Mitmenfchen, Die Belt bes fremden Leibes begreifen und murdigen, wird gerecht und milb im Urteil über andere und im Berfehr mit anderen. Das Mitgefühl, Diefer ichone Bug edler Menichlichfeit, dem der Beiland felber fein Berg nicht verschloß, tann nicht von außen in bie Geele hineinfommen, es muß eine "pinchologische Tatfache" fein. Huch ernfte tiefangelegte Ergieber in Saus und Schule franten vielfach an bem Borurteil, die Ginführung ber Rinder in die wirfliche Welt mit ihren Licht- und Schattenseiten, soweit biefe bem jugenbs lichen Auffaffungevermögen juganglich und burch bie gewöhnlichen Befege bes Lebens nabe gebracht werden, falle wie ein gerftorender Reif auf die jungen Bergen und beeinträchtige bas Jugendglud : im Begenteil, gur rechten Beit und in ber rechten Beije liebevoll geleitet zu werden in Mitte von irgend welchem inneren ober außeren Leib, aufmertfam gemacht zu werben auf Die innerliche, bilbenbe Rraft bes abstine und sustine im Menschenleben, bas bebt ben jugendlichen Mut zu frischem Bagen; mit Recht fagt ber Frangoje: Qui peut souffrir, peut oser. Die Rraft ber Beduld und ber bienenben Liebe fann bort nicht gedeihen, wo der Menich nur in ber Erfüllung feiner eigenen Buniche und in der Befriedigung feiner Leibenschaften fein Blud fucht.

Foerster kommt u. a. auch zu sprechen auf die in sozialer Sinsicht gar nicht so unwichtige Frage der Stellung der Kinder gegenüber den dienenden Klassen; der als Zeitübel betlagte Dienstbotenwechsel geht nicht selten auf die Brutalität zurück, mit welcher Kinder den Dienstboten entgegenstommen, ohne daß es Eltern und Vorgesehte sehen oder sehen wollen. In einer sehr beherzigenswerten Darlegung dieser Sache betont der Versasser mit Recht, die größte Bildung bestehe darin, daß man wisse, was man anderen

aufladet, und daß es daher bildender sei als eine Reise in fremde Länder, wenn ein Knabe gelegentlich auch einmal den Dienstboten arbeiten helse; für die Erziehung der Mädchen dürste dieser Bunkt von besonderer Bedeutung sein; die besten jungen Mädchen sind ersahrungsgemäß die, welche nie ohne Arbeit sein können.

Ohne Gelbstbeherrschung - fo fchrieben wir einmal im vorigen Jahrgang Diefer Beitschrift - fonnte Die gefellichaftliche Ordnung feinen Tag befteben; aber auch biefe Gelbstbeherrichung mare nur innere Unmahrheit und Seuchelei, wenn fie nur aus rein außerlichen Brunden ber Etifette und des Egoismus hervorginge. Diefe Gelbitbeherrichung aus den höchsten religiofen Motiven ift ber wesentliche Inhalt bes driftlichen Lebens; wenn auch Foerfter bei feinen gahlreichen Beispielen, durch die er Behorfam, ftrenge Bahrheits= liebe und Offenheit, Geduld, Berträglichfeit ufm. praftifch gu lehren versucht, von religiofen Beweggrunden, wie bereits bemerft, absehen muß, so wird doch gerade ber chriftliche und fatholifche Ergieber Diefen ichonen Beifpielen burch die Macht ber Religion und ihrer Mittel noch mehr Rraft verleiben fonnen; wer die Menschenseele fennt mit ihrer Schwachheit und Unbeftandigfeit, dem wird eine bogmenlofe Moral, ein Chriftentum ohne positive Gottesoffenbarung vorfommen wie der Berfuch eines Ertrinfenden, fich felbft am Ropf aus bem Baffer herauszugiehen. Dit biefer Betonung ber positiven Religion und damit auch bes gottlichen Gebotes foll indeg feineswege gejagt fein, die Unterwerfung bes menschlichen Willens unter Die Befege einer vom himmel ftammenben und jum Simmel führenben Moral muffe oder burfe auch nur gedanfenlos und fataliftifch fein; die Frende an der Bflicht, bas innere Blud im Bewußtfein beziehungsweise in ber hoffnung des gottlichen Bohlgefallens nimmt bem Bebot ben Stachel; ber Behorfam des Chriften ift eine freie fittliche Tat. Unter Diefem Befichtspunft foll Die Jugend an Behorfam und Autorität gewöhnt werben; auch

hiefür weiß Foerster zahlreiche überaus lebenswahre Beispiele anzusühren; die ganze Disziplin des inneren und äußeren Lebens soll immer mehr Selbstdisziplin werden, auch die ernsten Magnahmen, die ein besorgter Erzieher nicht entsbehren kann, sollen von Seite der Zöglinge mit freiem Willen angenommen werden.

Bir fonnen auf Grund vielfacher eigener lebung und Erfahrung nur beiftimmen, wenn ber Berfaffer fagt, man muffe dem Schuldigen das Bejen feiner Schuld badurch jum Bewußtfein bringen, daß er irgend eine Leiftung ber Gelbstbeherrichung als Guhne ju vollbringen habe. "Man laffe bas Rind in folchen Fällen felber mahlen, bas berftarft bas Befühl ber freiwilligen Buge". Der Berr Berfaffer wird nun febr erftaunt fein, wenn wir fonftatieren, daß wir von jeber dieje Bahl haben vornehmen laffen, und bag viele Rinder fich bann als folche freiwillige Buge bie bom Berfaffer mit außerfter Scharfe verurteilte forperliche Buchtigung ausgebeten haben. Bir balten an ber Ruglichfeit und moralischen Bulaffigfeit Diefer Strafart unter gewiffen Bedingungen fest, nicht aus gebantenlosem Ronservatismus gegenüber einer burch Bibel und Bolferfitte geheiligten Tradition, fondern auf Brund beständiger ernfter Brufung und Beobachtung.1) Es ift nicht die bei fcmachen Eltern, besonders bei Müttern, herrschende fogen. humane Richtung, der leider von Geite berer, die anderer Richtung find, nicht gehörig entgegnet wird, welche Foerfter jum entschiedenen Wegner diefer Strafart macht; bavor ichutt ihn fein hober fittlicher Ernft und feine genaue Renntnis bes Lebens; hugienische und moralpädagogische Brunde find es vielmehr, die ibn gu feiner Stellung bewegen. Borausgefest, bag ber

Erfreulicherweise — für unsere Anschauung — hat der Magistrat der Haupt- und Residenzstadt Minchen in seinen am 15. Marz 1905 erlassenen Sahungen für die Fortbildungsichulen dieses Disziplinarmittel aufgenommen.

Ergieber felbit erzogen ift und baber feine Leibenschaften beberrichen fann, wird er nie im Born und in ber Erregung ftrafen, nie, bor er bas Rind von feiner Schuld fibergengt hat. Daber wird auch die forperliche Strafe bes flugen und magvollen Ergiebers feine gefundheitliche Schabigung im Gefolge haben, um fo weniger, wenn bas verwerfliche, weil immer gefährliche Schlagen auf ben Ropf vermieben wird. Wir beftreiten nicht, bag torperliche Strafen fexuelle Anormalitäten weden fonnen; bies ift indeg erfahrungsgemäß nicht felten auch bei forperlichen llebungen, befonders bei gewiffen Turnubungen, wie 3. B. Rlettern, ber Fall; beshalb wird niemand die Berechtigung bes Turnens ober auch nur bestimmter Uebungen leugnen wollen; in beiben Fallen wird ber Ergieber, welcher bas Bertrauen und die Liebe feiner Röglinge befigt - und bas ift nebenbei bemerft überhaupt die Brundvoraussetzung fur die moralische Birffamleit jeder Strafe - von bem Sachverhalt Renntnis befommen und bann wiffen, mas er zu tun hat. Im übrigen wird man wohl, ohne naiver Optimift gu fein, fagen burfen, bag Sabiften und Dafochiften bei Erziehern und Boglingen Gottlob Ausnahmen find und daß wie in allen Fallen, fo auch bei ber forperlichen Strafe ber Digbrauch ben rechten Gebrauch nicht aufheben muß. In moralpadagogischer Sinficht find wir entichiedene Begner bes Foerfterichen Stands punftes, weil wir an ber forperlichen Strafe fefthalten nicht als einem Universalmittel, fonbern als an einem Blied einer langen Reihe und weil wir die individuelle Beranlagung bes Rindes und Die Ratur ber Berfehlung ebenfo betonen, wie ben beiligen Ernft und die unerschütterliche Rube des Erziebers. Die Entwürdigung und Bernichtung bes Ehrgefühle ift um fo weniger zu fürchten, je allgemeiner Die Boglinge überzeugt find, daß auch Diefe Strafe nichts anderes ift, als eine im Intereffe bes Rindes gelegene vaterliche Fürforge und zugleich ein Aft ber Gubne und Berechtigfeit. Der Berfaffer halt mit Recht fo viel auf Die Erfahrung und gerade diese hat uns zu unserem Stands punkte geführt. So mancher Leser wird vielleicht in danks barer Pietät sich an so manche Idealgestalt erinnert haben, die ihn in der Kindheit seligen Tagen mit liebevoller aber streuger Hand geführt hat.

In ben wichtigen Fragen ber fexuellen Babagogit wird fein Ergieber, ber bie Mugen offen bat, in Abrede ftellen wollen, daß hier die Badagogit, namentlich in großen Städten, die Bflicht der Auftlarung bat. Bohl wenige Eltern haben eine Renntnis, wie weit ihre Rinder bereits reif find in Theorie und Pragis, Mergte und Seelforger wiffen zur Benuge babon zu ergabten. Go vielen neueren Autoren, welche bas Chriftentum fchmaben wegen feiner Rudfichtslofigfeit gegen die phyfifche Seite bes Beichlechts. lebens, halt Foerfter ebenso icharf wie treffend entgegen daß bas Chriftentum gu einer Beit in die Welt eingetreten ift, in welcher die Folgen einer naturaliftischen Auffaffung bes sexuellen Lebens anschaulicher als je vor Augen lagen und daß die Apostel feine großen Rinder waren, sondern Manner voll Menschenfenntnis, die recht gut wußten, wie bas feruelle Leben von Sinnlichfeit und Brutalitat bedroht und deshalb für ben benfenden und jehenden Menichen ber Beilung und Beiligung überaus bedurftig ift. Bir betrachten es ale eine Unterlaffungefunde, wenn die berufenen Leiter ber Erziehung in fehr unangebrachter Bruberie es verfaumen, ben Biffensburft ber ihnen anvertrauten Jugend in ernfter, rubiger, ben Stempel ber Bahrheit an fich tragender Beije zu befriedigen; wenn die Rinder bei ihren befannten Fragen nach dem Bober bes menschlichen Leibes von Eltern und Erziehern borich gurudgewiesen oder mit törichten Ammenmarchen abgespeift werben, bann ichopfen fie Die Renntnis bes Lebens aus truben Quellen und werben fich vielfach erft flar über Recht und Unrecht, wenn fich bereits physische und psychische Schabigungen geltend machen. Die Jugend aufflaren über ben Bwed, ben ber Schöpfer dem Organismus des Menschen und dessen einzelnen Organen gegeben hat, und sie hinweisen auf die furchtbaren Folgen der Berkennung dieses Zweckes, und dies alles wohl am besten in der Zeit, wo die Kinder mit solchen Fragen und Zweiseln kommen, das scheint uns eine Hauptausgabe der Erziehung in der Gegenwart zu sein; wir können die Jugend vor sittlichen Gesahren als solchen nicht absolut bewahren, deshalb müssen wir ihr dieselben zeigen und ihr die Hilfsmittel zur glücklichen Ueberwindung bieten; an solchen sehlt es ja gerade uns Katholisen am wenigsten. So kommen wir denn auch in diesem wichtigen Punkte wie in so vielen anderen Fragen zurück auf die Notwendigkeit der Selbstbeherrschung, des Opsermutes, der Opserfreudigkeit als Grundlage des edlen, des christlichen Charakters.

Das Leben wird stets bafür sorgen, daß der alte Menander Recht behält mit seinem Sinnspruch: O ui, dageig är Igwag od nacdeverat, und dafür müffen auch die beiden Bissenschaften sorgen, von denen die eine ins Leben einführt und die andere das Leben veredelt: Pädasgogif und Moral.

P. Rupert Jub O. S. B.

#### XXXIV.

# Die Soziologie ale Sozialethit.

Bon hofrat Dr. Otto Billmann (Salzburg). ',

Wir haben unfern Rurius als fogiologifchen angefündigt und damit einen Ausdrud gewählt, der in mehrfachem Betracht wenig ansprechend ift. Der Rame ift eine iprachliche Difbildung, eine vox hybrida, halb lateinisch, balb griechisch, nicht viel beffer als Dool und andere moderne Bortmonftra. Er ift geprägt von Auguft Comte, bem Bater der fogenannten positiven Philosophie, die in Bahrheit bas Gegenteil ihres namens ift, nämlich: negierenbe Unphilosophie. Soziologie ift bort gleichbedeutend mit Soziale phhfit und fie erhalt bie Aufgabe, ben Sozialforper gu untersuchen, wie es die Physit mit ben Raturforpern macht. Diefe Soziologie preift fich ale bie ber Reuzeit einzig ents fprechende Form ber politischen Biffenschaften an, zu welcher beren altere Bearbeitungen fich verhalten wie die Aftrologie gur Aftronomie, die Alchymie gur Chemie. Beradegu martt= ichreierisch iprechen Comte's Anhanger bon Diefer neuentbedten Biffenschaft, fo bag man auch in Diefem Betracht an bas Dbol erinnert werben fann.

Wonu nun, fonnte man fragen, hier einen Husbrud verwenden, ber aus einem naturaliftifchen, uns chriftlichen

<sup>1)</sup> Borlefung, gehalten am 17. August 1905 jur Eröffnung bes Salzburger fogiologischen Rurjus (vom 17. bis 25. August 1905).

Gelehrten gegnerischen Milieu stammt? Ja, liegt nicht eine Gesahr darin, mit dem Terminus zugleich darin eingewachsene Borstellungen anzunehmen? Man erzählt von den Kosaken-pferden, daß sie, von Feinden erbeutet, für den sie besteigenden Reiter unlenksam seien und ihn troß seines Sträubens in das Kosakenlager, also in die Gesangenschaft führen. Ist nicht der Name Soziologie ein solches Kosakenpferd, das uns unversehens in das Lager der Positivisten entführen kann?

Bas junachft den naturaliftischen Sinn des Ansdruckes Sogialforper betrifft, fo ift er in ben Ramen erft hineingelegt, benn ber Bergleich ber menschlichen Befellichaft mit dem lebenden Rorper ift uralt und wird gerade von Staats- und Gefellichaftslehrern idealer Denfrichtung verwandt. Der indische Mythus lagt die Stande, Raften, aus ben Teilen bes Urmenichen Burufcha entstehen; Menenins Agrippa führt mit ber Fabel von Magen und Gliebern Die ausgewanderten Blebejer in die Stadt gurud; Blato forbert, daß die Bemeindemitglieder Luft und Leid fo innig teilen jollen, wie die Leibesglieder.1) Geneca fpricht von einem Sozialforper der Menschheit: "Bir alle find Glieber eines Riefenleibes, als Berwandte hat uns die Ratur geboren, ba fie une aus gleichem Stoffe und ju gleicher Bestimmung ins Leben gerufen".2) Allbefannt ift, wie die Sl. Schrift, besonders der Apostel Paulus, die Rirche als spirituellen Organismus charafterifiert. Der Scholaftifer Johannes von Solisbury nennt Die Befellichaft "einen Rorper durch Gottes Buade belebt, durch bas Rechtsgebot in Bang gefest und burch bas Stener ber Bernunft geleitet".3) Ins Raturaliftifche gieht ben Bergleich von Befellichaft und Rorper erft Thomas Dobbes, ber alle Philosophie als Körperlehre

<sup>1)</sup> Rep. V. p. 462 u. 463.

<sup>2)</sup> Ep. 95, 52.

<sup>3)</sup> Policraticus V, 1 im Anichluffe an eine Blutarch gugeschriebene Schrift Epistola ad Trajanum.

erflart, die Gefellschaft als einen fünftlichen Körper, ein arte factum, als den die Einzelmenschen in sich schlingenden Leviathan, den Staat, zu deffen Organen er auch die Kirche rechnet.

Er ift ein Borlaufer von Comte, und boch liegt bei letterem eine Milberung Diefer Sozialphpfif vor, Die fich in bem Ramen Gogiologie ausspricht. Die Gingelmenichen find bei Comte nicht Leviathansfutter, fonbern Benoffen, socii, gruppierte, gefellte Sozialmolefule. Er fennt neben bem Staate noch andere Befellungen und legt auf beren consensus Gewicht. Damit aber wird alteren Ginfichten ein wenngleich bedingter Butritt gewährt. Die alten Philofophen fennen auch eine Wehrheit von Befellungen Die nicht unterichiedelos im Staate gusammengeschmiedet find. Ariftoteles geht in feiner Bolitit bon bem Begriffe: Bemeinichaft, xorrwria. aus; er fieht im Saufe, nixoc, und ber Dorfgemeinde, xujug, vorftaatliche Gebilbe. Go ftellt er benn auch neben die Bolitif Die Defonomit, welche gunachft, ihrem Ramen entfprechend, Lehre von ber Dauswirtschaft ift, aber icon bei ihm die Wendung ins Große erhalt, Die Anfange der Bolfewirtich aftelebre, Chrematiftit aufnimmt. Es tritt ichon hervor, daß ber Birtichaftsverband, bas Befüge ber Stanbe und Berufsarten, nicht mit bem Staate identisch ift. Reben folden vorstaatlichen Berbanden, fennen aber die Alten auch über ftaatliche; ber Riefenleib, von bem Seneca ipricht, ift ein folcher; ebenfo bie societas humana, auf die Cicero fo oft gu fprechen tommt; aber auch ben Religionsverband beben Die Alten über ben Staat hinaus; niemand wurde das Delphische Drafel und Die Myftenverbande als Staateinstitutionen angesehen haben, wie ber Anglitaner Dobbes bie Rirche. Richt von ben Alten. fonbern bon ben mobernen Staatsichwarmern gilt es, baß fie alles Sozial-lebendige ftaatlich intruftieren laffen wie ber Rarlebaber Sprudel hineingelegte Blumen und Breige.

Bas die großen antiken Denker vor solcher Berkehrtheit bewahrte, war ber Umstand, daß sie mit dem Begriffe der Gemeinschaft den des Gutes verbanden. Die aristotelische Politik beginnt mit dem Sate: "Jede Gemeinschaft besteht um eines Gutes willen", und Cicero nennt den weitesten Berband der Menschen: societas et communicatio utilitatum. 1) Dieses Gut ist ein gemeinsames, der Einzelne hat Anteil daran. Die Gemeinschaftsgüter sind mehr als die persönlichen, wie Gesundheit, Schönheit, Krast; sie sind über persönlichen, die Gesundheit, Schönheit, wie Gesund der zielben, aber steht zugleich in ihrem Dienste, wie wir sagen: der guten Sache dienen, sich der Wissenschaft widmen, dem Baterlande seine Kraft weihen.

Den Inbegriff dieser Güter bezeichneten die Alten mit dem Ausdrucke: Altäre und Herde; im Kampfe pro aris et socis wurde ihnen das Bewußtsein jener communicatio utilitatum lebendig. Die Formel stellt die der Gottheit unmittelbar verdankten Güter mit denen zusammen, welche das im Hause, in der Familie entsprießende Gemeinleben verarbeitet. Bon ihnen erscheint, was der Staat, also das Gemein wesen, die res publica, bietet, in die Mitte genommen.

Diese Berknüpfung des sozialen und individualen Elementes und Berichränkung des Gemeinschafts- und Gütersbegriffes danken die Alten der Einsicht, daß die menschlichen Dinge nur als zusammengeschlossen in der sittlichen Welt zu verstehen sind und den Gegenstand einer die Physikergänzenden, die Weisheitslehre ausgestaltenden Wissenschaft der Ethik oder Moralphilosophie, bilden. Diese ist ebensowahl Lehre von den persönlichen seistungen, den Pflichten den Tugenden, und den persönlichen Leistungen, den Pflichten wie sie Lehre von Gemeinschaften. Gesehen und Gütern ist.

<sup>1)</sup> De fin. V, 23, 65.

Insofern lettere auch das fittliche Leben des Einzelnen tragen und bedingen, tann die ganze Ethik der Alten: Sozialethik heißen.

Diese Grundanschauung ist durch das Christentum geläutert, bestätigt, besessigt, ergänzt worden. Es hat den Gesellungen eine höchste, überirdische zum Abschlusse gegeben, die Kirche; in ihr ist der schwankende, formlose Menschheitsverband der Alten zu einem lebenskräftigen, charaktervollen Sozialverbande erhöht worden; die Reihe der Güter hat in den spirituellen ihren Abschluß gefunden, die nicht wie die intellektuellen einer Minderzahl vorbehalten sind, sondern auch den Armen im Geiste Anteil gewähren.

Benn wir auf unfern Ausgangspunft, ben Ausbrud , Sogiologie', jurudbliden, fo fonnen wir nunmehr angeben, mas wir von dem damit Bezeichneten annehmen, mas ablehnen. Bir nehmen an die Bahl bes Bortes socius, societas, weil damit die Ginichnurung ber gesuchten Biffenfchaft auf ben politischen Berband, ben Staat, aufgegeben ift, und alle Urten und Formen ber Gefellung gleichmäßig in ben Gefichtstreis treten. Wir nehmen auch bas Bleichnis bom Sozialforper an, indem wir dabei ben organischen Körper im Ange haben, nicht ein mechanisches Rolleftiv= gebilbe, vielmehr ein folches, bas einen immanenten Bwed verwirklicht, ben es nicht mit Bewuftfein felbft fest, ber ihm vielmehr vorgezeichnet, in jedem Bliebe ber Befellichaft vorangelegt ift, wie ber Teil vorgebacht ift im Bangen, wenngleich bas Bange fich fur uns erft aus ben Teilen Bufammenfest. In Diejem Ginne fonnte Ariftoteles fagen: "Der Staat ift vor dem Einzelmenschen", was auch ber Sinn des Bortes: Unus homo, nullus homo ift. Bir nehmen bas Bild bom organischen Rorper um fo lieber an, als darin die Dehrheit ber Sozialverbande fogar boppelt jum Ausbrud fommt : ber organische Rorper besteht ja nicht nur aus einer Mehrheit von Gliebern, fondern ift ein Ineinander bon mehreren Spftemen : bem Rnochens, Dinstels,

Abern-, Nervensustem, wie der soziale Körper jene nach ben Gutern bifferenzierten Berbande: Saus, Birtichaftsverband, Standesustem, Staat, Rirche ineinander verschränft zeigt.

Soweit eignen wir uns die Soziologie an; was wir aber ablehnen, ift deren Gleichsetzung mit der Sozialphysik, worin eine Preisgebung der sittlichen Welt liegt, die wir abwehren, indem wir die Ethik, als die Ergänzung der Physik, zu unserer Basis machen.

So ift uns die Soziologie Sozialethit. Aber, muffen wir uns fragen, besiten wir eine Ethik, welche der Fulle von Aufgaben gewachsen ift, die an die Gesellschaftsforschung heutzutage herantreten?

Daß wir die Brundlagen dagu in der Moralphilosophie ber Alten, der Rirchenvater und der großen Scholaftifer haben, fann unfere bisherige Darlegung zeigen, aber bas Fundament ift noch nicht bas Saus, und das Bertrauen auf jenes bringt uns noch nicht unter Dach und Fach. Es ware nun gunftig, und es ftunde zu erwarten, daß fich in der Reugeit neben jener Sozialphufit, wie fie hobbes und Comte vertreten, auch eine Sozialethit entwidelt hatte, bie une mablverwandt und unfere Bundesgenoffin mare Aber in Diefer Erwartung werden wir enttäuscht. Thomas Budle, ein Befinnungegenoffe ber Sozialphyfiter, fagt von ber Entwicklung der Ethif: "Die fustematische Behandlung der Moral erreichte ihren Bohepunkt im 13. Jahr. hundert, nahm dann reigend ab und war am Ende bes 17 in ben meiften givilifierten Landern erlofchen." 1) Erloichen - ein recht anmutiger Ausbrud -, erloschen wie ein Schadenfeuer, wie eine Epidemie. Im übrigen trifft feine Angabe gu: im 13. Jahrhundert, der Beit des hl. Thomas pon Aquino, und burch biefen erreichte die fpstematische Moral einen Sobepunkt. Auch ihre Abnahme im 17. Jahr-

<sup>1)</sup> Geschichte ber Bivilisation in England, übersett bon A. Ruge. I, 1. 3. 163. Unm. 26.

hundert bezeugen die Beitgenoffen; ber gelehrte Morhof fagt: "Die Sittenlehre wird nachläffiger betrieben, als recht ift; bes Difpute barüber gibt es genug, gefunden und gediegenen Lehrbetriebes ju menig";1) und er fügt bingu, er tonne bei ber Unführung ber einschlägigen Literatur furg fein, ba er bie Scholaftifer ichon fruber behandelt habe; er ftellt bieje alfo noch nicht wie Budle außerhalb ber givilifierten Belt. lleber ben Grund des Berfalls ber Moralphilojophie fagt Beinrich Ritter: , Bo fich Die Theologie mit bem weltlichen Leben gu tun macht, liegen ihr gunachft Fragen bes fittlichen Lebens por; von einer Philosophie aber, welche fich vorherrichend auf Mathematit und Phyfit ftutte, fonnten Diefe Fragen nur vernachläffigt werben. Dag Die Ethit verfümmerte, fann wohl faum bezweifelt werben; für bie großen Beftaltungen des fittlichen Lebens in Staat und Rirche wußte man fein Befet zu finden; man betrachtete fie als Erzeugniffe willfürlicher Bertrage, wenn nicht gar als Früchte bes Borurteils, bes Betrugs, ber Leibenschaft. " 1) Das Phantom bes "Bejellichaftsvertrages" hat wefentlich gur Berfegung der Moral beigetragen; er beruht auf der Borftellung ber jouveranen Individuen, benen ja Rant bas flangvolle Bradifat ,autonom' gufprach. Mit dem Naturalismus arbeitete feitbem ber Autonomismus jufammen, beute wenigftens mit offenem Bifier. Fr. Riepfche erflarte freimutig : "Autonom und fittlich fchließt fich aus",3) bas autonome Individuum, der Uebermenich, ift "jenfeits von gut und bofe". Es ift fügen wir bingu - befugt gur Berfetung ber fittlichen Belt wie die Mitroben zu der des Organismus; es ift ja ein fleinstes Lebewesen und bes Bemeinwesens Tobesteim.

Bie es um die heutige, die moderne Moralphilosophie fteht, befennt Mexander von Dettingen, ein protestantischer

<sup>1)</sup> Polyhistor, II. p. 482.

<sup>2)</sup> Beichichte ber Philosophie, IX. S. 101.

<sup>3) &</sup>quot;Bur Benealogie ber Moral" 1894, G. 62.

Theologe, in seiner verdienstlichen "Moralstatistit": "Auf teinem Gebiete der Geisteswissenschaften, die Psychologie viels leicht ausgenommen, die darin der Ethik verwandt ist, herrscht eine solche Konsussion, eine solche Billkürlichkeit der Methode, ein solches phrasenhaftes Deduzieren und Konstruieren, solche systematische Zersahrenheit und zersahrene Systemlosigkeit, wie in der Ethik, der philosophischen, wie der theologischen. Solange das Moralische als ein Gebiet rein persönlichen, individuellen Lebens betrachtet wird, erscheint auch die Ethik individualistisch zerseht und zerriffen." 1)

Benn Budle in bem Streben nach einem Spfteme ber Moral eine Art Krantheit fieht, fo haben wir wohl mehr Grund, in Diefer Schwindfucht ber Ethif einen pathologischen Progeg zu erbliden, gu beffen Symptomen auch die Sozials phyfit gehort. Die Stadien biefes Prozeffes brangen fich ber geschichtlichen Betrachtung nur zu bentlich auf: Buerft verduntelte fich bas Berftandnis für die fpirituellen Buter und die fie begende Bemeinschaft, Die Rirche; bamit vertummerte ber Guterbegriff überhaupt, und fein überperjonlicher Charafter murbe unverftandlich; fo blieben nur perfonliche Guter : Freiheit, Befig, Genug, in deren Unpreifung fich Autonomismus und Raturalismus jufammenfanben. Sinter Diefen Carven ftedt aber nichts anderes als die Trias: Soffart, Augenluft und Fleischesluft, und an ihr finden die Enfteme bes 3mmoralismus, die uns wohl bas 20. Jahrhundert noch bescheren wird, ihre Bafis.

So ist benn ber Suffurs, ben uns die moderne Ethif zu gewähren vermag, ein verschwindend geringer. Was man für Sonnen ausgab, waren Meteore; und es gilt hier das Dichterwort: "So muß uns eignes Jeuer erwärmen, benn diese Sonnen leuchten uns nicht mehr." Wir müssen auf die Moralphilosophie der Jahrhunderte, die perennis philosophia, die unverweltsiche Weltanschauung und Welterklärung

<sup>1)</sup> Moralftatiftit 1868, § 14, a. Ende.

ber antifechriftlichen Philosophie gurudgreifen. Aber lagt fich in ben Brundrig einer jo weit gurudreichenden Bedanfen= bildung eintragen, mas die fpatere Entwidlung gebracht bat? Liegen in ihr Die Leitlinien fur Berhaltniffe, Die Lofung von Broblemen, Die uns heute beschäftigen, man fann fagen, bedrangen? Beut ift jenem Individualismus ein forcierter Rollettivismus gegenübergetreten, beren 3beale Die Anarchie und die Panarchie Des Staates find. Diefer Biberftreit ift bas Begenftud bes Rampfes von Atomismus und Monismus, den Fechner wigig als ben ber Umeifen mit bem Umeifenbaren bezeichnet: ift letterer vollfraftig, fo frift er die Ameifen, verläßt ihn bie Rraft, fo freffen die Ameifen ihn. Aber der Antagonismus zwischen den Teilen und dem Bangen wiederholt fich heute in noch größerem Stile; wir werben nach entgegengefetten Seiten gezogen durch den Rampf des Rationalismus und bes Rosmopolitismus, burch bas unausgeglichene Birfen einer die Bolfer einander entfremdenden Repulfionsfraft und einer im Weltverfehre wirfenben Tenbeng ber Attraftion.

Sat die driftliche Sozialethit gur Lofung biefer Fragen, gur Debung biefer Konflifte etwas ju gewähren?

Run, das Berhältnis des Einzelnen zur Gesfamtheit hat sie von je so bestimmt, daß beide Extreme: Individualismus und Rollestivismus darin ihre Berichtigung sinden können. Wie die Kirche hingeordnet ist auf die Ehre Gottes und das Heil der Seelen, wie sie eine Anstalt für die Ewigseit und sür die Gläubigen der verschiedenen Zeiten ist, also zugleich das Einzelne dem Ganzen und das Ganze dem Einzelnen dienen soll, so ist es bei jedem sozialen Bersbande: das Einzelne und die Gesamtheit sind wechselseitig für einander da, sind zugleich Zweck und Mittel. Darin weicht der soziale Organismus von dem lebenden Körper ab, in welchem der Teil um des Ganzen willen da ist, nicht aber umgekehrt; die moralische Welt dagegen läuft in zwei Spipen zugleich aus: in die individuelle Persönlichseit mit

ihrem ber unfterblichen Geele aufgepragten Berte und in Die fittliche Gemeinschaft mit ihrem gottgewollten Befüge. Die rechte Mitte zwischen Anarchie und Banarchie ift Die hierarchie. Damit ift aber nicht blog eine Burdigung und Sicherung ber Individuen gegenüber ber Besamtheit gegeben, fonbern auch eine Brengregulierung gwifchen ben Teil: berbanben und dem Bangen. Gin moderner Foricher, ber in bas Benoffenschaftsrecht tiefer als andere eingebrungen ift, Otto Bierte, fagt bon bem auf Diefer Grundanfchau= ung fußenben "politischen Denfen": "Es geht vom Bangen aus, legt aber jedem Teilgungen bis berab gum Individuum felbständigen Bert bei. Berührt es fich durch Die Borftellung bes Bangen por ben Teilen mit bem antifen Denten, durch die Betonung ber eigenen und urfprunglichen Berechtigung des Individuums mit ber mobernen Raturrechtslehre: jo ift ihm die Auffaffung eigentumlich, daß die gesamte Belterifteng nur ein einziges gegliebertes Bange, jedes befondere Bemein. ober Gingelmefen aber jugleich ein durch ben Beltzwed bestimmter Teil und ein mit bem Sonders zwed begabtes engeres Bange ift." 1) Solche Teilverbande nun find die Bolfer, die Rationen. Rouffeau, der Berfaffer bes Contrat social, hatte erflart: "Die Worter Baterland und Burger muffen aus den Borterbuchern verfcminden;" ein vager, verschwommener Rosmopolitismus hatte die Beifter im 18. Jahrhundert beirrt, geafft. Gine fraftvolle nationale Begenbewegung fest mit Beginn bes 19. ein, und fie ichopfte ihre beften Rrafte aus ber hiftorifchen Bietat, die bem driftlichen Bewußtsein verwandt ift. In Deutschland bat ein Dann wie Jojef Gorres, von dem gejagt wurde: "Er fat das Beil in ber Bieberfindung ber beutschen Urnatur, bes alten Reichs und der alten Rirche", 2) ale einer ber führenden Beifter daran mitgearbeitet. Bir, feine Gefinnungs=

<sup>1)</sup> Das beutiche Genoffenichaftsrecht. Berlin 1863-81. 111. G. 517.

<sup>2)</sup> Woljgang Mengel, Deutsche Dichtung, 1859, III. G. 312.

genoffen, behalten nicht ben Deutschen eine "Urnatur" vor, fondern gonnen und wunschen jeder Ration, daß fie fich auf die ihrige befinne, ihren Sonbergwed in bem gegliederten Gangen erfenne und betätige. Die fatholifche Rirche bat trop ihres machtigen Buges zur Ginheit niemals bie nationalen Inftinfte gurudgebrangt, wie fie trop bes treuen Fefthaltens an ihrer lateinischen Muttersprache niemals des Festes ber Löjung ber Bungen vergeffen hat. Sier werben bas Boltetum und ber Menichheitsgebante in einem Soberen gebunden und von der Rirche gilt wie von der Beisheit: Id quod continet omnia, scientiam habet vocis. Aber auch zu bem modernen Brobleme bes Beltverfehre gibt die chriftliche Sozialethit den Schluffel. Beut berühren fich Die entlegenften Bölfer, ja die verschiedenen Raffen treten miteinander in Kontaft. Das Bedürinis eines ius gentium weit größeren Stiles, als es die Romer fannten, brangt fich auf. Die Romer nun wußten fehr wohl, daß ein folches Rolleftivrecht eine trube Dijchung bleibt, wenn es nicht bas ius naturae, das platonifche dixarar goose gur hinterlage hat. Auch bas heute ju findende ius gentium bedarf Diefes Rudhalts; ohne Raturrecht find alle Friedenstongreffe Theaterporftellungen. Bie es aber mit bem Raturrecht ausfieht, welches ber aufgeflärte Rosmopolitismus aufgebaut bat, ift befannt. Losgeriffen von ber Moral und ber Beschichte gugleich, ift es von ber hiftorifchen Schule befeitigt worben, aber nicht wenige Rechtslehrer (Bergbohm u. a.) begludwünschen fich zu bem fo geschaffenen Bafuum, ba fie nichts an die Stelle zu fegen haben. Bir fonnen es getroft ber Bufunft überlaffen, gu entscheiden, mas die Bude füllen wird, füllen muß. Wie auf bem nationalen Tummelplage, fo regelt die driftliche Sozialethit auch auf bem eigentlich fogialen Bebiete bas Berhaltnis ber Teilverbande jum Bangen : das Recht ber Stande und Berufsfreife, und wir haben ja in unferm Rurjus vor, gerade von diefer Seite in Diefelbe einzutreten. Es ift ein Sat ber arifto-

fratisch-icholaftischen Metaphyfif: Ein Befen betätigt fein Bolldafein baburch, bag es fich andere angleichen fann: Die Barme macht Raltes warm, ber Biffenbe Unwiffenbe miffenb burch bie Lehre. Die Rirche hat bas auf fogialem Gebiete beftatigt; fie hat ihren fogiativen Bug bem Leben auf ben berichiebenften Gebieten mitgeteilt, wo fie fich frei auswirfen fonnte. Dan erfennt heute in ber Benoffenichaftsbilbung bes Mittelalters bas Birfen plaftifcher Rrafte an, wie man fie auch ber Begenwart wunschen fonnte. Run, Diefe find zwar nicht ausschließlich, aber wefentlich mitbedingt burch bie fogiative Plaftit ber Rirche, die eben auf jener Anschauung von der Bollberechtigung der Teilverbande im Rahmen bes Baugen beruht. Much bier betätigt bie Rirche jenes: Scientiam habet vocis; fie hort auch den Ruf der Urmen und Sozialgebrudten. Auf Die Stanbegliederung weift bie Rirche ichon bin, wenn fie Lehramt und hirtenamt unterscheibet; auf bie Bejellichaft angewandt, gibt biefe Diftinftion ben Lehrstand und Wehrstand, zu benen ber Rahrstand als Dritter tritt, wie bies ichon Blaton erfannte. Es ift nicht zufällig, daß die Standegliederung in ben popu= laren, allen verftandlichen Musbruden: Lehrftand, Behrftand, Rahrstand ausgesprochen ift; ber Bolfsmund fest bagu: Alle brei Stande find, wenn man die Anfangsbuchftaben wegläßt, Ehrstande. "Die Beisheit redet auf ben Baffen", fagt die Dl. Schrift; auch die Beisheit ber driftlichen Sozialethif fann in ber Sprache bes Bolfes reben, jo gut wie in ber ber Biffenichaft.

So ist es wahrlich nichts Geringes, was sie der Gegenwart zu bieten hat: sie faßt die Probleme an der Burzel, sie löst sie mit der genialen Einsachheit, welche der Beisheit eigen ist, deren Erbe sie fortführt; sie rüdt die Fragen der Gegenwart in das Licht der Geschichte, der pietätsvollen Anschauung des Gewordenen, die jeder Ueberstürzung wehrt. Die Bertreter der Soziologie als Sozialethist haben die altbewährten und zugleich teimkräftigen Prinzipien des ganzen Gebietes; aber principium heißt zunächst nur Anfang, und die Anfänge wollen fortgeführt, die Keime in Fruchtboden gesentt, das Erbe der Bergangenheit für die Gegenwart neusgewonnen werden. So darf uns der Besitz nicht läffig machen, sondern soll uns zu freudiger, rastloser Arbeit spornen, Arbeit auf dem steinigen und dornigen Acker der Gegenwart, der wir mit nichten entsliehen wollen, auch ein Motiv, den modernen Ausdruck: Soziologie nicht abzulehnen. Möge dieser Kursus ein Scherslein zu der fruchtbringenden Arbeit beitragen!

# XXXV.

#### Italica.

Bu verschiedenen Walen habe ich schon zum Ausbruck gebracht, daß ich das denkbar geringste Bertrauen in die Möglichkeit habe, die katholische Bewegung in Italien durch irgendwelche Unternehmungen in kurzer Zeit bedeutend gefördert zu sehen. Die Gründe für dieses Mißtrauen liegen darin, daß die Italiener bei allem Enthusiasmus, der stellenweise aufstammt, und allem guten Willen, der untengbar vorhanden ist, noch nicht gelernt haben, in Reih und Glied zu stehen. Der Gehorsam, die Zucht und Festigkeit der Wassen siehen wegung gewesen. Fragt man, wo diese beklagenswerten Erscheinungen herkommen, so ergibt sich als erste Beobachtung die Tatsache, daß die Regionen Italiens sich vielsach als

fremde gegenüberstehen, wenn sie nicht, was auch in einzelnen Fällen zutrifft, in hergebrachter Feindlichkeit leben. Bersionliche Freundschaften der einzelnen Führer, die aus versichiedenen Regionen stammen, andern an der allgemeinen Sachlage ganz und gar nichts.

Bie früher ichon hervorgehoben wurde, ift die bisherige Bufammenfegung ber Berfammlungen ausgesprochen fatholifcher Farbung nicht berart gewesen, bag man von einer allgemeinen Bewegung auch nur im Entfernteften hatte iprechen tonnen. Benn bie Blage gang Italiens bie avvocati find, jo find fie es im Besonderen in der fatholischen Bewegung. Wenn ber ungeheure lleberichuß an Beiftlichen in Italien nicht immer von beilfamen Folgen begleitet ift, fo ift bas Borwiegen berfelben in ben arbeitenben und leitenben Rreifen ber fatholifden Bewegung auf jeben Fall nicht entiprechend. Statt ber vielen avvocati und Beiftlichen hatten langft bie tuchtigften Manner anderer Berufeflaffen berangezogen und vor allem auf die Bewinnung ber verschiebenen Abteilungen ber eigentlichen arbeitenben Rlaffe burch Berufung ihrer tuchtigften Bertreter in Die Ausschüffe bingearbeitet werden muffen, wenn man überhaupt vorhatte, eine fatholifche Bolfsbewegung zu erzielen.

Das ift leider nicht in dem wünschenswerten Dafftabe geschehen.

Statt dessen haben wohlgemeinte Rathschläge die Schaffung eines Volksvereins nach deutschem Borbild nahes gelegt, ohne zu bedenken, daß der Bolksverein für das katholische Deutschland gewissermassen erst die Krönung eines Gebäudes sein konnte, das in erbittertem Rampse um die Rechte der Kirche aufgeführt worden war. Es dürfte der Wühe wert sein zu überlegen, ob sich solche Organisationen überhaupt erst machen lassen, wenn eine vollkommen eins gerichtete, schlagsertige Armee schon vorhanden ist, oder gleich zu Beginn einer mit allen kleinen und großen taktischen, technischen, religiös-politischen und sonstigen Schwierigkeiten

380 Italica.

tämpfenben Bewegung. Ich ftehe nicht an zu ertlaren, baß die zweite Möglichkeit einer ziemlichen Unmöglichkeit gleichfommt, zumal auf bem firchenpolitischen Gebiete noch nicht einmal ber Entwurf eines praftischen Programms vorliegt!

Es dürfte sich bis hieher zur Genüge gezeigt haben, daß man hier zu Lande über zu viele Theoretifer, worunter höchst verständige und angesehene Leute sind, und über zu wenig weitgereiste, in fremder Schule geschulte, weitblickende Praktifer versügt. Die wenigen, die durch Studium und Augenscheinnahme in fremden Ländern, namentlich in Deutschland, mit den Mitteln und Bielen großer Bolksbewegungen einigermaßen vertraut geworden sind, stehen bei Seite, weil sie nicht in den Strudel des öffentlichen Lebens mit den bekannten italienischen Enttäuschungen hineingezogen werden wollen. Das ist jammerschade, aber nicht ganz unbegreislich.

Opferwilligfeit? Diefes Bort, wenn es an die Borfe gerichtet ift, um einen, fagen wir, Barteifonds ju ichaffen fennt man in Italien faft faum. Und boch gehört gum Rriegführen Gelb. Deines Erachtens mare es die oberfte Bflicht ber führenden Manner, an allererfter Stelle, unter vorläufigem Musichluffe fonftiger Fragen, eine Raffe an-Bufammeln, Die ftart genug mare, um bie erheblichen Unforberungen ber erften Sahre gut aushalten gu fonnen. Für folche Zwede aber auch nur einigermaßen erträgliche Summen burch freiwillige Beitrage gufammengubringen, halte ich nach meiner Renntnis ber Berhaltniffe fur völlig ausgeichloffen. Ber bas bente unternehmen wollte, wurde ichon nach vier Bochen gang entmutigt bie Flinte ins Rorn werfen. Der Gine, febr reich und hochangefeben, ift verärgert, weil ihm fein Leibblatt unterdrudt worben ift; ber Undere, febr unternehmend und in behaglichfter Bermogenslage, die durch Die laufenden Beschäfte tagtäglich aufgebeffert wird, muß ploglich einen neuen Flügel an die Fabrit bauen; ber Dritte, vornehm, Latifundienbesitzer und Rennstalleigentumer will

381

erst mit seinem Generalvertreter sprechen; der Vierte, Banquier, Generalkonsul und Teilhaber an zwei großen Rhedereien, ist im Pariser Zuderkrach in Mitleidenschaft gezogen und muß eist die Ultimoregulierung der Mailander Börse abwarten usw. Diesen fingierten Beispielen entsprechen nun aber mutatis mutandis andere Peridnsichkeiten, die wirklich geben könnten, aber nicht wollen. Gibt aber einer wirklich einmal 50, 100 oder gar 500 Lire von seinem Ueberfluß, dann glaubt er sich ein für allemal von weiteren Beiträgen losgekauft zu haben. So liegen die Dinge tatsächlich, und ehe man nicht für einen Arbeitse und Ugitationssond gesorgt haben wird, dürste kaum etwas Gedeihliches für die allgemeine Bewegung geschehen können.

Bober tommt Die hartnädigfeit in Diefen Dingen? Einfach daber, daß man fich durch Jahrzehnte hindurch vorgerebet bat, daß, wenn etwas geschehen folle, die Mittel bafür bom Bapfte gegeben werden mußten. Barum foll denn der Bapft den Italienern mit erheblichen Gummen beljen, fich ju organifieren, wenn es in den anderen Landern aus eigener Rraft bat geschehen muffen? Da die Staliener relativ am wenigsten gum Beterspfennig, von dem der Bapft boch einzig und allein lebt, beifteuern, fo werden mit folden Ansprüchen einfach die Ratholifen ber anderen Lander gu Bunften ber Staliener beftenert. Man mußte gegen folche Bermendung bes Beterepfennige Ginfpruch erheben. Uebrigens fallt es Bius X. gar nicht ein, bergleichen auch nur in Ausficht ju nehmen. Mogen barum die Führer ber Bewegung gunachft Belb fammeln. Das Bieviel? und bas Bie? ift ihre Sache, aber ohne Beld fonnen fie an die Berwirflichung erheblicherer Biele nun und nimmer benten. Beift man ben einen ober anderen auf diefe Dinge bin, bann gieht er bie Schultern und fagt: Ma dove, per bacco, si possono raccogliere quatrini qui in Italia? Wo, zum Rudud, fann man benn Weld bier in Italien fammeln?

382 Italica.

Und boch muß es geschehen, bevor man irgend etwas anderes unternimmt.

Im vergangenen Juli sollten einige Herren in Florenz zusammenhelfen, um im Austrage des Papstes die grundslegenden Organisationsfragen zu beraten. Alle Welt war gespannt auf das Ergebnis dieser Verhandlungen. Als die Zeit ungesähr so vorgeschritten war, daß man etwas von der Versammlung hätte lesen müssen, verbreitete sich die schier unglaubliche Nachricht, daß sie abgesagt worden wäre. Wehrere der Eingeladenen hatten sich in den Schwollwinsel zurückgezogen, andere lehnten die Teilnahme ab, weil nicht alle Richtungen — Wurri, Paganuzzi, Sacchetti u. a. waren nicht ausgesordert worden — vertreten seien und den lebrigbleibenden wurde telegraphisch abgesagt, um "la chambre introuvable" nicht nachzuahmen. Ob es wohl bald, wie damals unter der Restauration in Frankreich, zu einer "chambre retrouvée" sommen wird?

Der Aerger über diesen vergeblichen Anlauf ist natürlich groß. Für den tühldenkenden Beobachter ergibt sich nur eine richtige Schlußsolgerung: Wenn die Herren, die bisher als Führer gegolten haben, so wenig Zucht und Selbstbescheidung kennen, daß sie es nicht einmal für der Mühe wert halten, wenigstens zu erscheinen, dann darf, ja muß man in Zukunft von ihnen völlig absehen und sie in ihrem Privatleben nicht weiter stören. Mit solchen Elementen kann man unmöglich eine große Bewegung ausbauen, viel weniger aber noch ein Programm entwersen, eine Arbeit, zu der die größte Objektivität und ein völliges Absehen von allen persönlichen Empfindlichseiten, Interessen und Bünschen an erster Stelle unbedingt ersorderlich ist.

Commendatore Pericoli, der mit der Leitung der Borbereitungen beauftragt war, hat seinem Unmut über eine solche hintansehung der Bunsche des Papstes in unverblumter Beise Ausdruck verliehen. Was nun weiter geschehen foll, ift noch nicht bestimmt. Es besteht eine starke Bahrsscheinlichseit dafür, daß es dem Papste eigentlich nicht unlieb ist, daß der Berlauf ein so kläglicher war. Das gibt ihm in der Auswahl der Männer eine wesentlich größere Freiheit und er kann nun die Leute seines Bertrauens ganz heranziehen, nachdem ein Teil derjenigen, die bisher als Führer gegolten haben, in so wichtiger Angelegenheit versagt hat.

\* . \*

Schon seit Jahren war es öffentliches Geheimnis — segreto di Pulcinella, wie man hier sagt —, daß die fatholische Fraktion des römischen Stadtrates in ihren Reihen eine Anzahl einflußreicher Männer habe, denen die wichtig sten katholischen Interessen nicht wichtig genug waren, um sie nicht gelegentlich anderen mit start metallischem Beisgeschmack, wie Basserleitungen, Omnibusgesellschaften, Grundsstächenlationen, Börsenspiel usw. nachzusehen. Bon irgend einer entscheidenden katholischen Aktion haben die jungen Römer zu ihren Lebzeiten überhaupt niemals etwas gehört. Die Großmutter erzählte ihnen gelegentlich, wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten, daß es früher auf dem Kapitol anch treusatholische Männer gegeben habe, die nicht affaristi gewesen waren.

Aber wer wollte in das Wefpenneft greifen?

Da tam jüngst die erste Stadtratswahl unter dem Pontisitate Bins' X. Die Drahtzieher der katholischen Fraktion verschacherten ihre Wähler an die liberale Union für die Interessen Koms, die natürlich nur auf die metallische Tonsleiter gestimmt ist, weigerten sich, einen Arbeiterkandidaten in die Liste auszunehmen, und machten noch allerlei sonstige tolle Sprünge. Bins X. hatte die Vorgänge mit scharfem Auge beobachtet und die unmittelbare Folge war, daß ein scharfer Artisel über dieses klägliche und zum Teil heuchslerische Treiben der Elique in der Civilta Cattolica erschien. Im ersten Vorne, ohne sich den Zusammenhang der Dinge

auch nur erst ganz flar gemacht zu haben, erschien ein von dieser netten Gesellschaft ausgehender frecher Artisel im Osservatore Romano gegen den Leiter der Civiltä Cattolica. P. Bartoli antwortete im Giornale di Roma und brachte eine solche Menge schwerwiegendster, sosort unter Beweis zu stellender Bersündigungen vor, daß den Herren der Atem völlig ausging und sie seither flug geschwiegen haben.

Bas bedeutet diefer hochft lehrreiche Borgang?

Bunachit, daß es mit ber Beschäftsherrlichfeit Diefer Affaristi vorbei ift, foweit tatholifche Intereffen in Frage Zweitens, daß der Papft mit aller Dacht auf eine Reinigung ber fatholifchen Bartei in Rom hinarbeitet. Drittens, daß er fich und ben Beiligen Stuhl aus ben Beziehungen zu folden Elementen herausziehen will. Diese Leute nach und nach jur Macht famen, ift nicht ber wunderlich, jumal fie früher "mit weißer Befte" der fatho: lifchen Sache Dienten; bag fie bann bei der weitgebenben Rorruption in Stalien auch Beschmad an allerlei Beschäften befamen, die, wenngleich ohne erhebliches moralifches Minus betrieben, boch ihre Aftionsfähigfeit als fatholifche Stadtverordnete mit der Beit erheblich eindammen mußten und eingedämmt haben, ift ju offentundig, um weitläufig babon gu reben. Infolge biefer unhaltbaren Buftanbe ift es bann gefommen, daß die wichtigfte aller ftadtischen Fragen, Die Schulfrage, von den Guhrern der fatholifchen Frattion auf bem Rapitol in ber unverantwortlichften Beife vernachläffigt worden ift, um feinen fraftigeren Ausbrud ju gebrauchen. Dit anderen Dingen ging es gerade fo.

Die Entwicklung dieser Angelegenheit erregt begreiflicher Beise die größte Neugier bei allen, die am öffentlichen Leben ein Interesse haben. In Balde dürste man weiteres hören, wodurch Bius X. zeigen wird, daß diese Dinge in Zukunst unter keinen Umständen mehr vorkommen werden.

### XXXVI.

# "Der fruchtbringende Gifer ber Dentichen."

In seinem Schreiben an das Lokalkomité für den diesjährigen Ratholikentag zu Straßburg hat Bapst Bius X. von
dem fruchtbringenden Eiser der Deutschen gesprochen. Die
52. Generalversammlung der Ratholiken Deutschlands war
abermals ein Beweis dafür, daß der oberste hirt der Rirche
jeine Getreuen kennt. Es kann nun nicht der Zwed dieser
Beilen sein, noch einmal eine Chronik der Tagung zusammenzustellen, denn das haben die Zeitungen der verschiedensten
Richtungen zur Zeit der Bersammlung selbst besorgt. Wir
haben vielmehr vor, die Arbeitss und Festtage von Straßburg als Ausdruck des fruchtbringenden Eisers der deutschen
Ratholiken zu charakterisieren — einsachhin in unserer Eigenschaft als ausmerksamer Augen- und Ohrenzeuge.

Der Borsitzende der Generalversammlung, Erbpring Alons zu Löwenstein, hob in seiner resumierenden Schluftrede bervor, daß die gegnerische Presse — mit sehr geringen Ausnahmen — bestrebt gewesen sei, über die Berhandlungen und Reden obsettiv und anständig zu berichten. Wir sind der Ansicht, daß diese Tatsache nicht der Bergessenheit anheimsfallen darf, denn erstens hat sie als etwas Reues und Unsgewohntes angenehm überrascht; zweitens beweist sie, daß man selbst dem Gegner ritterlich und gerecht gegenüberstehen kann, wenn man will, und die Grundsätze einer guten

Erziehung auch auf die literarische Tätigfeit gu übertragen weiß, und brittens lagt fie barauf ichliegen, daß die Ratholitenversammlung von 1905 auch in ben Augen Anbersgefinnter allmählich als bas ericheint, was fie in Birflichfeit ift, namlich ein Rongreß von Mannern aller Stanbe, jeden Altere und ber verschiedenften Berufestellung, Die Daranf bedacht find, mit besonnenem Gifer fur die Unerfennung ihrer religiojen Rechte und die praftifche Betätigung ihrer religiofen Bflichten auf allen Bebieten bes öffentlichen wie des privaten Lebens zu wirfen - und zwar ohne jegliche Tenbeng, durch die eigene Aftion etwa ber Freiheit ober den Rechten Undersbenfender hemmend in den Weg gu treten. Muf die letten Borte legen wir besonderen Bert, benn es ift bas charafteriftifche Merfmal gerade unferer Ratholifenversammlungen, daß wir nicht "vor fremden Turen fegen", bag wir mit furchtlofer Beftimmtheit aber babei boch ftets ohne fanatifche Polemit über unfere Aufgaben und Bedürfniffe beraten, und daß wir mit weifer - pringipieller wie politischer - Mäßigung erwägen, wo und wie wir bas Bebot des herrn verwirflichen follen : "Bebt dem Raifer, was des Raifers ift, und Bott, was Gottes ift!" Bir meinen, daß hierin auch jene, die nicht unferes Glaubens find, ju eigenem Rug und Frommen von den Ratholitenversammlungen lernen fonnten, und wenn wir den Bunich hingufugen, bag fie recht balb biefe Lehre von unferer Seite annehmen möchten, fo geschieht es, weil wir felber bie Erfahrung gemacht haben, bag nur die Mäßigung gur Rlarbeit führt, die Rlarheit ber Ibeen aber Berfohnlichfeit bewirft, Beriohnlichfeit endlich ben Gifer fruchtbringend macht.

Wenn ein Blatt wie die Wiener "Neue Freie Preffe" (Rr. 14725 vom 21. August) schreibt, ber Syllabus "gehe um", wenn sie von dem "Korybantenlärm" spricht, "zu welchem der bevorsiehende Katholisentag ein Echo bieten wird; wenn sie von dem Wahlsieg des bayerischen Zentrums und von dem, was sie katholische Agitation nennt, mit

tomifcher Angft erwartet, bag man es auf ben Sturg aller protestantischen Staatsdiener absehen werde, fo fonnen wir nur bie hoffnung aussprechen, daß ber Berichterftatter bes Prophetenblattes an ber ichonen blauen Donau hernach an der 30 bie Reben und bemgemäß die wirflichen Forderungen unferer hervorragenden Führer mitangehört und -verstanden habe. Die leitartitelnden und reporterlichen Beflemmungen ber liberalen Blatter find völlig grundlos. Wenn man genan über die Biele und die Beftrebungen ber Ratholifenversammlung von Stragburg unterrichtet fein will, bann lefe man die ftenographischen Situngeberichte und ftudiere die auf ber Tagung angenommenen Rejolutionen aber man verschaffe fie fich in unverftummelter Form. Dann weiß man, was gefagt und gewollt wurde, bann fann man fich getroft von ber Dabe Dispenfieren, eine Berfammlung von religios und patriotifch gefinnten Mannern durch allerlei Berbachtigungen vor ber Welt zu diefrebitieren. wurde benn in Strafburg gejagt und gewollt? Berfuchen wir, in Rurge Diefe Frage gu beantworten.

Man hat - wie alljährlich - eine Resolution gur römischen Frage gefaßt. "Wie alljährlich", jawohl - troßbem die Gegner ironisch bagu lächeln. Juftigrat Dr. Porsch begrundete die Resolution hauptfachlich durch ben Sinmeis auf Die Tatfache, daß gerade die Gegner in Bort und Schrift Die Frage ventilieren, ob der Papft etwa gur Sommerfrische Rom verlaffen tonne. Schon bies beweife bie Erifteng ber romifchen Frage. Sober als die Befundheit des Sl. Baters ftehe uns feine Freiheit. Die Gorge um ben Bapft gehe hervor "aus ben gleichen Befühlen ber Treue, von welchen aud) in ber fleinften burgerlichen Familie treue Rinber erfullt find gegen ihren Bater." Und worin gipfelte die Refo-Intion? Burde etwa eine Mobilmachung bes "fatholischen Deerbanns" gegen ben Ronig von Italien beichloffen? Rein, es wurde erflart, daß die volle und wirfliche Unabhangigfeit und Freiheit Des Bapites erft bann als verburgt anzuerfennen

fei, "wenn ein Buftand bergeftellt fein wirb, welchem auch ber Papft felbft feine Buftimmung hat geben fonnen". Und wie foll diefer Buftand bergeftellt werden? Darüber ift nichts beichloffen worben, benn bie Ratholifenversammlung hat fich nicht für tompetent gehalten, ben Diplomaten, dem DI. Bater oder gar der gottlichen Beltregierung und Borfehung die Bege vorzuzeichnen. Der Refolution murbe bann eine Aufforderung gur nachhaltigen und reichlichen Spendung bes Beterspfennig bingugefügt. Dloge auch Diefer Gifer möglichft fruchtbringend werden! Dogen bie opferwilligen Rinder des allgemeinen Baters ber Chriftenheit fich nicht durch die Miggunft berer beirren laffen, die gar nicht gur Familie gehören! Berade in letterer Beit haben vorzugsweise jene Rreife, Die am wenigsten mit ber Rurie Gublung haben, am abentenerlichften über die Finanglage bes Sl. Baters "berichtet". Jeder Renner ber Berhaltniffe aber weiß, bag Die römische Frage in all ihren Teilen angebracht war. Da wir mit dem Beterspfennig bereits auf bas Bebiet ber Charitas gelangt find, wollen wir gleich bier ermahnen, daß die 52. Ratholifenversammlung inbezug auf charitative Unternehmungen, wie auch auf dem gangen Bebiet ber fogialen Frage gang besonders ihren fruchtbringenden Gifer bewiefen Der Raphaelverein jum Schute ber Auswanderer, der Augustinusverein gur Pflege ber fatholifchen Breffe, ber-Schiedene andere Pregvereine, der Bonifatiusverein fur ben Rirchenbau in der Diafpora, der atademische Bonifatiusverein, die Lourdesvereine, die gablreichen Arbeitervereine Rolner und Berliner ,Objervang', Die tatholifden Studentenverbindungen und . Bereine, der Bindthorftbund, Die elfagelothringifchen Borromausvereine, mehrere Brieftervereine und Miffions: gefellichaften für fpezielle Brede, Die Berfammlung ber Bingeng= fonferengen, die Lehrerverbande und faufmannifden Organi= fationen u. a. mehr famen in Strafburg gu Bort. Reden in den öffentlichen Berfammlungen (über die Miffionen im 19. Jahrhundert, die Tolerangfrage, die Frauenfrage, ben

Rampf gegen die Unfittlichfeit in Schrift und Bild, bie Fflicht ber Ratholifen gur Teilnahme an Biffenschaft und Runft, Die Leiftungen und Bedürfniffe bes Bonifatiusvereins, bas Bufammenarbeiten von Rirche und Staat jum Boble ber Gefellichaft, Sozialpolitif und Charitas, ,Religion' und "Ronfeffion") feffelten Die zahlreich in der Fefthalle erschienenen Buborer aus allen Standen und den verschiedenen Bauen Deutschlands gang offensichtlich. Diefe - oft fehr ausgebehnten - Ansprachen waren auch nach Form und Inbalt bagu angetan, ein Bublifum gu unterhalten, gu belehren und zu begeiftern, welches mit ber Liebe gur Rirche bas regfte Intereffe fur aftuelle Beitfragen und ben Ginn für prattifche, driftliche Lebensauffaffung verbindet. Much in ben geichloffenen Berfammlungen und ben Musichuffen, auf den gesellichaftlichen Bujammenfunften und fonftigen Beiprechungen traten bemahrte und bem fatholischen Bolfe lang befannte Manner auf. In Diefem Sinne fonnen wir ben Beguern Recht geben, welche ben Ratholifentag eine Barabe nennen. Bewiß - er war eine Barabe unferer Elitetruppen. Seine Erzelleng ber papftliche Runtius erfannte in ihm ein Schaufpiel fur bie Belt. Aber es murben doch nicht blog ichone Reben gehalten, um ein großes Bublifum gu feffeln ober Stoff fur bie Breffe gu liefern. Es flangen vielmehr famtliche Reben ohne Ausnahme in ben Ruf aus: Ratholiten, handelt! Dan will mehr als eine Seerschan halten; man will alle Werfe geiftiger und leiblicher Barmbergigfeit forbern. Die Erfolge ber letten Dezennien beweifen benn auch, bag ber Gifer ber bentichen Ratholifen fruchtbringend mar. Doge man fich beshalb auch im Austande, zumal jenfeits ber Mpen, an bas neuerbings oft gebrauchte Bort erinnern: Germania docet.

Immer wieder — wir tonnen es hier nicht verschweigen — taucht in der gegnerischen Presse die Ansicht auf, die Ratholitenversammlungen seien im Grunde Konvente der Zentrumspartei und ihrer Gesolgschaft. Und was wäre denn

baran fo Auffallendes? Die Bentrumspartei vertritt eben boch ben fatholischen Gebanten in ben beutschen Parlamenten am nachbrudlichften, mit bem größten Erfolge und auf Grund eines eminent praftifchen, zeitgemäßen Brogrammes. Tut fie aber bas, jo ift bavon die natürliche Folge, bag fie ber weitaus größten Bahl aller firchlich-gläubigen Ratholifen als berufene Führerin ericbeint. Es mogen gewiß auch ber Bartei nicht angehörige Ratholifen richtige Biele verfolgen und eifrig für Die gute Sache eintreten. Dennoch icheint Die Beichichte ber letten 30 Jahre bereits ben Beweis bafür erbracht gu haben, daß gerade die Tätigfeit des Bentrums eine fruchtbringende war. Uebrigens ift die Anficht, bag nur Bentrumstatholiten' auf ben jahrlichen Beneralverfammlungen gusammenfamen, nicht einmal richtig. Wir fonnten eine Reibe von Besuchern ber Tagung anführen, die ber Bentrumspartei nicht - vielleicht burfen wir schreiben noch nicht - ans gehören. Bon großem Intereffe wird nun auch die Antwort auf die Frage fein: Bas haben die überaus gaftfreien Elfaß-Lothringer von diefer erften beutschen Ratholifen versammlung in ihrem schönen Beimatlande gebacht und gelerut? Das jest ichon im einzelnen gu beantworten, biege ben Bropheten fpielen wollen - eine Rolle, Die befanntlich gefährlich ift. Es hat aber ben Anschein, als ob für Rirche und Baterland Großes und Bedeutsames aus ber Strafburger Berbrüberung erfteben folle.

Eine wahre Berbrüderung ift so ein Katholifentag in mehrsacher Beziehung. Abel, Bürger und Bauern sernen sich da fennen, verstehen und schäten. Wenn 35492 Arbeiter einen imposanten, mehrstündigen Festzug abhalten, so ist das gewiß ein deutliches, lautes Ercdo, aber doch immerhin blos eine mehr äußerliche Kundgebung. Wenn aber der Arbeiter mit dem Gelehrten und dem Manne von Rang und Stand gemeinsam raten und taten, debattieren und beschließen fann, — ja, noch mehr: wenn Vornehm und Gering, Prälat und Raplan, Gelehrt und Ungelehrt, Klerus

und Bolf nach getaner Arbeit noch gemeinsame Befelligfeit pflegen - harmlofe, frohliche Befelligfeit vielleicht nach alter, deutscher Art -, fo liegt auch hierin gewiß ein bedeutsames Moment. In unferem Baterlande und auf bem Grunde unferes fatholifchen Befenntniffes ift Dieje Doglichfeit jur iconen Birtlichfeit geworben. Much bas ift eine Frucht bes Eifers ber Dentschen! Da es nicht unfere Absicht mar, ben Chroniften der 52. Ratholifenversammlung zu machen, jo haben wir nicht alle Ramen genannt, nicht alle Arbeiten angeführt, nicht alle Festlichfeiten beschrieben. Aber hatten wir es auch getan - et mas lagt fich nicht beschreiben. Rein Redner ipricht es aus, fein Antrag formuliert es und feine Refolution nimmt es auf. Jeber Teilnehmer aber hat es erfahren und empfunden und - tragt es im Bergen auch mit nach Saufe. Moge ber Lefer jenes Etwas, bas uns Die Ratholifenversammlungen für Beift und Gemut gemahren, zwischen diefen Beilen lefen - bann maren mir felber mit unferer Beiprechung bes Strafburger Ratholifentages gufrieben. Und faft möchten wir als Schlugwort noch bingufügen: Et nunc reges intelligite. Fur die Ausführung ber Straßburger Befchluffe, Die fich faft ausnahmslos auf charitative Beiftungen, innere und außere Diffionstätigfeit, Schulfragen, öffentliche Moral und Forderung von Runft und Biffenschaft begieben, muffen freilich junachft die Ratholifen felber eintreten. Bir fprechen beshalb an biefer Stelle ben Bunfch aus, daß die Beichluffe und Reben von Strafburg burch ben Buchhandel dem Bolfe allgemein zugänglich gemacht werben tonnten, felbftrebend zu einem fur alle erschwingbaren Breife. Es mag ja fein, daß die meiften Ratholifen bereits alles gelefen haben. Aber die Tageszeitungen bewahren nur die Benigften auf, und bort findet fich der Stoff auch in etwas unbandlicher Beife gerftreut. Bon einer Ratholifenversammlung bis gur andern mußte das Ergebnis ber Beratungen famt ben Bortragen in frifcher Erinnerung bleiben. Dann fonnte berjenige, welcher fur Die gute Sache nach seinen Rraften wirken will, nie darüber im Zweisel sein, wo er Hand anzulegen hatte. Ferner könnten wir denen, die niemals aussterben, jederzeit schwarz auf weiß den Beweis für unsere Staatsgesährlichkeit und Kulturseindlichkeit liesern, es sei denn, daß — eben die Atten unserer Katholiken-versammlungen das gerade Gegenteil bewiesen, was dann ja um so besser wäre.

#### XXXVII.

### Renefte fpanifche Dichtung.

Beinahe zu gleicher Beit wie bie oben @ 159 befprochene Schrift J. R. S. ber Frau Pringeffin Ludwig Ferdinand erfchien bei Berber ein zweites Buchlein in fpanifcher Sprache, 1) auch eine Jubilaumsgabe; fie feiert die 50jahrige Biebertehr ber Dogmatifierung ber unbeflecten Empfängnis. Der fpanifcameritanifche Dichter Don Belifario Bena befingt biefelbe in zwei mundervollen Gedichten (ben Borboten einer größeren Sammlung). Diefen Befangen aber geht eine Ginleitung bes Domherrn Manuel Maria Polit von Quito voraus, welcher wir einige Rotigen und erlauternde Stellen im Auszug ent= nehmen. Auf dem Titelblatt feben wir die wunderbar icone Ericheinung ber allerfeligften Jungfrau nach dem unfterblichen Bild ihrer unbefledten Empfängnis im Mufeum bes Loubre in Baris. Bor diefem Runftwert hebt ber Dichter fein erftes Jubellied an. Don Manuel Bolit fagt hierüber: "Dem herrs lichen columbianischen Geber, Don Belifario Bena, bem unvergleichlichen Ganger geiftlicher Dichtung, bem wohl fein anderer

<sup>1)</sup> A la inmaculada Concepcion de Maria. Tributo del egregio poeta hispano-americano Don Belisario Peña. Con motivo del quincuagésimo anniversario de la proclamacion del dogma de la inmaculada concepcion 8 de diciembre de 1904. Friburgo de Brisgovia (Alemania) B. Herder (60 Pfg.)

in Spanien und Amerika an die Seite zu fegen ift, vermochten weber die Jahre, noch forperliche und feelische Leiden, die ihn niederbeugten, die Glut der Begeisterung zu ranben; denn soeben hat er zum Inbilaum der unbesteckt Empfangenen mehrere wunderschöne Strophen zu ihrem Breis herausgegeben".

Angesichts des Bildes von Murillo stimmt er melodische und tiessinnige Verse an, in welchen er nicht blos das herrliche Wert der Welt zu beschreiben und lebendig darzustellen versucht, sondern er gibt in wohltlingenden Kadenzen die meisterhasten Büge und Farben des Bildes wieder, das zu den tostbarsten Schähen des Louvre gehört. Der christliche Barde, von der aberirdischen Schönheit Mariens selber hingerissen, erhebt seinen Flug dis zu den Füßen ihres glorreichen Thrones, und bald das Urbild, bald die Rachbildung betrachtend, besingt er ahnungsvoll die theologisch und poetisch volltommene Wahrseit und Schönheit Jener, in welcher die menschliche Katur verzgöttlicht wurde und in Folge davon auch die Wissenschaft, die Kunst und alles, was der Wensch besitzt.

"Denn Du, o unbeflecte Jungfrau — also wird bie ertöfte Menschheit fort und fort nicht aufhören, in den erhabenen Tonen des Sangers der göttlichen Komödie Dich zu preisen:

"Tu se' Colei que l'umana natura Nobilitasti si, che il suo Fattore Non disdegno di farsi sua fattura."

Paradiso, XXXIII."

In der Schlußstrophe des ersten der beiden Gedichte spricht der Dichter wieder die Jungfrau selber an und beteuert ihr: Nicht Ruhmbegier treibe sein Herz, sie zu besingen; nein! nur allein ihr zu Lob und Preis widme er die dichterischen Funten seines Sanges: Denn Du seiest der Wind in den Segeln, ich das bescheidene Schifflein, das die Anter lichtet; Du das Ideal, das ich zu erfassen trachte, Du die Künstlershand, mein Herz die Harfe.

Besonderes Lob spendet noch Don Manuel Polit der dogmatischen Korrektheit des Dichters, welcher sich durch dieselbe ebenso auszeichne als durch die erhabene Schönheit seiner Boesien. Für beide hebt er Beispiele heraus. Bir tonnen uns nicht versagen, einige von ihnen anzuführen: Das göttliche Wort konnte nicht von einem Beibe Fleisch annehmen, das auch nur einen Augenblick von der Erbfünde ware bestedt gewesen: Nein, Gott kann sich erniedrigen, aber er bestedt sich nicht.

Ift biefer Bers in ber geiftlichen Dichtung nicht gleich: wertig mit dem berühmten scholaftischen Enthymem des Scotus: Potuit, decuit, ergo fecit?

Dann besingt ber Dichter in Lauten von unvergleichlicher Kraft und Schönheit die Berkündigung des Dogmas, besingt den glorreichen Bius IX., besingt die Kirche Christi, welche heilig und sich immer gleich, sanft, heiter und rein ein Meer durchschifft, auf welchem dieselbe Welle, welche sie in den Abgrund zu reißen scheint, allsogleich sie hinwiederum emporhebt zur Höhe.

Murillos Bild flößt dem Dichter den Gedanken ein, daß dem Maler bei der Darftellung dieser himmlischen Bision der Augenblick der Menschwerdung vorgeschwebt sei, und diese Auffassung erhebt die wunderbare Schöpfung des spanischen Meisters in unermegliche Regionen.

Dann fingt der Dichter wieder: Giner Tanbe gleich, deren Bruft zu enge wird und die in den Luften Flügel auf Flügel freuzt, so halt die Jungfrau beide Sande über ihrem nach Atem ringenden Gerzen geschlossen.

Beiter spricht er den Mond an: Du bift im himmlischen Blau, wo bein heller Schein mit seinem Glanz das Sternenheer verdunkelt, nicht so schön, als wenn du demutig und gebeugt zu ben jungfräulichen Füßen weilest.

Später fährt er fort: Sie, die Unbefledte, im Fluge zum himmel atmet himmlische Lufte in Stromen ein; fuß das Angesicht, aufgelöst das Haar, die Lufte ringsum wagen taum sich zu regen.

Eine andere Strophe fagt: Aus den verklärten Augen leuchtet bas Licht, das fie in ihrem Schofe beherbergt, und den Lippen entströmen im himmlischen Duft Atemguge bes göttlichen Rindes.

Eine Schlußbemerkung bes Don Manuel Polit drudt den Bunfch aus, daß den gegebenen Fragmenten das ganze herrliche Mariengedicht nachfolgen möge, welches ohne Zweifel der fromme und verdienstvolle Greis als seinen Schwanengesang darzubringen sich sehnt.

Möchten diese obigen wenigea schwachen, in Prosa wiedergegebenen Proben anregend wirken und einen Berusenen. Renner der schönen spanischen Sprache und Dichter zugleich, ermuntern, dieselben in würdiger Uebersehung dem deutschen Publikum zugänglich zu machen. Bettina Ringseis.

#### XXXVIII.

# Berdere Ronversationelegiton.

Bor etwa 5 Monaten versandte Herber den vierten Band feines Konversationslegitons, die Buchstaben H. J und K (zur Hälfte) umfassend, und jest, da wir dieses schreiben (Mitte August), liegt bereits das 15. Heft des fünften Bandes dem Publikum vor, so daß aller Boraussicht nach schon der Monat Ottober den ganzen fünften Band in seiner Bollendung sehen wird.

Das beschleunigte Erscheinen bes vortrefslichen Wertes muß alle Freunde besselben — und deren Zahl ist ersreulicherweise allem Anscheine nach im Steigen begriffen — mit um so größerer Genugtuung ersüllen, als die rasche Auseinandersolge der einzelnen Bände keineswegs ein Nachlassen in der Sorgfalt der geleisteten Arbeit erkennen läßt. Im Gegenteil belehrt ein auch nur flüchtiger Blick in den vierten Band und in die dis jest herausgegebenen 15 Heste des fünsten Bandes, daß mit dem Fortschreiten des kostspieligen Unternehmens sich auch die Anstrengungen der Verlagshandlung zu steigern scheinen, um ein Wert zu erstellen, das der schärfsten Kritik der Wissenschaft wie den weitestgehenden Ansorderungen des Publikums die Spiße zu bieten im Stande ist.

Befondere Anerkennung verdient die 48 Nummern gahlende Rugabe an Tafeln, Karten und Textbeilagen. Die 10 Rarten (Blan von Samburg-Altona, Sinterindien und der Dalaiifche Archipel, Italien, Japan (mit Rorea und ber Gudmandichurei), Berufalem, Raifer Bilbelms-Land (mit ben fibrigen bentichen Befitungen im Stillen Dzean), Raptolonien, Rirchenftaat, Rleinafien und Rlimafarten) find nach dem neueften Stand ber geographifchen Biffenichaft mit einer außerordentlichen Scinheit und Benauigfeit und einem gefälligen Kolorit ausgeführt. Ihre Brauchbarfeit wird burch die beigegebenen umfangreichen ftatiftifchen Rotigen wefentlich erhöht. Bei Japan g. B. finden wir Die fpeziellften Angaben über bie Ruftenlänge, ben Glacheninhalt und die Bevolterung bes Infelreiches, ebenfo über die Ausdehnung und die Ergebniffe des Aderbanes in den Jahren 1899-1900, über die Seehafen, ben Augenhandel und den gangen Geevertehr und endlich über bie militarifchen Rrafte gu Baffer und gu Land (nad) bem Stande von 1904). Dag überhaupt die Rarte von Japan größer und reichhaltiger ausgefallen ift, als man fie fonit zu Gesichte betommt, burfte jedenfalls auf die rapid steigende Bedeutung des "Reiches der aufgehenden Sonne" gurudzuführen fein.

Auch der "Hammer", das Herz", der "Hobel", die "Handsfeuerwaffen", das "Heerwesen", die "Kälteerzeugungsmaschine", die "Kanalisation", der "Kassee" und der "Katao" und andere Objette von Bichtigkeit haben ihre erläuternden und veranschaulichenden Textbeilagen und Taseln bekommen. Der "Heraldit" sind sogar drei Taseln mit zusammen 106 Abbildungen gewidmet, und die Taseln, welche die charakteristischen Leistungen der Hebräschen, Indischen, Islamischen, Japanischen und Karolingischen Kunst im Bilde zeigen, sind wahre Meisterwerke des Lichtbrucks.

Die beiben Textbeilagen: "Die Organisation ber fatholifden Rirche" auf zwei Blattern und die 10feitige "Ueberficht der Rirchengeschichte" werden in ben Intereffentenfreisen ohne Bweifel großen Beifall finden. Beibe Arbeiten find auf bas forgfältigfte ausgeführt und vermitteln einen ficheren Einblid in die jetige Organisation ber tatholischen Rirche, wie in Die gange geschichtliche Entwicklung Dieses Weltinstitutes. Aus ber gange geschichtliche Entwidlung biefes Beltinftitutes. erften Textbeilage erfahren wir, daß der lateinifche Ritus 159 Rirchenprovingen umfaßt mit 8 Batriarchaten, 179 Ergs bistumern und 652 Suffraganbistumern, außerdem noch 86 un mittelbare Bistumer, 134 apostolifche Bifariate, 55 Brafetturen und 17 exempte Pralaturen. Bu ben vier orientalifchen Riten (griechisch, fprisch, armenisch und toptisch) gehören im gangen 9 Batriarchen, 18 Erzbischöfe, 50 Suffraganbischofe und 5 apoftolifche Bitare. In der "Ueberficht der Rirchengeschichte" bat auch icon ber frangofiiche Rongregationswürger Combes feine Stelle gefunden.

Der fünfte Band wird eine ähnliche Uebersicht bringen, wie der vierte Band sie bezüglich der Kirchengeschichte bietet, nämlich eine Uebersicht über die Literaturgeschichte aller Bölfer vom Ansange bis auf unsere Tage. Diese Arbeit ist unseres Erachtens, um das gleich hier schon zu sagen, eine Leistung erster Alasse, wie sie von keinem unserer großen Konversationseleziken geboten wird. Bir werden später wohl noch einmal darauf zurücksommen.

Bir freuen uns, konftatieren zu muffen, daß die herderiche Berlagshandlung keine Opfer icheut, um ihr hochverdienstliches, aber auch schwieriges Unternehmen einem baldigen Abschluffe zuzuführen, und freuen uns namenlich darüber, daß dieses Unternehmen in der katholischen dentschen Deffentlichkeit die gebührende Auswertsamteit und Bürdigung findet. D. P.

### XXXIX.

Die fatholifde Rirche in Rugland einft und jest.

Betersburg, Ende Auguft.

Das einzige Erfreuliche aus Rugland, mo die Un= ordnungen, Diebstähle, Blunderungen und Morde an der Tagesordnung find, ift die maffenhafte Rudtehr ber Uniaten und Schismatifer gur fatholifchen Rirche. Mus Minst hat ein offizielles Telegramm gemelbet, bag in vier Rreifen bes Gouvernements 80,800 Perfonen gurudgefehrt find. In Qublin und Siedlec gablt man bei 300,000 Befehrte und noch täglich tommen Taufende bagu. Bange Dorfer find fatholifch geworben, fo bag nur ber Bope und fein Rufter übrig blieb und bie Rirche geschloffen werben mußte. Es ift dies eine Bewegung, wie man fie in dem Umfange mohl noch nie gesehen hat. Die "Nowoe Bremia" nennt biefe Bewegung "die große Frage". Es ift deghalb fein Bunder, wenn Diefe Frage bas allgemeine Intereffe ebenfo in Anfpruch nimmt, wie die Friedensfrage, und daß tagtaglich alle Beitungen angefüllt find mit Berichten über jene Frage, über die Motive jener Befehrungen, die Art und Beife ihrer Rudfehr bis auf bie fleinften Umftanbe. Sumorin fen. in ber "Rowoe Bremia" macht fich jum Sprachrohr jener, Die ben Brund Diefer Befehrungen im Fanatismus ber Tatholifchen Beiftlichfeit erbliden und in ihrer Profelytenmacherei, Suworin jun. in ber "Rug" verteibigt hinwieder

Die fatholifche Beiftlichfeit. Der ruffifche Spnod, Die ruffifche Regierung und bie Bifcofe betrachten biefe Rudfehr gur fatholifchen Rirche mit großer Beforgnis und find beftrebt, ber Bewegung burch alle Mittel, felbft burch Bewalt, Ginhalt gu tun, ba man die Erfolge einer fechzigjabrigen Bolitif in wenigen Monaten vernichtet fieht. Go berichten öffentliche Blatter, daß die Regierung Die Glaubensfreiheit in Bezug auf bie fatholische Rirche wieder einschränfen, ja aufheben wolle, ba es fich herausgeftellt habe, daß diefe Bewegung eher politifch als religios fei. Hus politischen Grunden tann man fich bier Alles erlauben, tann man jebe perfonliche und religioje Freiheit beichranten und jede beliebige Thrannei ausüben. Bu diefem Brede murbe die Ignatiem'iche Tolerangfommiffion eingefest, beren famtliche Mitglieder gegen Die Tolerang und gegen jebe Glaubensfreiheit find und die ichon in diefen Tagen ihre unbeimliche Arbeit beginnen foll. Go melbet bie "Ruß" vom 20. Juli : "Die Ignatiem'iche Rommiffion wird ihre Tatigfeit in ben erften Tagen des August eröffnen. Un erfter Stelle fteht die Entscheidung ber Frage betreffend die Biehung einer Grenze fur die Bropaganda einer jeden Religionsgemeinschaft. Wie es beift, wird bon einem Mitgliede der Rommiffion Bericht über Die Folgen bes Tolerangebiftes im Beftgebiet erftattet werben. In bem von biefem Mitgliebe ausgearbeiteten Demorandum beißt es, daß mit ber Bublifation bes Allerhöchsten Erlaffes Die griechische Kirche im Weftgebiet in eine schwierige Lage geraten fei, ba bie Staatsfirche in biefem Bebiet weber über Die Mittel ber fatholischen Rirche (Die Bredigt), noch fiber folche Reprafentanten wie biefe Rirche verfuge, und baber außerstande fei, einen Rampf mit ber polnischen Bropaganda, die immer mehr einen politischen Charafter gewinne, aufzunehmen". - Go lagt fich bas Schlimmfte fur Die fatholische Rirche befürchten, wenn uns nicht das Barlament davor bewahrt. Die "Nowoe Bremia", ober vielmehr bie von ihren Schafchen verlaffenen Popen, Lehrer

und Lehrerinnen in ihren Berichten an obiges Reptil, bann Bobebonoszeff, Die Bifchofe von Lublin und Bilna tun bas Doglichfte, um ben Baren und bas ruffifche Bolt gegen bie Ratholifen aufzuhegen. Richts wird ba gefpart, weder Luge noch Berläumbung und in Ermangelung von wirflichen Granden wird erbarmliches Beibergeschwät als von fatho: lifchen Beiftlichen ftammend ber Welt aufgetischt und, ba nie gejagt ift, wo eine folde beichimpfende Meugerung gefallen ift, wer einen Stein auf einen Ruffen geworfen, noch wer einen Ruffen geschlagen bat, tann man die Luge nicht widerlegen, die Dighandlung nicht aufdeden und fo geht die Lüge unter dem Schute der Anonymitat ihren Beg und verbittert bas ruffifche Bolf gegen die Ratholifen. Go fagt Die "Nowoe Bremia", daß ein fatholifder Beiftlicher fich geaußert habe, es fei beffer in die Synagoge als in die ruffifche Rirche zu geben, - bag die Ruffen die Firmung mit Bunde: schwangen erteilen uim., ohne ju fagen, mann ober mo eine folde beidimpfende Meugerung gefallen fei. Richt viel beffer macht es Pobedonoszeff in feinem letten "alleruntertanigften Bericht über bie Tätigfeit bes Synods" an ben Raifer. Da es ibm an Grunden fehlt, nimmt auch er die Buflucht gur Berlaumdung, um nur den Ratholiten eine anguhängen und ben Raifer gegen fie einzunehmen. Go fagt er (G. 158), Die tatholifchen Beiftlichen hatten bem Bolfe beim Jubilaumsablaffe von 1901 "bie Bergeihung aller Gunden, nicht blog ber bergangenen, fondern auch ber gufunftigen" verfprochen. Dann fagt er, "bie fatholifchen Beiftlichen nehmen ichwache Orthodore gur Beichte an und erteilen ihnen die Firmung." Mun weiß boch jedes Rind und gewiß auch ber Oberprocureur bes Ennobs, ber als ber gescheitefte unter ben Ruffen gilt, bag burch Ablag überhaupt feine Gunde, meder eine bergangene, noch eine gufunftige vergieben, fonbern bag nur Die zeitliche Strafe fur Die ichon verziehene Gunbe erlaffen wird. Ebenfo ift es befannt, daß die Firmung nur einmal und gwar vom Bijchof erteilt wird, bag alfo bie tatholifchen Geistlichen ben bei ihnen beichtenden Russen, die schon bei der Tause gesirmt sind, nicht noch einmal die Firmung erteilen konnten. Ist so eine Bergistung des Ohres des Kaisers durch den Oberprocureur nicht ärger als eine Brunnen-vergistung? Die anderen Klagen, die Pobedonoszeff sonst noch gegen die katholischen Geistlichen vorbringt, sollen hier wegen des Einflusses dieses Mannes, der allzeit das Ohr des Kaisers hat, solgen, um so mehr als die Katholisen darans manches sernen können.

Erftens flagt Bobedonoszeff über ben Fanatismus ber fatholischen Beiftlichfeit, "Die trot ber ftrengen Strafen von feiten ber weltlichen Gewalt immer noch Befehrungeversuche an ben Ruffen machen" (G. 146). Bas nun ben Fanatismus ber Beiftlichen angeht, fo bemerkt bie "Rug" mit Recht, daß bie Regierung jeden Beiftlichen, fei er Pfarrer ober Raplan, ernennt und daß fie gewiß Sorge getragen habe, daß in jene gemischten Gegenben fein allzueifriger Beiftlicher berufen murbe. Bubem fpart fie weber Belb noch Orben, um fich die Beiftlichen gefügig gu machen und ihrem Gifer einen Baum anzulegen. Je weniger ein Beiftlicher tut, je weniger er fich um bas Scelenheil feiner Bfarrs finder fummert, befto mehr ift ibm die Bunft ber Beborben gefichert. Bas bann bie Befehrungeversuche bei ben Uniaten betrifft, jo find die Strafen bagegen jo brafonifch, die Ueberwachung eine fo ftrenge, daß ein folcher Berfuch faft unmöglich ift. Jedem folden Berfuche folgte bie Berbannung nach Sibirien auf bem Fuße nach. Schon Leron-Beautien fagt: 1) "Es genügt, daß bie Polizei bemerft, bag ein Beiftlicher mit einem Uniaten fpricht ober bag ein Uniate in der fatholischen Rirche betet, damit der Beiftliche verschiedt und die Rirche gesperrt wird". - Bins IX. flagte am 30. Juli 1864, "daß es bem fatholifden Beiftlichen verboten fet, den Uniaten auch nur den Unterschied zwischen ber

<sup>1)</sup> L'Empire des Tsars et les Russes. 3. vol. p. 608.

fatholifden und ruffifden Religion auseinander gu fegen". Go war es in ber Tat. Murawiew schrieb am 13. Januar 1863 por: Ratholifche Beiftliche, Die ben Landleuten ben polnischen Ratechismus lehren, werden mit 300 Rubel gestraft und überdies arretiert". - Benn ber Unterricht von Ratholiten icon fo ftrenge geftraft murbe, wie wird es ber Beiftliche magen, Orthodore ober Unierte zu unterrichten? Die Bredigt mußte die Benfur paffieren und, weil es gefährlich mar, ber gensurierten Bredigt etwas bingugufugen, mußte man die Bredigt ablefen. Murawiew hatte befohlen, daß die Beiftlichen feine neuen Bredigten machen, fondern nur aus ben von Gilipedi und Bialobrgemafi verfaßten vorlefen follten. Beim Beichtftuhl ftand faft beftandig ein Bendarm, ber es als feine Sauptaufgabe anfah, ben Beiftlichen gu über= wachen. Jeder Beichtende muß fich auch jest noch gleich nach ber Beicht in ber Gafriftei einschreiben laffen, um ben Behörben die Kontrolle zu erleichtern. - Richt einmal ein Bebetbuch in ber Muttersprache fonnte ber Beiftliche austeilen, ba bis jum 18. Februar Diefes Jahres fein Buch in lithauischer Sprache in Rugland gedruckt werben burfte. Die Buben ichmuggelten alle Gebetbucher vom Auslande ein. -Bie fann unter folden Umftanben bie Rebe jein von Brofelnthismus?

Weiter sagt Pobedonoszeff, "daß die katholischen Geistlichen die Gläubigen mit Haß erfüllen gegen die Orthodogie und daß sie mit allen Mitteln Mischehen mit Orthodogen zu verhindern suchen" (S. 157). Da alle aus Mischehen entsproßenen Kinder notwendig in der rufsischen Kirche getauft und erzogen werden müssen, tun die katholischen Geistlichen nur ihre Pflicht, wenn sie solche Mischehen zu verhindern suchen.

Ferner flagt er, daß die fatholische Geiftlichkeit feierliche Gottesbienste mit Abläffen abhalte, wo die Kontrolle der weltlichen Behörden über etwaige Uebertritte der Untaten fast unmöglich werde (S. 146). Ift es nicht eine Schande,

fich immer auf die weltliche Gewalt zu berufen? Belch eine Rirche, bei ber die Gläubigen nur burch Genbarmen gufammengehalten werben fonnen!

Endlich klagt Pobedonoszeff über die religiösen Bruderschaften, die über ganze Souvernements verbreitet sind (S. 146). Den Katholiken rechnet man schon als Verbrechen an, daß sie überhaupt existieren. Umsomehr möchte man jede Acuberung des religiösen Lebens unterbinden. Könnte man das, könnte man alle Kirchen schließen, dann wäre man zufrieden, ganz nach Tacitus: ubi solitudinem fecerunt, pacem appellant.

Wie Pobedonoszeff, so klagen auch die Bischöfe von Lublin und Wilna über die bosen Katholiken. Der Synod bringt diese Klagen, besonders die des Bischofs Nicander von Wilna in seinem offiziellen Organ, dem "Zerkowni Westnit", und macht sie sich zu eigen, weßhalb wir sie hier folgen lassen wollen.

"Es ift nicht fcmer gu ertennen, ob Jejus Chriftus, ber Behrer ber Liebe, Sanftmut und Gebuld bort ift, wo Sag. But und Undulbsamfeit ift, wie es bei ben Feinden ber Orthodoxie ift. Sat Chriftus es benn fich, feinen Schulern und Aposteln gestattet, fo über andere gu hohnen und gu fpotten ? Bem ift es nicht befannt, daß Gottes Bert feinerlei Gewalt bedarf? Und dies alles wird jest mit besonderer Praft, als ware es im Ramen ber Bahrheit, ber Orthodogie entgegengeftellt. Aber meine liebe Berbe, Gott ift nicht in ber Gewalt, fondern in der Bahrheit". Dagu fagt mit Recht "Rafcha Shisn" (29. Juni 1905): "Man traut nicht mehr feinen Belche Berfolgung ift bentbar ober möglich unter ben jegigen Berhaltniffen ? Es ift bas eine ichwere, in leeren Borten bestehenbe Anschuldigung, welche ber ruffifche Staatsbifchof vorbringt, indem er weiß, daß die Ratholiten fich nicht öffentlich verteidigen tonnen. Warum fagt der verehrte Sierarch nicht offen, wer, wo, wie, wann? Ratürlich ift es für febr viele Leute, welche die polizeiliche mit der geiftlichen Gewalt vereinigen wollten, fehr betrübend, doß jest ber Bachtmeifter niemanden mehr am Rragen jur Beicht und gur Rommunion

ichleppen fann". Und die "Nowosti" schreibt in einem Artifel betitelt: Ber verfolgt? (25. Juni 1905): "Bie fann eine Berfolgung ftattfinden bei ben Ratholiten, die jeder Dacht beraubt find, befonders ber Gewalt, in entfernte Gegenden ju berichiden, die ruffifden Rlofter gu ichließen, die Rirchen wegzunehmen, die Priefter abzufegen und mit einer eigenen Tage von 50-300 R. ju beftrafen, die Bifchofe auf Jahr= gebute nach Jaroslaw zu verschicken? Diefer Gewalt hat fich Die ruffifche Rirche, ohne fich im geringften einzuschränten, bedient und, wer fich nicht fügte, wurde mit ber Ragaita gu Baaren getrieben, bermunbet und auch totgeschlagen. Go g. B. tat ber Gouverneur von Rowno, Mlingenberg, noch im Jahre 1893 in Krofce (Rrofche)". Damals fagte fogar bie Große fürftin Maria Bawlowna, bag man fich ichamen muffe, eine ruffifche Großfürftin gu fein, und ber Gerichtsprafident Stadolsti fchrieb bamals an ben Juftigminifter, ben jegigen Botichafter in Rom, Murawiew: "Ich bin Ruffe bis auf das Mart ber Rnochen, aber ich muß Ihnen gefteben, daß diefe Weschichte von Rrofce mein nationales Gelbftgefühl bis in ben Brund meiner Seele erschüttert hat". Und "Rafcha Shifu" fagt über Die Berfolgungen ber Ratholifen burch bie Ruffen (29. Juni) : "Gelten ift jemanben fo wie uns biefe traurige Beschichte ber unvernünftigen Billfur und Gewalt bem Gewiffen gegenüber befannt. Biel Blut, viele Tranen flogen, viele entfetliche Martern wurden erbulbet. Erfchütternbe Dramen fpielten fich ab unter ben armfeligen Dache bes weißruffifchen Landmannes. Mit ihnen tonnen nur die Schreden ber erften Beiten bes Chriftentums verglichen werben. Man gerichmetterte Rippen und Rinnbaden, foling mit der Beitiche bis gur Bewußtlofigleit, grub bie Leute bis an ben Sals in bie Erde ein und marterte fle mit Sunger und Durft".

Und da wagt man es noch, über Berfolgungen der Ratholiken zu klagen! Bischof Ricander von Wilna hat Recht, wenn er sagt: Gott ist nicht in der Gewalt, sondern in der Wahrheit, nur kehren sich seine Worte gegen ihn. Nein, nicht die Katholiken versolgen die Russen, sondern die Russen allerdings nicht das Bolt, aber die Regierung und

die ruffische Rirche — haben die Katholiken in barbarischer Beise verfolgt. Man brancht nur die Berichte der englischen Konsuln Webster und Manssield, die im Blue Boot der Jahre 1874 und 75 enthalten sind, zu lesen, um sich davon zu überzeugen. Mit Recht sagt deshalb Guépin, daß diese "Berfolgung erbarmungslos und klug berechnet war". Sie sieht einzig da, wegen der furchtbaren Martern und Torturen aller Art, wegen der langen Dauer dieser Qualen und wegen des Heldenmutes, den die Schlachtopfer betätigten

Die jegigen Maffenbefehrungen haben alfo ihren Brund nicht in ber Berfolgung, nicht im Zwang, nicht in ber Gewalt, fondern "fie find, wie "Rafcha Shifu" fagt, ein Triumph ber Berechtigfeit und eine Dieberlage bes lange Jahre hindurch praftigierten firchlich:politifchen Spftems. Es treten hauptfächlich die Sartnädigen über, d. h. die mit Gewalt Befehrten ober bie ber ruffifchen Staatsfirche von 1863-65 Beigegablten". Die "Ruß" erflart Dieje gahlreichen Befehrungen gur fatholifchen Rirche einfach, indem fie fagt: "Der Rafig der Staatsfirche wurde geöffnet und die darin eingesperrten Bogel find ausgeflogen." Schon ber "Bote von Bilna" ichrieb im Jahre 1866: Die abminiftrativen Dagnahmen haben nur bas Meugere berührt, fie haben den Ginwohnern nur ein ruffifches Roftum gegeben. Go ift es. Die Ruffen haben dem Unierten nur einen ruffifchen Mantel umgehangt, jest findet er ihn zu ichwer und wirft ihn ab. Gelbft Bobedonosgeff gefteht (G. 144), "bag bie erwachsenen Glieder ber Sart= nädigen hoffnungelos, ja gefährlich für die Orthodogie feien. In ihren jungen Jahren maren fie beim Uebertritt gur ruffifchen Rirche nicht im Stande, felbftandig Die firchlich. religiofen Menderungen ber Union abguichagen, und fo folgten fie beim Uebertritt nur ihren Eltern und wuchfen bann beran ohne jede religiofe Erziehung". Alle chemaligen

Vie de St. Josaphat II. vol. p. 472: une persecution implacable et savante.

Unierten, ob fie wollten ober nicht, murben ber Staats. firche zugegablt. Biele - bas Minifterfomitee begiffert fie auf 300,000, Bobedonoszeff gahlt allein in ben 2 Bou: vernemente von Lublin und Siedlec 149,021 - proteftierten gegen die Ruffifigierung, erflärten, fie feien fatholifch, umfonft - fie waren in die offiziellen Regifter ber ruffifchen Rirche eingetragen, folglich tam es nicht auf ihren Glauben, nicht auf ihre Geelenftimmung an, fie galten als Orthodore und fonnten nicht mehr in die fatholische Rirche geben, fein Saframent in ihr empfangen, auch nicht vor bem Tobe, fie tonnten nicht beiraten, ihre Rinder nicht taufen laffen, nicht beichten, fo bag "Rafcha Shifn" fagen fann: "Die größte Angahl ber Sartnädigen beichtete 40 Jahre nicht mehr, fie liegen ihre Rinder nicht taufen, lebten ohne Trauung, begruben ihre Toten ohne Begleitung eines Beiftlichen, weil Die Priefter aus Furcht bor ben ichweren Strafen fich icheuten, firchliche Funftionen an ihnen vorzunehmen." -Da fie ihre Rinder nicht taufen fonnten, fanden fich nach Bobebonoszeff im Jahre 1901 allein in ben beiben Gouverne= mente Lublin und Giedlec nicht weniger ale 53,495 un= getaufte Rinder. Im felben Jahre gahlt Bobedonosgeff in den beiden Gouvernements 20,711 Paare, die nicht getraut ober heimlich getraut find. Ift bas nicht entjeglich! Wieviel Jammer ift nicht in Diefen Bahlen enthalten! Und folche Leute fprechen von Berfolgungen durch die Ratholifen! Die Uniaten hatten feine einzige Rirchenschule, feine Belehrung. wahrend Pobedonoszeff in 6 Diozesen nicht weniger als 8581 Rirchenschulen aufgahlt, und bennoch bleiben fie ftandhaft und weichen in 30 Jahren nicht um Baaresbreite von ihrem Glauben ab. Dit Recht fagte ichon Bius IX. im Jahre 1872, den 13. Mai, daß dieje Standhaftigfeit ber Uniaten "ein Schaufpiel fei vor Bott, ben Engeln und ben Menfchen". Und bies Schaufpiel wurde in ben legten 30 Jahren durch Ertragung aller möglichen Torturen nur noch groß: artiger, heldenhafter und bewunderungewürdiger. Doch ebe

wir bes naberen auf biefe Berfolgungen eingeben, muffen wir die Geschichte ber Union turz auseinanderseten, da fie leiber im Austande nur kleineren Kreisen bekannt ift.

Um 6. Juli 1439 fam in Floreng die Union ber lateinifchen und griechischen Rirche guftande. Unter den ruffischen Bifchofen, die bem Rongil beimobnten, befand fich auch Ifibor von Riem, ber für feine Berdienfte um bie Union bom Bapfte Eugen IV. jum Rarbinal und jum Legaten ernannt wurde, mit bem Auftrage, bas Unionsbefret allen flavifchen Bolfern ju verfunden. In Krafau wurde Ifidor vom Rlerus und Abel mit Freuden aufgenommen. Dort verfündete er ben Ruthenen feierlich die Union mit Rom und laute Freudenrufe antworteten ihm. - Ifibor jog weiter. Jenfeits ber polnischen Grengen lag bas ungeheure Reich ber Dostowiter, bas gleichfalls feiner geiftlichen Leitung unterftand, bortbin begab er fich. Er verfammelte in Dosfau eine Snobe am Balmfonntage 1441, in der er vor den Bifchofen und bem Sofe die Defrete bes Rongils von Floreng verfündete. Go: gleich erhob fich ber Großfürft Bafil und erflärte, Die griechischen Bischöfe hatten in Floreng ben Blauben verraten, und Ifibor fei ein Geelenmorber. Auch die Bifchofe protestierten und erflarten, daß Ifidor fie an ben Papft verfauft habe, und fie weigerten fich, die Union anzunehmen. Ifidor wurde ins Befangnis geworfen und verurteilt, lebendig verbrannt zu werben. Wie burch ein Bunber entging er bem Tode und fehrte unter unfäglichen Befahren nach Riem gurud. Bon Diejer Beit an war die geiftige Bemeinschaft ber Mostowiter und Ruthenen für immer geloft. In Mostau wurde ein felbständiges Erzbistum gegrundet, bas im Jahre 1589 jum Batriarchate erhoben und erft von Beter b. Gr. burch ben Synod erfett wurde. Auch in Riem hatte Bfidor große Schwierigfeiten gut überwinden, besonders von Geiten ber Monche, die eine ftrengere Difgiplin befürchteten und fich barum ber Union widerfetten. Schlieglich jah fich Ifidor genotigt, nach Rom gurudgutehren, wo er im Jahre 1462

starb. Im Jahre 1520 wurde die Union durch Ernennung eines schismatischen Patriarchen fast völlig wieder aufgelöst. Im Jahre 1595 wurde sie aber im Konzil von Brzesc wieder hergestellt, sodaß die Diözesen von Kiew, Polock, Wladimir, Luck, Przempsł, Chelm, Lemberg und Pinsk tatholisch waren, aber mit dem Rechte, den flavischen Ritus, der ihnen von Clemens VIII. seierlich zugestanden ward, zu gebrauchen. So gab es Unierte und Nichtunierte und so blieb es bis auf Katharina II. im Jahre 1773.

Bei ber erften Teilung Bolens hatte Ratharina im Art. VI feierlich versprochen, "daß die fatholische Religion beiber Riten beibehalten werden folle in ben abgetretenen Brovingen und daß man ihre Rechte und Guter respettieren wurde." 3m Jahre 1793 bei ber zweiten Teilung Bolens verfprach fie feierlich: "in unwiderruflicher Beife fur fich und ihre nachfolger für immer - a perpetuité - die Ratholifen beiber Riten im ruhigen Befit aller ihrer Prarogative, ihres Gigentums, ihrer Rirchen, bei ber freien Ausübung ihres Rultus und ihrer Difziplin gu belaffen famt allen Rechten, die mit ber Ausübung ihres Rultus verbunden find, und fie erflart fur fich und ihre Rachfolger, baß fie nie ihre Sobeiterechte ausuben werbe gum Schaben ber fatholischen Religion beiber Riten." - Trop Diefer feierlichen Beriprechen hat Ratharina gleich nach ber erften Teilung Bolens alle Unierte von Beigrugland ruffifigiert, nach der zweiten Teilung erftredte fich die Ruffifizierung auch auf Boblhinien und die Ufraine und nach der britten Teilung blieb nur noch Roth-Rugland und Chelm übrig, bas an Defterreich fiel. Rutharina hatte alle unierten Bistumer unterbrudt mit Ausnahme von Bolod, fie fuchte die Bafilianermonche gu besorganifieren, damit ber Beltflerns und bas Boll an den Monchen feine Stuge mehr hatten. Gie hatte Die Union vollständig vernichtet, wenn fie nicht am 19. Nov. 1796 geftorben ware. In den 23 Jahren ihrer Regierung hatte fie 8 Millionen in bas Schisma getrieben. Ihr Sohn

Baul übte ein Spftem religiofer Tolerang und am 18. Oftober 1798 tonnte Bine VI. ben fatholifchen Rirchen eine neue Organisation geben. Der erzbischöfliche Git von Riem blieb gwar unterdrudt, aber ber Ergbijchof von Bolod erhielt bie Juriedittion über die beiden neueingesetten Bistumer von Qud für Bolbinien, Bodolien und die Ufraine und Brzese für Lithauen. Much Alexander I. erbte die wohlwollenden Befinnungen feines Baters gegen die Uniaten. Erft Rifolaus I. holte alle Berfolgungsprojette Ratharinas wieder hervor und faßte ben Entichluß, die Uniaten völlig auszurotten. Er benütte ben Berrater Jojeph Siemaszto als Bertzeug bei feinem Berte der Apoftafie. Unter bem Borwande, Die unierte Rirche in ihrer uriprunglichen Reinheit berguftellen, fuchte Bifchof Siemaszto alle Banbe ber Union in Beigrugland und Lithauen ju gerftoren, er führte ein ichiematifches Miffale ein, ließ bas Bort fllioque aus bem Glaubensbefenntniffe ausmergen und endlich vereinigte er fich am 24. Februar 1839 mit feinen beiben Guffraganen Bafil Luginsti und Anton Rubto mit ber orthodoren Rirche. Der Stodruffe Samarine fchrieb im Jahre 1842 an feinen Bater über biefe Befehrungen: "es ift bedauernemert, ju feben, in welcher Beife die Unfrigen handeln: wieviel Falich. beit, hinterlift, Seuchelei und Treulofigfeit finden fich ba!" Die Rnute und Sibirien hatten über Recht und Gerechtigfeit gefiegt. Dieje furchtbare Berfolgung ber treugebliebenen Uniaten unter Rifolaus I. find befannt burch bie Allocution am 22. Nov. 1839, burch die von Theiner herausgegebenen Monumenta Poloniae und feine Vicissitudes de l'église cathôlique de deux rites II. Tom. 351, bann burch bie Berichte ber frangofischen und englischen Ronfuln und befonders burch l'Espositione documentata sulle constanti cure del S. P. Pio IX. a riparo dei mali che soffre la chiesa cattolica nei dominii di Russia. Roma 1866. Bie durch ein Bunder blieb nur noch eine einzige unierte Diogeje, Die von Chelm übrig (bestehend aus 300 Pfarreien und

250,000 Gläubigen). Die Gläubigen biefer Diogefe festen ihre gange hoffnung auf Alexander II. Doch Diefer beeilte fich, die auf ihn gefetten hoffnungen gu gerftoren, indem er bem Barichauer Abel erflärte, "was mein Bater getan hat, ift wohlgetan, meine Regierung wird nur die Fortfegung ber feinigen fein." Und fo mar es. Dit ihm beginnt in Chelm eine Berfolgung, wie es nur wenige gibt, eine Berfolgung, die bie jum heutigen Tag andauert und bie ber größte Schandfled bes 19. Jahrhunderts ift und eine öffentliche Untlage gegen bie Dachte Europas, die vor Rugland auf bem Bauche lagen und nichts taten, um ben Gräueln ein Ende zu machen. Europa hatte fich an bas Beichrei ber Schlachtopfer gewöhnt, waren es ja boch feine Juden, fondern nur arme tatholifche Landleute, die unter den ichredlichen Torturen fast nicht mehr fchreien, fondern nur noch leife wimmern und rocheln fonnten. Die Berfolgung ber Uniaten bilbet durch die große Bahl ber Marthrer und Befenner, durch ben Belbenmut, ben fie bewiesen, burch die Musbauer, mit der fie ohne allen Seelentroft fünfzig Jahre allen Berlodungen und Unfeindungen wiberftanden - bie glangenbfte Geite ber Rirchengeschichte und es ift jammerichabe, daß fie, besonders in Bezug auf Die letten 30 Sahre, noch feinen Geschichtschreiber gefunden bat. Dier wollen wir nur einige wenige Beispiele ber ausgesuchten Qualen folgen laffen, die Diefe armen Leute auszustehen hatten, um dem Auslande zu zeigen, was in Rugland im 19. Jahrhundert noch möglich war. Bielleicht begreift man bann auch, warum ber Fluch Gottes täglich mehr auf bas Land berab. fommt und täglich ichwerer auf ihm laftet. Gelten ober nie, fagt Lescoeurs, 1) hat man in ber Geschichte eine folche Bahigfeit in der Berfolgung gefeben, felten eine fo lange Dauernde Straflofigfeit und folch einen Erfolg bei Boll-

<sup>1)</sup> L'église catholique en Pologne II. vol. S. 409. Dehrere Beispiele ber unten angeführten Berfolgungen find ihm entlehnt.

bringung eines offenbaren Berbrechens, selten ein solches Werk von Schmut und Blut, wo man nicht weiß, über was man mehr Efel empfinden und staunen soll, über die teuflische Bosheit jener, die die Berfolgungen ausgedacht oder über die Verworfenheit jener, die sie mit stlavischem Sinne ausgeführt.

Um ben Lefer ahnen zu laffen, was er in Folgendem findet, will ich hier eine Tatsache anführen, die mir personlich befannt ift, wie auch die Personen, um die es sich handelt.

Elende Streber, Die fich nach oben bin empfehlen wollten, fuchten im Jahre 1868 in 12 Dorfern bes Gludstifden Rreifes des Gouvernements Minst die Ratholifen gur Unnahme bes Schismas zu bewegen. Bu biefem Brede ging ein Bemeinbe-Schreiber mit einem Ortsvorsteher von Saus gu Saus und fchrieb fich die Ramen ber Bewohner auf unter bem Borwande, es werbe balb eine Revision aus Minst tommen. Wirflich erfuhr bald bie Salfte ber Bewohner gu ihrer größten Ueberrafchung, daß fie - 400 Mann an ber Bahl - ruffifch ge= worden feien. Gie protestierten, erflärten, daß fie nie baran dachten, ihren Glauben zu verlaffen, umfouft - bis zum beutigen Tage galten fie als Orthodore, obgleich fie nie einen Gug in eine orthodore Rirche festen. Um fie gefügig zu machen, wurden neun der angesehenften Manner volle neun Monate ins Gefängnis geworfen: ihre Namen als Martyrer und Befenner will ich hier auführen, um fie ber Rachwelt gu überliefern: Michael Schagun, Rafimir Chobor, Anton, Ignaz, Beter und Stephan Ralefchinsti, letterer ftarb im Wefangnis als Martyrer feines Glaubens, dann Joseph Rantichelefticit und Biftoria Kanticheleftschit mit einem Bruftfinde, alle aus bem Dorfe Medweditich. Alls das nichts half, murben 200 Mann aus ben 4 Dörfern Potfchfan, Ranjuchi, Gaslaifdin und Botapowitschi ausgewählt und nach Bodleffie abgeführt. wurden fie in eine Scheune gesperrt und am andern Morgen in die ruffifche Rirche geführt, wo fie die Kommunion empfangen follten. Gie weigerten fich famtlich, einige fagten, fie batten gegeffen, andere fie batten die gange Racht ihre Pfeife geraucht und Tabal gefaut, es half nichts. Bwei Bendarmen hielten jedem

bie Sanbe, ein britter Benbarm ben Ropf, ein Schlag aufs Rinn, ber Mund öffnet fich und die Rommunion wird bem Mermften in den Mund gestedt. Er fpudt fie aus, wehrt fich, umfonft er ift jest orthodor. Der eifrige Priefter befommt für bie 200 Betehrten ben Unnen-Orden. Damit nicht genug, will man ben Ratholiten auch ihre Rirche nehmen und fie ruffifch machen, damit die 200 Reubefehrten auch eine Rirche haben. Da bie Leute fich weigern, werben wieder 4 ber angesehensten Manner 3 Bochen lang eingesperrt, dann betommen fie Rosafen gur Einquartierung, die ihnen alles aufeffen und fo lange bleiben, bis absolut nichts mehr herauszuquetichen ift. Die 4 Manner werden 2 Jahre nach Barichau verschieft, aber noch bor Ablauf Diefer Beit begnabigt. Die Rirche befamen Die Ruffen bennoch nicht, benn die Ratholifen liegen bas Allerbeiligfte barin, was die Ruffen boch nicht anzurühren wagten, fo daß es bis jum heutigen Tage, alfo feit 19 Jahren barin ift. Anfangs wollten die Leute bor ber berichloffenen Ture beten, allein ber Gouverneur von Minst, Fürst Trubeploi, verbot es ftrenge. Go find jest biefe Leute, 8000 an ber Bahl ohne Beiftlichen, ohne Rirche, ohne Saframente, fonnen nicht heiraten, nicht beichten, laffen ihre Rinder alle durch bie Bebamme taufen, ba fie aber teinen Tauffchein und feinen Bag haben, tonnen fie nicht erben, auch nicht in direfter Linie, jum Militar werden fie genommen nach bem Ausfehen, daher tommt es, daß der eine mit 18 Jahren genommen wird, ber anbere erft mit 30. Die Toten begraben fie heimlich in ber Racht, bamit fie nicht von ruffifchen Geiftlichen bestattet werben, wenn fie aber angezeigt werben, gahlen fie 6 Rubel Strafe und erhalten funf Tage Arreft. Much nach bem Utas bom 30. April befommen biefe Ratholifen ihre Rirchen nicht gurud, fondern nur die Erlaubnis eine neue Rirche, aber augerhalb Medweditich gu bauen. Go behandelt man Ratholiten, baraus tann man nun ichließen, wie die Uniaten, die nach ruffifchem Bejet gur orthodogen Rirche gehoren, behandelt werben.

Die letten Uniaten in Chelm hatten einen Bischof Kalinefi, er wurde nach Biatla verbannt, er foll aber schon unterwegs gestorben sein, wo, tonnten seine eigenen

Berwandten nicht erfahren. Rach bem Bischofe famen bie Briefter an die Reihe, mehr als fechaig wurden in furger Beit abgefest, verbannt ober eingesperrt. Um fie ju erfegen, wurden ruffophile Beiftliche aus Baligien berufen und nun ginge and Befehren. Unter ihnen zeichnete fich ein gewiffer Popiel aus, Lehrer ber ruffifchen Sprache in Lemberg. Diefer murbe von ber ruffifchen Regierung gegen ben Billen bes Bapftes als Bermefer ber Diogeje eingefest, alfo ohne jede Jurisdiftion, gerade wie man einen Gouverneur einfest. Diefer war das willige Wertzeug ber Regierung bei ber Befehrung ber Uniaten jum Schisma. Er hutete fich aber, ben Glauben offen anzugreifen, er fuchte feinen 3med burch Lift zu erreichen, um bas Beichrei ber Schlachtopfer gu bampfen. Die Uniaten hatten einige fatholische Bebrauche in ihrer Liturgie, hatten Rojenfrange, Orgel, Bante in ber Rirde, fie trugen Ctapuliere. Das mußte unterbrudt werben. Benn bann bie unierten Rirchen ben ruffifchen glichen, bann fagte man: ihr habt biefelben Rirchen, Diefelbe Liturgie, ibr mußt auch benfelben Blauben, Diefelben Briefter haben. Das ift gerade bas Efelhafte bei Diefen Befehrungen, bag fowohl Beiftliche wie Beamte und felbft Minifter immer leugnen, Die Religion anzugreifen. Die Englander haben Die Ratholifen auch verfolgt, aber offen, wahrend man bier nichts als Beuchelei fieht, man fpricht noch von Tolerang bei ber barbarifchften Berfolgung. Go ruft ein Bouverneur: ich erlaube jedem, die Baffen gu ergreifen, ber etwas gegen Die Religion des Bolfes unternimmt. Popiel ichreibt: "glaubet nicht ben falichen Ausstreuungen, als ob ich burch meine Berordnungen den Glauben angreifen wolle!" Er fcmur fo oft man es horen wollte, daß es fich durchaus nicht um ben Blauben, fondern nur um die ruthenische Rationalität handle. Go fchreibt Bortichatoff als Antwort auf die Rlagen Bins IX. am 15. Rov. 1866: "Das Bringip ber religiofen Tolerang ift in den Regierungstraditionen, wie in ben Sitten bes ruffifchen Bolfes". Und wiederum: "das Bemiffen

ipricht meinen erhabenen herrn frei bon jeder Unterdrückung der latholischen Religion." Alexander II. fagte gu einer Deputation von Uniaten im Binterpalais laut und vernehmlich: "ich gebe Guch mein faiferliches Wort, daß niemand an Eurer Religion rubren wird, ich wurde bas nie erlauben." 3a im Utas vom 28. Nov. 1863, burch ben bie fatholifchen Rlofter aufgehoben werben, heißt es: "Immer haben wir die legitimen Rechte und die Unverleglichfeit ber Ronfeffionen, gu benen fich unfere Untertanen befennen, in Schut genommen. Dabei maren wir geleitet von den unabanderlichen Befühlen ber Tolerang, Die eine ber vorzüglichften Stugen ber Wejete unferes Landes find, aufs innigfte verbunden mit ben Traditionen ber orthodogen Rirche und ber ruffifchen Nation." Es ift bas ber reinfte Sohn auf die mabre Tolerang. Da war boch General Raufmann offener, wenn er in Bilna jagte: "bie fatholische Religion muß ausgerottet werben." Dier einige Beifpiele von der Tolerang Alexanders II. und feiner Bouverneure:

In Spidtos lehnten fich bie Glaubigen gegen ben fchismas tifchen Beiftlichen auf und verweigerten bie Berausgabe ber Rirchenschluffel. Dach einiger Beit tommt ber Rreischef mit der bewaffneten Dacht, fest ben Beiftlichen ein und zwingt Die Bemeinde burch die Goldaten dem Gottesdienfte beigumohnen. Einquartierung von 100 Rofafen und eine große Strafzahlung tommen nach, und die Rofaten giehen erft ab, als fie auf der Spibe ihrer Lange eine Bittichrift um einen ichismatischen Beiftlichen hatten. In Polubicze will man ben Leuten gleichfalls einen Schismatischen Beiftlichen aufzwingen. Gin Ginziger, ber 100 Beitschenhiebe erhalten hat, fiel ab. Gin Zweiter murbe ju Tobe geprügelt, ein Dritter, der ben Gingang gur Rirche butete, murbe bon einer Lange burchftochen. Gin gemiffer Goblensti aus Lochowit wurde 9 Tage bei 3/4 Pfund Brot und 1/4 Liter Baffer in ein faltes Loch, ohne jebes Licht ein= gesperrt, fodag er halbtobt war, als er befreit wurde. In Bratulin ichogen bie Truppen auf die Leute, Die fich weigerten ju apoftafieren. Reun Mann waren tobt und vier ftarben

an ben erhaltenen Bunben. Bei einem ber Befallenen mar bas Gehirn mit Ropfhaaren an die Rirchenmauer gefprist. Dieje Belbentat verübte ein Oberft Stein. Gin junger Buriche, ber entfeglich mighanbelt war, fam in's Gpital. Um anberen Tage fam ber Oberft nachjeben, ob er noch lebe. Der Rnabe aber meinte, man wolle ihn bon Renem ichlagen und fagte : Gie tun, was Ihnen befohlen ift, ich mochte nur bitten, daß Sie mich gleich todtschlagen. Gine Frau, Namens Rraitschifa, wird aufgefordert abzufallen. Da fie fich weigert, ju unterschreiben fagt man gu ihr: unterschreibe ober bu gehft nach Gibirien. "Ich werbe nach Gibirien geben." "Dann nehmen wir Dir Dein fleines Rind." "Dehmt es," fagte fie und fegnend gab fie ihr Rind bin. - Der ameritanische Beschäftsträger Jewel melbet feinen Minifter Gift am 23. Februar 1874, bag bie gewöhnliche Portion 50 Beitschenhiebe fei fur Manner, 25 für Frauen und 10 für Rinder, fügt aber bingu, daß die Frauen oft 100 Rnutenhiebe befamen. Gehr viele murben tobige: fclagen, fo bor nicht langer Beit ein Mabden, bas feinem Glauben treu blieb bis in den Tod. "Rafcha Chifn" hatte oben erwähnt, daß oft Leute bis an ben Sals in die Erbe gegraben wurden. Im Dorfe Ufgimow lieferte ber Rreischef Tur ein Seitenftud, indem er alle Bewohner des Dorfes bis an ben Sals in einem eisfalten Teich treiben ließ. Erft als Die Leute bis an ben Sals im Baffer ftanben, jog er fich gurud. Oberft Rlemento bon Rurnid übertraf ihn noch: er ließ fämtliche Bewohner bei - 16 Grab Reaumur im Freien fteben und in ber Racht ftellte er fie ohne Ropfbebedung gegen ben Bind auf, mit bem ftrengen Berbote, fich gu rubren. Die Solbaten wurden alle 2 Stunden abgeloft. - Dasfelbe Suftem wurde bom Rreischef von Sieblec, Ralinsti angewendet, ba aber nur 12 Brad Ralte waren, rachte er fich an ben Leuten baburch, bag er ihre Saufer burch feine Rofaten plunbern ließ. In Blodama forderte der hetmann ber Rofaten die Bewohner auf, eine ichismatische Ertlarung gu unterschreiben. 2018 fie fich weigerten, ließ er fie prügeln, daß bas Blut nur fo nieberriefelte und 3 Frauen tot auf bem Blate blieben. 3m Dorfe Rodnia wurde das Bolt 3 Tage und 3 Nachte auf dem Friedhofe eingesperrt. Als ein mitleibiger Mann ben Leuten Rahrung

bringen wollte, wurde er von einem Golbaten niebergeftogen und ftarb auf ber Stelle. - In Grobno fperrte man bie Mutter in die Schweineställe, mahrend man ihnen ihre Rinder wegnahm und in ber orthodoxen Rirche taufte. Ueberall erhielten bie jogenannten Sartnäckigen Ginquartierung von Rofaten, die alles aufgehrten und, mas fie nicht im Stande waren aufzugehren, Co erzählte mir ein armer Mann aus Diest, perbarben. bag die Solbaten mit ben ichonften Studen Sped die Sufe ber Pferbe einrieben. Wenn die Leute bann bollig ausgefogen waren, nahmen ihnen die Rofaten nicht blog das Bieh, fondern auch bie Rleiber und Betten. Es tam bor, bag felbft bie Juben fich weigerten, folche Dinge zu taufen. Sie murben aber geftraft, weil fie von Beruf Raufleute, alfo verpflichtet feien, ju taufen. Das arme Bolt wurde durch diefe Beraubungen und Ginquartierungen formlich jur Bergweiflung gebracht. Go gefchab es, bag am 10. Dezember 1874 ein junger Bauer aus Rlodno fich mit feiner Frau und 2 Rindern in der Scheune einschloß und fie angundete. Alls man bas Feuer gelofcht hatte, fand man die vertohlte Leiche fnieend und betend, 9 Rubel tagen auf bem Tifche feiner Bohnung, es war alles, was ihm noch übrig blieb. Beron = Beaulieu ergahlt S. 607, bag einer feiner Freunde fah, wie eine Mutter, der man ihr Rind megnehmen wollte, um es ruffifch zu machen, es an bie Band fchlug und totete.

Durch solche Mittel hatte Popiel erreicht, daß sich 45 Pfarreien mit 50,000 Seelen bereit erklärten, die russische Religion anzunehmen. Es geschah dies am 12. Januar 1875. Einige Geistliche, Popiel an der Spiße, und einige Bertreter der Gemeinden hatten die Adresse unterschrieben, für die übrigen unterschrieb Einer, indem er hinzusügte: "für mich und alle anderen, die nicht schreiben können." Durch Gewalt und durch List, sagt Beaulieu, hatte man dies erreicht. Wie "Nascha Shisn" sagt, "wurden oft die Unterschriften solcher Wänner, die Einsluß unter ihrer Umgebung hatten, betressend die Annahme der russischen unter die Glieder der russischen unter die Glieder der russis

ichen Staatsfirche." - Fürft Chowansti fragte Die Bauern, ob fie auch bem Baren bantbar feien fur bie ben Abeligen abgenommenen Guter. Als fie bies bejahten, fragte er, ob fie auch für ben Raifer beten? Als fie auch bas bejahten, ließ er fie niederfnien und fur ben Baren beten. Bu größerer Feierlichfeit ließ er ihnen noch Rergen geben mahrend bes Bebetes. Als fie bann aufftunden, gratulierte er ihnen, bag fie jest ruffifch feien, weil fie geweihte Rergen in ben Danden hielten. - Oft murbe bas bloge Beimohnen bei einer Beremonie ale Uebertritt gur Orthodogie angesehen. 1) Dies ging fo weit, daß ichlieflich die Bauern von Drzina fich weigerten, bas faiferliche Siegel auf ihre Bemeindebeichluffe ju geben, aus Furcht, man fonnte Diefen Aft als religiofen ansehen und fie infolgebeffen gu ben Orthodogen gablen. Ebenjo weigerten fich bie Bauern von Latena aus bemjelben Grunde, ben Gib in ruffifcher Sprache abzulegen. - Rach der gewaltsamen Ruckfehr ber Uniaten gur Orthodoxie nahmen die Graufamfeiten noch mehr zu. Dehr als 300,000 proteftierten auf jede Beife gegen ihre Ginreihung unter bie Blieber ber Staatsfirche. Sie murben gur Strafe gu Taufenben in die entferntesten Begenden verschickt, nach Cherfon und Orenburg, bamit fie nur ja feinen fatholifchen Beifts lichen ju Geficht befamen. Erft am 18. Februar b. 3. murden noch 40 Familien mit 129 Mitgliedern von Drens burg gurudberufen und begnabigt. Dft wurden bie Familienglieber getrennt, ber Bater fam in eine Begend, Die Mutter und die Rinder in eine andere; felten tam jemand aus ber Berbannung gurud. Die Guter Diefer Rebellen murben bann tonfisziert und verfteigert, tonnten aber nicht von Ratholifen gefauft werben. Diejenigen, Die im Lande belaffen murben,

L'eroy-Beaulieu fagt S. 643: parfois l'assistance à une cérémonie orthodoxe à été prise comme un acte d'adhésion à l'Orthodoxie si bien, qu'il-y-a des gens, qui ont changé de religion sans le savoir.

wurden mit Belbftrafen und Rnutenhieben gezwungen, in bie ruffifche Rirche zu geben. Gie muffen, ob fie wollen ober nicht, aus ber offiziellen Quelle trinfen, wenngleich fie beren Baffer fur verpeftet halten, aus ber benachbarten Quelle burfen fie nicht trinfen, wenn fie auch das bortige Baffer allein für rein halten. Das gilt nicht blog für die Uniaten bes Jahres 1875, fonbern auch für jene Ratholifen, bie nach ben Rirchenbuchern feit 1836 gur lateinischen Rirche übergetreten find ober eine Unierte feit jener Beit geheiratet haben. Die Rachfommen werben alle gur orthodoxen Rirche gerechnet, wenngleich fie nie einen Fuß in die ruffifche Rirche gefest haben. Bie Die Schafe mit beißem Gifen ge= mertt merben, fo werben bie Unierten burch bie Lange ber Rofaten gu Orthodogen geftempelt. Reulich ergablte mir ein ruffifcher Miffionar, daß ein Uniate neunmal Die Ragaifa (Rnute mit einem Gifenftud am Ende) befommen habe und daß er felbft die furchtbaren Rarben mit Entfegen gefeben habe. Bang bejonders ungludlich find Diejenigen, Die eine beimliche, fogenannte Rrafauerebe eingegangen haben. Denn einmal gelten die Rinder aus folchen Ehen als unehelich, obgleich die Ehen vor Gott und bem Bewiffen (weil rechtmäßig von einem Rrafauer Beiftlichen eingesegnet) gultig find. Bor dem ruffifchen Befege find fie als ungultig angefeben, folglich fonnen bie Rinder von ihren Batern nicht erben, ba nach Art. 42,759 bes burg. Gefegbuches Ratholifen nicht teftieren fonnen, wie dies in diefen Blattern ichon fruher Bb. 136 G. 23 gezeigt wurde. Golche Rinder muffen alfo notwendig verarmen. Dann find folche Cheleute auch noch ein Gegenstand polizeilicher Ausbeuterei. Die Polizei tritt ale Bachter guter Gitten und ber Ehrbarfeit auf und bedeutet den jungen Frauen, in ihr Dorf gurudzufehren, ba fie ein fo fundhaftes Bufammenleben nicht bulben fonne. Durch 5 Rubel läßt fich aber die Polizei für einige Beit beichwichtigen, bis fie wieder 5 Rubel braucht, was im nachfien Monat ichon ber Fall fein wird. Rurg, auf alle

mögliche Beife wurden bie armen Uniaten gequalt, fobag man nicht ohne Ingrimm an ihre Qualen benten fann. Belbftrafen , Rnutenhiebe , Befangnis , Ginquartierungen, Brandichagung, Berbannung, Beichlagnahme von Gutern, Torturen durch hunger und Durft, fury alles, mit Musnahme bes Schaffots, hatte jeder Uniat zu erleiden, mancher alle diefe Qualen gufammen. Und bas feit 30 3abren! Dan bente, fo babin leben ju muffen, ohne jeden Geelentroft, glaubig ju fein und felbft auf bem Totenbette feinen Briefter zu befommen, nie ein Bort ber Erbauung zu boren, in der Unmöglichfeit ju fein, feine Rinder gu taufen und religios zu erziehen! Gelbft Pobedonoszeff fagt (143), bag "es ben alten hartnädigen, die in ben ftrengen Traditionen der fatholischen Rirche und der Union erzogen waren, schrecklich fei, fich in der Unmöglichfeit gu feben, irgend ein Gaframent gu empfangen". Taufenben und Sunderttaufenden gu verbieten, felbit in ber Tobesftunde die hl. Saframente gu empfangen, beißt fich wirflich jum Geelenmorber ftempeln. Nachdem man ben armen Leuten Sab und But weggenommen und fie gu Bettlern gemacht hat, nachbem man fie bie aufs Blut, ja zu Tobe gequalt hat, morbet man auch noch ihre Seelen, indem man ihnen die Möglichfeit nimmt, noch in letter Stunde die Saframente gu empfangen und fich mit Gott auszuföhnen. Es ift bas bas Sochfte, was man an Barbarei leiften fann. Schon Gregor XVI. fchrieb am 24. Februar 1839, "daß man nicht genng Thranen habe um bas Unglud ber ruthenischen Ration gu beweinen." Go ift es in ber Tat. Andererseits aber fann man bie Belben, die foviel ausgeftanden, nicht genug bewundern. Burdig reihen fich dieje Martyrer und Befenner ben Martyrern ber erften Chriftenverfolgungen an. Wenn ich fo einen unierten Bauern febe, abgemagert, mit tiefen Falten, feinem ichwermutigen Befichtsausbrud, bem bas Lacheln fremb ift, in feinem roben Bwildfittel, ben Rojenfrang um den Sals, mochte ich ihm gu Fugen fallen und die Banbe fuffen, fo

ehrwürdig erscheint er mir trot seiner Unkenntnis im Lesen und Schreiben; man fühlt, daß eine höhere Macht diesen Menschen beherrscht, eine höhere Kraft ihn stütt und aufrecht hält, ein höheres Ideal ihn begeistert.

Jest durch den Ufas vom 30. April sind seine Tränen getrocknet, hat seine Qual ihr Ende erreicht. — Biele besdauern, daß den Unierten in dem Ufas nicht die Möglichkeit gegeben ist, in die unierte Kirche zurückzukehren und daß jeht durch ihre Rücksehr zur lateinischen Kirche das polnische Element gestärkt wird. Ich kann das durchaus nicht bedauern. Seit 130 Jahren hat die rufsische Regierung die Union stets nur als Brücke angesehen zur Orthodogie, zudem haben sich die Unierten in den letzten 30 Jahren ihrer Kirche ganz entwöhnt, so daß ich ihnen nur beistimmen kann, wenn sie nicht zur unierten, sondern zur lateinischen Kirche zurücksehren und den llebertritt zur Union als Falle ansehen, die ihnen die rufsische Kirche legen möchte.

Tertullian fagte: sanguis Martyrum semen Christianorum. Möge auch das unschuldig vergoffene Blut biefer Befenner ein Samen werden für neue Befehrungen und für die Auferstehung der glorreichen ruthenischen Nation!

## Bor dem 5. allgemeinen öfterreichifden Ratholifentag.

Endlich, nach 9 Jahren, ist wieder ein allgemeiner österreichischer Katholikentag einberusen. Er wird im November in Wien abgehalten. Ein Lokalkomité und Diözesankomités sind rüstig an der Arbeit, ihn vorzubereiten. Graf Sylva-Taroura, als Kommissär, leitet diese Arbeiten. Mit Spannung sieht man der Tagung entgegen. Jedenfalls erhofft man von ihr größere Erfolge als von dem letten, in Salzburg bei geringer Beteitigung abgehaltenen, Katholikentage. Werden solche Hoffnungen erfüllt werden? Um diese Frage zu des antworten, müssen wir diese Hoffnungen spezialisieren und die nach unserer Kenntnis der Verhältnisse zielführenden praktischen Mittel angeben.

Bas erhofft man also vom 5. allgemeinen öfterreichischen Ratholifentag?

Bor allem eine große Beteiligung der Katholifen Desterreichs. Natürlich! Eine solche Tagung soll ja immer auch eine Heerschau sein und als solche imponieren auch durch die Ziffer der Teilnehmer. Welchen Eindruck machte es z. B. daß für den Straßburger deutschen Katholifentag vierzehn Tage vor seinem Beginn schon 30 000 Teilnehmer angemeldet waren! Wir wagen für den Wiener Katholifentag an eine solche Ziffer auch nicht annähernd zu denken. Warum nicht, troth der 20 Millionen Katholifen Desterreichs? Erstens wegen der weitans überwiegenden ländlichen Bevölkerung Desterreichs, der an Zahl die Arbeiterbevölkerung zunächst kommt. Deutschland hat eine Unzahl Städte mit städtischer, d. h. gebildeter und wohlhabenderer und leichter vom Wohnorte abkömmlicher Bevölkerung. In Desterreich zählen wir

außer Wien nur etwas über ein Dugend größerer, bevölferter Stabte und in biefen bilbet meift bie erflart tatholifche Bevölferung bie Minberheit. Die Stabte entfenden aber, wie ein Blid auf die Teilnehmerlifte ber deutschen Ratholifenversammlungen zeigt, bas Sauptfontingent ber Besucher. Bauern und Arbeiter find naturgemäß nur fparlich vertreten. Ihnen fehlt Beit, Gelb und vielfach auch bas notwendige Berftandnis, um ben immerhin oft ichwierigen Berhandlungen mit Intereffe gu folgen, mogen auch bei ben Feftversammlungen noch fo populare Rebner fprechen. Es tommt in Defterreich bagu die große Bahl ber Nationalitäten. Biele Nichtbeutsche versteben bie beutiche Sprache, Die naturgemäß ben Ratholifentag beherricht, entweder gar nicht oder nur mubjam, andere - und es find beren nicht Benige, gerade unter ben Bebildeten - betrachten jeden in beutscher Sprache abgehaltenen, fpegiell in Bien tagenden und von einem naturgemäß überwiegend beutichen Romité geleiteten Ratholifentag wie eine nationale beutsche Beranftaltung und halten fich aus nationalem Uebereifer berfelben ferne. Gobann und auch mit diefem Fattor ift gu rechnen - herricht leiber in ber fatholischen Bevölferung Defterreiche lange nicht jenes warme, begeifterte Intereffe für die fpezififch fatholifche Sache, wie es im beutschen Reiche, nicht jum wenigsten infolge bes offenen Rulturlampfes, von bem Defterreich verschont blieb, Die Ratholifen befeelt. Die religios und firchlich indifferenten Rreife find im tatholifchen Defterreich leiber viel zu groß, Die Bahl der wirtlich überzeugten, praftifchen, für Blaube und Rirche begeifterten und auch opferwilligen Ratholifen ift eine febr, febr geringe. Und nun muß man noch wiffen, daß diefe geringe Angahl burch große fatholische Demonftrations., Agitations., Proteste und Festversammlungen, wie fie in Defterreich und fpeziell in Bien mit glangenben Rebnern beständig fest in lebung find, berart überfattigt und berwöhnt ift, daß es ichwer halt, dieje Rreife fur einen Ratholifentag besonders lebhaft ju begeiftern. Es fann ihnen

als Attraftion faum etwas befonberes geboten werben, und gerabe biefe Rreife haben ben Ratholifentag fpeziell am wenigsten von noten. Endlich fehlt ben öfterreichischen Ratholifentagen die große Tradition, welche die beutichen Ratholifentage für fich haben. Im beutschen Reich ift ber Ratholifentag jedes Jahr eingeführt, wir haben feit Dezennien erft vier Ratholifentage gehabt. 3m Deutschen Reich ift jeder Ratholitentag ein Ereignis für Freund und Feind, bei uns nimmt man nur beiläufig von bemfelben Notig. Die beutschen Ratholifentage waren von Anfang an imponierend burch bie Daffengahl ber Bejucher, burch bie Tragweite der Beschluffe, burch die Ginigfeit und Feftigfeit der Ratholifen, die fich bier friedlich gufammenfanden, alles Trennende hochherzig bei Seite Schiebend. Unfere Ratholitens tage waren alle verhaltnismäßig fparlich besucht, wenig praftifch in der Art ihrer Abhaltung und öfter durch Dighelligfeiten nationaler und politischer Ratur getrubt. Bor allem waren fie viel zu theoretifierend und viel zu fehr eine den öfterreichischen Berhaltniffen nicht angepagte Ropie ber beutschen Ratholifentage. Gewaltige Gindrude nahm man davon vielfach nicht mit nach Saufe und die praftische Musführung ber vielen, nur ju vielen, guten Beichluffe unterblieb. Unfere Ratholifentage haben alfo feine jo glorreiche Bergangenheit wie die beutschen, und auch das beeintrachtigt naturgemäß die Teilnehmerzahl.

Ilm so bringender nötig erscheint es, für die biesjährige Katholikenversammlung ein Massenaufgebot
zu Stande zu bringen. Bir müssen den Ratholikentagen
die gleiche Tradition schaffen und durch den Massenbesuch
des diesjährigen Katholikentags in Bien in der Tat zeigen,
daß, wie es seiner Zeit in einem ausgezeichneten Protest
schreiben gegen die Berunglimpfungen des hl. Altarsakramentes
heißt, "die Geduld der Katholiken Desterreichs zu Ende geht",
die Geduld gegen solche und ähnliche Angrisse der Gegner,
aber auch die Geduld mit unserer eigenen Trägheit und

Saumjeligfeit, die man nur gu oft mit bem Musbrud "öfterreichische Bemutlichfeit" ju verschleiern und gu entichuldigen fucht. Bir burfen ben Bejuch bes Biener Ratholifentages nicht als ein Bergnugen, als eine "Bet", anfeben, die man fich gonnen fann ober auf die man nach Belieben verzichten fann, jondern als ernfte fatholijche Pflicht für Alle, die benfelben ermöglichen fonnen. Bir muffen aber auch auf alle unfere Befannten in biejem Ginne ein= wirten und fie gur Teilnahme bewegen. Das Lofalfomite und die Diozejantomites follten in Bermaneng gerade biefe Berbearbeit fur ben Befuch als eine ihrer Sauptaufgaben betrachten und fich bavon burch die nun ohnehin ichon gu Ende gebende Ferienzeit nicht abhalten laffen. Diefe Berbearbeit muß fich an hochstehende Berfonen direft und im Einzelnen wenden, fie muß fich insbesondere an alle driftlichen Bereine und Organisationen richten, die veranlaßt werben muffen, Delegierte, wenn nicht anders möglich auf Bereinstoften, nach Bien gum Ratholifentage zu entfenden; Diefe Berbearbeit muß auch die Beiftlichfeit in Stadt und Land auf fich nehmen, und da fei das Bort beigefügt: beffer ber Beiftliche veranlagt gehn Leute feines Ortes jum Ratholifentage zu tommen, als bag er felbft ericheint; am beften ift es, wenn er feine Leute mitbringt. Je mehr Laien, befto beffer, ber Ratholifentag mare verfehlt, wenn bas geiftliche Element vorherrichend mare. Es foll hervorragend beteiligt fein, aber nicht das Sauptfontingent ftellen. Dafür follte ber Rlerus felbft Sorge tragen. Die driftliche Preffe muß das Uebrige beforgen, je öfter und eindringlicher und mit eigenen Worten bies geschieht, um fo beffer. Die offiziellen Aufrufe und Ginladungen in der Breffe genugen nicht, auch die Redattionen muffen fich um Die Bopularifierung der Berauftaltung behufs zahlreichfter Befchidung intereffieren und bemühen. Gin einziger geschicht abgefagter Artifel tann da Bunder tun. Roch ift es bis Rovember Beit bagu, aber auch bie bochfte Beit. Go liegen

sich boch 10—20000 Teilnehmer leicht gewinnen und das wäre schon eine imponierende Ziffer für unsere Berhältnisse. Ift einmal der österreichische Katholisentag wirklich glänzend und Früchte tragend ausgefallen, dann wird es notwendig sein, die Katholisentage sich öster solgen zu lassen, die sie wie im Dentschen Reiche alle Jahre üblich sind. Sie sind alle Jahre notwendig und wir glauben, ein wirklich es Hindernis sei wohl niemals vorhanden; sind Differenzen da, nun der Katholisentag ist das beste Wittel, sie auszugleichen, sie dürsen nie einen Borwand für die Nichtabpaltung des Katholisentages bilden. "Nun erst recht!" möchte die Losung sein.

Soll es ein wirklich allgemeiner öfterreichischer Ratholifen= tag werden, fo muffen fich an demfelben alle Rronlander Defterreiche und alle Rationalitaten unferes vielfprachigen Reiches beteiligen und viribus unitis (ber ofterreichische Bablipruch!) gujammenarbeiten. Es ift flar, bag Die nichtbentichen Nationalitäten minder zahlreich vertreten fein werben, ba bie beutsche Sprache Berhandlungssprache ift. Es werben aber boch die gebilbeten Rreife ber anberen Rationalitäten teilnehmen fonnen, die ja alle beutich verfteben und meift auch iprechen. Es liegt in ihrer Sand, den Biener Ratholifentag gu einem allgemeineofterreichis ichen, nicht ausschlieglich beutschen Ratholifentag gu geftalten. Be gablreicher fie fich beteiligen, um fo größer ift ihr Ginfluß auf benfelben. Welch erhebenber Anblid mare es, wenn Deutsche, Tichechen, Bolen, Glovenen und Staltener einmutig in Bien über bie ihnen allen gemeinsamen, fie alle gleich intereffierenden, rein fatholifchen Fragen bebattieren und Befchluffe faffen wurden! Bare bas nicht auf tatholifchem Boben ein Schaufpiel gur Racheiferung fur Die berichiebenen Bolfer Defterreichs, bag fie fich auch auf politifchem Boben einigen, um fo jenen Buftand berbeiguführen, beffen Berftellung bas Um und Auf, bas Alpha und Omega ber inneren Bolitit bes national jo gemischten Defterreich fein

mußte! Benn die hochwurdigften Bifch ofe ber einzelnen nicht= beutichen Diozefen ba mit bem erhebenben Beifpiel vorangingen, alfo entweber, wenn möglich, felbft am Ratholifentag erschienen ober fich offiziell vertreten liegen, ober wenn fie minbeftens burch Sirtenschreiben und perfonlichen Ginfluß auf ben Rlerus und die hervorragenden Ratholifen ihrer Diogefen gum gablreichen Befuch bes Ratholifentages aneifern möchten, fo mare es fost ausgeschloffen, bag bie anderen Rationalitäten fich fernehielten. Gie haben ja nichts, absolut nichts vom Ratholifentage gu beforgen. Bolitif und fpegiell jede Rationalitäten= politif ift pringipiell ausgeschloffen, und das Programm, welches bereits veröffentlicht ift, bietet auch nicht die fleinste Sandhabe zu politischem nationalen Sader und Streit. Und wenn ichon die Nationalitätenfrage geftreift murbe, fo fonnte es am Ratholitentage nur in bem Ginne geschehen, bag fur Die Rechte und Die Gigenart jeder Ration in gleicher Beife eingetreten murbe. Es verbindet ja alle Ratholiten Defterreichs ein boppeltes Band: bas ber gemeinsamen Religion und bas bes gemeinsamen Baterlandes. Bir munichten bemgemäß, baß insbesondere die führenden tatholifden Manner aller Kronlander und aller Rationalitäten Defterreiche fich in Bien ein Stelldichein beim Ratholifentage gaben. Bie wurde bas gegenseitige Sichkennenlernen, Die gegenseitige, rubige, bruderliche Ausiprache über fo manche oft nur auf Digverftandniffen und Borurteilen beruhende Rluft binuberbelfen und jum mindeften ben Beg gegenseitiger Dulbung bahnen! Bas bier von ben Nationalitäten gefagt ift, gilt boppelt und breifach von ben verichiedenen Richtungen und Barteien ber beutichen Ratholifen Defterreiche. Bum Ratholifentage find Chriftliche Soziale und Ronfervative, Feudale, Ariftofraten und Demofraten in gleicher Beije eingeladen. Für ben Ratholifentag exiftieren Diefe Differengen gar nicht einmal. hier tagen ja nur Ratholifen als Ratholifen. Glauben die Ronfervativen bennoch, daß gerade in Wien ber Ratholifentag vorwiegend im chriftlich-

fogialen Beichen fteben wirb, fo mogen fie burch doppelt und breifach ftarfe Beichidung besielben bies von vornherein vereiteln. Und fürchten bie Chriftlich-Sozialen, daß ber Ratholifentag einen gu "flerifalen" Anftrich erhalten fonnte, jo mogen fie mit den "Rlerifalen" wetteifern im gablreichen Befuch. Go werben beibe tatholifche Richtungen ihr eigenes Befte jum Gelingen beitragen und baraus wird fich eine goldene Mittellinie herausstellen, auf ber ber Ratholifentag fich bewegen wird gur Befriedigung aller Richtungen. Die Unterichiebe beiber Barteien, bas fie Trennende find teils politische, teils taftische, teils wirtschaftliche, teils rein perfonliche. Fragen ber Bolitif und politischen Taftif find aber von den Ratholifentagen ausgeschloffen, wirtichaftliche, fogiale Fragen fonnen nur behandelt werden, infoferne fie mit ber Religion und ber Rirche Begiehungen aufweisen, und über diefe Beziehungen herricht feinerlei wefentliche Differeng in ber Auffaffung und Stellungnahme beiber Parteirichtungen; was aber die perfonlichen Differengen, namentlich zwischen ben Führern ber beiberfeitigen Richtungen und ihrer Preffe betrifft, fo wird ber Ratholifentag, bei gutem, ehrlichen Billen aller, jur Berfohnung und jum Musgleich ber befte Weg fein, jedenfalls wird bier nicht ber Drt fein, auch wird fich taum von felbft die Belegenheit bieten, folde perfonliche Dighelligfeiten auszutämpfen. Im Gegenteil, eine fluge Leitung wird berlei von vornherein ju verhindern miffen. Der Katholifentag wird die Teilnehmer in ihrem Glauben, aber auch in ber driftlichen Liebe beftarten. Gine folche Tendeng fann nicht gu perfonlicher Befehdung oder gur Erweiterung oder Bertiefung perfonlicher Abneigungen und Anseindungen führen, dies mochten wir ipegiell ben Tiroler Ratholifen gur Bebergigung anvertrauen, ba bier ber Streit beiber Richtungen am icharfften ift und von hier aus ichon Stimmung gegen ben Ratholifentag in Bien gemacht worden ift. Möchten gerabe aus Tirol von beiben Barteien fo viele Manner ale nur möglich und

zwar ihre besten Manner zum Ratholikentage entsendet werden!

Dan erhofft bom Ratholfifentag aber nicht blog eine gahlreiche Beteiligung, fonbern auch praftifche Frucht. Dit ichonen Resolutionen über alle fatholischen Fragen ift abjolut nichts erreicht. Bu dem Ende braucht man ja nur Die der fruberen Ratholifentage abzuschreiben und gur "einftimmigen" Annahme ju bringen. Goll ber Ratholifentag im November wirklich ein praftisches Ergebnis haben, fo muß er fich nur die boppelte Frage ftellen: "Bas hat im nachften Jahre ober bis jum nächften Ratholifentage Braftifches gu geschehen, damit ber fatholischen Sache, bem Glauben, ber Rirche, ben Intereffen ber Ratholifen in unferem Baterlande gedient werde? Und wie fann und foll bas aus- und burch= geführt werden?" Daraus ergibt fich von felbft die Rot= wendigfeit ber Beichrantung und zwar in ber Art ber Tagung felbit, in ben Themen ber Berhandlungen und in ben Beichlüffen. In ber Beichranfung zeigt fich auch hier die Meisterschaft. Und ba begrugen wir es als Fortfchritt, bag Die fogen. Saupt- ober Festversammlungen, Die gewiß am Ratholifentage nicht fehlen durfen, auf blog zwei beichrantt find; fie find Demonstrationes ober Mufmunterunges Berfammlungen. In Defterreich find gerabe folche Berfammlungen beftandig gang und gabe. Gie haben aber burch ihre Saufigfeit an praftischem Erfolg eingebugt. Dan bat fich an fie und an die glanzenben oratorischen Leiftungen berart gewöhnt, baß fie nachhaltigen Ginbrud nicht mehr machen. Bas not tut, ift bie grundliche Durch befprechung ber aftuell notwendigen Dinge nach einem wohlvorbereiteten, grundlichen, furgen Referat, eventuell Rorreferat, wobei bas Für und Biber und por allem bas Bann und Bie ber Musführung im Detail gur Distuffton gelangt. Früher geichah bas nach beutschem Borbilde in Geftionsberatungen; es wurden fur Die verschiedenen Gebiete der fatholischen Aftion (Formelles, Religion, Charitas, fogiale Frage, Schule, Literatur, Runft und Preffe ufm.) eigene Seftionen gebildet und naturgemäß mußten mehrere biefer Seftionen ju gleicher Beit in verschiedenen Lofalen tagen. Go mußten die Teilnehmer oft mablen, an welcher Settion fie teilnehmen follten, und mußten oft Geftionsberatungen ferne bleiben, obichon fie fich für biefelben befonders intereffiert hatten. Gie maren bann vielfach ungufrieden mit ben in ihrer Abmefenheit gefaßten Beschlüffen. Dant ber Beschrantung auf nur einzelne, befonders aftuell wichtige Bebiete der fatholifchen Aftion fonnte bas Romitee von biefem Brauche abgehen und fo wird in den beichluffaifenden Berfammlungen jedes Thema für alle Teilnehmer, Die fich bafür intereffieren, bargelegt und diefutiert, Die Seftionen fommen in Begfall. Umfo wichtiger durfte die grundliche Borarbeit ber Referenten fein und es wird hauptfachlich von ihr abhangen, ob die Disfuffion eine ergiebige fein wird.

Non multa, sed multum. Diefes alte padagogifche Agiom gilt auch fur ben nachften Ratholifentag. Benige Themen, aber diefe grundlich und praftifch beiprochen - bas ift bas Beheimrezept für beffen Belingen. Bir freuen une aufrichtig, daß bas vorbereitenbe Romitee, foweit dem Programm zu entnehmen ift, fich in der Bahl ber Themen gegen früher weifes Dag auferlegt bat. Aber felbst biefes Dag fcheint une noch viel zu weit genommen. Bir finden folgende Themen im Programm gur Distuffion geftellt: Schulfrage, Arbeiterfrage, Agrarfrage, Brieftermangel, Gewerbefrage und taufmannische Organisation, Rolportage und Breffe, Abfallsbewegung. Die Reihenfolge ift aus prattifchen, technischen Grunden fo beftimmt worden und wird noch Aenberungen unterliegen. Bir geben alfo barauf nicht ein. Aber man geftatte une, aus alter Erfahrung beraus eine perfonliche Meinung babin auszusprechen: Mgrar. Arbeiters, Gewerbes und faufmannifche Organifationefrage icheinen uns an fich nicht zum Ratholifentag gu gehören. Es find bies wiffenschaftlich-fogiale Fragen, Die viel beffer

auf einen fogialen, Charitas- ober Birtichaftstongreß und auf die politischen Barteifongreffe verwiesen wurden. Bir verfennen nicht, daß auch diese Fragen weientliche Bufammen. hange mit tatholifden Fragen und Intereffen haben, und Diefe tonnten allerdings ben Ratholifentag befaffen, wir glauben jedoch nicht, daß auf diefem Bebiete irgendwelche Differengen ober Schwierigfeiten obwalten, und bag es außer ber Aufmunterung, fich ber notleidenden, landwirtschaftlichen, ber Arbeiterbevolterung und bes Sandwerfestandes mirfiam anzunehmen und die Organisation berfelben auf driftlicher Grundlage zu forbern, faum besonderer Distuffionen bedürfte, Die von bringend aftueller Rotwendigfeit find. Ueber Die rein wirtichaftliche Seite biefer Fragen bestehen aber auch unter Ratholifen verschiedene Ansichten und Lehrmeinungen, Die auszugleichen ber Ratholifentag nicht fompetent und befähigt ware. Selbit die Schulfrage an fich ift nur nach bestimmten Richtungen bin bon dringend attueller Bebeutung. Die Frage ber tonfeffio. nellen Schulen bedarf einer Distuffion auf Ratholifentagen nicht mehr und wird burch die ausgezeichnet geleitete, rührige und zielbewußte Tätigfeit bes fatholifchen Schulvereins ohnehin in gang Defterreich ftanbig auf der Tagesordnung erhalten. Bohl aber muß die Reugrundung bes Bereins "Freie Schule" aufs Rorn genommen, Die Bevolferung barüber aufgeflart und bas Bie feiner Abwehr in Betracht gezogen werben. Dag ber fatholifche Schulverein, Der fatholifche Behrerverband, ber fatholifche Universitäteverein ufm. erneut empfohlen werben, ift felbftverftandlich, bas bebarf aber feiner Borberatung. Bohl durfte jedoch die Frage befondere Mufmertfamfeit verdienen : wie ift fur ben Dach : wuchs gebildeter, namentlich afademijch gebilbeter junger Manner gu forgen? Die Steue. rung bes Brieftermangels genugt nicht, wir muffen mehr gebildete Laien haben. Der Albertus Dagnus-Berein in Deutschland durfte bas Borbild fein. Uns scheint biefe Frage noch wichtiger ale die der Grundung ber fatholischen Universität in Salzburg, so bedeutungsvoll auch diese lette Frage ist. Diese erwähnten, uns nicht so bringend für diesen Katholikentag erscheinenden Fragen werden, so fürchten wir, zu viel Zeit den wirklich aktuellen Fragen rauben. Wir gehen so weit, daß wir glauben, der Ratholikentag hätte genug geleistet, wenn er selbst von den wichtigen, aktuellen Zeitfragen seines Kompetenzbereiches eine einzige zur Lösung und vor allem zur praktischen Durchführung bringen würde. Welche Frage sich da als diese allers wichtigste aufdrängt, wird aus dem Folgenden mit zwinzgender Evidenz erhellen.

In der Abreffe bes Lofaltomitees an den bl. Bater wird jum Beweife ber Rotwendigfeit Diefes Ratholifentages auf folgende Ericheinungen ber letten Beit hingewiesen: Ausbehnung ber Los von Rom : Propaganda auch in die fogialdemofratifchen Arbeiterfreife, Die Angriffe auf bas hl. Altarsfaframent, bie Bruns dung bes Bereins "Freie Schule", die Agitation gegen die Unauflöslichteit der Che, bie Angriffe auf unfere Religion feitens ber ihre 3mmunitat migbrauchenden Abgeordneten. Aus biefen Er= icheinungen ergebe fich bas Bemuben, die weiteften Rreife in firchenfeindlichem Sinne gu organifieren. Dem muffe alfo eine fefte und enge fatholifche Organifation ent, gegengestellt werben. Dagu fei ber Ratholifentag bestimmt. In gang trefflicher Beife find ba die wirklich bringenben Fragen ber Gegenwart angebeutet. 3m Brogramm vermiffen wir jeboch fehr gu unferem Bedauern die Distuffion ber Abwehr jener ermähnten, febr ernft zu nehmenden Agitation gegen bas fatholifche Dogma ber Unauflöslichfeit ber Che, bas wenigftens in Defterreich ben Schut ber ftaatlichen Befetgebung für fatholifch Betraute findet. Die Abfallbewegung, in die übrigens biefe Agitation mithineinspielt, ift im Brogramm vertreten. Sier fonnte alfo wenigstens biefer wichtige Bunft miterledigt werben. Aber alle bieje Fragen, es find beren nur feche, tonnen, wie in ber Abreffe angebeutet ift, nicht praftifch gelöft werden, folange die Ratholiten Defterreiche nicht organifiert find. Die nichtpolitische Organifation ber Ratholiten Defterreiche ift die Bor = und Brundbedingung jeden Erfolges ber fatholifden Aftion in Defterreich. Sie muß den Sauptgegenftand, wenn man es fo nennen will, ben einzigen Begenftand ber Tagesordnung bes Ratholitentages bilben. Organifiert muß die Abwehr aller jener gegen une gerichteten Agitationen und Organisationen unserer Feinde werben. Für Riederöfterreich hat bas fatholifche Aftionstomitee die Sache in die Sand genommen, Dieje Organisation barf aber nicht auf Rieberöfterreich beschränft bleiben. Sie muß auf bas gange Reich ausgebehnt werben. Die Ratholifen von gang Defterreich muffen von einer Bentrale aus burch organifiertes Mitwirfen gablreicher Bliebes rungen bis ins fleinfte Dorf zu einheitlichem Borgeben mit gemeinsamen Mitteln in allen fatholischen Lebensfragen in Bewegung gefest werden. Die Abwehr ber Los von Rom. Bewegung, in ben nationalen wie fogialbemoftratifchen Rreifen, die Abwehr der Chetrennungs-Agitation, die Abwehr bes Bereins "Freie Schule", die Abwehr der Angriffe auf unferen Blauben ufm. - fie muß eine organifierte, einheitliche in gang Defterreich jein. Darüber wird beim Ratholitentage und unter unferen Lefern fein Zweifel obwalten. Rur über Die Moglichfeit und bas Bie biefer Organisation wird man Distutieren tonnen und muffen. Und bafür mochten wir den breiteften Raum und die meifte Beit erbitten. Es wird fich ba zweifellos vor allem Eines herausftellen und alle Schwierigfeiten und Bebenfen werden barin gipfeln: Die Arbeit ber Organisation erfordert fahige Ropfe, Die fie unternehmen, erforbert Beit für biefe, und fie ift fchlieflich unmöglich berguftellen und bliebe ortlich unwirffam ohne eine ftarte, ber gegnerijchen Ronfurreng gewachsene fatho= lifche Breife. Bu bem allem aber gehort außer bem gotts lichen Segen, dem guten Willen und dem Opfermut, an dem es gewiß nicht fehlen wird, Eines, nur Eines, aber dieses durchaus: Gelb und zwar viel Geld. Besonders viel Geld, um endlich dem katholischen Desterreich eine wirklich der Zahl der Ratholiken im Reiche und ihrer Bedeutung entsprechende, mit der gegnerischen Presse konkurrenzfähige Presse zu verschaffen.

Man bente nur: bas fatholifche Defterreich bat fein politisches Tagesorgan aufzuweisen, bas über 6000 Abonnenten hatte! Der Tagesorgane bat es überhaupt nur einzelne wenige. Und felbft die nur einmal oder zweis und dreimal erscheinenden politischen Blatter haben eine durchaus nicht ben Bergleich mit ahnlichen fatholifden Blattern Deutschlands aushaltende Auflage; Die Berichterftattung, Die Artitel und Reuilletone find fo gut, als es bei ben beidranften Ditteln Diefer Blatter nur erwartet werben fann; aber eben wegen ber geringen Auflage und wegen bes, absolut gesprochen, durftigen und den Anforderungen eines modernen, durch die großtapitaliftische Preffe verwöhnten Bublitums nicht entfprechenden Inhaltes und ber wenig beforgten Form, beberrichen fie in feiner Beife bie öffentliche Meinung; es ift fcon febr viel erreicht und bas Berbienft ihrer opferfreudigen Berausgeber und ihrer fich felbft aufopfernden Rebatteure, daß fie überhaupt ab und zu beachtet wird. Bas nust alle Organisation, wenn bie organisierte fatholische Daffe im Rampfe ohne großtalibriges Befchun und ohne reiche Munition bafteht, ohne Rundichafterbienft, ohne Generalftab! Ohne eine ftarte Preffe ift Die ftarffte Organisation fcwach und fampfunfabig. Die ftarte Breffe ift aber nur durch viel Gelb gu ichaffen. Dies endlich aufzubringen, um por allem ein großes fatholifches Biener Blatt gu ichaffen, (wer Wien bat, bat Die öffentliche Meinung und die Regierung), bann aber auch um die Provingpreffe gu ftarfen, bas fei bie erfte Aufgabe bes Ratholifentages. Diefe rein finanzielle Frage - ift nicht auch fie bes

"Schweißes ber Eblen" wert? Ja, es ift eine Finangfrage. In Finangfragen aber waren wir Ratholifen Defterreichs überhaupt bisher inferior. Gelb regiert die Belt und barum ift bas Judentum fo ftart geworben, wirtschaftlich und auch politisch, weil es das Beldwefen fennt und beherricht und weil es auch bas Rapital nicht für verschwendet halt, welches fur die Schaffung ber Brogpreffe ausgegeben wird. Dieje Grofpreffe lebt vom Judengeld in Defterreich und arbeitet beshalb auch für bas Jubentum und für beffen finanzielle, wie politifchen Intereffen. Der fatholifche Unternehmungegeift muß bom Ratholifentage ju Bunften ber fatholijden Breffe angespornt werben ober noch beffer: es moge fich auf die Anregung bes Ratholifentags und auf bem von ihm gewiesenen Bege in gang Defterreich eine Bereinigung bilben, die mit großen Ditteln, bervorgegangen aus großen Spenben und Rapital = Beteiligungen ber Reichen (Rlöfter, Beiftliche, Ariftofraten, befigende Laien) und aus ben gefammelten fleinen Spenden und fleinen Rapitalbeteiligungen ber minder Bemittelten, Die Schaffung eines großen Biener Organs ober ben Ausban eines icon bestehenden Biener Blattes fich gur Aufgabe ftellt. Dies ift ber erfte Weg auch gur Organisation, beren Ausbau Sand in Sand mit ber Schaffung einer entiprechenden fatholifchen Preffe geben muß. Wenn ber Ratholifentag biefe Aufgabe verfennt, oder fie nur nebenbei im Rapitel: "Breffe und Rolportage" und nur im Bege einer wohlmeinenden begeifterten Rebe mit einer noch fo fraftig tonenben Resolution behandelt, dann, wir jagen es mit Behmut, hat er bei noch fo glangenbem außern Berlauf den Sauptzwed verfehlt, die Saupt. Frucht nicht getragen. Er mag immerbin noch andere febr gute Früchte tragen, aber was die Ratholifen Defterreichs vor allem bedürfen, bas hatte er ihnen nicht gebracht: nicht die fatholische Breffe, nicht eine lebense und arbeitefähige Organisation. Burbe er jedoch dieje Sauptfrucht zeitigen, fo famen ber Organisation

und der Preffe wieder alle anderen Früchte des Ratholifentages zu Gute.1)

Man erwartet ja mit Recht von Diefem, wie von jedem Ratholifentage: Stärfung bes Glaubens, Erneuerung bes praftifchen Ratholigismus, bes Ratho. lizismus ber Tat, Gintgung aller Ratholiten in dem uns Bemeinfamen, Debung und Forberung aller fatholischen Bereine religiöfer. fogialer, caritativer Ratur, und ichlieflich auch Chnung der Bege gur Bildung einer einheitlichen driftlichen Reichspartei! Burben biefe Erwartungen nicht getäuscht, jo murbe beren Erfüllung binwiederum die fatholische Organisation und die fatholische Preffe gewaltig forbern, die tatholifche Breffe gumal warbe fofort ben großen Leferfreis, ausgezeichnete Mitarbeiter, mächtige Forderer gewinnen. Aber ohne die ftarte fatholifche Breffe durfte Die Beiterarbeit an bem vom Ratholifentag Angebahnten und in die Bege Geleiteten bald wieder ins Stoden geraten. Es wurde an ber fteten Aufflarung und Aufmunterung für bie weiteften Rreife ber Bevollerung fehlen, ba es an ben Organen bagu fehlen murbe. Wie bald aber hatten wir in Defterreich auch eine bem fatholifchen Standpuntt Rechnung tragende Regierung, wenn unfere Breffe die Alleinherrichaft ber gegnerischen Brogpreffe über die öffentliche Meinung und die Regierung burchbrechen und felbft den Boften behaupten murbe, ber ihr gebührt als ber Bertreterin von neun Zehnteln ber Bevölferung! Fürchtet man, ein folches großes Wiener Blatt wurde doch Diefer feiner Mufgabe nicht entsprechen? Wir antworten einfach: bas ift lediglich eine Finangfrage. Ift bas Rapital für ein

<sup>1)</sup> Dem Buniche des Berfassers schließt sich bereits eine Kundgebung des Berbandes tatholischer nichtpolitischer Bereine der Deutschen in Nordostböhmen an, welcher jüngst eine Resolution gesaßt mit der Forderung; "Schaffung eines Fonds zur Unterstützung der tatholischen Presse" (Germania vom 27. August 1905 Rr. 196). D. Red.

folches Blatt vorhanden, so werden sich auch die Männer und die Federn finden, die das Blatt zu dem machen, was der Katholifentag von ihm verlangt. Alle bisherigen Mißersolge in dieser Richtung scheiterten an dem Mangel der großen Geldmittel. Wir wiederholen: die Frage der katholischen Presse und Organisation ist lediglich eine Finanzfrage. So nüchtern und troden dies klingt, so ideal ist das Biel, dem die zweckdienliche Lösung dieser Finanzfrage dient. Wir können es nicht scharf genug betonen: vermag der Katholisentag nicht diese Frage zur Lösung oder sie wenigstens der Lösung praktisch näher zu bringen, so mag er manches Gute stiften, dassenige aber, was der katholischen Kirche und den Katholisen Oesterreichs vor allem not tut, hätte er nicht erreicht. Gebe Gott seinen Segen, daß dies Werk gelinge!

Und weil gerabe bas Bort "Bottes Segen" uns in bie Feber tam - jum Schluffe noch ein Bortchen! In weiten, Durchaus driftlich, ja firchlich gefinnten Rreifen bes ofterreichischen Bolfes herricht tatfachlich eine Entfrembung bom firchlichen Beben; man halt fich ferne bem fonns tägigen Gottesbienft, bem Empfang ber Saframente, ber Diter. Freitags- und Faftenpflicht ufw. Bir fürchten, wenn Da nicht ein Banbel eintritt, bleibt Bottes Gegen auch ben eifrigften fonftigen Bemühungen des ftreitbaren chriftlichen Bolfes ferne. Bisher ift insbesondere Die driftlich soziale Boltsbewegung in Bien, Riederofterreich, Dberoftereich, Tirol von gang auffallendem "Glud" begunftigt gemejen. Es wird bem glaubigen Ratholifen geftattet fein, Dies ftatt bem "Blud" bem Gegen Bottes juguichreiben. er bem driftlichen Bolte erhalten bleiben, fo muß es fich besielben wurdig erweisen, und fo wird man auch unter Diefem politischen Gefichtswinfel bas ftete Dahnwort bes Biener Mannerapoftels P. Abel: "Burud jum praftifden Chriftentum!" gu wurdigen wiffen. Doge ber Ratho. lifentag auch bier Banbel ichaffen, Erneuerung und Huffrifchung bringen! Dies ift unfer aufrichtiger Bunich.

## Till. Die Feinarbeiterfrage.

Edition)

Took as werd Jest, day wir mit der Schilberung der m ber Geinnerbeit beffetenben Minitanbe eintalten und aus de Jone vorleger: Bas ift lagegen ju tund Di he Semarbert in ber Geftalt, we fie vorliegt, befannit werden man, wird wohl frinem gwerfelbart jern. Das Bie? matte aber große Schwierigkeiten. Dass man die Geinarbeit als joide befampfen? End nan fie uis julche enginellis Schaffen, verfieten? Auf bem Berlinen Anngent Jahrn nele latte Aufer biefe fategorifche Forderung geftellt. Sob mit Ameete. Ein folder Birritting fitmertt bott fant nat ser Bethode des Lofton Gienbart in dem befamin Studentenlieb. Andere unterfchieben gwichen Bringen unt Frozis. Brimgwiell furbern fie einfache Abichaffung, arminic nicht. Wir wollen bier nicht nüber danmif eingeben, d ment nuch mir im Befingip die geingliche Abichaffung, bas absolute Berbot ber Heimarbeit verlangen finnt unr if bemerkt. daß man im Prinzip nicht etwas gutheißen fant. pas, in the Amers liberest, on Dreadt in his indies. And das legace mire der Fall gegenüber ben weien, nam Arbeitern, bener die Arbeit gum Lebenbunterhalt attiest noticerbig, in einer unbern Jaren all in berjenigen be Hansliduftrie aber amniglich ift. Las wer and ber ber tiffe Stindpunft, ber Stof. Confect ber reddien unt

infacher Abichaffung verlangenben Elementen gegenüber indringlich vertrat. Er fagte: "Jeder von Ihnen fennt Beispiele, wo die Unmöglichmachung ber Sausinduftrie für ie betreffenden Berfonen einfach ein Donnerichlag fein murde. Benn Sie burch die Stadte geben und fich die verschiedenen Eppen von Beimarbeitern ansehen, beispielsweise bie Witme nit ben Rinbern, ober wenn Gie burch bas ichlefische Bebirge vanbern, und Gie feben ba ben alten, 70jahrigen Beberneifter hinter bem Bebituhl figen, und Gie wurden fagen : Du fanuft morgen nicht mehr hinter bem Bebftuhl figen, veil infolge irgend einer Magregel die Sausinduftrie unnöglich ift - ja, bas ware einfach eine Mordpolitit, bas ann feiner bon Ihnen wollen. Schlieglich find wir boch eine Doftrinare, die fagen fiat justitia, pereat mundus! 1) Bernünftig und auf bem Boben ber Realifierbarfeit ftebend paren die Borichlage, welche man auf dem gu Effen abehaltenen driftlichen Bewerfichaftstongreß machte. Entchieden war man gegen ein allgemeines Berbot; man bearwortete ein partifulares Berbot der Beimarbeit für geunde Arbeiter, welche Fabrifen besuchen tonnen. Desgleichen var man für ein Berbot ber ichwer gejundheiteschablichen beimarbeitsarten, bagegen fur Beibehaltung ber Beimarbeit ar Sausfrau und Mutter, aber unter gebefferten Beraltniffen.

Den Heimarbeitern gegenüber, welche ohne Not die Dausindustrie betreiben und in Fabrifen oder Werkstätten eicht Beschäftigung finden könnten, darf und soll man wohl twas strenger benken. Dierher gehörten auch vor allem die Damen besserer Stände, die ohne Rot, etwa um sich in Rabelgeld oder die Mittel für irgendwelche überflüffige lieblingssachen zu verschaffen, besonders in der Konsettions-ranche Deimarbeit betreiben und so unnötigerweise Anlaß

<sup>1)</sup> Berliner Brotofoll, G. 150.

## XLI.

## Die Beimarbeiterfrage.

(Shluß.)

Doch es wird Beit, bag wir mit ber Schilberung ber in der Beimarbeit bestehenden Difftanbe einhalten und uns bie Frage vorlegen: Bas ift bagegen gu tun? Dag Die Beimarbeit in ber Beftalt, wie fie vorliegt, befampft werden muß, wird wohl feinem zweifelhaft fein. Das Wie? macht aber große Schwierigfeiten. Dlug man Die Beimarbeit als folche befampfen? Goll man fie als folche einfachhin abichaffen, verbieten? Muf dem Berliner Rongreg haben viele laute Rufer Dieje tategorifche Forberung geftellt. Doch mit Unrecht. Gin folder Borichlag ichmedt boch ftart nach ber Methode des Doftor Gifenbart in dem befannten Studentenlied. Undere unterschieden zwischen Bringip und Braxis. Bringipiell forbern fie einfache Abschaffung, praftifch nicht. Wir wollen bier nicht naber barauf eingeben, ob man auch nur im Bringip Die gangliche Abichaffung, bas absolute Berbot ber Beimarbeit verlangen fann, nur fei bemerft, daß man im Pringip nicht etwas gutheißen tann, was, in die Brazis überfest, ein Unrecht in fich fchließt. Und bas lettere mare ber Fall gegenüber ben vielen, vielen Arbeitern, benen bie Arbeit jum Lebensunterhalt abfolut notwendig, in einer andern Form als in berjenigen ber Sausinduftrie aber unmöglich ift. Das war auch ber praftifche Standpunft, ben Brof. Sombart ben raditalen, nach einfacher Abichaffung berlangenben Elementen gegenüber eindringlich vertrat. Er fagte: "Jeder bon Ihnen fennt Beifpiele, wo die Unmöglichmachung ber Sausinduftrie für Die betreffenden Berfonen einfach ein Donnerichlag fein wurde. Benn Sie burch die Stabte geben und fich bie verschiebenen Then von Beimarbeitern anfehen, beifpielsweise die Bitme mit ben Rinbern, ober wenn Gie burch bas ichlefische Bebirge wandern, und Gie feben ba ben alten, Tojahrigen Bebermeifter binter bem Bebftuhl figen, und Gie murben fagen : Du tanuft morgen nicht mehr binter bem Bebftuhl figen, weil infolge irgend einer Dagregel die Sausinduftrie unmöglich ift - ja, bas mare einfach eine Mordpolitif, bas tann feiner von Ihnen wollen. Schlieflich find wir boch feine Doftrinare, Die fagen fiat justitia, pereat mundus! 1) Bernunftig und auf bem Boden ber Realifierbarfeit ftebend waren bie Borichlage, welche man auf bem gu Effen ab: gehaltenen driftlichen Bewertichaftstongreß machte. Ent= ichieden war man gegen ein allgemeines Berbot; man befürwortete ein partifulares Berbot ber Beimarbeit für gefunde Arbeiter, welche Fabrifen bejuchen tonnen. Desgleichen war man für ein Berbot ber ichmer gefundheiteichablichen Beimarbeitearten, bagegen für Beibehaltung ber Beimarbeit für Sausfrau und Mutter, aber unter gebefferten Ber= haltniffen.

Den heimarbeitern gegenüber, welche ohne Not die Hausindustrie betreiben und in Fabrifen oder Werkstätten leicht Beschäftigung finden tonnten, darf und soll man wohl etwas strenger denken. hierher gehörten auch vor allem die Damen besserer Stände, die ohne Not, etwa um sich ein Radelgeld oder die Mittel für irgendwelche überflüffige Lieblingssachen zu verschaffen, besonders in der Konsettionssbranche Deimarbeit betreiben und so unnötigerweise Anlaß

<sup>1)</sup> Berliner Brotofoll, G. 150.

geben gu ben harteften Lohnbrudereien gegen arme, not-

Schauen wir une nun jum Schluß in gedrängter Uebersicht die hauptsächlichsten Reformmittel an, die man meist zur hebung der in der heimarbeit bestehenden Schäden empfiehlt, und suchen wir uns turz darüber tlar zu werden, inwiesern sie von bessernder Wirfung sein könnten.

Biemlich allgemein wird eine genaue Regiftrierung ber Beimarbeiter empfohlen. Daß es für bie Unwendung ber übrigen Befferungsmittel von großem Rugen mare, Die beimarbeitenden Berfonen andquernd in Evideng gu halten, leuchtet von felbft ein. Un der Sand der ftatiftifchen Tabellen ware eben eine Rontrollierung der Beimarbeiter und ihrer Berleger auf Befolgung der übrigen gefeglichen Beftimmungen leichter durchführbar. Am eheften ließe fich biefe Registrierung wohl durch gesetliche Berpflichtung ber Berleger herbeiführen und mußte fowohl nach den Angaben Diefer als auch nach benen ber Beimarbeiter felbit vorgenommen werden. Db aber biefe staatlich angeordnete Registrierung eine auch nur annähernd zuverläffige fein wurde, ift febr zu bezweifeln bei ben mannigfachen Intereffen, die oft fowohl Berleger als Arbeiter an ber Berheimlichung haben. Private und fommunale Ermittelungen mußten ergangend eingreifen. In verschiedenen Staaten Nordameritas 3. B. ift Die private Liftenführung für einzelne Gewerbe in Gebrauch; für alle Bewerbe haben fie angeordnet Gubauftralien, Deu-Südmales und Queensland. England bat für einzelne Gewerbe behördliche Liftenführung, desgleichen Gudauftralien und Bictoria, noch neben den privaten Liften, Diefes fur bas Befleibungsgewerbe, jenes fur alle Bewerbszweige. 1) - Der Regiftrierungszwang hatte - wenn energifch durchgeführt - gewiß auch ben Erfolg, bag viele

<sup>1)</sup> Schwiedland, Biele und Bege, G. 74-76.

von den bürgerlichen Damen, die ohne Not und so ganz nebenher Heimarbeit betreiben, ohne aber als Arbeiterinnen gelten zu wollen, aufhörten, durch ihre Konkurrenz den Lohn der andern in ungünstiger Beise zu beeinflussen. Auch die Ausschrung des Kinderschutzgesetzes in Bezug auf die Heichter arbeit könnte bei einer solchen Registrierung viel leichter beaussichtigt werden.

Ginen fegensreichen Ginflug auf die Befferung ber Schaben wurde ferner die Beauffichtigung ber Betriebsftätten und womöglich auch die vorhergehende ftaatliche Ligenfierung berjelben ausuben. Go machen 3. B. mehrere nordameritanische Staaten die Bornahme beftimmter Arbeiten in Wohnraumen abhängig von einer vorbergegangenen Brufung und befonderen Benehmigung. 1) Dieje Ligenfierung mare infofern fehr wichtig, als es von großem Borteil ift, wenn ungeeignete Raume gleich von vornberein von der Benutung ausgeschloffen werden. Entfprechen fie nicht ben fanitatspolizeilichen Beftimmungen, find fie nicht hell, beigbar, leicht zu luften und troden, fo find fie von ber Benehmigung auszuschließen. Streng verboten muß werden, bag Schlafe, Roche, Bohn= und Arbeites raum ein und berfelbe ift. Desgleichen foll nicht mehr Berjonen die Arbeit gestattet werden, als es der Broge bes Arbeitsraumes entspricht. Da fich auf diefe Beije viele Betriebe ale ungulaffig herausstellen murben, empfiehlt man von anderer Seite anch die Errichtung von Bentral. wert ftatten, bie nach Daggabe aller fanitatspolizeilichen Beftimmungen gebaut fein mußten und in benen man bann ben Beimarbeitern gegen geringen Entgelt einen Arbeitsplag vermietete. Un manchen Orten ift biefer Berfuch schon mit gutem Erfolg gemacht worden. - Der Arbeiteproges follte ebenfalls fontrolliert werben. Beimarbeit in Bohnungen,

<sup>1)</sup> Ebenba G. 100.

in benen fich Berfonen mit anftedenben Rrantheiten befinden, mußte verboten, Baren, die auf biefe Beife verbachtig geworden find, untersucht, eventuell beginfigiert und, wenn bies wegen ber Eigentumlichfeit bes Barenftoffes unmöglich ift, vernichtet werden. Go ift 3. B. in England feit 1895 bie Berftellung, Reinigung und Musbefferung von Befleibungsftuden für bie Bohnhäufer und Bebaube verboten, wo fich ein Blattern: ober Scharlachfranfer befindet. In dasfelbe Berbot find fpater alle anzeigepflichtigen Rrantheiten miteinbezogen worden. 1) - Gine eigene Beimarbeit 6: inspettion wurde wohl am besten die hierzu notwendige Rontrolle ausüben fonnen. Gie den Bewerbeinipeftoren aufauhalfen, ift unmöglich ober boch zum minbeften überfluffig. da diefe bei ihrer lleberburdung mit anderer Arbeit nicht im Stande waren, eine auch nur irgendwie genugende Infpeftion vorzunehmen. Dan hat vorgeschlagen, die Lehrer damit zu beauftragen. Der Plan mare an fich nicht fo übel, aber es fragt fich, ob fie die Beit bagu hatten und ob ber Staat, ber außerdienftliche Rebenbeschäftigungen feiner Lehrpersonen febr ungern fieht, bagu ja fagen wurde. Um beften waren wohl Infpettoren aus ben Beimarbeiterfreifen felbft, die man eigens bagu ausbilben und freiftellen mußte.

Teilweise hat man auch eine Markierung ber heimarbeitlich hergestellten Baren empsohlen, und begründet diesen Borschlag damit, daß man sagt: Die große Masse des Publikums muß im Kampf gegen die Schäden der Heimarbeit ausgeboten werden. Darum muß es ihm möglich gemacht werden, zu beurteilen, ob es eine gesundheitlich einwandsreie Bare kauft oder nicht; es muß ihm möglich gemacht werden, Baren, die diese Sewähr nicht bieten, zurückzuweisen. Deshalb ist eine Markierung der Baren als "Heimarbeit" zu empsehlen, die erst entsernt

<sup>1)</sup> Schwiedland, Biele und Bege, S. 101.

werden barf, wenn die Bare in die Bande bes eigentlichen Ronfumenten übergegangen ift. - Dit Diefer Marfierung ift es nun eine beifle Sache. Die Amerifaner, welche nie um Mittel verlegen find, haben fie gwar ichon angewandt. In den Staaten Remport und Diffouri erhalten Die heimarbeitlich bergeftellten Baren, welche berbachtig find, fofort eine Marte mit ber Aufschrift , Tenement made' (Schwigbudenarbeit). Rach borangegangener Desinfigierung läßt die lofale Gefundheitsbehörde den Bettel entfernen. 1) - Auf wirflich verdachtige Baren angewandt, ware Diefes Mittel gewiß nicht zu beanstanden, allgemein für alle Beimarbeitsprodutte ift es aber nicht gut angangig. Sehr leicht fonnte es gu noch niedrigeren Breifen fur Die Beimarbeitsprodufte und fomit ju noch ichlimmeren Lohnverhaltniffen führen, bagu murbe es auch bie Baren mißfreditieren, welche in vorschriftsmäßiger Beife bergestellt worden find. Allgemein, wie fie in ber Rejolution bes Berliner Rongreffes geforbert murbe, burfte Diefe Dartierung barum auf feinen Fall zu empfehlen fein.

Ein unbestreitbar wirksames und nütliches Mittel, um die Schäden der Heimarbeit zu mildern, wäre die Aussehnung der Zwangsversicherung auf die Heimarbeiter. Zunächst wäre die obligatorische Krankenversicherung vonnöten — die obligatorische, denn zur freiwilligen Berssicherung sind diese Arbeiter infolge ihrer geringen Lohnsähe meist wenig geneigt. Bis jeht sind die Heimarbeiter in die reichsgesehliche Zwangsversicherung nicht einbegriffen. Sie können den Krankenkassen beitreten, während diese das Riecht haben, ein Gesundheitsattest zu verlangen und sie bei einem gewissen Alter abzuweisen. Die Folge davon ist, daß nur ein geringer Teil gegen Krankheit versichert ist. Systematisch

<sup>1)</sup> Schwiedland, Biele und Bege, S. 101, wo auch die Abbilbung einer folden Marte gu feben ift.

mirb bie Berficherung nur be penfrigiert, wo fie burch Orteftatut eingeführt ift. Und boch ware eine allgemeine Berfricherung bier gang befandere notwendig in anbetracht ber oft bireft gefundheiteichiblichen Arbeiteberhaltmiffe. Uebrigens merben im Reichsomt bes Innern Borutfeiten an einer allgemeinen Rranfenversicherung ber Leimarbeiter betrieben. Dem Hauptnorftand bes Gewerfvereins ber Deimarbeiterinnen erflorte Grof Bojobomen am f. April 1904, bag er bit Rrantenverficherung fur bas gur Beit Dringenbite fur bie Beimarbeiterinnen balte, bem bann bie Inbalibenverficherung nochfolgen muffe. 1) - Eine obligatorifche Un fallverficherung mare für bie in Betracht tommenben Arbeitssweige auch außerorbentlich empfehlenemert. Die Bahl biefer Betriebszweige ift feineswege gering. Ragel- und Refferfcmiebe, Feilenhauer, Scherenschläger, Saludniger, Tafel und Griffelmacher, Retall- und Achatichleifer u. a. m. find in ihrer Arbeit ohne Bweifel in hoberem ober geringerem Grabe ber Unfallgefahr ausgesett. Die ichlechten Bertftattverhaltniffe bermehren naturgemäß noch bieje Befahr. 1) - Bis jest befteht die Unfallverficherung nur in ben Beimarbeiterbetrieben, wo elementare Rrafte in ben Arbeitsprozeg einbezogen find. Die Beruisgenoffenichaften, welche bas Recht baben, fie burch Statut bei ihren Mitgliebern einzuführen, machen babon nur felten Gebrauch. Die Invaliditates und Altereber ficherung ift frait Beichluß des Bundeerate nur fur Tabat: und Textilheimarbeiter obligatorijch. Allerdinge ift es ben fibrigen bis jum Alter von 40 Jahren freigestellt, ihr beigutreten. Gine folche Berficherungeerlaubnis bilft aber nichts; Die meiften Arbeiter machen fie fich nicht gu nute. Rur Berficherungszwang fann belfen.

Außer biefer Bwangeverficherung mußten die Arbeiter-

<sup>1)</sup> Bgl. Soziale Bragis, 1904, Nr. 29.

<sup>2)</sup> Bgl. Schwiedland, Biele und Bege, S. 82-83.

fcut bestimmungen ber Gewerbeordnung über Arbeitszeit, Nachtarbeit, Sonntagsruhe, Wöchnerinnenschutz, Kinderzarbeit usw. auf die Hausindustrie ausgedehnt und wirksame Strasen festgesett werden für deren llebertretung. Für die Einhaltung der Bestimmungen müßten Unternehmer und Zwischenmeister die erste Berantwortung tragen. Allerdings darf man unter dieser Ausdehnung des Arbeiterschutzes auf die Hausindustrie nicht so sehr die bloße Ausdehnung des Gestungsgedietes der in Frage kommenden gesetzlichen Bestimmungen begreisen. Ohne Abanderung und Spezialissierung derselben für die eigenartigen Berhältnisse der Heisen Beimarbeit wäre diese bloße Ausdehnung von sehr zweisels hastem Wert. —

Die Organisation ber Beimarbeiter mare ein weiteres Befferungsmittel, und gwar ohne Zweifel eines ber beften und wirtfamften. Organifierte Arbeiter lernen ihre Rechte fennen und bringen auf Berwirflichung berfelben. Sie maren fur ben Staat in feinen Beftrebungen, beffere Berhaltniffe angubahnen, ein guter Rudhalt und ftanbige, nie ermubende Dahner. Brentano bat ichon lang mit besonderem Rachdruck die forporative Bereinigung ber Beimarbeiter geforbert. Er fagt: "Das einzige Mittel, um Befferung ju ichaffen, ift die Berangiehung ber Arbeiter felbit, fowohl gur Durchführung der gu ihrem Schute erlaffenen gefeglichen Beftimmungen, als auch gur Befferung ihrer Lohnverhaltniffe." Bang Diefelbe Anschauung findet fich in bem Berichte bes neu-feelanbifchen Arbeitsamtes vom Jahre 1896: man fonne gegen die , Sungerlöhne' nur anfampfen, wenn man bie Organisation der Arbeiter forbere. ')

Diefer Organisation fteben aber leiber große Schwierigfeiten entgegen. Im allgemeinen muß man fagen: Der Deimarbeiter ift gur Beit fur Die Organisation noch nicht

<sup>1)</sup> Schwiedland, Biele und Bege, G. 112.

reif. Dem größten Brogentjag fehlt es an fogialem Berftandnis und Colidaritatsgefühl, vor allem aber auch an den nötigen Mitteln gur Beftreitung ber relativ nicht uns erheblichen Roften, die mit jeder Organisation verbunden find. Trop alledem wird fich auch bier mit ber Zeit noch manches erreichen laffen. Dag die Organifation, felbft unter ben Beimarbeiterinnen, fein Ding ber Unmöglichfeit ift, beweift ber von der Berliner Frauengruppe der Rirchlich-fozialen Konfereng' 1900 ins Beben gerufene Fachverein ber Beimarbeiterinnen in der Rleibers und Baiche fonfettion. Rach bem in biefem Jahre erstatteten Bericht gablte er am 1. April 1905 ichon 3143 Mitglieber und hatte in bem einen Jahre einen Buwachs von 926 Ditgliedern zu verzeichnen. 1) Soffentlich halt diefes frifche Borwartsftreben an und dient andern gum Beifpiel und Unfporn. Allerdings wird es noch eine gute Beit bauern, bis bie Beimarbeiterorganisation ju einem wirflichen Dachtfaftor wird, mit bem man rechnen fann und muß. Borlaufig fann Diefer organifierten Gelbfthilfe ber Beimarbeiter in ber Reform ihrer Lebens: und Arbeiteverhaltniffe gewiß noch feine bebeutende Rolle gufallen. Dafür fehlt ihnen vor allem bie materielle Leiftungefähigfeit.

Der Haupt: und Angelpunkt der ganzen Reform muß darum, wie alle Kenner der Frage zugeben, die Regelung der Lohnfrage sein. Die angeführten Forderungen (betreffs Wohnung, Wertstatt, Bersicherungspflicht, Organisation) besasten zum großen Teile den Arbeiter, und es ist ihm unmöglich, ihnen gerecht zu werden, wenn nicht seine ganze Lebenshaltung gehoben, wenn er nicht wirtsschaftlich stärfer gemacht wird; und das kann er nur durch Erhöhung des Arbeitssohnes. Wie soll diese Erhöhung aber

<sup>1)</sup> Bgl. Bentralblatt ber driftlichen Gewerfichaften Deutschfands. 1905, Rr. 10.

por fich geben? Die einen fordern gleiche Bohnung für Fabrit- und Beimarbeit, die anderen hoberen Lohn fur bie lettere, ba bei ihr bem Unternehmer manche Anslagen gespart und auf ben Arbeiter abgewälzt werben. Dieje Forberungen find nicht ungerecht. Es fragt fich nur, ob bei ber letteren bie Beimarbeit überhaupt noch bestehen fonnte. 3ch glaube, fie mare am felben Tage vom Erdboden verichwunden, wo die Unternehmer folche Löhne gablen mußten benn damit fiele fur fie ber einzige Grund meg, ber Beimarbeit por ber Fabritarbeit ben Borgug gu geben. Damit ware aber für viele Arbeitsfrafte ber Ruin befiegelt. Alle Die, welchen die Fabrifarbeit aus irgendwelchem Grund unmöglich ift, waren arbeitslos. Die Regelung der Lohnfrage erfordert barum große Borficht. Um beften wurden fich wohl Din beftlobntommiffionen empfehlen, die für einen beftimmten Begirf und eine beftimmte Branche einen für bestimmte Beit verpflichtenben Din de ft lohn= Tarif aufftellten. Die gur Bflicht gemachte gemiffenhafte Führung von Lohnbuchern wurde von größtem Rugen fein und die jo ichwierige Rontrolle wefentlich erleichtern. Dit ber Regelung der Lohnfrage mare der enticheibenofte und notwendigfte Schritt in der Lojung ber Beimarbeiterfrage getan. Batte ber Beimarbeiter mehr Lohn, fo murbe fich feine gange Lebenshaltung verbeffern, die Wohnung wurde beffer, Die Ernährung beffer, er wurde fich bann ben Burus' eines befonderen, gefunden Arbeiteraumes leiften fonnen, er brauchte gur Beit ber Rrantheit nicht gu arbeiten, benn er batte Beld für Unfalls, Rrantens und Altereverficherung, er mare im Stanbe, fich in fraftigen Berufsorganifationen aufammengufchließen und fo fur die Befferung feiner Berhaltniffe und die Erreichung feines guten Rechtes felbft gu arbeiten - alles Dinge, Die er fich fo, wo er taum ben notwendigften Lebensunterhalt erarbeiten fann, nur in ben feltenften Mallen geftatten fann.

Biel fame barauf an, die große Daffe bes

Bublitums fur bie Cache ber Beimarbeit gu intereffieren. Go fcmer tann bas auch nicht fein, ba bas Bolf ja jum Teil unmittelbar bei ber Sache beteiligt ift. Man weise es bin auf die nicht unbetrachtlichen Befahren, benen es burch biefe Arbeitsart, wie fie jest betrieben wird, ausgesett ift; man vergeffe aber auch nicht, an feine Menschlichkeit, an fein driftliches Mitgefühl mit notleidenden Rebenmenichen zu appellieren. Sozialpolitifche und charitative Rörperichaften follten bieje 3been nach Rraften verbreiten. Benn einmal die große Maffe des Bolfes die Ueberzeugung gewonnen bat, bag bier Abhilfe geichaffen werben muß, bann wird bieje lleberzeugung fich auch balb in praftischer Beife Beltung zu machen fuchen, wie bies bie nachahmungswerten Beifpiele von Nordamerita und Auftralien zeigen. Die berufenen Bertreter bes Bolfes werben bann noch entichiebener und bringlicher bei ber Staatsregierung porftellig werben, und fo fommt benn allmählich bas Bert ber Befferung in regen Flug. Das Bentrum ift auch bier mit gutem Beifpiel vorangegangen. Die Abgeordneten Grober, Dige, Sittart, Trimborn und Spahn ftellten in ber letten Geffion 1904/5 ben Antrag: Die verbundeten Regierungen au ersuchen, tunlichft balb bie Arbeiterschutbestimmungen ber §§ 135 bis 139b ber Bewerbeordnung auf Die Dausindustrie - inebesondere mit Ausbehnung des Begriffes Der Berfftatte - burch Erlag entsprechender Berordnungen auf Grund bes § 154 Abf. 4 ber G.D. ober im Wege ber Bejeggebung auszudehnen und die Rranten- und Invalidenversicherung auf die Sausgewerbetreibenben ju erftreden. Der Untrag fand Unnahme. 1)

hoffentlich wird die Regierung fich nun bald zu einer energischen Reform ber heimarbeit, die bisher bet uns bas Stieffind ber Sozialpolitifer und Staatsmanner war, ent-

<sup>1)</sup> Bgl. Soziale Rultur, 1905, Dr. 5.

schließen und praktische gesetzliche Maßnahmen in dieser brennenden Frage treffen. Was dis jetzt bei uns geschehen, ift wahrhaftig herzlich wenig. Nur muß man sich hüten, irgend ein Mittel als Universalmedizin gebrauchen zu wollen. Starre, schematische Bestimmungen, auf so verschieden beumständete Einzelverhältnisse angewendet, würden gewiß nich zum Ziele führen. Borsichtiges Beobachten und möglichst spezielle Abhilfsmittel sind das einzige, was helsen kann. Dieser Gedanke liegt auch dem Ausspruch zu Grunde, den Schwiedland als den eines Kenners der Heimarbeitersfrage einmal anführt: "Man wird das Hausindustrieselend hübsch gruppenweise beim Schopf nehmen müssen."

R. Dr. L. K.

#### XLII.

# "Ratholiziemus und Reformation".

Die Ueberschrift in Gänsesüßchen stammt nicht von uns, sondern ich habe sie von einem kleinen Büchlein übernommen, das in der Sammlung: "Borträge der theologischen Konserenz zu Gießen" erschienen ist. Der Untertitel der Schrift lautet: Kritisches Reserat über die wissenschaftlichen Leistungen der neueren fatholischen Theologie auf dem Gebiete der Resormationsgeschichte. Liz. Dr. Walther Köhler, Prosessor der Theologie in Gießen, ist der Bersasser dieses Bortrages; er ist uns in den letzten Jahren häusiger begegnet als einer, der sich in ruhigerer Weise mit den katholischen Gelehrten auseinanderzusehen vermag, der es sertig bringt, diesen einige

Anerkennung zu zollen und den wesentlich größeren Mut besitht, seinen Glaubensgenoffen gelegentlich auch bittere Wahrheiten zu sagen.

Benngleich ich es gebührend anerkenne, daß er nicht auf dem Standpunkte steht: catholica sunt, non leguntur, und er der Wahrheit die Ehre gibt, wenn er sie in resormationsgeschichtlichen Forschungen bei Katholiken sindet, so möchte ich doch vor der Begeisterung warnen, mit der einzelne seiner, den Katholiken oder ihrer Stellungnahme in gewissen Fragen günstigen Urteile auf unserer Seite wie Orakel kolportiert werden. Man verzeichne sie, hebe sie hervor, lege ihnen aber nicht mehr Wert bei, als sie bei ihrer Verwendung in der Auseinandersehung mit protestantischen Gelehrten tatssächlich beanspruchen dürsen. Die übertriebene Wertschähung Köhlerscher Aussprüche ist durch nichts gerechtsertigt, solange die ganze protestantische Pastorenwelt seine Bemühungen Lügen straft.

Im Fluge gibt ber Berfaffer einen Ueberblid über Die literarifchen Leiftungen ber Ratholifen auf bem Bebiete ber Reformationsgeschichte und Dieje leberficht ift mit gablreichen Urteilen durchjett, die alle, wenn auch nach verschiedenen Richtungen bin, auf Beachtung Unfpruch erheben tonnen. "Deine Abficht war," hebt Rohler im Borworte hervor, "bie verschiedenen Stromungen innerhalb ber fatholischen reformationsgeschichtlichen Forichung an typischen Beispielen tlar gu machen; auf absolute Bollftandigfeit fam es mir daber nicht an, wohl aber auf icharfe Berausarbeitung ber Typen. Dabei hoffe ich, Licht und Schatten gerecht verteilt gu haben." Die in biefen Worten ausgesprochene Ginichranfung bes oben angeführten Untertitels erfpart mir bie Dube bes Sins und Rachweifes, bag nur ein Bruchteil ber beachtenswerten Forschungen auf fatholifcher Seite in bas Referat hineingezogen worden ift. Da der Bortrag bier in einer für ben Drud erweiterten Form vorliegt, fo batte

es nahegelegen, eine etwas größere relative Bollftanbigfeit zu erstreben, als tatfächlich geboten wirb.

Gleich der erste Bunkt Hagiographie läßt erkennen, daß Röhler hier nur bescheidene Literaturkenntnisse besitzt und es ihm nicht gelungen ist, eine "scharse Herausarbeitung der Typen" zu bieten. Ich möchte fast annehmen, daß ihm die Kriterien, nach welchen die Heiligsprechung, namentlich bei Wartyrern, ersolgt, überhaupt nicht bekannt sind. Ich besdaure, daß einzelne burschisose Ausdrücke hier sowohl, wie auch an anderen Stellen des Buches den sonst gut stilissierten Bortrag in unliedsamer Beise etwas herabdrücken.

Daß Franz Falt, ber es bisher nur bis zum Archivar (ohne eigentliches Archiv) gebracht hat, hier gebührend gelobt wird, ist mir beshalb boppelt erfreulich, weil seine tiefgründigen Studien, die durch ein im Druck befindliches neues Buch über die Berbreitung der Bibel ansehnlich vermehrt werden, in unseren Kreisen noch lange nicht die ihnen gebührende Wertschätzung gefunden haben. Wenn Köhler aber aus den "Bibelstudien" Falts die Folge herleitet, daß nur die "äußere" Kenntnis der Bibel dadurch erwiesen sei, so muß man das als eine ganz oberflächliche und haltlose Beshauptung scharf zurückweisen.

Bo wir Köhler auf bogmatischem Gebiete begegnen, darf man auf eine Berständigung mit ihm nicht hoffen. Benngleich er es weit mehr als die meisten anderen Protesstanten versteht, sich in den Lehrinhalt der katholischen Dogmen hineinzudenken, so bleiben ihm doch zahlreiche Besgriffe ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist eine Folge der mangelhaften Kenntnis der Theologie des Mittelalters. Auf diese Fragen gehe ich darum nicht besonders ein.

Wenn P. Ehrle auf S. 19 jum Archivleiter erhoben wird und S. 65 als Brafeft ber Vaticana angesprochen wird, fo fann nur eins von beiben richtig fein. Wenn auch Rohler noch nicht felbst in Rom gearbeitet hat, fo sollte er

doch aus den von ihm bei dieser Gelegenheit angesührten Büchern wissen, daß P. Ehrle mit der Leitung des Archivs nichts zu tun hat. Desgleichen mußte ihm bestannt sein, daß der verstorbene P. Denisse und nicht P. Ehrle die Herausgabe der Alten des Tridentinums angeregt und in die Wege geleitet hat. Soweit sich einschlägige Alten hierzu auch in der Vaticana finden, hat natürlich P. Ehrle das allen bekannte, weitestgehende Entgegenkommen bewiesen. Die Würdigung, die den katholischen Quellenausgaben zur Resormationsgeschichte von Seiten des Versassers zuteil wird, berührt außerordentlich sympathisch und zeigt sein Bestreben nach objektiver Würdigung der Leistungen.

Benn S. 21 Breugen, Defterreich-Ungarn, Stalien, Die Rieberlande und Die Schweig als Staaten genannt werden, Die ein hiftorifches Inftitut gur Ausbeutung ber vatifanischen Schage errichtet haben, jo ift erftens Stalien gu ftreichen und zweitens Belgien und England bingugufügen. einem Auffage im letten Befte ber "Civiltà Cattolica" und auch aus anderen Beröffentlichungen weiß man jattjam, bag es nur bie und ba einmal einen Stallener gibt, ber auf flüchtige Stunden fich im vatifanischen Beheimarchiv blicken läßt. Die Società di storia patria fteht ben vatifanischen Materialien mit einer an Stupibitat grengenden Bleich. gultigfeit gegenüber. Es ift gar nicht gu fagen, wie febr fich die Italiener an ber Beschichte ihres Bolfes verfündigen dadurch, daß fie aber auch rein gar nichts tun, um die Archivbeftanbe italienischen Charaftere fennen gu lernen. Der Grund liegt nicht an der Archivverwaltung, Die bes fanntlich gar feinen Unterschied ber Berfon macht, fonbern allein und ausschließlich an ben italienischen Siftorifern und ben Organisationen, Die fie fich geschaffen haben.

Die ehrenden Borte, die den tatholischen Berlagsfirmen erster Ordnung, soweit fie sich mit historicis befaffen, gespendet werden, find wohlverbient. Dag Röhler baran gebacht hat, ergab fich aus bem von ihm betonten "gegen = feitigen fördernden Konner", in dem Autoren und Ber= leger zu einander ftehen.

Es ist eine der Hoensbroechschen Märchen, wenn man von einer starken Bahl katholischer Mitarbeiter am preußischen historischen Institut redet. Während der Direktor, der Sekretär, ein Ussistent und 4—5 aller Hilfsarbeiter protestantisch sind, gibt es einen Ussiskenten und einen Hilfsarbeiter, die katholisch sind. Außerdem ist dem Institut noch ein katholischer Symnasiallehrer von der Unterzichtsverwaltung lose angegliedert worden, während der zweite derselben protestantisch ist. Wenn Köhler also den Notrus Hoensbroechs wegen "ultramontaner Minierarbeit" ironisch lächelnd abweist, so hat er dem Kapitolswächter von Groß-Lichterselde zu seinem vollen Rechte verholsen.

Bas über die Bewertung Döllingers von Seiten des Berfassers ausgeführt worden ist, hat Paulus in der Literarischen Beilage zur "Kölnischen Bolkszeitung" (Rr. 32 vom 17. August 1905) richtig gestellt. Die nicht widerspruchselose Beurteilung von Johannes Janssen will ich nur deswegen auf sich beruhen lassen, weil Köhler unumwunden anserkennt, daß Janssen in voller persönlicher Ehrlichkeit und Ehrenhastigkeit seine mächtigen Bände geschrieben hat. Ich möchte nur wünschen, daß sich dieses verständige Urteil auch in allen protestantischen Kreisen einbürgern könnte. Wer Janssen, diese milde und versöhnliche Natur, persönlich gestannt hat, konnte es nie begreisen, daß man ihn persönlich so herunterzureißen wagte, wie es fast allerorten seinerzeit geschehen ist.

Trop Brieger und Lea — dieser lettere hat über zahlreiche katholische Lehren und Lehrmeinungen mit mehr Rühnheit als Sachkenntnis die merkwürdigsten Urteile gefällt — ist die Geschichte des Ablasses noch zu schreiben. Die geschichtliche Zurückverfolgung der Formel a culpa et poena ist noch lange nicht abgeschloffen. namentlich bietet bie Beit bes großen Schismas noch eine Rulle ungehobenen Materials. 3ch fann im Augenblid nicht fagen, ob bas Borfommen ber Formel bei einem vollfommenen Ablag, ber nicht für einen Rreugzug bewilligt worben ift, über ben gran perdono von Aquila binaus fich gurudverfolgen läßt. Auf jeben Fall ift ber theologische Ginn besfelben nicht aus ber rein iprachlichen Auffaffung der Worte im 16. Jahrhundert, fondern aus ber theologischen gur Beit feines erften Bebrauches berguleiten. Das ift eine ber elementarften Erforderniffe der Rritit und Methode. Und bas ift von protestantischer Seite bisber nie geschehen und barum entsteben jene Berrbilber von der Ablag. und Bugdifgiplin, wie fie fich überall und, um nur einen zu nennen, auch bei Sarnad finden. Daran feben wir, um ein Bort Roblers bierauf anzuwenden, "die ichlechthinnige Unfahigfeit des Berftandniffes".

Faft ber größte Teil ber Musführungen bes Berfaffers ift den gablreichen Arbeiten von Nicolaus Baulus gewidmet. Seine Polemit gegen bas, was biefer über die Reue und bas Bugfaframent beigebracht hat, muß ich als ben ichwächften Abschnitt bes gangen Buches bezeichnen. "Beftenfalls fann bie Galgenreue Ausgangspunft werden für eine vollfommene Rene - bas ift bas einzig Berechtigte an Baulus Apologie - aber bann wird gerabe bas Enticheibenbe, bie magifche Umwarblung, ausgeschaltet werden muffen." Diefe Worte zeigen gur Benuge, bag auch mit Rohler fein Ginverftandnis über an fich flare theologische Begriffe gu erzielen ift, wenn es fich um Reue und Buge handelt. Die elegische Rlage Röhlers in Anmerfung 91 hat Paulus in der oben genannten literarischen Beilage in humorvoller Beife ad absurdum geführt. Das geht boch einem jeden fo und Röhler felbft verbreitet fich mit einiger Behaglichfeit über Aussprüche von Spahn und anderen, icheint es aber ben Ratholiten fast gu verübeln, wenn fie ihn in ben "Bravourftuden ber Bolemit" als Rronzeugen anführen. Dber ichreibt er etwa nur fur bie protestantischen Diftorifer und Prediger?

Gewundert habe ich mich nicht wenig, daß Ravaillac und Clement, die Bartholomäusnacht und der Tod des Kyrillos Lufaris noch nach Rezepten erörtert werden, wie sie huber beliebte und allenfalls Hoensbroech nicht übel zu Gesichte stehen. Daß Köhler aber sich so ausdrücken konnte, zeigt, daß er die hierher gehörige Literatur wohl nur sehr oberflächlich und schlecht kennt. Solche Mähchen sucht man eigentlich nicht bei ihm.

Früher hatte der Berfasser Denisses Lutherbuch scharf tritisiert. Das war sein gutes Recht. Daß er aber hier, wohl nur unter dem Einflusse und der Art der Zusammenssehung seiner Zuhörerschaft dasselbe ein "Pamphlet schmutigster Art", einen "Butansbruch" nennt, muß auf das äußerste bestemben. Ich hätte Köhler für vornehmer gehalten. Dabei wird vom "Stillstand der katholischen Lutherforschung während nahezu 5 Jahrhunderten" gesprochen. Man rechne: 1517—1905 = nahezu 5 Jahrhunderte! Diese Kennzeichnung Denisses und seines Werkes wird auch nicht gemildert dadurch, daß Köhler den "Butausbruch" als "subjestiv ehrlich gemeint" hinstellt. Das sieht beinahe so aus, als ob er sich damit das Necht des Gebrauches solcher Ausdrücke höchst minderswertiger Art hätte erkaufen wollen.

Gerhard Ficers Buch: "Das ausgehende Mittelalter und sein Berhältnis zur Reformation" überhaupt anzuführen und als wissenschaftliche Leistung zu betrachten, hätte der Berfaffer besser unterlassen sollen. Es gibt wenig Bücher, bie so "unbeeinflußt von Detailkenntnissen" geschrieben sind, wie gerade dieses. Der junge Herr hätte besser getan, diese seine Konferenzweisheit von Braunschweig nicht vor das große Publikum zu bringen.

Begenüber der von Röhler fonftruierten und Sanffen, Denifte und anderen unterlegter Alternative : Die (Mittelalter) Licht, bie (Reformation) Schatten, behauptet er: Die auch Licht, bie auch Schatten. Diefes "auch" ift natürlich nach beiben Seiten bin ju fchwach, wie die Beschichte flar ausweift. Mis Schluffolgerung aus diefer feiner Formulierung ergibt fich bei ihm ber für einen protestantischen Theologieprofeffor immerhin recht bemertenswerte Sat: "Denn fie bewahrt vor Unterichähung bes mittelalterlichen Ratho. lizismus und leberichagung des Butherichen Broteftantismus." Bas fein Buborerfreis gu biefem für ihn fehr gewagten Ausspruche gejagt hat, ift nicht überliefert worden. Ginen weiteren bemerfenswerten Sat fchreibt Robler Seite 52: "Gerne, und nicht nur in popularen Schriften, führt man die moderne Rultur im weitesten Sinne, paritatifchen Staat mit Bewiffensfreiheit, freie Biffenschaft, fury Die gefamte ungehemmte Entfaltung wirtichaftlicher und fogialer Rraftzentren auf Luther gurud. Die fatholifche reformations: geschichtliche Forschung leiftet bemgegenüber einen febr wertvollen, weil febr richtigen Bremferdienft. . . . Die moberne Rultur mit ihrem Emangipationegelufte von nicht nur theologischer, sondern chriftlicher Bevormundung wurzelt nicht in der Reformation, fondern in humanismus und Aufflarung: . . . wie es ber geschichtlichen Erfahrung entspricht, Die feine Radifalbruche fennt, hat die Reformation noch manche mittelalterliche Gierschale mitgeschleppt." Die außerft lefendwerten Ausführungen auf Seite 56 - 59 verdienten es, vom Berfaffer in ausführlicher Beife begrundet gu werben. Unternahme er biefe Sonderuntersuchung, jo murbe er fich bem Janffen'ichen Standpuntt gang bedeutend nabern, aus bem einfachen Brunde, weil die protestantischen Bifitationsaften, foweit fie veröffentlicht find, faft nur fittlich unerfreuliches gu berichten miffen. Der milbe Musbrud: Ethischer Barismus wurde bann gewiß eine Faffung erfahren, ble mefentlich icharfer lauten mußte.

Bei dem Lobe, bas ber Arbeit "Luthere Lebensende" von Baulus gespendet wird, findet fich die Bemertung, bag

der Nachweis des natürlichen Todes Luthers "für den Protestanten ja längst anderweitig" sestgestanden habe. In dem sesten Glauben an den natürlichen Tod: concedo, im völlig schlüffigen historischen Beweis: nego. Es wäre interessant zu ersahren, wie Köhler diese seine Behauptung zu rechtsertigen vermöchte.

Ich hätte noch mancherlei über bas Büchlein zu sagen, will aber hiermit schließen. Dem Bersasser fann ich zu der Offenheit, mit der er eingerosteten protestantischen Borurteilen entgegentritt, nur meinen Glückwunsch aussprechen. Beil er den Grundsat so nachdrücklich vertritt, daß man des Gegners tüchtige Leistungen auch dankbar anerkennen müsse, vermag man mit ihm sich viel leichter zu verständigen als mit hunderten seiner Glaubensgenossen; daß seine Methode der Betrachtung geschichtlicher Forschungen eine praktische Irenik von nicht zu unterschäßender Bedeutung ist, verpslichtet mich auf die Schrift mit dem Bunsche ausmerksam zu machen, daß sie in katholischen Kreisen fleißig gelesen werden möge. Nicht die Woles des Buches macht seine Bedeutung aus, sondern der Geist, der aus ihm spricht.

## XLIII.

# Der Friede und feine für Japan und Angland vorteilhaften Bedingungen.

Der Bunich aller mabren Freunde Japans und Ruglands, welche ben Ausbruch bes Rrieges beflagten und über Die Salsftarrigfeit bes ruffifchen Bureaufratismus ungehalten waren, ift in Erfüllung gegangen; der Friede zwijchen beiden Mächten ift gesichert, wenn auch manche wichtige Fragen nicht erledigt find. Unjere Beit fann fich bagu Blud wünschen, daß es bem Friedensvermittler gelungen ift, Die Befandten ber beiden Machte einander in fo turger Beit naber gu bringen, daß nicht, wie in früheren Friedensichluffen, Bochen und Monate verftrichen, bevor man fich verftanbigte, bag man die Berhandlungen nicht in die Lange gog, weil man fich von ber Bogerung besondere Borteile verfprach. Brafident Roofevelt bat ju feinen vielen Berbienften um bas Bohl ber Boller ein neues hingugefügt baburch, bag er feine gange Autoritat einfette, um annehmbare Bedingungen ju erlangen. Er tonnte die Rolle eines Schiederichtere übernehmen, weil er das Bertrauen Japans und Ruglands befaß, und einen jo großen Ginflug aben, weil ben triegfahrenben Mächten viel baran lag, fich die Sympathien ber Bereinigten Staaten gu erhalten. Manche Freunde Japans werden ungehalten fein, bag basfelbe feine großen Siege nicht ausgenütt und bas Schwert in die Scheide gestogen, bevor ber ruffifche Rolog gertrummert war. Bir werben zeigen, bag Japan die unter ben gegenwärtigen Umftanden größtmöglichen Borteile aus bem Frieden gieht, daß Die Dieberwerfung ber ruffifchen Dacht fur Die Japaner unmöglich war.

Benige ber bon Franfreich und Breugen in ben brei letten Jahrhunderten geführten Eroberungsfriege haben ben Siegern benfelben Landerzumache eingebracht, wie ber von Japan gegen Rugland geführte Rrieg. Japan erhalt die Salfte ber Infel Sachalin, bas Broteftorat über Rorea, Die chinefifche Proving Liaotung mit Bort Arthur, Dalny nebft anderen Rechten; ferner einen Teil der Mandichurei. Gine Rahlung ber Rriegstoften von bem befiegten Weinde zu verlangen, war jedenfalls eine fonderbare Bumutung und mußte ben ruffifchen Rationalftolg beleidigen. Die Japaner mochten fich auf ben Borgang Dentichlands berufen, bas außer ber Abtretung von Elfaß-Lothringen noch eine Entichabigung von 5 Milliarben erhielt. Dieje Forberungen waren fo unweife, daß die deutschen Diplomaten Diefelben ichon oft bereut haben. Man fann nicht umbin, die Mäßigung und Rlugheit Japans zu bewundern, daß es die Forderung, welche es, um bem japanischen Patriotismus zu schmeicheln, aufgestellt hatte, jo bald aufgab und ben Mit hatte, bem Bolfswillen entgegenzutreten. Die Rriegspartei in Rugland wurde fich nie gut folden Bedingungen herbeigelaffen und ihre Rieberlage praftifch anerfannt haben, wenn bas ruffifche Bolt nicht fo entschieden ben Rrieg migbilligt und einen ichleunigen Frieden verlangt hatte. Das war ein großer Borteil fur Japan und weit wertvoller als feine Giege über Die ruffifchen Urmeen und Flotten, aber nur folange, als bas ruffifche Bolf bie Ueberzeugung hegte, bag Japan nur einen annehmbaren Frieben, nicht aber bie Demutigung Ruglande muniche. Beftand Japan auf ber Rriegsentichabi: gung, fo war es fur die ruffifche Rriegspartei ein Leichtes, ben Batriotismus aller Ruffen gu entflammen und einen Umfcwung in der öffentlichen Meinung hervorzurufen. Der Rrieg hatte, wenn er fortgefest worden mare, einen gang anderen Charafter angenommen und mare feitens ber Ruffen ein Rationalfrieg geworben. Die ruffifchen Benerale hatten fich auf einen Berteibigungefrieg beschrantt und gebedt burch den Flug Sungari und in feften Stellungen bie Angriffe der Japaner abgewartet. Alle die Borteile, welche die Japaner in bem früheren Feldzuge voraushatten - eine gute Operationsbafis, eine ungeftorte Berbindung mit bem Mutterlande maren verloren gegangen. Statt mit überlegener Dacht ben Begner anzugreifen, maren fie vorausfichtlich genotigt worben, ihre Bositionen gegen immer frifche Truppen, welche ber Feind nachjenden tonnte, gu verteibigen. Digerfolge ober Rieberlagen hatten bie vorher fo friegeluftigen Truppen entmutigt und die Friedenspartei in Japan geftarft. Das Kriegsglud ift befanntlich fehr wandelbar und verläßt ben Sieger auf eine gang unerflärliche Beife. Unter diefen Umftanden erflart fich bie große Rachgiebigfeit ber Japaner gang leicht. Die Siege ber Japaner maren im beften Falle Byrrhusfiege gewesen, die Japan feiner beften Golbaten beraubt, Ruglande Stellung aber feineswege erichuttert batte. Der hauptgrund ber Rachgiebigfeit ift jedenfalls die finanzielle Erichöpfung bes Lanbes und Die Unmöglichfeit, Die Steuern bober binaufzuschrauben, ferner bas Biberftreben ber großen Bantiers, ben Japanern unter gunftigen Bedingungen Unleiben gu machen. Bir brauchen nicht allen an ber Borfe girfulierenden Gerüchten Glauben gu ichenfen, benn Die Borfenmanner find fur Rugland gegen Japan eingenommen, und haben abfichtlich auf letteres Drud geubt, um einen für Rugland annehmbaren Frieden zu erhalten, ber für fie faum notwendiger ift als für ihren Schuldner. Die Panit bes großen Bublifums, bas im Befige ruffifcher Bertpapiere ift, ließ fich nicht langer verhindern, ber Friede mar das einzige Mittel, Die aufgeregten Bemuter, namentlich in Frantreich, ju beruhigen. Das fagt jedem der gefunde Menfchenverstand, daß eine Regierung, die ungefähr das Doppelte ihres jährlichen Einfommens, b. h. 100,000,000 Bib. Sterl. für ben Rrieg ausgibt, eine große Schuldenlaft anhäuft und nicht baran benten fann, biefelbe ad indefinitum gu bermehren. Japan hatte mahricheinlich barauf gerechnet, bag England entweber offen ober insgeheim Gubfibien gahlen ober China ermutigen wurde, gemeinsam mit Japan gegen Rugland vorzugeben. Da bieje Soffnung fehlgeschlagen, fieht es fich in ber Rotlage, ben Frieden anzunehmen. Bir werben unten zeigen, bag die Ifolierung eber ein Borteil als Rachteil mar, daß die bon Begnern unverhohlen gur Schau getragene Schadenfreude über ben Banterott, bem Japan entgegengebe, unbegrundet ift. Gine Schulbenlaft von einigen Milliarden Mart mare fur Japan vielleicht unerichwinglich, wenn fich ihm feine neuen Silfsquellen eröffneten; aber ba es durch den Frieden in ben Stand gefest wird, feine Baren in ben Rachbargebieten abzusegen und in bem ihm abgetretenen Bebiet manche Rohprodufte findet, Die fruber eingeführt werden mußten, fo ift ein Aufichwung von Sandel und Induftrie unvermeidlich. Gin Jahr bes Friedens und ber Sammlung wird Japan vorausfichtlich größere zeitliche Borteile bringen als einige Milliarden, die befanntlich fur Deutschland fein Segen gewesen find.

Rur unter einer Boraussetzung, die jedoch bochft unwahricheinlich ift, ware ber Friede eine untluge Dagregel, wenn Rugland fofort Borbereitungen jum Revanchefrieg trafe. Daran ift vorläufig nicht zu benten, denn Rugland bedarf ber Rube, die große Dehrheit feiner Bevolferung wird durch chronische hungerenote bezimiert und hat nicht genug jum Leben und jum Sterben, Die Billfurherrichaft ber Beamten hat alle Bande ber Rucht gelöft, ben alten Inftitutionen muß neues Leben eingegoffen, ein neuer Beamtenstaat muß geschaffen werben. Die unumganglich not= wendige Renordnung forbert viel Beit und fann mahrend eines außeren Rrieges nicht bewerfftelligt werben. Wo die ruffifchen Bolitifer auf heftigen Biderftand ftogen, pflegen fie nicht ein zweites Dal anzugreifen, fondern marten ruhig Die gunftige Belegenheit ab. Rach bem, was wir fraber gefagt, ift es fogar mahricheinlich, bag Japan und Rugland eine Alliang eingehen, Japan bat bemnach flug baran ge-

handelt, daß es bem Gegner eine goldene Brude gum Rudjug geschlagen bat. Gine Burudweifung ber Friedensbedingungen hatte gunachft ben Brafibenten Roofevelt und bie Bereinigten Staaten entfremdet, bann die übrigen europäischen Dachte mit Difftrauen erfüllt und fie geneigt gemacht, Rugland gu unterftugen und ben Lofalfrieg zu einem Beltfrieg zu machen. Mus ber Rachgiebigfeit bes fleinen Infelreiches ben Schluf gu gieben, bag die gelbe Befahr einfach ein Sirngefpinft gemiffer Schwarzseher fei, ift eine gewagte Behauptung. Barum follte ein begabtes Bolf, bag in weit fürgerer Beit als irgend eine Ration bes Altertums ober ber Rengeit aus einem Buftand ber Barbarei zu einer hohen Rulturftufe fich erschwungen hat, fich nicht an die Spige ber affatischen Bolfer ftellen und die Europäer gurudtreiben? Giner unferer Bubligiften, ber überall die ichlimmen Ginfluffe Englands wittert, bat die wunderbare Entbedung gemacht, daß England bas wingige Japan in feiner Großmannsfucht beftarft und zum Rriege gegen Rugland aufgereigt habe, daß bas banterotte Japan unfähig fei, fich wieder zu erheben. Beides find torichte Ginfalle und zeigen die Unwiffenheit bes Berfaffers. England mußte fo wenig wie irgend ein anderer Staat, wie weit Japan bem Begner überlegen war. Gin Rrieg war ihm ebenjo unwillfommen wie Franfreich. Die Behauptung, England hatte feinen einzigen Bundesgenoffen gum Rrieg aufgereigt, um ihn gu verberben, ift ber Gipfel bes Bahnfinns. Dieje weitausichauende Bolitif, Die ben Englandern unterichoben wird, widerftreitet ihrem Opportunismus und ihrer Bewohnheit, erft im letten Mugenblid gu handeln. Befande fich Japan wirflich in fo großer Rotlage, baß es nicht einmal Die Mittel hatte, Die reichen Silfsquellen ber eroberten Gebiete auszunügen, fo murbe ibm England ficher bie nötigen Rapitalien gemähren. Die Ruffophilen übertreiben offenbar die Finangnot Japans und unterschäßen Die Ausgaben Ruglands. Rach ihnen foll Rugland auf feine Trubven und feine Flotte nicht mehr Gelb verwendet haben ale Japan.

Das ift rein unmöglich. Die ruffifchen Berlufte an Gefculten, Munition und Lebensmitteln, welche in die Sande ber Japaner fielen, waren ungeheuer und find offenbar ben Ruffen felbit nicht befannt. Rechnet man dazu, mas fie felbft gerftort haben, um es nicht in die Bande der Reinde fallen zu laffen, bann wird man faum irre geben, wenn man bie ruffischen Musgaben fur ben Rrieg als bas Dreifache ber japanischen bezeichnet. In ihren Berechnungen haben bie Japaner einen Fattor - bie Borfenmanner außer Acht gelaffen. Gie glaubten guverfichtlich, eine ruffische Unleihe murbe nach ben erften Riederlagen nicht gezeichnet werben, fie felbft aber murben jo viel Beld, ale fie nur munichten, und gwar unter ben gunftigften Bedingungen erhalten. Gie taufchten fich bierin, wie Ludwig XIV. in ben Rriegen gegen England unter Bithelm III. und Anna 1688-1713. Das Berdienft bes Baren und feiner Ratgeber ift fehr gering. Gie hatten folche Schulden fontrabiert, daß bie Borfenmanner fie ohne fich ju Grunde gu richten, nicht im Stiche laffen fonnten, fie vielmehr berausreißen mußten. Die Banfiers merben in ihren Transattionen mit Rugland feinen Schaben leiben, ob aber bie Aftionare gut baran tun, an die Unerichopf: lichfeit der Silfsquellen bes norbischen Reiches zu glauben, ift eine Frage, die fich bistutieren lagt.

Japan wird voraussichtlich aus dem Frieden größere Borteile ziehen als Rußland, weil es pflichttreue Beamten, eine gute Verwaltung und eine erleuchtete Bevölferung besitzt, welche ängstlich bemüht ist, die Errungenschaften der europäischen Kultur sich anzueignen. Dieses Streben, Fortschritte zu machen, hinter den Europäern nicht zurüczubleiben, der Schrectz, die Führerrolle für Asien zu übernehmen, wird wahrscheinlich zur Abstreifung und Ausrottung einiger nationaler Fehler — der Unsittlichseit, des Selbstmordes, der herzlosen Behandlung des weiblichen Geschlechtes durch das männliche führen. Wir Europäer haben uns so lang mit dem Gedanken geschmeichelt, die einzigen zur Herrschaft über

Die Belt berufenen Befen gu fein und bie Affaten als unfere Bertzeuge zu betrachten, obgleich wir vielfach, ohne es zu miffen, von einer handvoll von Juden, die ihren orientalischen Charafter nie verleugnet haben, wie Marionetten hin und hergeschoben wurden, daß wir an die große Bufunft einer affatischen Ration nicht glauben tonnen. Es ift jedoch eine unleugbare Tatfache, bag ben großen Nationen fich ein Bolt beigefellt hat, bem wir in Europa fein abnliches entgegenstellen fonnen, bas mit feltener Rriegserfahrung eine fo bedeutende Staatstunft an ben Tag gelegt hat. Bas bie Japaner auf Diefen Bebieten geleiftet, bas burfen wir von ihnen auch auf bem Bebiet ber Induftrie erwarten. Borauss fichtlich werben fie fich nicht bloß auf Rachahmung ber Europäer beschränfen, nicht blog wohlfeile Baren wie bisher produzieren, fondern auch Renes ichaffen. Bie verächtlich iprachen nicht Englander und Frangojen, ja die Deutschen felbit von den beutichen Fabrifaten. Unfere Induftriellen liegen fich burch ben jum Teil berechtigten Tabel nicht entmutigen und fuhren fort zu lernen und zu experimentieren, tüchtige Talente anzuziehen, mit bem Experiment und ber Pragis die gelehrte Forichung ju verbinden. Der Lobn blieb nicht aus, die Deutschen machten große Entbedungen, Die Die wohlfeilere Berftellung mancher Brobufte ermöglichten, und murben die Lehrmeifter bes übrigen Guropa. Literatur und Runft feten meift einen gewiffen Boblftand und eine höhere Entwidlungeftufe voraus. Huch auf Diefem Bebiete dürfen wir von Japan Großes erwarten. Europa wird feine herrschende Stellung in Afien einbugen; es bat wenig getan, feine Birtfamfeit zu einer fegensvollen gu machen, wie wir in biefen Blattern nachgewiefen haben. Die Englanber, Frangojen, Sollander haben die unter ihrer Berrichaft ftebenben Lanber fo fchlecht regiert, ihre Untertanen fo schlecht angeleitet, daß fie ihnen behufe Erhaltung ber Ordnung und bes Friedens bas Recht ber Gelbitverwaltung nicht zu gewähren magen.

# XLIV.

# Der Reformtatholizismus und die bayerifchen Landtagswahlen.

(Gine Bufchrift.)

In den letten Jahrzehnten sind in Deutschland mehrsach Männer aufgetreten, die über die Lage des deutschen Katholizismus in mehr oder weniger aussührlicher Weise ihre Anssicht und ihr Urteil abgaben. Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen dieser Art gehören ohne Zweisel die Artikel des verstorbenen Hofrates Kraus in Freiburg, die sogenannten Spectatorbriese der Münchener Allgemeinen Zeitung. Weitaus die meisten anderen derartigen Versuche einer Beurteilung der Lage der katholischen Kirche Deutschlands stehen mehr oder weniger unter dem Einfluß der von Kraus geübten Kritik.

Will man in einem Sate das zusammenfassen, was Kraus und seine Anhänger in dieser Frage urteilen, so ist es wohl die Befürchtung, daß der sogenannte politische Katholizismus den religiösen Katholizismus ungunstig zuruchdränge, daß beide miteinander nicht vereindar seien, ja, daß man den sogenannten politischen Katholizismus eigentlich als etwas Berderbliches, als einen Wisbrauch der Religion im Interesse politischer Tendenzen verwerfen musse. Manche andere Ausstellungen, die gemacht werden, haben nicht ans

nahernd bie Bedeutung und find nicht fo folgenschwer als ber eben angegebene Sat.

Gine Richtung im fatholischen Deutschland, ber man ben nicht recht paffenden, aber nun einmal adoptierten Namen ber "Reformer" gegeben hat und die besonders in Subbentichland hervortritt, bat fich gleichfalle jum Schildtrager biejes Gages gemacht. Benn man bie biesbezuglichen Erörterungen ber fogenannten Reformer lieft, wird man un= willfürlich an die Beit erinnert, in ber Dollinger bas große Bort fprach, bag Taufenbe hinter ihm ftanben. Dit einer erstaunlichen Sicherheit und fouveraner Berachtung aller Anderebentenden werden bie Ansichten einiger Danner fo porgetragen, daß Gernerftebenbe glauben möchten, es ftanben wirklich "Taufende" hinter ihnen. Die Antwort auf die Behanptung Döllingere ift feinerzeit nicht ausgeblieben. Bu fpat hat damals ber Danchener Gelehrte erfennen muffen, daß fich die Dinge vom Schreibtifch eines Profeffore aus vielfach gang anders barftellen, als fie wirflich find, und daß die Anfichten eines bedeutenden Mannes, ber fich auf ben Soben ber Biffenichaft ifoliert, oft im Biberfpruch gu bem fteben, mas die weiten Rreife bes fatholifchen Bolles empfinden und benten. Bie bamals - fo auch jest. Die Untwort auf bas neue Rrausiche Dogma, bas auch von ben fogenannten Reformern als reine Bahrheit und als die Anficht ber erleuchteten Beifter in Deutschland verfundigt wird, ift auch jest nicht ausgeblieben. In Diefer Sinficht ift ber neuefte, glangende Bahlfieg ber Bentrumspartei in Bayern ein Ereignis von nicht gu unterschätzender Bedeutung.

Wer jemals eine lebhaft geführte Wahlfampagne aktiv mitgemacht hat und sie nicht bloß aus unnahbaren Fernen beobachtete, der weiß, daß zu einem solchen Siege, wie ihn jest das Zentrum in Bayern errungen hat, eine Anspannung und eine Mitarbeit der weitesten Kreise notwendig ist. Bei einer so elementaren Kundgebung, wie der lette Wahlsieg

des Zentrums in Bayern ist, sind tatsächlich nicht bloß einige Kreise des satholischen Bolkes beteiligt gewesen, man kann wohl sagen, sast das ganze katholische Bolk ist dabet in Aktion getreten. Es ist völlig klar: Bon der vermeintlich notwendigen Unterscheidung zwischen religiösem und politischem Katholizismus will man in Bayern nichts wissen; das katholische Bolk in seiner erdrückenden Mehrheit hat durch den glänzenden Wahlsieg deutlich zu erkennen gegeben, daß es die Lage der katholischen Kirche in Deutschland besser versteht und richtiger beurteilt als die wenigen sogenannten Resormer.

Die fatholische Rirche ift nun einmal eine von Bott felbft gewollte fichtbare Befellichaft mit einer von ihrem Stifter eingerichteten Organisation, mit einem flar bor= gezeichneten Brogramm, bas nicht gur vollen Ausjuhrung gelangen fann, wenn bie Rirche fich nicht frei und un= gehindert zu entfalten vermag. Die Rirche ift aber bineingestellt in die Belt und wird nach bem Borte des Beilandes von ber Belt angefeindet und verfolgt bis an ber Beiten Ende. Jeber treue Ratholit, ber Die Rirche wie feine Mutter liebt, wird fich nicht blog damit begnugen, von derfelben Die foftlichen Baben zu empfangen, die fein religiofes Beben erhalten und ausbauen, er wird auch als Blied ber menichlichen Bejellichaft, bineingeftellt in ben ftaatlichen Organismus, ben gangen ihm jugebilligten Ginflug aufbieten, bamit bie Rirdje in ihren Rechten nicht gefranft wird und fo nach bem Billen ihres Stiftere in ber menichlichen Befellichaft ihre fegensreiche Tätigfeit entfalten fonne. Das ift politischer Ratholizismus und eine folche Tätigfeit ift nicht blog erlaubt, nein, fie ift Bflicht. Das ift die Auffaffung ber weitesten Rreife bes fatholischen Bolfes in Bagern, fo benten Rierus und Bolf, fo Burger und Bauern, fo Gelehrte und Abelige in der überwältigenden Dehrzahl. Die trefflichen Musführungen, in benen Profeffor Effer aus Bonn im

Jahre 1902 auf der Berfammlung der Ratholiken Deutschlands die unrichtige Unterscheidung zwischen religiösem und politischem Katholizismus gründlich zurückwies, waren, wie der neueste Bahlsieg des Bentrums in Bayern beweist, nicht bloß seine private Ansicht, sondern stellen sich als den Ausdruck der allgemeinen Ueberzeugung der weitesten Kreise im katholischen Deutschland dar. hinter den "Reformern" stehen in dieser Frage ebensowenig wie seinerzeit hinter den Ideen Döllingers "Tausende".1) Das ist das höchst beachtenswerte und auch trostreiche Moment, das bei dem Bahlsieg des bayerischen Bentrums glänzend hervortritt.

Jungft hat die "Rolnifche Bolfszeitung", Die langit nicht bloß ein führendes Bentrumsorgan, fondern ein einflugreiches Beltblatt geworden ift, ein "Mahnwort an Die Reformer" gebracht. Es ift in Diefem Artifel nur eine Seite bes fogenannten Reformfatholigismus berührt worben, Die Stellung Diefer modernen Richtung gu ber firchlichen Biffenichaft. Beboch, bei biefer Bewegung handelt ce fich nicht ausschließlich um bas Intereffe ber Biffenschaft, wie auch bei ber Auseinanderfegung mit ben fogenannten Reformern nicht blog die theologische Biffenschaft und bas Lehramt ber Rirche beteiligt find. Reben ber fatholifchen Biffenichaft gibt es auch ein fatholisches Leben, eine fatholische Lebensauffaffung, eine aus dem Glauben entsprungene tatholifche Beltanschauung. Benn gewiffe Ideen ber fogenannten Reformer gegen die fatholifche Lehre verftogen mogen, fo mag immer die fatholifche Biffenschaft, und wenn es nottut. bas Lehramt ber Rirche bagu Stellung nehmen. Bei vielen

<sup>1)</sup> Kraus selbst hat einmal migmutig gestanden, daß Bismard, dem er seine Ansichten vorgetragen, ihm erwidert habe, das sei ja alles recht schön, um das unbequeme Zentrum matt zu seben. Es ständen aber hinter Kraus nur einige Gelebrte, wenn er ein Dupend Pfarrer für sich habe, würde das ihm viel wichtiger sein.

fogenannten Reformibeen handelt es sich aber in hervorragender Beise auch um die Anwendung der katholischen Gedanken auf das öffentliche Leben. Gerade die katholischen Männer, die durch ihren Beruf mitten im Bolke stehen und die aus Ueberzengung an den Kämpfen des öffentlichen Lebens Anteil nehmen, können nimmer zulassen, daß eine kleine Schar unautorisierter Ratgeber in diesen Dingen ein Programm proklamtere, das in seiner Anwendung und praktischen Durchführung auf die Dauer ein zielbewußtes Austreten im politischen Leben unmöglich machen muß.

Bas wird aus ber politischen Bertretung ber beutschen Ratholifen werben, wenn es ben fogenannten Reformern gelange, in der angeregten Frage mit ihrer Anficht durchs gudringen? Das ift eine Ermägung, Die alle fatholischen Bolitifer in Deutschland auf bas lebhaftefte intereffieren muß. Gollten wirflich die breiten Daffen unferes tatho. lijchen Bolfes von der Berwerflichfeit des fogenannten polis tijchen Ratholizismus fich überzeugen laffen, fo murbe baburch Die Erifteng und Fortbauer ber politischen Bartei in Deutsch= land auf das bochfte gefährdet, die allein als treue Bachterin bafteht gur Butung und Sicherung ber Rechte unferer beiligen Rirche. Gine freie Entfaltung ber Rirche im mobernen, tonftitutionellen Staatenleben Europas ift nur bann garantiert, wenn die Ratholifen auch in ben ftaatlichen Organismus tatig miteingreifen, wenn fie in allen Fragen, bie bas Leben ber Rirche berühren, fest und bestimmt die staatlich guerfannten Mittel benugen, um als politische Bartei wie die anderen Bolferechte, fo auch die Rechte ber Rirche gu berteibigen. Gine Richtung, Die burch bas Schlagwort bes politischen Ratholizismus die politische Betätigung ber deutschen Ratholiten als im Biberfpruch mit bem religiofen 3beal binftellt, mußte, wenn fie jum Siege gelangt, notwendig jum Ruin des Bentrums führen. Es ift bas große Ber-Dienft ber bagerifchen Bentrumsanhanger, bag burch ben

jüngsten Wahlsieg der Beweis geliesert worden ift, daß eine solche Möglichkeit sur Bayern wenigstens zunächst nicht vorliegt. Weil gerade in Süddentschland die sogenannten Resormer besonders laut ihre Stimme erschallen lassen, ist diese Tatsache doppelt wertvoll. Dennoch kann eine weitere Ausbreitung solcher Grundsäße, namentlich bei der leicht entzündbaren Jugend nur höchst schädlich wirken und muß deßhalb allüberall gebührend zurückgewiesen werden. Es liegt hier eine Gesahr für das setzt noch so machtvoll dassehende Zentrum vor, die angesichts der drohenden Zeichen der Zeit von niemanden unterschätzt werden darf. X.

## XLV.

# Die Sofburgfapelle in Wien. 1)

"Die hofburgkapelle in Wien ist ein großes heiligtum, eine der ehrwürdigsten Stätten der Belt. Bohin wir uns in derselben wenden, überall umschweben uns die Geister einer großen Bergangenheit." Diesen einleitenden Borten des hochw. herrn Berfassers kann man voll und ganz zustimmen. Darin liegt auch die Berechtigung, daß dieser schlichten, gotischen Rapelle, die ja an Glanz und Größe von vielen Kirchen Biens übertroffen wird, ein so umsangreiches, schön ausgestattetes

<sup>1)</sup> Die f. u. t. hofburgtapelle und die f. u. t. geiftliche hoftapelle, Bon dem f. u. t. hofprediger und o. ö. Univ.-Prof. P. Coleftin Bolfsgruber. Mit 11 Tafeln und 34 Abbilbungen im Texte. Bien 1905. Berlog von Mayer & Co.

Buch gewidmet ift. Der hochw. Berfaffer hat fich befanntlich ichon in mehreren größeren Berfen mit ber vaterlanbifden Weichichte eingehend beschäftigt, feine Gigenichaft als Sofprediger und Softaplan, bem alle archivalifchen und anderen Schape offen fteben, ließ ihn als besonders geeignet und berechtigt er= icheinen, Die Beichichte bes Rleinobs ber Raiferburg gu Bien gu fchreiben. Dit vollen Banben ichopft benn auch ber gelehrte Berfaffer in ben Borraten, Die ihm gu Gebote ftanden. Die Borgefchichte ber Burgtapelle führt auf die Babenberger gurud, Leopold VI., ber Glorreiche, baute die "neue Burg" 1221, Bergog Rudolf ber Stifter begabte bie ichon von feinem Bater Albrecht I. reich bestiftete Rapelle aufs neue. altefte erhaltene Driginalurfunde ift von Albrecht I. auf bem Reichstage ju Rurnberg 1298 ausgestellt, fie bezieht fich auf ein Privilegium, welches bas jur Burgfapelle gehörige Sof= gefinde ber eigenen Berichtsbarfeit bes Bergogs oder bem Bof= gerichte unterftellt, mit nur wenigen Ausnahmen. Der altefte Ablagbrief ift von Avignon aus batiert, vom 15. Oftober 1347, achtzehn um den Bapft Clemens VI. dafelbit verfammelte Bifchofe verliehen den Ablagbrief. Bon Diefen alteften Ur= tunden anfangend entrollt uns der Berfaffer das Bild des all= mablichen Unwachsens bes Befiges ber hofburgtapelle. Quellenmagig find alle Stiftungen nachgewiesen, die Stiftbriefe find wortlich mitgeteilt. Muger ben fürftlichen Berfonen beteiligten fich auch Briefter, Abelige und Burger an Diefen Stiftungen und noch viel gablreicher an ben Schenfungen in Saufern, Beingarten, Gutern zc. bestehenb. Die vollständig angeführten Urtunden laffen manche intereffante Blide in das wirtichaftliche Beben jener Beiten tun, für die Lotalgeschichte Biens und feiner alten Weichlechter find fie fehr lehrreich und mogen manchen unerwarteten Aufschluß geben. Jedenfalls find alle bieje Rach= richten ein glangenbes Beugnis für die aufrichtige Frommigfeit, wie für die Opferwilligfeit der Berricherfamilie und der Bewohner des alten Bien. Danche Urfunden heimeln uns befonders an wegen ber Trenbergigfeit und Schlichtheit ihrer Sprache.

Richt minder intereffant find die Beziehungen gu ben Beitereigniffen, die fich in der Gefchichte der Rapelle fpiegeln.

Bar manche Freuden- und Schmerzensthrane murbe bor bem Altare der Sofburgtapelle geweint. Frohe Sochzeiten wurden in taiferlichem Glanze gefeiert, manche Soffnung bes Lanbes wie der herricherfamilie wurde hier unter dufteren Trauerfeierlichkeiten zu Grabe getragen. Gin gang befonberes Intereffe bietet bie Regierungszeit jener öfterreichifchen Berricher, Die fich um die tatholifche Religion foviel Berdienfte erwarben, wie Ferdinand II.; die Geschichte jenes Rrugifiges, bas nach ber Ueberlieferung jum Raifer die Borte gefprochen hat "Ferdinande non te deseram", wird hier ausführlich mitgeteilt; heute ift bas "Ferdinandsfrugifir" bem Tabernatel bes Sochaltares eingefügt. Bir fernen auch eine Angahl verdienter und berühmter Brediger aus ber Beit ber Gegenreformation fennen, einzelne Bredigten werden wortlich mitgeteilt, intereffante Dofumente jener Beit. Besonders reich an Mitteilungen ift dann die Beit der Raiferin Maria Theresia, da werden große Feste geschildert, die mit aller Pracht bes bamaligen Beremoniells vollzogen wurden, fo Taufen der taiferlichen Rinder, Toifonamter, Trauerfeierlichkeiten ufm.

Die Regierungszeit Kaiser Josephs war für die Hofburgkapelle eine kritische, sein auf Neuerungen und beständige
Umänderungen gerichteter Sinn besaste sich schon mit dem
Plane, die Hosburgkapelle gänzlich aufzuheben. Kaiser Franz I.
hingegen war ein großer Wohltäter derselben, sür die er ein
inniges Interesse hatte; doch litt die Kapelle sehr unter den
schweren Kriegszeiten sener Tage. Ganz besonders tritt in
dem Buche Wolfgrubers der fromme Sinn der hohen Franen
aus dem Hause Hobsburg zu Tage, sie stisteten Messen,
gründeten innerhalb der Burg mehrere Kapellen, spendeten
Paramente, sirchliche Geräte aus Gold und Silber, die sie
nicht selten mit den Edelsteinen ihres Schmuckes verzieren
ließen.

So führt denn der Berfasser die Geschichte ber Biener Hofburgkapelle durch sieben Jahrhunderte hindurch bis auf die Gegenwart. Daneben läuft die Geschichte der Hofgeistlichkeit, wie schon der Titel sagt, von den ersten Hosfaplanen der Babenberger angesangen bis auf den heutigen Burgpfarrer,

ben hochwürdigsten Herrn Bischof Dr. Laurenz Mayer, bem das interessante und gelehrte Werk gewidmet ist. Der Umsschlag, dessen Decke mit Ornamenten in gotischem Stile, von Architekt Jordan gezeichnet, geschmückt ist, entspricht dem Stile der Kapelle; die zierliche Borderansicht des ehrwürdigen Baues, die dem durch die Höse der Burg wandernden Publikum nur teilweise sichtbar ist, zeigt das schöne Titelblatt von der Hand desselben Künstlers. Unter den vielen Junstrationen, die das Buch schmücken, erwähnen wir eine Darstellung des Inneren der Kapelle anläßlich der Erbhuldigung Kaiser Josephs I. als Erzherzog von Oesterreich, 1703.

Ueber die Entstehung und Ausbildung der Sofmufitfapelle, ber "Cantores" gibt das Buch gleichfalls Aufschluß.

Es tonnte hier nur einiges von dem reichen Inhalt des Wertes angedeutet werden, das für jeden, der fich mit der Geschichte der Hofburgkapelle beschäftigen will, ein unerläßliches Quellenwert ift und daneben noch eine Fülle von Material für den Lokalhistorifer enthält.

Da dem Bolle doch auch die Renntnis und das Berftändnis für die Geschichte so benkwürdiger Stätten, wie die Burgkapelle es ist, zu wünschen wäre, so entschließt sich der Berfasser viels leicht, gelegentlich eine Art Führer zu schreiben, der dann auch dem ungelehrten, aber doch wißbegierigen Besucher der Hofsburgkapelle das Bissenswerteste mitteilt.

### XLVI.

# Das Erwachen ber bentiden Ratholifen im 19. Jahrhunderi.

Bor fieben Jahren hat ber befannte frangofifche Bubligift Georg Bonau über ben Protestantismus in Deutschland ein Buch veröffentlicht, bas bereits in vierter Auflage ericbienen ift. Die bon ber frangofischen Atabemie preisgefronte Schrift fand auch biesfeits des Rheins volle Anertennung.1) Bon proteftantifden Blattern wurde bem Berfaffer bas Beugnis aus. geftellt, daß er die Berhaltniffe bes deutschen Proteftantismus in durchaus gutreffender Beife geschilbert habe. Run beginnt berfelbe Autor mit ber Berausgabe eines noch wichtigeren Bertes über die tatholifche Rirche in Deutschland. Die zwei erften vorliegenden Banbe, benen noch weitere folgen werben, behandeln die Schidfale ber tatholifchen Rirche in ber erften Salfte bes 19. Jahrhunderts.2) Es wird barin bas Erwachen und Erftarten bes tatholifden Bewußtseins mit einer Sachfenntnis geschildert, die dem grundlichften beutschen Foricher alle Chre machen würde.

Bunächst zeigt der Berfasser, welch traurige Zustände der Josephinismus im Bunde mit dem Febronianismus und der Aufklärung in der Kirche hervorgerusen hatte; dann bespricht er die Säkularisation oder Ausplünderung der Kirche sowie die Neuordnung der kirchlichen Berhältnisse durch Konkordate. Bon besonderem Interesse ist ein weiterer Abschnitt, worin

<sup>1)</sup> Bgl. Siftor.-polit. Bl. Bb. 122, G. 542.

Georges Goyau, L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme (1800-1848). Paris, Perrin. 1905. 2 Bande. 16°. XII 401 u. 438 Seiten. fr. 7.

gezeigt wird, bog bie beutsche romantische Schule nicht wenig bagu beigetragen bat, ber fatholischen Rirche wieber neues Unfeben zu verichaffen. Auch über die fegensreiche Tätigfeit bes Münfterischen Freundesfreises und über die nachhaltige Birtfamteit Sailers in Subbeutschland werben aus ben beften Quellen reiche Aufschlüffe gegeben. Gin langerer Abschnitt ift den tatholifden Bubligiften Görres, R. L. v. Saller, Fr. Schlegel, Mb. Muller gewidmet. Sodann wird die Bebung ber tatholifchen Theologie burch bie Mainzer und die Tübinger Schule eingebend behandelt. Gehr ausführlich fpricht Bonau auch bon ber Münchener Schule und ben hervorragenden Mannern, Die fich um Gorres fammelten. Dag hierbei der "Siftorifch= politifchen Blatter", die in der damaligen Bewegung eine wichtige Rolle fpielten, öfters Ermahnung gefchieht, braucht wohl nicht eigens hervorgehoben zu werden. Mit dem Erftarten bes tatholifden Bewußtfeins begann auch die Opposition gegen bas Staatsfirchentum, welches die Rirche in Feffeln geschlagen hatte. Rur ju lange ließen fich fcwächliche Dberhirten Die unwürdigfte Rnechtung gefallen. Dit ben Rolner Birren brach indeffen eine neue Beit an. Ueberall regte fich unter ben Ratholifen neues Leben, bas fpater unter bem Schute ber im Jahre 1848 errungenen Freiheit machtig fich entwideln follte.

Diefe fo wichtigen Ereigniffe hat bereits ber verftorbene Mainger Bifchof Beinrich Brud in ben zwei erften Banben feiner trefflichen Geschichte ber tatholischen Rirche in Deutschland im 19. Jahrhundert (Maing 1887, 1889 Reue Auflage 1902, 1903) ausführlich ergahlt. Bergleicht man aber bas Wert bes beutschen Rirchenhiftorifers mit ber frangofifchen Bublifation, fo wird man finden, daß Gonau manche neue, erft in jüngfter Beit veröffentlichte Quellen verwertet, Die Brud noch nicht benuten tonnte. Budem bat Gogan feine Biele bober geftedt, als fein beutscher Borganger. Er felber bemertt hierüber in feiner Borrebe: "Wenn wir ben Katholigismus ins Auge faffen, fo laffen wir gern unfere Blide außerhalb ber Rapellen und Mofter in dem gangen weiten Bereich umberichweifen, wo Die tatholifche Rirche ihre Birtfamteit gu entfalten fucht. Die Theologie intereffiert uns vor allem, wenn wir fo fagen Durfen, in ihrer Ginwirfung auf die Intelligenzen, an welche

sie sich wendet, die religiöse Praxis, im Hindlick auf die sittlichen und sozialen Fortschritte, welche sie begünstigt oder fordert. Wir betrachten beide mit Vorliebe als Kräfte der Durchedringung, welche den katholischen Glauben zu einer Macht in der Sedankenwelt und zu einem Beherrscher des Lebens machen." Wan wird sich denn auch nicht wundern, in dem neuen Werk Ausstührungen über Literatur, Kunst, Wissenschaft, Sozialspolitst usw. zu sinden, die man bei Kirchenhistoritern gewöhnlich nicht antrifft.

Dagu tommt bann noch die meifterhafte, fernige Darftellung. Der Berfaffer, ber aller Phrafeologie abhold ift, lagt bor allem die Tatjachen reben. Wenn er aber bier und ba fein Urteil abgibt, fo tut er bies in ebenfo ficherer als magvoller Beife. Dag bei aller Unparteilichfeit, die auch bem Begner bie ihr gebührende Anertennung gollt, ber tatholifche Standpuntt ftreng gewahrt wird, verfteht fich bei einem Manne wie Boyau von felbft. Groß ift feine Begeifterung fur die volles tumlichen Freiheiten, für die richtig verftandene driftliche Demofratie; aber nicht minder lebhaft ift feine Begeifterung für den apostolischen Stuhl. Deshalb gereicht es ihm auch gur befonderen Freude, feftitellen gu tonnen, daß in Deutschland Rom im Bereine mit bem tatholifchen Bolte ber firchlichen Freiheit jum Siege verholfen bat. Dloge bas geiftvolle, jur Tätigfeit anregende Bert in Franfreich viele Lefer finden und ben bortigen Ratholiten in ben jegigen trüben Berhaltniffen gur Belehrung und gum Unfporn bienen! Aber auch in Deutschland fonnte bas bedeutsame Buch, wenn es einen guten Ueberfeger finden wurde, treffliche Dienfte leiften.

R. Baulus.

### XLVII.

## Widmanns Gefchichte des deutschen Bolfes.1)

Das bereits in Band 115°) besprochene Buch war bamals in erster Auflage erschienen gewesen. Nunmehr liegt die zweite, verbesserte Auslage vor. Im großen und ganzen gilt das über das Unternehmen früher Gesagte auch heute wieder. Das Buch zeichnet sich durch übersichtliche Anordnung des Stoffes und Klarheit der Diktion aus und ist Ausdruck warmen patriotischen Empfindens. Wenn wir annehmen, daß sein Leserkreis sich hauptsächlich aus preußischen Landen rekrutieren wird und wohl auch dahin Wunsch und Absicht des Bersassers zielen, so wird die Darstellung der neueren und neuesten Geschichte gerade diesen Leserkreis und bessen Empfinden am meisten ansprechen.

Der Umfang des Wertes ift so ziemlich der gleiche geblieben; der eigentliche Text beansprucht sogar etwas weniger Raum, trothem die Geschichte des Deutschen Reiches bis auf die jüngsten Tage herauf gesührt wird. So ist z. B. der Ausstand in Deutschsüdwestafrita noch erwähnt. Ob es zweilmäßig war, die noch mitten in der Geschichte und geschichtlichen Entwicklung der Gegenwart stehende Persönlichseit des Kaisers Wilhelm II. in die Erörterung zu ziehen, erscheint fraglich. Wenn von

<sup>1)</sup> Dr. Simon B. Bidmann, Geschichte des deutschen Bolfes. 2. verbefferte Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöningh. 1905. 915 S. Preis 8 .4

<sup>2)</sup> Seite 159 f.

demselben gesagt wird, daß er "unablässig bemüht" sei, "das Heer in achtunggebietender Stärke und Tüchtigkeit zu erhalten und die im Bergleich gegen andere Staaten noch schwache Seemacht zu heben durch Berstärkung der Flotte", so hätte vielleicht gleichzeitig auch der opserwilligen Mitwirkung des dentschen Bolkes nach dieser Richtung hin gedacht werden können. Bas über Kunst und Bissensichaft im ausgehenden 19. Jahrhundert gesagt wird, verdient dagegen unseren vollen Beisall.

Das ganze Buch durchzieht wohltuend die Ruhe und bas sichtliche Bemühen des Berfassers nach strenger Objektivität, welche bei strikter Festhaltung der katholischen Ueberzeugung doch auch den Andersgläubigen gerecht zu werden trachtet. Mitunter hat man freilich das Gefühl, als ob eben dieses Streben nach Objektivität den Berfasser etwas zu sehr besherrsicht habe.

Der Band ist mit einem Porträt des Kaisers Wilhelm II. als Titelbild geschmückt und klingt auch in einen Segenswunsch für denselben aus. Außerdem sinden sich noch die Porträts Kaiser Heinrich II., Waximitian I., Ballensteins, Tillys, des Großen Kursürsten, Bismarcks und Kaiser Wilhelm I. Eine erfreuliche Beigabe sind die vielen Stammtaseln im Texte; ein Berzeichnis derselben wäre in Rücksicht auf den vermutlichen, hossentlich recht zahlreichen Leserkreis wohl erwünschter als jenes der 9 Porträts.

Sehr begrüßenswert ift, daß das bei ber erften Auflage vermißte Register in einem billigen Anforderungen entsprechenden Umfange jett beigefügt wurde.

#### XLVIII.

Der hentige Rampf um die Schule, mit befonderer Berudfichtigung Prenfens.

Bie wir bereits in unferem Artifel über Ronfeffions: ober Simultanichule') hervorhoben, gehört mit zu ben aftuellften und zugleich wichtigften Broblemen unferer Beit die Schulfrage. Deshalb wird es fich ber Muhe lohnen, nochmals auf basselbe Thema gurudzutommen, wie es auch in besagtem Auffage in Ausficht geftellt murbe. Und zwar wollen wir Dabei unfer befonderes Augenmert auf die preugischen Berhaltniffe richten, weil ber Termin immer naber rudt, wo bortfelbft bas neue Schulunterhaltungsgefet, welches auch wichtige Buntte ber eigentlichen Schulfrage regeln foll, vorgelegt werben wirb. - Sicherem Bernehmen nach foll bas im Rovember laufenden Jahres geschehen. - Da es jedoch gur rechten Burbigung biefer Frage fehr barauf antommt, Die Stellung ber einzelnen Barteien fennen gu lernen, fo wird man am beften alle einschlägigen Momente gusammen= faffen unter bem Titel "Der heutige Rampf um Die Schule", ober aber, wenn man mehr bas Objett bes Rampfes ins Muge faßt, unter bem Ramen "Die Schulfrage".

Denn was versieht man heutzutage unter Schulfrage? Richts anderes als die Auseinanderfegung, ob der Rirche

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 60 ff. hiller.polit, Blatter CXXXVI (1905) 7.

ober bem Staate, beziehungsweise ben Bemeinden bas Recht der Beauffichtigung und bor allem der hochften Leitung ber Schulen zufommt. Es handelt fich alfo weniger um ben Grad bes Biffens, ber in ben Schulen vermittelt werben foll, um die Dauer des Befuches der Schulen, die Dethode bes Unterrichts, die Beftreitung ber Roften ufm., mas gewiß auch fehr wichtige Fragen find, die aber mehr die Finange manner und Babagogen angeben, vielmehr ift bie Schulfrage in erfter Linie eine juriftische Frage, bei ber bor allem bas natürliche, fowie bas gottliche Recht in Betracht ju gieben find. Bas ihre Ausbehnung angeht, fo umfaßt fie an und für fich alle Schulen ohne Unterschieb, bon ben niedrigften bis zu ben bochften, wenn auch ihre Lofung für bie verschiedenen Stufen: Bolfes, Mittels, Dochschulen nicht gang die gleiche ift. Doch bas Sauptgewicht liegt in ber Art ihrer Lojung bezüglich ber Elementarichulen, weshalb auch viele Autoren fie bierauf gu beschränten icheinen.

### 1. Beichichtlicher Ueberblid über bie Schulfrage.

Sehen wir uns nun um nach der Geschichte der Schulfrage, so mussen wir vor allem die Ansicht als irrig zurückweisen, als habe es vor Luther noch feine allgemeine Bolksbildung gegeben; nicht die Gründung der Schulen, nein, der verderbliche Streit, ob Kirche oder Staat sie zu letten haben, ist sein Werk. 1) Wenn wir tropbem hier bis zu den ersten Ansängen des christlichen Schulwesens kurz zurückgreisen, so dient das eben unserem Zwecke, das geschichtliche Recht der Kirche auf die Schule darzutun.

Selbst wenn wir die Ratechetenschulen der erften chriftlichen Jahrhunderte, deren Zweck ausschließlich die Bermittlung der Religionskenntniffe war, übergehen, so finden wir doch schon im fünften und sechsten Jahrhundert die Anfänge

<sup>1)</sup> Siehe ,Die Bolfsichule vor und nach Luther' von Dr. Schulmann, Trier 1903. Paulinusbruderei.

ber Schulen in unserem heutigen Ginne. Denn damals begann die Rirche bereits an einzelnen Orten mit ber Ginführung in die Beilswahrheiten einen, wenn auch gunächft noch beidranften, Elementarunterricht gu verbinden. Der Behrer war dabei natürlich auch für alle anderen Fächer derfelbe, der den Sauptunterricht erteilte, nämlich der Bfarrer. Die Ausbildung ber Rlerifer jum Unterrichten hinwiederum erforberte höhere Schulen im Mittelpunfte ber Diogefen, Die Domichulen, für beren Organisation fich vor allem Bischof Chrobegang von Det (742-766) verbient machte. Bleich ben Domfapiteln nahmen auch die vielen Rollegiatstifte Chrobegangs Schulregeln an, während unabhangig von ihnen die geiftlichen Ordensgenoffenschaften, besonders die Benediftiner, ben Unterricht ber Jugend pflegten. Rachdem jo unter bem Ginfluffe ber Rirche bie erften Reime bes Schulwefens fich ein wenig entwidelt hatten, nahm fie basfelbe auch ichon in ihre Gefetgebung auf. Es genuge nur, hingewiesen zu haben auf die biesbezüglichen Bestimmungen ber 789 unter Rarl bem Großen ju Nachen abgehaltenen Synobe, fowie auf die Baftoralinftruttionen ber damaligen Bifcofe, die ihren Pfarrern bringend anbefahlen, in ihren Sprengeln Schule gu halten, und gwar ohne jedes Entgelt. Da indeffen die Bfarrer angefichts ihrer fonftigen Obliegenbeiten auf die Dauer nicht in ber Lage waren, einen geordneten Unterricht felbft zu erteilen, fo verordneten mehrere Synoben, daß jeder felbständige Seeljorger jum Unterweisen ber Jugend fich einen Rlerifer halten folle, mabrend fpaterbin ju diefem Amte personae saltem literatae auch aus bem Laienftanbe jugelaffen murben. Dochte nun aber ber Lehrer Rleriter ober Laie fein, Die Leitung ber Schule lag jedenfalls in ben Sanden bes Bfarrers, und an Diefem Berhaltnis wurde nicht das mindefte geandert, als feit dem Erfteben ber Stadte von den Burgerichaften ober Landesregierungen auf eigene Roften Schulen ins Leben gerufen murben. 3a felbft die Universitäten trugen biefen firchlichen Charafter,

Berbanften ja boch die meiften berfelben, wie g. B. Beibelberg, Roln, Bija, Ferrara ausschließlich ber Rirche ihre Entftehung, mahrend andere, wie bie beiben alteften beutiden Sochschulen von Brag und Bien wenigstens unter Dit wirfung ber bochften firchlichen Autorität geftiftet wurden. Die 1388 von Urban VI. ins Leben gerufene Universität Roln rühmt fich noch in einem Briefe an Gregor XIII. bom Sabre 1577, daß fie nur bom apoftolifchen Stuhle abhangig fei und fich ber mutterlichen Fürforge ber romijchen Rirche erfreue. Doch felbft in jenen Fallen, wo die Rirche an ber Gründung felbft nicht beteiligt mar, galt ihre Leitung ale unumftritten: benn ber an ber Spige ftebenbe Cancellarine ober Scholafticus war in ber Regel ein Pralat, ber ben Bapft und damit den Ginflug ber Rirche auf Die Leitung ber Schule vertrat. Bubem legen die ftete mit religiofen Reiern verbundenen öffentlichen Atte, die von Bapften und Bifchofen verliehenen Rechte und Privilegien, fowie vor allem Die Statuten beredtes Beugnis ab für den firchlichen Charafter diefer Anftalten. 1)

So war die Lage der Schulen, als Luther auftrat. Da in dem von ihm gegründeten Landesfirchenspstem der Fürst zum Summus episcopus erflärt ward, mußte er gemäß den bestehenden Berhältnissen auch Herr der Schule werden, selbst wenn man noch deren firchliche Eigenart anerkannte. Und in der Tat hielt man ansänglich noch streng hieran sest; so zählt z. B. der Bestsälische Friede (Instrum. pac-Osnabr. artic. V § 31) die Schulaufsicht noch zu den firchlichen Angelegenheiten; auch die protestantischen Fürsten selbst erließen ansänglich wenigstens die Schulordnungen noch als Teile der Rirchenordnungen, gingen aber allmählich dazu über, sie in ihre Erlasse als oberste Herren der Landespolizei einzureihen. Dies Vorbild übte naturgemäß auf die

<sup>1)</sup> Siehe ben Artifel Universitäten in Weger und Beltes Rirchenlegifon.

fatholifden Fürften, bie in ben eigenen Lanben nicht weniger Dacht haben wollten als die Brotestanten in ben ihrigen, eine gewiffe Anftedung aus und rig ichlieflich fogar bie geiftlichen Territorialherren mit fich fort. Die absolutiftischen Staatstheorien des 18. Jahrhunderts mit ihrem "L'état c'est moi" hatten überhaupt nicht recht Blat für bie Rirche und die Staatsweisheit ber Aufflarungszeit wollte noch meniger in ihrer Lieblingebomane, bem Bildungewefen, burch bas fie am erfolgreichften ihre Ibeen weiter verbreiten tonnte, ben Ginfluß ber Rirche bulben. Doch gab es vorläufig noch feine besonderen Zwiftigfeiten, weil die Lander und bamit auch die Schulen in benfelben nach bem Grundfage "Cujus regio, illius religio" fonfeffionell geteilt maren. Gelbft ber Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 garantierte noch den Ronfessionen als folchen und nicht der Landesregierung bie Schulfonds, und fo war erft bem letten Jahrhundert und unferer Beit ber traurige Ruhm vorbehalten, bie Schulfrage zu einem eigentlichen Schulftreit zu geftalten. 1)

Die Kämpfer, die man dabei in der Arena erblickt, sind hauptsächlich um zwei Fahnen geschart: die Fahne des Konfessionalismus und die Fahne der interkonsessionellen oder freireligiösen Schule. Unter letterem Banner sieht man eine bunt zusammengewürfelte Menge, die Bertreter der Regierungen, Freimaurer und Liberale, ja selbst die Sozialisten, die man doch sonst kanm jemals auf Seiten der Regierung zu sinden gewohnt ist. Die Fahne des Konfessionalismus dagegen zählt in ihrem Gefolge die katholische Kirche und ihr zur Seite alle gläubigen Katholisen nebst vielen rechtlich denkenden religiösen Andersgläubigen. Mögen auch die Regierungen selbst in diesem Kampfe vor allem nur ihre sogenannte Staatsomnipotenz betätigen wollen, die liberalen Lehrer es darauf abgesehen haben, auf solche Weise statt der Geistlichseit

<sup>1)</sup> Bergleiche den Artifel Siebengartners über die Schulfrage in Beber und Beltes Rirchenlegifon.

Berbantten ja boch bie meiften berfelben, wie j. B. Beibelberg, Roln, Bifa, Ferrara ausschließlich ber Rirche ihre Entftehung, mahrend andere, wie die beiben alteften beutichen Sochschulen von Brag und Bien wenigstens unter Dit wirfung ber bochften firchlichen Autorität geftiftet wurden. Die 1388 von Urban VI. ins Leben gerufene Univerfitat Roln rühmt fich noch in einem Briefe an Gregor XIII. vom Sahre 1577, daß fie nur vom apoftolifden Stuhle abhangig fei und fich ber mutterlichen Fürforge ber romischen Rirche erfreue. Doch felbst in jenen Fällen, wo bie Rirche an ber Gründung felbft nicht beteiligt mar, galt ihre Leitung ale unumftritten: benn ber an ber Spige ftebenbe Cancellarius ober Scholafticus mar in ber Regel ein Pralat, ber ben Bapft und damit ben Ginfluß ber Rirche auf die Leitung ber Schule vertrat. Bubem legen die ftets mit religiojen Feiern verbundenen öffentlichen Afte, die von Bapften und Bifchofen verliehenen Rechte und Brivilegien, fowie vor allem die Statuten beredtes Zeugnis ab für den firchlichen Charafter diefer Unftalten. 1)

So war die Lage der Schulen, als Luther auftrat. Da in dem von ihm gegründeten Landesfirchenspstem der Fürst zum Summus episcopus erflärt ward, mußte er gemäß den bestehenden Berhältnissen auch Herr der Schule werden, selbst wenn man noch deren firchliche Eigenart anerkannte. Und in der Tat hielt man anfänglich noch streng hieran sest; so zählt z. B. der Bestsälische Friede (Instrum. pac. Osnabr. artic. V § 31) die Schulaussicht noch zu den tirchlichen Angelegenheiten; auch die protestantischen Fürsten selbst erließen anfänglich wenigstens die Schulordnungen noch als Teile der Kirchenordnungen, gingen aber allmählich dazu über, sie in ihre Erlasse als oberste Herren der Landesspolizei einzureihen. Dies Borbild übte naturgemäß auf die

<sup>1)</sup> Siehe ben Artitel Universitäten in Beger und Beltes Rirchenlegiton.

fatholifchen Fürften, bie in ben eigenen Landen nicht weniger Dacht haben wollten als die Brotestanten in ben ihrigen, eine gewiffe Anftedung aus und rig ichlieflich fogar bie geiftlichen Territorialberren mit fich fort. Die absolutiftischen Staatstheorien bes 18. Jahrhunderts mit ihrem "L'état c'est moi" hatten überhaupt nicht recht Blat fur bie Rirche und bie Staatsweisheit ber Aufflarungszeit wollte noch meniger in ihrer Lieblingebomane, bem Bilbungemefen, burch bas fie am erfolgreichften ihre Ibeen weiter verbreiten tonnte, ben Ginflug ber Rirche bulben. Doch gab es vorläufig noch teine besonderen Zwiftigfeiten, weil die Lander und damit auch die Schulen in benfelben nach bem Grundfage "Cuius regio, illius religio" fonfeffionell geteilt maren. Gelbft ber Reichsbeputationshauptichluß vom 25. Februar 1803 garantierte noch ben Ronfessionen als folchen und nicht ber Landesregierung bie Schulfonds, und fo war erft bem letten Jahrbundert und unferer Beit ber traurige Ruhm vorbehalten, bie Schulfrage ju einem eigentlichen Schulftreit gu geftalten. 1)

Die Rämpfer, die man dabei in der Arena erblickt, sind hauptsächlich um zwei Fahnen geschart: die Fahne des Konfessionalismus und die Fahne der interkonsessionellen oder freireligiösen Schule. Unter letterem Banner sieht man eine bunt zusammengewürselte Menge, die Bertreter der Regierungen, Freimaurer und Liberale, ja selbst die Sozialisten, die man doch sonst kaum jemals auf Seiten der Regierung zu sinden gewohnt ist. Die Fahne des Konfessionalismus dagegen zählt in ihrem Gefolge die katholische Kirche und ihr zur Seite alle gläubigen Katholisen nebst vielen rechtlich denkenden religiösen Andersgläubigen. Mögen auch die Regierungen selbst in diesem Kampfe vor allem nur ihre sogenannte Staatsomnipotenz betätigen wollen, die liberalen Lehrer es darauf abgesehen haben, auf solche Weise statt der Geistlichseit

<sup>1)</sup> Bergleiche den Artifel Siebengartners über die Schulfrage in Beger und Beltes Rirchenlegifon.

selbst herren der Schule zu werden und so den eigenen Ehrgeiz zu befriedigen, ihre Gehilfen jedenfalls gehen auf Unterdrückung der Religion aus, während bei der gegnerischen Bartei die Erhaltung wahrer religiöser Gesinnung die Hauptstriebseder ist. Lassen wir, um uns davon zu überzeugen, die einzelnen persönlich reden.

#### 2. Die Regierungen und die Schule.

Das allgemeine preußische Landrecht vom 5. Februar 1794 bejagte: II. Teil, Titel 12, § 1. "Schulen find Bers anftaltungen bes Staates." § 2. "Dergleichen Anftalten follen nur mit Borwiffen und Genehmigung bes Staates errichtet werben." § 9. "Alle öffentlichen Schulen und Erziehungsanftalten fteben unter Aufficht bes Staates." -Dagegen wird man nun vielleicht einwenden, bas allgemeine preußische Landrecht sei langft außer Rraft gefett burch bie Berfaffungsurfunde vom 31. Januar 1851, beren Artifel 24 jum Ausdrud bringt, bag furs erfte bie Schule ben fons feffionellen Berhaltniffen anzupaffen fei, b. b. bag bie Rinber in der Schule im Glauben und im Ginne ihrer Eltern unterrichtet werben follten, und bag bes weiteren auf bem Bebiete ber Schule alle Faftoren: ber Staat, Die Rirche, Die Gemeinde mitzusprechen haben. - Darauf antworten wir, daß in ber Tat jener Artifel besteht, aber baneben befteht auch Artifel 26 berfelben Berfaffung: "Ein befonderes Befet regelt bas gange Unterrichtswefen", jowie § 112, ber es bis jum Erlag bes in Artifel 26 vorgeschenen Schulgesetes bei ben jest geltenben Bestimmungen binfichtlich bes Schul= und Unterrichtswesens bewenden läßt. Da nun aber trop ber 54 Jahre, die feit ber Proflamation jener Berfaffung verftrichen find, noch alle Berfuche, ein eigentliches Schulgefet zu erlaffen, icheiterten, ) und nicht gulett wegen

<sup>1)</sup> Die fünf hauptversuche Infipfen fich an die Namen der Miniper von Ladenburg, von Bethmann-hollweg, von Mühler, von Goffer und von Zedlip-Trühfchler.

Mangele an Energie feitens ber Regierung, fo find wir wenigstens fattifch noch nicht über ben Standpunft bes preußischen Landrechtes binaus, um nicht zu fagen, daß diefer Standpunkt fogar noch ju ungunften ber Ronfeffionen berichoben murbe. Defretierte boch am 21. Dezember 1874 Rultusminifter Falt: "Das Amt eines Religionslehrers an einer öffentlichen Schule ift weber ein geiftliches Amt, noch ein Umt in einer driftlichen Rirche, fondern ein Staatsamt, fei es ein unmittelbares ober ein mittelbares Staatsamt. Ebensowenig ift die Erteilung des Religionsunterrichtes in einer öffentlichen Schule ale ein Ausfluß bes geiftlichen Umtes aufzufaffen; benn bie Berechtigung jur Erteilung bes Religionsunterrichtes entspringt lediglich aus der Uebertragung bes Amtes feitens bes Staates." Achnliche Defrete liegen fich noch eine gange Reihe aufgahlen, wie g. B. ber Erlag bom 6. Januar 1877, daß ber Religionsunterricht in ber Bolfeschule im Auftrage bes Staates und von ben burch ibn bagn berufenen ober zugelaffenen Organen erteilt wird. Und fo halt man es heute noch. 1) Es wurde zu weit führen, Dieje Monopolifierung der Schule feitens bes Staates auch in anderen Ländern zu verfolgen, und fo mögen die Belege aus Preugen genugen, jumal bort wegen bes bevorftehenden Gefetes die Frage gerabe attuell ift.

#### 3. Die Freimaurer und die Schule.

Der Staat will also die Monopolisierung ber Schule. Db er es dabei bewenden läßt oder weiterhin direkt und zielbewußt auf die freireligiöse Schule ausgeht, das hängt von der jeweiligen Konstellation der betreffenden Regierungen ab; so ist z. B. in Frankreich letteres gerade jest der Fall.

<sup>1)</sup> Siehe Kultusminister Dr. Studt und die Beschwerden der Katholiten Breußens von Baulus Juftus, Trier 1904.

Doch ber erfte Bunbesgenoffe ber Regierungen in Berfechtung bes staatlichen Schulmonopols, die Freimaurerei, lagt es jebenfalle unter feinen Umftanben babei allein bewenden. Das Programm biefer Gefte findet fich flar ausgesprochen in ber Schrift "Die Bapftfirche und bie Freimaurerei; eine freimaurerische Antwort auf die papftliche Engyflifa. " 1) Darin verlangt Bunft 2: "Bollflandige Trennung ber Rirche von ber Schule: ben Beiftlichen ift jebe Ingereng in bie Schule zu entziehen; fie find auszuschließen bon ben Lehrstellen, bom Ortsichulrat, von ber Schulinspeftion. Religiofe Orden find von ben Lehrstellen zu entfernen. Sämtliche Schulen muffen in die Sande von freifinnigen Behrfraften fommen, die mit ber Beiftlichfeit feinen Berfehr haben." Bunft 3 verlangt bann Abichaffung bes Religionsunterrichtes: "In erfter Linie ift ber vulgare Religiongunterricht abzuschaffen. Der Religionsunterricht tragt fittliche Berwirrung in die jungen Gemuter bes Bolfes und ballt Rebelmaffen um die findliche Intelligeng gufammen. Der Religionsunterricht forrumpiert, vertiert; Die Entwidlung ber freien menichlichen Bedanten ift gebemmt, ber Schwung ber Befühle gedrücht"; baber tonfeffionslofe Schule, tonfeffionslofe Lehrbucher, feine biblifche Weschichte und feinen Religionslehrer, aber aufflärende Lefture. Rurger brudt ber belgifche Logenchef von humbet benfelben Bebanten aus: "Es ift Aufgabe bes Staatsunterrichtes, ben Rabaver bes Ratholis gismus ins Grab zu werfen", mahrend ber italienische Freimaurerfalender von 1881 ben Gat enthalt: "Bir haben wohl nicht nötig, zum hunderiften Dale zu verfichern, bag Die obligate Laienschule immer unfer beißefter Bunfch ift." Die Freimaurerzeitung "Le monde magonique" betrachtet ben Elementarunterricht als ben Edftein ihres Bebanbes

<sup>1)</sup> Es handelt fich um die eigens gegen jene Selte gerichtete Enghlifa Leos XIII. "Humanum genus" vom 20. April 1884.

und will an Stelle bes Religionsunterrichtes bie Unterweifung aus ben bon Freimaurern verfaßten Sanbbuchern ber Moral- und Burgerpflichten einführen, Die alle Religionen erfege. 1) Auf nichts anderes laufen auch die Forderungen hinaus, die noch jungft Brofeffor Eruft Badel aus Jena bem Freibenferfongreß ju Rom (Geptember 1904) in feinen "Thejen jur Organisation des Monismus" unterbreitete: "Die brei Rultusibeale ber moniftischen Bernunftreligion find bie Bahrheit, Die Tugend und Die Schonheit. In allen Rulturftaaten ift es Aufgabe ber Bolfevertretungen, Dabin ju wirfen, bag biefe moniftifche Religion ftaatlich anerfannt und ihr Bleichberechtigung mit ben anberen Ronfeffionen gewährt wird. . . Der bisherige fonfeifionelle ober bogmatische Religionsunterricht ift durch vergleichende Religionsgeschichte und moniftische Sittenlehre gu erfeten. Der Ginfluß ber Priefter (jeber Ronfeffion) auf die Schule ift auf: gubeben. . . . Die monistische Jugenbergiehung muß, frei bon ben bogmatischen Ronfessionslehren ber Rirche, babin ftreben, bag Beift und Rorper bon frühefter Jugend an gleichmäßig ausgebilbet werben uim." 2)

#### 4. Die Liberalen und die Schule.

Ein würdiger Bundesgenoffe der Freimaurer in dieser Frage ist hinwiederum der Liberalismus, wie Gobliet d'Aviella am 3. August 1877 in der Brüffeler Loge gestanden hat: "Gerade die liberale Partei ist der beste Alliierte der Freimaurer." Daß dem so ist, zeigte sich z. B. in Preußen, als die Liberalen zur Zeit des Kulturkampses das heft in den händen hatten. Denn alles, was damals in Schul-

<sup>1)</sup> Für diese und andere Bitate fiebe Frang Stauracz "Der Schlachtengewinner Dittes und sein Generalftab, ein Jammerbild öfterreichischer Schulzustände." Wien 1899,

<sup>2) &</sup>quot;Rolnifche Bolfegeitung" Rr. 817 vom 2. Ottober 1904.

fachen beschloffen murde, zeigt große Berwandtichaft mit bem eben entwidelten Programm ber Loge; nachdem fie Die hierarchische Berfaffung ber Rirche burch bie Daigegete bireft angegriffen hatten, überließen fie nach bem berühmten Borte Bismards "bie weitere Aggreffive ber Schule". Und bag Diefe Anficht auch heute noch bei ihnen gilt, fommt ja faft überall zum Durchbruch, wo vom Schulwefen bie Rede ift. Denn wer war es, ber im Jahre 1892 unter Führung bes herrn von Bennigfen gegen bas vom Rultusminifter Grafen Bedlig-Trupichler vorgelegte driftliche Schulgefet einen folden Entruftungerummel in Szene feste, daß die Regierung ichließlich trot ber Dehrheit, die fich in beiden Saufern des Landtage für bas Befet fand, basfelbe am 28. Marg 1892 wieder gurudgog? Freilich fonnte man feit dem letten Jahre beinahe glauben, die Stimmung in Diefer Bartei fei um: geschlagen: haben ja boch gerade die Liberalen fich in bervorragender Beife an bem Schulfompromig beteiligt, bas am 13. Mai 1904 zwischen ihnen, den Ronfervativen und Freikonfervativen geschloffen wurde und unter dem Ramen bes Schulantrages Sadenberg von Sendebrand von Bedlig fattfam befannt ift. Doch feben wir naber gu, fo ftellt fich die gange Sache nicht als eine pringipielle Meinungsanderung, fondern nur als eine taftifche Schwenfung bar - ohne mit diefer Behauptung bem einen ober anderen Abgeordneten gu nabe treten zu wollen, ber vielleicht auch im Bringipe gang und gar fur bie fonfeffionelle Boltefchule fein mag. Denn ber Erlag eines Schulunterhaltungegesetes bat fich icon lange ale unabweisbare Notwendigfeit herausgestellt, weshalb ber Guhrer ber Freitonfervativen, Freiherr von Beblig-Reufirch bei ber Etatsberatung am 23. Januar 1904 Die tonigliche Staatsregierung erfuchte, ohne Bergug eine biesbezügliche Borlage einzubringen. Andererfeite unterliegt es feinem Zweifel, daß man - wie die Berhaltniffe in Preugen jest geartet find - bei Inangriffnahme eines folden Bejeges faum bavon abjeben fann, auch andere

wichtige Bunfte ber Schulgesetzgebung, vor allem bie Ronfeffionalität ber Schule, zu behandeln. Go war also burch jene Interpellation ber Stein ins Rollen gebracht, und es handelte fich barum, ob Ronfervative und Bentrum ober Ronfervative und Nationalliberale gufammengingen. erfterem Kalle ware wohl zweifelsohne nicht nur die Ronfeffionalität ber Schule als Regel feftgelegt, fondern auch - wie es in ber Schulvorlage von Beblig. Trugichler ber Rall gemejen - bie geiftliche Schulaufficht verlangt worden. Das war jebenfalls ben Liberalen zu viel, und um bies gu hintertreiben, mablten fie bas minus malum und erflarten Tich wohl oder übel bereit, an der Feftlegung ber Ronfeffions= fchule ale Regel mitzuwirfen. Dag fie indeffen nur mit Innerem Biberftreben an biefes Rompromiß herangingen, erfieht man ichon gur Benuge an ben beigefügten Rlaufeln, rvelche ba, wo nationale ober hiftorische Rudfichten es als ratiam ericheinen laffen, die Simultanschule beibehalten ober einführen wollen: auf dieje Beije fann man mit Berufung auf erftere Rlaufel ben gangen polnifchen Often mit Simultans Schulen begluden, mahrend die andere als Sandhabe bient, in Beffen-Raffau und eventuell auch in Schleswig-Solftein Die Ronfessionsschule zu hintertreiben, fobag boch schließlich ein aut Teil aller preußischen Schulen von ber Regel ausgenommen ware, von den fatholifchen Schulen faft ein Drittel. Roch mehr aber als in biefem Umftand, bag man beim Rompromiß die geiftliche Schulaufficht gang außer Frage ließ und nur gur Berfügung ber Bille ben Beiftlichen noch Sit und Stimme in ben Schulbeputationen einräumte, bag man ferner die Regel der Konfessionsschule fo ftart ver-Plaufulierte, fam die mahre Befinnung des Liberalismus gum Durchbruch in verschiedenen liberalen Berfammlungen, Die Bu bem Antrag Stellung nahmen. Schon zwei Tage nach Dem Rompromiß behandelte der nationalliberale Parteitag der Rheinproving zu Kreugnach diefes Thema und war trop ber berebten Berteidigung bes Antrages feitens ber

Abgeordneten Sadenberg und Friedberg nicht von ber Inficht zu befehren, bas 3beal ber Bolfsichule fei und bleibe Die Simultanichule. Ebenjo machte fich Die liberale Breffe aller Schattlerungen, bon ber "Rolnifchen Beitung" bis gur "Freifinnigen" über ben Untrag ber: mit biefer Rongeffion hatten bie Nationalliberalen ihren Rulturliberalismus völlig preisgegeben - fie tonnten bie Saltung ber nationalliberalen Fraftion nicht gu ber ihrigen machen - Schulfragen feien fein Bebiet für Rompromiffe, fie feien der Boben, auf bem zwei Weltanschauungen aufeinanderftogen muffen, die ichlechterbinge unvereinbar find und es nicht vertragen, nebeneinander an diefelbe Deichfel gefpannt zu werden. Gelbft bas Berliner Organ ber Partei, Die "Rationalzeitung", magte nur eine ichuchterne Berteidigung, inbem fie fagte, bag man ber "heutigen Zeitströmung, die ben Ronfessionalismus in immer ausgeprägterer Form verlange, leiber wohl ober übel einige Schritte entgegen tun muffe". Balb folgte ber Rolner Barteitag, ber gang im Beichen ber Begnerichaft ju bem Untrag ftand und bemfelben, unbefummert um die Beichwichtis gungeversuche bes Abgeordneten Dr. Cattler, ein fraftiges Migtrauensvotum erteilte, indem mit allen gegen 3 Stimmen folgende Rejolution gur Annahme gelangte: "Die Berfammlung ift ber Auffaffung, bag bas Berhalten ber nationals liberalen Fraftion bes preußischen Abgeordnetenhauses beim Schulantrag ben Traditionen ber Bartei und dem Boble bes Bolfes nicht entspricht. Die Bersammlung erwartet beftimmt, daß die Abgeordneten bei Berabichiedung bes Schulunterhaltungsgesetes eine ben Brundfagen ber Bartei eutiprechende Stellung nehmen werben." Doch noch fchlimmer follte es tommen auf bem am 3. und 4. September 1904 gu Leipzig abgehaltenen Delegiertentag ber Jungliberalen, beren Rontraft zum Rompromiß burch nichts beffer gezeichnet werden fann als durch die von ihnen felbft aufgestellten Richtlinien :

- 1. "Die allgemeine Boltsschule ift eine weltliche Ginrichtung, beren Leitung ausschließlich bem Staate gufteht."
- 2. "Die Schulaufsicht muß durch Staatsbeamte im Hauptamt ausgeübt werden; als Schulinspektoren dürfen lediglich Fachmänner angestellt werden."
- 3. "Das Staatsinteresse fordert für die Bolks und Lehrerbildung eine allen Bekenntnissen gemeinsame Schule (Simultanschule)."
- 4. "Dem Religionsunterricht, ber unter Aufsicht des Staates nur durch von ihm zugelassene Lehrer erteilt wirb, ist im Lehrplan in gebührenbem Umfange Raum zu gewähren; entsprechend dem Grundsatz der Gewissensfreiheit dürsen jedensalls Kinder von Dissidenten gegen den Willen der Eltern zur Teilnahme am Religionsunterricht nicht angehalten werden."
- 5. "Gründliche Borbildung und angemeffene Besoldung muffen dem Lehrer die notwendige geistige und wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern."

Bwar wußte gegenüber folden Angriffen Pfarrer Sadens berg auf dem Bochumer Parteitag burch feine flammende Rebe wieder alles ins rechte Beleife zu bringen, fo zwar, daß felbft die liberalen und freifinnigen Lehrer, die fich noch am 12. Juli ebendort mit 750 gegen 2 Stimmen gu dem Antrag ungunftig geaußert batten, es nicht wagten, ihre Bebenten vorzubringen. Doch ließ die Rede auch wieder durchbliden, bag bas Rompromig nur aus tattifchen Grunden eingegangen worben fei: hieß es ja unter anderem, es fei Aufgabe der Fraktion, mit aller Energie für die freiheitliche Musgeftaltung bes Befeges Sorge gu tragen und vor allem ber Simultanschule Licht und Buft gu verschaffen; und bie "Nordbeutiche Allgemeine Beitung", welche Diefe Tagung moglichft gfinftig fur die Fraftion zu benten fucht, will ben Begner bamit beschwichtigen, bag bas Schulfompromiß leineswegs eine bauernbe Regelung ber Ronfeffionalitat ber Bolfeschule beabsichtige, fondern lediglich ein Interimistitum bis jum Erlaß eines Bolfeschulgesetzes bezwede.

Es fteht alfo feft, daß in den Pringipien ber liberalen Partei gegenüber ber Schulfrage nichts geanbert ift, fonbern daß ihre jegige haltung einzig und allein aus taftifchen Grunben fich rechtfertigt. Ber noch weitere Beweife bafur verlangt, ber verfolge nur bie Diesbezüglichen Artifel ber liberalen Breffe, die Reben in liberalen Berfammlungen. Denn faum erhebt fich jemand gegen ben Antrag - und es gibt beren genug') - fo fucht man ihn gleich gum Schweigen zu bringen, nicht aber mit Berufung auf Die Pringipien, fonbern immer nur auf die Taftit. Go lieft man 3. B. in der "Nationalzeitung": "Immerhin wird gu berüdfichtigen bleiben, daß die idealen Forderungen für eine fernere Butunft bie praftische Losung bringender Tagesauf. gaben nicht burchqueren burfen und daß fur die nationalliberale preußische Landtagsfrattion ber Beg gur Mitarbeit an bem preußischen Schulunterhaltungegefet, wenn fie ohne Aufgabe ihrer liberalen Biele einer ichlimmen Wendung borbeugen und wertvolle Bugeftandniffe erringen fann, nicht verlegt werben follte." Und bei anberer Belegenheit gibt bas. felbe Organ der Befürchtung Ausbrud, "daß das Bentrum nur darauf lauert, um nach etwaiger völliger Abfehr ber nationalliberalen Fraftion bon dem Rompromif mit ben Ronfervativen ein rabenschwarzes Schulgefet gufammengubrauen." Gine ahnliche Anficht vertrat auf einer Berfammlung des jungliberalen Bereins Murnberg im Geptember 1904 Juftigrat Freiherr von Rreg, 1. Borfigender ber nationalliberalen Landespartei, und befannte frei heraus,

<sup>1)</sup> Unter anderem verfaßte im verflossenen Jahre der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Dr. Böttger eine eigene Brojchure gegen das Kompromiß unter dem Titel: "Die preußische Boltsschule, kein Kompromißgegenstand."

daß man durch offene Forderung der konfessionslosen Schule um die Mandate bangen musse: "denn das Berständnis sür diese (liberalen) Prinzipien ist in weiten Wählerkreisen noch nicht vorhanden". Auf diese Weise kann man es sich erklären, daß der Ausgleich der Einzelströmungen, der noch vor wenigen Monaten von der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" mit dem Streben nach der Quadratur des Zirkels gleichgestellt wurde, schließlich wenigstens äußerlich erreicht wurde, insosern aus Gründen der Taktik die Opposition schweigt und man sich die Verwirklichung der wahren Prinzipien für günstigere Zeiten vorbehält.

Benn bies bie Befinnung ber liberalen Bartei ift, fo befrembet es uns feineswegs mehr, wenn ber ihnen berwandte Freifinn beiber Richtungen (freifinnige Bollspartei and freifinnige Bereinigung) und bie Deutsche Bolfspartei am felben Strange gieben, nur daß Diefe weniger taftifche Manover machen und ihrer wahren Ueberzeugung durch did und dunn Ausbrud verleihen. Go beichloß im September 1904 eine Berfammlung ber freifinnigen Bereinigung gu Berlin: "Bir verwerfen 1. die Trennung der Bolfeschule . . . nach religiöfen und firchlichen Befenntniffen (fonfeffionelle Schulen), 2. Die geiftliche Schulaufficht. . . . Bir richten an alle liberalen Rreife unferes Bolfes, insbesondere an die Liberalen Bolfevertreter, Die bringende Dahnung, Die rudfchrittlichen Bewegungen auf biefem Bebiete mit Rachbrud gu befampfen"; ja man will fogar gegen bas Rompromiß ale gegen eine "furchtbare Befahr fur die deutsche Rultur" ben "Bolfsfturm" entfachen, ber bas Bebligiche Schulgefet von 1892 hinweggefegt habe. - Lieft man bemgegenüber Die Rejolution, in welcher die Deutsche Bolfspartei auf bem Barteitag zu Afchaffenburg furg barauf ihre Anfichten nieberlegte, fo tonnte man faft glauben, fie batte bie Beichluffe der Freifinnigen als Borlage benutt: "Die Deutsche Bolfepartei erftrebt die vollständige Trennung ber Schule von ber Rirche als unabweisbare Ronfequeng ber bom mobernen

Staat garantierten Denk und Gewissensfreiheit und als wesentliche Boraussetzung der Bewegungsfreiheit, die dent weltlichen Unterricht zur Erfüllung der ihm bestimmungsemäß zukommenden Ausgaben notwendig ist. So san enicht jene unablässig anzustrebende, einzig konsequente und gerechte Trennung zu erreichen ist, sind als vorläussigerechte Trennung zu erreichen ist, sind als vorläussigerechte Trennung zu erreichen ist, sind als vorläussigerechterungen auszustellen: Unbedingte Ausrechterhaltung der Simultanschule, wo sie besteht, Schaffung derselben, wo sie noch sehlt. Dem Prosanunterricht dürsen aus konsessionell en und dogmatischen Küchsichten keinerlei Fesseln auserlegt werden. An die Stelle der geistlichen Schulaufsicht hat die Faschichulaufsicht zu treten. Die Deutsche Bolkselemente, sich im Kampse für die Schule zu einer gemeinsamen Attl. on zusammenzusinden."

Das Gesagte wird wohl die Stellung der libera en Parteien mehr als zur Genüge kennzeichnen. Wir hab en hauptfächlich deshalb diesen Punkt so weit ausgeführt, dar it niemand infolge der Mitwirkung der Nationalliberalen mpreußischen Schulkompromiß sich über deren prinzipie le Stellung täusche.

(Schluß folgt.)

### XLIX.

Das Nachgeben Japans und die militärische Lage beim Friedensschluß.

Der Rrieg zwischen Japan und Rugland murbe von Japan nach fast 10 jährigen Ruftungen unternommen, ba Rugland mit feiner Feftfegung bei Majampho und Fufan und am Jalu, wo bereits ruffifche Soldaten feine Solstonzeffionen ichutten, das natürliche Expanfionsgebiet Japans, Roren, ichwer bedrohte, und ba ber Berluft Liaotunge und Bort Arthurs im Frieben von Shimonofefi ber nationalen Empfindlichfeit Japans und feiner im Rriege von 1894/5 errungenen Machtstellung am gelben Meere und Golf von Betichili eine aufs tieffte empfundene Bunbe geschlagen hatte. Richt etwa bas platonische Bestreben Japans, Rorea und ber füblichen Manbichurei Die Gegnungen feiner Rultur gu bringen und ben wirtschaftlichen Aufichwung biefer Lanber unintereffiert ju forbern, fonbern bas höchft reale Expanfionsbedürfnis Japans mar es, welches, als bas immer weitere Borbringen Ruglands beffen endliche Abwehr für Japan gebieterisch erheischte, die politische Agreffive Huglands feitens Japans burch ben überraschenden Angriff vom 8. Februar 1904 auf bas Bort-Arthurgeichwader mit ben Baffen beantworten ließ. Sprach doch der frubere japanifche Minifter bes Mengeren, Graf Ofuma, noch

unlängst mit flaren Worten aus, daß Japan, da die Produkte seines Landes nicht genügten, um die immer mehr anwachsende Bahl der Bevölkerung zu ernähren, nur eine Rettung in der Erweiterung des Handels und seiner Industrie suchen mußte, und es wäre schwer gewesen, ein geeigneteres Feld für diese Zwecke als Korea und die Mandschurei zu finden.

Somit ift bas Rachgeben Japans binfichtlich feiner beiden wichtigen Forberungen : ber Rriegstoftenentschädigung und ber Abtretung gang Sachalins im wefentlichen nicht etwa nur auf ben humanen Bunfch feines Raifers, feinem Lande und ber Belt die Segnungen des Friedens wiederjugeben und weiteres Blutvergießen zu erfparen, fondern offenbar auf andere Motive gurudguführen. Japan bat mit ber Unnahme feiner übrigen, weit wichtigeren Bebingungen, der Abtretung Liaotungs und der bauernden Befignahme Bort Arthurs, fowie feiner Oberherrichaft über Rorea, Der Inbesignahme ber Oftchinesischen Bahn und Damit ber Rontrolle und Eröffnung ber füdlichen Mandichurei für feinen Sandel und feine Induftrie, und der Berwertung ihrer reichen Aderbaus und Mineralprodufte, feine bor und mit bem Rriege fich gestedten Biele vollständig erreicht. Bugleich bat es mit ber Befigergreifung ber Oftchinefischen Bahn und ber Biebergewinnung ber füdlichen Salfte Sachalins mit feinem holzreichtum und ihren wertvollen mineralischen Schägen und feinen für die Bolfsernährung und den Aderban Japans bochft wichtigen, fischreichen Bewäffern fogar weit mehr gewonnen, als es je hoffen fonnte. In Diefer Dinficht ertlarte ber Finangfommiffar Japans, Tafafhi, bag beute weit mehr wie die Biele, für welche der Rrieg unternommen murbe, erreicht fei.

Dagu aber fommt die enorme Bente an wertvollem Friegematerial aller Art, namentlich an Schlachtschiffen und Bangerfreugern zc., von benen diese mit ihrer Armierung in

ihrer Befamtheit allein auf ben Wert von etwa 250 Millionen Mart zu veranschlagen find. hierzu gesellt fich ber gewaltige Wert vieler hunderter erbeuteter Festungs = und Feldgeschute, vieler taufender Gewehre und Ausruftungsftude, Buhrwerte, fowie großer Proviants und Munitionsmengen ze. Diefe enorme Rriegsbeute aber fällt für Japan, für feine Behrmacht größtenteils verwendbar, materiell als ein hoher Bewinn ins Gewicht. Daß ferner die Oftehinefische Babn, bie Japan in ben Friedensbebingungen ausbrudlich von Bort Arthur bis Rwangtichongtfe 28 deutsche Meilen von Charbin (nicht wie fich jest herausstellt Chouangticongting 6 beutsche Meilen füblich Charbins) zugesprochen wurde, nicht etwa für die 75 Millionen Dollars (300 Millionen Darf), Die Rugland für Chinas Intereffe an der Bahn gahlen wird, bon China unter Entrichtung Diefer Gumme an Japan, übernommen werden wird, dafür wird die geschickte Diplomatie Japans China gegenüber zweifellos zu forgen wiffen.

Denn an ben Besit biefer Bahn, Die überdies leicht eine wichtige Erganzung bes fud-manbichurischen Bahnneges burch die Berlangerung ber bereits bis jum Jalu vollendeten Bahn Roreas von Bibichu nach Liaohang und von Rwangtichongtie, ber ruffischen Rleinbahntrace folgend, nach Ririn ju erhalten vermag, fnupfen fich große Aussichten wirtichaft: licher Ergebniffe fur Japan in ben bezeichneten Richtungen, fowie in ber ichon von den Ruffen begonnenen Ausbeutung ber reichen mineralischen Schape ber sublichen Mandschurei. Es ftellt somit die gesteigerte Erschließung der Bodenschape und Erzeugniffe Roreas und der füdlichen Mandichurei, fowie Diejenige ber Gndhalfte Sachalins, deffen Befamtwert bon Einigen auf 15 Milliarden veranschlagt wird, ben Japanern reichen materiellen Gewinn bereits in nicht ferner Beit in Musficht, fo bag ihre Rrieges und Deeresretabliffes mentotoften und die fur die Flotte nebft benen fur die gehobenen ruffifchen Schiffe, ihnen über und über erfett werden burften. Go erichien bas Befteben ber Friedensunterhandler auf der Kriegetoftenentschädigung von angeblich 2400 Millionen Mart umfoweniger bringend, als Japan mit dem Friedensfchluß gefteigerten, vielleicht unbegrengten Rredit erhalt. Bubem hat ja fein Finangtommiffar Tatafbi im Moment bes Friedensichluffes erflart, daß Japan 35 Millionen Pfund Sterling oder 700 Millionen Mart in London, Deutschland und Amerita gur freien Berfügung ftanben, fodaß feine neue Anleihe notwendig fei, ba diefer Betrag die notigen Roften Trifft bies, wie angunehmen ift, gu, fo ware bamit bas unlängft bem Baren vorgelegte Memoire einer Finangautorität, das die finangielle Erichopfung Japans nachzus weisen suchte und auf die Fortsetzung des Krieges ruffischer feits abzielte, widerlegt. Japan fomohl wie Rugland, bas, ber Erflärung Bittes gufolge, noch über eine unangebrochene Milliarbe in Gold verfügt, maren baber in ber Lage gewefen, den Rrieg noch über Jahr und Tag fortgufegen. Bie jedoch feststeht, hat nachft ber immerhin vorhandenen Ungewißheit bes ichlieglichen Musgangs bes Rrieges, Die energische und geschickte, vom Deutschen Raifer unterftuste Friedensvermittlung Roofevelts, ber fich wohl auch England und Franfreich anschloffen, wefentlich jum Rachgeben Japans beigetragen, mahrend die angebliche Offerte mehrerer Großmachte, im Falle bes Friedensichluffes anftatt Befandtichaften Botichaften in Japan ju halten, für eine Regierung und ein Land von fo praftischem Ginn, wie blejenige Japans, für den Bergicht auf die jo wichtige Forderung der Rriegs: entschädigung und ber Abtretung gang Sachalins taum ins Bewicht zu fallen vermochte. Bu allebem fommt noch bie fichere Aussicht für Japan, Die von ber Union an China gurudgedierte Gifenbahn Sanfau-Ranton, von China ale Belohnung für die Berjagung der Ruffen aus der Mandidurd mit allen fich baran fnupfenden Rechten gu erhalten. Die Erwerbung diefer Bahn hat für Japan beträchtliche fom

merzielle und strategische Bebeutung und eröffnet ihm die Aussicht, das gesamte chinesische Sisendahnspstem eventuell unter seine Kontrolle zu bekommen. Ferner scheint von größter Bedeutung der erneuerte und erweiterte Bündnisvertrag zwischen England und Japan, der den Status quo in Asien aufrecht zu erhalten bestimmt ist und den Territorialbesitz beider Staaten östlich des 51. Längengrades einander garantiert und somit Japan erneuter Müstungen und Wehrmachtsverstärkungen gegen Rußland entheben dürfte.

Benn fchlieflich eine finanzielle Leiftung Englands an Japan und ber Abichluß eines chinefifch japanifchen Abtommens zu erwarten fein follte, fo lage auch bierin ein bebeutender Erfolg. Denn gerade burch letteres gemanne Japan großen Ginfluß, wo nicht die entscheibenbe Stimme für Die Entwidlung Chinas und wurde fich große Borteile in ber Manbichurei burch Anfiedlungerechte, Sanbels. vorteile und Monopole wie für Gifenbahnbau fo .fur Bergbaubetrieb fichern. Es wurde wohl auch bie Aufftellung eines ftebenben Beeres von vorläufig 400,000 Mann unter japanifchen Offizieren als Inftruttoren und höheren Befehlehabern nicht ausbleiben, fodaß bas neugeschaffene chinefische Deer, nach modernem japanischen Dufter organisiert und geschult, tatjächlich unter japanischem Oberbefehl ftunbe, außerdem von China an der Nordgrenze der Manbichurei angulegende Befestigungen Die Sicherung Diefer Brenge ohne eigene Ruftungen auf Roften Chinas garantieren wurden.

"Last but not least" aber sprach für das Nachgeben Japans: Die militärische Lage beim Friedenssichtuß. Bohl scheinen die Stärkezahlen der Streitkräfte Ohamas in der Mandschurei, die der "Rufsische Invalide" unlängst veröffentlichte, und die das japanische Heer in der Mandschurei schon Ende Mai d. J. auf 650,000 bis 700,000 Mann, in 13 Divisionen und 29 Reservebrigaden sormiert,

bezifferte, mahrend ingwischen noch 200,000 Mann hingus famen, von benen 100,000-150,000 Mann auf die fechfie Armee Hazegawas in Nord-Korea und 15,000-20,000 (?) auf bas Cachalintorps entfallen, ber Reft aber bie Urmeen in der Mandichurei verftarfte, als zu boch gegriffen. Dasfelbe gilt für bie Beeresftarte Linewitichs von zwanzig Armeeforps mit gufammen 600,000 Mann ausichließlich der Ravalleriedivifionen, der Bahnwachen und ber eima 60,000 Mann ftarfen Bejagung Bladimoftofs.1) aber befannt, bag Dhama an ben Difabo bepefchierte ber richtige Moment jum erneuten Schlagen burfe in Unbetracht ber ichon feit einiger Beit verfügten neuen Berftarfung bes ruffifchen Operationsheeres um vier Urmeeforps und bes herannahenben Winters nicht verfaumt werben. Daraus geht hervor, bag jene Berftarfung Ruftland eine fehr bebeutenbe numerische lleberlegenheit feines mandichurifchen Beeres und somit Aussicht auf den ichlieftichen Enberfolg geboten haben wurde; fowohl die ftart befeftigten Stellungen bei Tichantufu, mit der erften und zweiten Urmee in der Front und ber britten unmittelbar babinter in Referve, als auch die ichwer zugänglichen Bositionen im Bebirge bei Ririn eröffneten Linewitich, wenn auch nicht die Ansficht auf einen eflatanten Gieg, fo boch auf erfolgreichen Biberftand, wie berjenige Ruropatfins bei Liaopang war. Gelbft ein unter ben ichwerften Opfern errungener Gieg Onamas hatte bei ber Berfolgung die Ruffen voraussichtlich in neuer

<sup>1)</sup> Das Mil. Wochenbl. vom 29. August berechnet die Gesamtstärfe des russischen Heeres in Oftosien auf 430,000 Gewehre und Säbel, 1676 Geschütze und 312 Maschinengewehre, die der Truppen im Rüstengebiet Wladiwostof und Kamtschafta auf 48,000 Gewehre und Säbel, 94 Geschütze, 16 Maschinengewehre, die Bahnwachen 9000 Gewehre und Säbel, mithin in Summa auf 487,000 Gewehre und Säbel, und die Feldarmee Japans an Infanterie auf 430,000 Rombattanten.

ftarter Stellung hinter bem Sungari, mindeftens aber in den ftarten Befeftigungen um Charbin gefunden.

Die Entfernung zwischen Tschangtusu und Charbin besträgt einige 50 deutsche Meilen. Sie wäre daher, wenn man das bisherige langsame Vorrücken der Japaner und die große Unwegsamseit des Operationsschauplates, und die zu erwartenden hartnäckigen Kämpse vor und hinter dem Sungari in Betracht zieht, von den Japanern vorausssichtlich erst in einigen Monaten, jedenfalls aber nicht vor dem Eintressen des Groß der neumobilisierten russischen Armeetorps dei Charbin, zurückzulegen gewesen. Marschall Opama hätte sich dort der von ihm besürchteten starken numerischen Ueberlegenheit der Russen gegenüber besunden, und einen neuen, schweren, opserreichen Kamps gegen die starf besestigten Positionen bei Charbin, und zwar schon in winterlicher Jahreszeit, durchzusühren gehabt.

Allein felbft wenn er in allen Diefen Rampfen fiegte und Charbin eroberte, war Rugland noch nicht gum Frieden gezwungen. Denn wenn deffen Geer alsbann auch jum Rudzug durch die völlig unwirtlichen Gebiete Chingans und Oftfibiriens nach Irfutet genötigt worden ware, fo vermochten bie Japoner benfelben burch bas völlig ausgefogene Land, beffen einzige Bahn zweifellos von ben Ruffen grundlich gerftort worden ware, erft nach den umfaffendften, viele Monate erfordernden Borbereitungen gu folgen. Somit waren fie gu einem entsprechend langen Balt bei Charbin genotigt gewesen, da fie fich bei fofortigem weiteren Borbringen in ben ftrengen fibirischen Binter binein, ohne jebe Bahnverbindung, einer Rataftrophe ausgesetht hatten, ahnlich jener Rapoleons I. bei feinem Rudzuge bon Dostau, Machte Die japanische Beeresteitung jedoch überhaupt Salt bei Charbin, und logierte und bafierte fich bort bas Beer Opamas, um nicht weiter westlich vorzugehen, fondern bamit im Befit ber nördlichen Mandichurei, bort ben Ungriff ber

Russen zu seiner Bertreibung abzuwarten, so war Japan mit Ausnahme seines Jahresrefrutenkontingents von 2 Raten zu je etwa 50,000 Mann und einer Refrutenreserve von ungefähr 161,000 Mann an der Grenze seiner militärischen Leistungsfähigkeit an im Felde verwendbaren Heeressormationen angelangt, während Rußland immer noch neue, intakte Armeekorps entgegenzusenden vermochte, und über ein Jahressrefrutenkontingent von mehr als 350,000 Mann, außerdem über ein unendlich überlegenes, unerschöpfliches Reservoir an Reserven, Ersass und Festungstruppen, sowie an Reichswehr verfügte.

Der Rrieg hatte fich fomit, ba überdies bas für zwei Jahre approvifionierte Blabiwoftot ju belagern und ju erobern war, für beibe Begner unter den schwerften Belbund Menschenlebenopfern noch über Sahr und Tag binzuziehen vermocht, fo lange die beiberfeitigen Belbmittel reichten und Unleihen unter ben ichwerften Bedingungen noch aufzutreiben waren. Rugland aber fonnte im Rotfall auf bas auf 71/2 Milliarben geschätte Bermogen feiner reichen Rirche gurudgreifen. Die Rriegstoften und Die Rriegsentschädigungsansprüche Japans murben immer größer und für Rugland ftets ichwerer erichwingbar geworben fein. Japan geriet nicht etwa in die Lage, wie Deutschland 1870 Franfreich gegenüber, burch bie Befegung reicher Provingen und der Landeshauptstadt Rugland gur Bahlung ber Rriegs. toften und Abtretung gang Sachalins unbedingt ju zwingen. Die voraussichtlichen neuen Giege und Opfer Japans erfolgten baber zwedlos und ohne bas angeftrebte Biel ju erreichen. Angefichts Diefer Berfpettive bes weiteren Berlaufs ber Ereigniffe war das nachgeben Japans ein Aft der polis tifchen Rlugbeit, und die bargeftellten militarifchen Berbaltniffe durften von enticheidendem Ginfluß für basfelbe gemefen fein.

Bie verlautet, beabsichtigt Rugland eine fehr ftarfe

heeresmacht - man nennt die Ziffer von 300,000 Mann funftig im fernen Often und in Oftfibirien gu halten, und bies ichiene, wenn es gutrifft, faft barauf hingubeuten, bag es auf die Berfolgung feiner gur Beit gescheiterten, weit ausgreifenden Blane in Oftafien in Bufunft nicht zu verzichten gewillt ift, minbeftens aber, was wahrscheinlicher ift, burch eine berartige Machtentwicklung fein durch feine schweren Riederlagen und politischen Ginbugen in gang Afien ericuttertes Anfeben berart wieder einigermaßen gu ftugen und ju fraftigen. Db Rugland jedoch bas mit ben Rataftrophen der Jahre 1904 und 1905 völlig gescheiterte Abenteuer in ber Manbichurei in Bufunft bort wieder wett zu machen versuchen wird, muß ungeachtet bes Bertes, ben es bei ben Friedensverhandlungen auf die Richteinschränfung feiner Scemacht im fernen Often legte, in Anbetracht bes neuen Allianzvertrages zwischen England und Japan und ber ungunftigen ruffischen Finangverhaltniffe, fowie in Sinficht auf einen japanisch=chinefischen Bertrag und die inzwischen er= folgende Erstarfung Japans an Machtfattoren mannigfachfter Art mehr als zweifelhaft gelten.

v. Bieberftein.

# Macedonien und die türfifche Difregierung.1)

3m Sinblid auf die gegenwärtigen Berhaltniffe muf man es bedauern, daß die Abmachungen bes von den Ruffer mit ber Turfei gefchloffenen Bertrages von San Stefan (April 1878) betreffe Bulgariens nicht gur Ausführung tamen\_ bas fich von ber Donau bis jum Megaischen Deer und von Schwarzen Deer bis jum Dchriba Gee erftredt hatte. Dieuropaifchen Dlachte, vor allem Defterreich und England -, mußten in dem die übrigen Balfanftaaten an Macht un Ginfluß überragenben Bafallenftaat ein gefügiges Bertzeu Ruglands, in Bulgarien felbft eine Etappe auf dem Benach Ronftantinopel feben, auf bas bereits die fruberer Baren lufterne Blide geworfen hatten. Go wurden Dftrumelien und Macedonien von Bulgarien losgetrennt un= ber Pforte gurudgegeben in bem Frieden von Berlin 1878 und zwar unter Bedingungen, welche ben driftlichen Bewohnern alle nötigen Rechte und Freiheiten gewährleifteten Da Macedonien fo viele burch Sitten, Bewohnheiten, Re ligion und ihre politischen Traditionen grundverschieden = Raffen umfaßte, fo hatten die Dachte nur die Bat- 1 zwischen der Errichtung eines neuen Fürstentums und be Rudgabe an ben Gultan; benn eine Aufteilung batte g

<sup>1)</sup> Bergl. biefe Blatter Bb. 134 €. 897.

Zwistigkeiten, vielleicht zum Arlege gegen einander geführt. Da unter den Türken sich einige durch Mäßigung und Berständnis der Sachlage ausgezeichnete höhere Beamte befanden, überdies einige der europäischen Gesandten großen Einfluß bei Hof besaften, so konnte man sich der Hoffnung hingeben, die Türken würden schon im eigenen Interesse die eingegangenen Verpflichtungen ersüllen.

Die Bulgaren waren naturgemäß höchft ungufrieben und protestierten gegen ben Berliner Frieden. "Unfere Butunft", fo behaupteten fie, "liegt in Macedonien. Dhne bas haupttor bes Staates, ohne bas hauptfenfter, welches bas gange Gebäude erleuchtet, ohne Macedonien ift Bulgarien bedeutungs- und machtlos und tann feinen Beftand haben. Da Proteste nichts halfen, jo beschloß man, junachst auf in Macedonien wohnenden Bulgaren, bann auch auf andere Stamme einzuwirfen und fie fur einen Anfchluß an Bulgarien gunftig gu ftimmen. Das Mittel, bas man mablte, Die Errichtung von bulgarifden Schulen, in benen man außer Lejen, Rechnen und Schreiben auch moberne Sprachen, fowie die Elemente ber Raturmiffenschaften und des Aderbaues lehrte, erwies fich als gang geeignet und brangte ben Ginfluß ber Griechen, beren Schulen weit weniger proftifd maren, bedeutend gurud. Erot aller Bemutungen gelang es nicht, die Bulgaren Macedoniens gu einem Anfchluß an die Erhebung ihrer Landsleute in Dftrumelien zu bewegen (1885).

Diese Zurüchaltung und Friedensliebe der Macedonier hatte für die türkischen Beamten ein Sporn sein müssen zur Einsührung von Resormen. Statt das den christlichen Rationen auserlegte Joch zu erleichtern, erschwerte man es, und legte es förmlich darauf an, die Christen zum Aufruhr zu reizen; denn sobald sich die Christen erhoben oder sich einer Ungesetzlichkeit schuldig gemacht hatten, hatte man einen Borwand, die Beschwerde der Gesandten und der Konfuln der fremden Mächte zurückzuweisen. Soviel auch über das

türfifche Ausfangeinftem geschrieben worben ift, fo laffen fich boch noch immer einzelne Buge bingufugen, welche bas Bild vervollftandigen. Bir entnehmen Diefelben bem von 2. Billari herausgegebenen Buch "The Balkan Question", London 1905. Der Abvotat Bears behauptet (S. 21), bag Die Berwaltung und Berechtigfeitepflege eber verschlimmert ale verbeffert worden fei, weil auch die lette Spur von Selbstverwaltung verschwunden fei, und alle Beamten vom höchften bis jum niedrigften gang nach ber Billfur bes Gultans jeden Augenblick, ohne jeben Brund eins und abgefett werben fonnten. Der von bem größten baß gegen die Chriften befeelte Abdul Samid, ber 1876 jum Thron gelangte, macht es fich zum Pringip, gerabe bie ausauzeichnen und zu belohnen, die fich burch Rudfichtelofigfeit hervortun, wahrend er ben Gefandten ber Dachte burch feine meifterliche Untatigfeit und bas Beichid, mit bem er ihre gegenseitige Gifersucht ausbeutet, Die größten Schwierigfeiten in ben Weg legt und alle Reformen rudgangig gu machen verfteht. Da er alle Beamte ein- und abfest, fo find fie fast burchwegs Rreaturen, die fich zu allen Freveln und Schandtaten hergeben. Daß die Bachter bes Behnten bafür Sorge tragen, bag nach Beftreitung ber Roften eine erfledliche Summe in ihre Tafche wandert, ift felbftverftandlich. Erwähnen wir bier nur einige weniger befannte Runftgriffe, beren fie fich bedienen.

Findet der Bauer, daß der Bächter des Zehnten den Wert der Ernte oder des Biehes zu hoch veranschlägt, dann kann er wohl appellieren, muß aber darauf gefaßt sein, daß der Appell eher schadet als nütt. Der Bächter hat tausend Mittel, ihm zu schaden. Er verbietet das Einsheimsen der Ernte, bis er befriedigt ist. Der Bauer muß entweder zahlen oder zusehen, daß die Ernte zu Grunde geht. In letterem Falle werden ihm Pferde oder anderes Besitztum weggenommen. Kann er seine Quittung vorweisen, so muß er ein zweitesmal bezahlen. Oft quittiert der Bächter

nicht über die gange Summe, fondern nur über einen Teil, und ftellt eine zweite Forderung. Der Baptieh, Boligift, ift ber Diener bes Steuerpachters und führt die ungerechten Befehle besfelben aus. Er ift gudem Mohammebaner, ber bem Chriften gegenüber fich alles erlauben fann. Die Lotalbehörde nimmt gleichfalls gegen ben Chriften Partei und erhalt gleich dem Baptieh ihre Brogente. Die Regierung braucht immer Geld und erhebt, wenn es ihr beliebt, außerorbentliche Steuern. Dieje Steuern find fo überichwänglich, daß die Bauern die Beinftode ausgeriffen, Die Aprifofenbanme gerftort haben, beren getrodnete Früchte ein Sauptnahrungemittel für ben Binter bilben. Das Angora= ziegenhaar war febr geschätt, aber die Steuer war fo boch, daß viele ber Angoragiegen getotet wurden. Steht der Baner ober Städter im Berbacht, feinen Reichtum gu verbergen, fo wird er in den Rerfer geworfen, auf die Folter gespannt, bis er ein Beftandnis ablegt. Bie in Rugland find alle Beamte beftechlich, benn fie haben ihre Memter gefauft und wollen fich ichablos halten. Go leben bie Chriften in beständiger Furcht, ausgehungert und burch Steuern erdrudt gu werden. Der Mohammedaner, ob er ein Beamter ober ein Privatmann fei, fann gut jeder Beit in fein Saus bringen, wegnehmen, mas ihm beliebt, Frau und Tochter entehren, ohne daß er gur Strafe gezogen werben fann.

Der Mohammedaner ist nicht nur gegen seine Stammesgenossen, sondern auch Fremden gegenüber milde, wohlwollend und gastfreundlich, wenn sein Fanatismus nicht
erregt wird, oder wenn er tein Amt erhält, das ihm Straslosigseit sichert. Leider macht ihn seine Religion unsähig, Ehristen zu beherrschen. Da er nämlich überzeugt ist, daß er trast seiner Religion ein höheres, zur herrschaft über andere bestimmtes Wesen ist, so hält er sich berusen, die Christen als Rajahs gleich dem Bieh zu behandeln. Der geistige Hochmut ist selbst bei den Mohammedanern Ostindiens so tief eingewurzelt, obgleich sie die Herrschaft so lange eingebüßt haben, daß man sie nicht zu Beamten bestellen kann. Jeder Mohammedaner sühlt sich als Herrscher von Gottes Gnaden; dazu kommt noch, daß er als dem Kriegerstand angehörig das Recht besitzt, Waffen zu tragen, was dem Christen untersagt ist. Handel, Ackerbau, Gewerbe werden von den Türken verachtet, und so kommt es, daß die Juden und viele Christen wohlhabender sind, als die Türken. Der tief gewurzelte Fatalismus ist ein weiterer Grund der Bersumpfung und Ertötung jedes Strebens nach materiellem und geistigem Fortschritt. Je träger der Türke ist, desto geneigter ist er, auf Kosten anderer zu leben, sie auszuplündern.

Der Gultan verfolgt unter allen Chriften Die Bulgaren mit besonderer Graufamfeit, weil fie die gefährlichften Begner find und nichts fehnlicher verlangen, als Bulgarien einverleibt zu werben. Die türtischen Offiziale haben Die Beifung von oben erhalten, ben Bulgaren burch alle ihnen gu Bebote ftebenden Mittel ben Aufenthalt im turfifchen Reich unerträglich zu machen. Die Chriften find leider nicht einig, und haben fich (bies gilt gang besonders von den Briechen) als Spione und Mitverfolger ber turfifchen Regierung angeboten. Dierbei haben nicht nur Laien, fondern auch der griechische Rlerus fich ju Schergendienften bereit finden laffen, weil fie in der Gegenwart der Buigaren bas Saupthindernis der Sellenifierung Macedoniens erbliden. Die türfifchen Beamten fagen ben Bulgaren gang frei beraus; "Der Gultan begt eine Abneigung gegen bie Bulgaren und Exarchiften, d. h. gegen die unter ber Gerichtsbarteit bes bulgarifchen Erzbifchofs ftebenden Bulgaren, Die in feinen Gebieten verweilen. Wenn ihr eure Nationalitat und eure Rirche nicht aufgebt, werdet ihr ins Befangnis geworfen, in die Berbannung geschidt und ausgerottet werden; wit erlauben die Eröffnung eurer Rirchen, aber unter der Bebingung, daß fie unter ben griechischen Batriarchen gestellt,

und daß griechischer Gottesdienst gehalten wird; denn ihr Bulgaren mit eurer der russischen ähnlichen Sprache seid die erklärten Feinde des ottomanischen Reiches." — Der Phanariot Erzbischof gab auf einer Bersammlung der Griechen in Saloniti solgende Erklärung ab: "Jeder Bulgare ist ein Banslavist, ein Agitator, ein Revolutionär. Laßt uns Galib Pascha aussordern, die Schulen dieser Feinde der Regierung zu schließen!" In dieser Beise sind manche bulgarische Kirchen in die Hände der Griechen gefallen. Da die Bulgaren nur unter erschwerenden Bedingungen die Erlaubnis zum Ban von Kirchen erhalten, so wird der Gottesdienst in Brivatshänsern oder Schulen abgehalten.

Macedonien ift ein fehr fruchtbares Land und fonnte, wenn es erlaubt ift, aus ben vom turtischen Joch befreiten Staaten Rumanien und Bulgarien einen Schluß zu gieben, eine zehnmal großere Bevolferung ernahren; ftatt brei micht weniger als 30 Millionen Geelen. Wie fommt es, wird man fich fragen, bag in einem an fruchtbaren Ebenen und Talern fo reichen Lande, deffen Gluffe und Geen fo fifchreich find, deffen Berge fo viele toftbare Mineralien enthalten, jahrlich Sunderttaufende von Arbeitern in Die Fremde gieben, um Beschäftigung gu fuchen? (In Bulgarien befinden fich, die Flüchtlinge abgerechnet, nicht weniger als 200,000.) Der Bauer gablt außer bem Behnten noch zwei weitere Prozente, aber bant ber Erpreffung ber Steuerpachter und der Beamten, bant bem nicht feltenen Diebstahl, wenn bas Betreibe gu lang in ben Felbern bleiben muß, muß ber Bauer die boppelte, ja breifache Summe gablen. Der reiche Dujelmann fann die Bahlung verichieben und gablt weit weniger als ber arme Chrift. Diefer wird un= nachfichtlich zur Bahlung ber außerordentlichen Steuern berbeigezogen, und, wenn er von zwei mohammedanischen Bengen angeflagt ift, bem Staate Beld gu ichulden, ins Befängnis geworfen und ber Belegenheit beraubt, feine Unichuld zu beweisen. Um die Freiheit wieder gu erlangen,

fieht er fich genotigt, unter harten Bedingungen eine Unleibe gu machen, ober feine Sabfeligfeiten, ja bas Rochs geschirr zu verpfanden oder zu verlaufen. Der größte Teil ber liegenden Buter gehort bem "Bafuf", ift moslemifches Rirchengut, und ben Bens, mohammedanischen Grofgrund, befigern. Bon erfterem erhalt ber driftliche Bachter einfach den Taglobn, der fich bochftens auf 2-300 Mart beläuft. Der Bachter liefert bem Bey bas Saatforn, Die Berfzeuge, bas Rugvieh, tut die Arbeit und erhalt von bem Ben die Salfte bes Ertrages mit ber Berpflichtung, alle bie Steuern ju gablen. Diefelben find aber nicht felten fo brudend, bag der Bachter fich ichlechter fteht als ber Lohnarbeiter. Bir haben die Steuern, die ber Rajah ju gablen bat, noch nicht erichopft. Er muß außer dem Behnten noch zum Unterhalt der Albanier, Gendarmen, Truppen - Diefer Disziplinierten Räuberbande - beitragen, welche, bamit nicht gufrieben, daß fie von ber Arbeit bes Armen lebt, unfägliche Greuel an ben Familiengliedern ber Bachter verübt. Jeber neugeborne Chrift muß eine Steuer, "bedel", im Betrag bon 7 DR. jährlich gahlen, vom 16. Jahr an gahlt er ben "hidjaret" von 6 Det. und barüber, vom 18. bis 60. 3abr gablt er 4-6 Mf. für bie durchreifenden Turfen. Für jedes Stud Bieh muß 1 Df. jahrlich entrichtet werben. Rechnen wir die Gummen, welche die Beamten, die bestochen werben muffen, forbern, Die Steuern, Die erhoben werben für die Reparatur der Mofcheen, für die Unterftugung bon Mohammebanern, die von Brand, Ueberschwemmung bes Landes, Biehfeuche zo gelitten haben, fo verfteht man leicht, daß die chriftlichen Bauern bis über ben Sals in Schulben fteden und außer Stand find, ihre Schulben abzugahlen. Bu ben Berfolgungen feitens ber Regierung, feitens ber im türfischen Solde ftebenden Soldaten, feitens ber Albanier und der Bucherer fommen noch die Intriquen und Rachftellungen der Griechen und Gerben, endlich ber eigenen Landsleute, die ins feindliche Lager übergegangen find.

Bie lange noch wird bas chriftliche Europa bie Banbe in ben Schoß legen und ruhig bie Greuel ber Bermuftung anseben? Es ift mahrlich eine Schande für die chriftlichen Regierungen, bag fie fich nicht ine Mittel gelegt, bag fie an die Uneigennütigfeit ber Regierungen nicht glauben wollten welche bereit waren, bie Chriften gu beschüten. Die Diplomaten find in der Regel fluge Rechner, welche von den Befeten der Menichlichfeit fich nicht beeinfluffen laffen, wenn die Bertreter bes Bolfes im Barlament feinen Drud ausüben. Es ift fomit die Sache ber Parlamentarier, Die Frage anzuregen und ben Chriften beigufpringen. Benbe man nicht ein, die Macedonier find Rebellen, haben Berbrechen begangen und bemnach feinen Anspruch auf unsere Je nun; fie haben bas schwere Joch, bas bie Dilfe. Machte ihnen auferlegt, gebulbig getragen und find gur lleberzeugung gelangt, daß fie nur bann auf bas chriftliche Europa Einfluß gewinnen tonnen, wenn fie bas Recht ber Biedervergeltung üben. Revolutionen werden nicht durch Rofenwaffer bewertstelligt. Wenn man fo vielen, die weit weniger Grund zur Revolution hatten, Diefelbe gum Ruhme angerechnet hat, fo burfen wir die Macedonier nicht gurudftogen. Es fann unfere Sache nicht fein, die Fehler, welche fich Deutschland, England, Franfreich, Italien und Defterreich in der Löjung ber orientalischen und gang besonders ber macedonischen Frage haben zu schulden fommen laffen, im einzelnen darzuftellen. Bir glauben jedoch darauf binweisen ju muffen, daß Rugland von ichwerer Schuld nicht freigusprechen ift und auf die übrigen Dachte einen unseligen Einfluß ausgeübt hat, namentlich auf Defterreich, das ben übermutigen Rachbarn nicht reigen durfte.

Ruglands ebenso schlaue als eigennütige Politik hat bie Nationen Europas und die verschiedenen Raffen Afiens Dielfach über seine mahren Absichten getäuscht und manche ganz auffallende Schwenkungen vollzogen. Alle Raffen, die sich im Laufe des letten Jahrhunderts auf Rugland gestütt haben, haben nur zu viel Grund gehabt, ihre Bertrauens feligfeit gu bereuen. Der warme Freund ward ein bitterer Reind, der Befreier ein harter Zwingherr. Bulgarien war eine Beitlang ber verhatichelte Liebling; als jeboch feine Bewohner ihre eigenen Bege gingen, ja fogar Oftrumelien befetten und ihren Rivalen - Die Gerben - in einen für fie fehr glorreichen Feldzug befiegten, ba faben fie fic ben ftetigen Rachftellungen Ruglande ausgefest. Das nur bifche Reich, beffen Raifer fich mit Borliebe als Beichuger ber Chriften ausgespielt hatte, nahm jest Bartei fur ben Gultan und opferte guerft bie Armenier, bann bie drift lichen Raffen in Macedonien, angeblich weil fie bom revo-Intionaren Beift angestedt maren, in ber Tat, weil fie die Eroberungeplane Ruglande burchfreugten und die ruffifde Berrichaft noch mehr fürchteten als die türkische. Dem ruffifchen Bureaufratismus waren die Berfaffungen ber chriftlichen Balfanftaaten ein Stein bes Anftoges, ba die Rumanen, Bulgaren und Gerben gu freiheitsliebend maren, fuchte er fie einzuengen und zu ichwächen. Die Folgen biefer feindjeligen Befinnung blieben nicht aus. Die Stamme, welche Rugland jo viel verdanften, find bemfelben entfrembet mit Ausnahme von Montenegro, Die Gefahr, bag die Berricher der Balfanhalbinfel Bajallen ber Baren wurden, wie weiland die Fürften des Rheinbundes die Napoleons waren, ift beseitigt. England ober Deutschland fonnten im Einverftandnis mit ben übrigen Dachten einen Generalgouverneur mit einem Stab von tuchtigen boberen Beamten liefern. Der Gouverneur mußte gang unabhangig bom Gultan fein, alle bie inneren Angelegenheiten felbftanbig regeln und nur ben jahrlichen Eribut entrichten. Gine ftrenge Sandhabung von Bucht und Orbnung, Unterdrudung aller Intriquen feitens ber Rachbarftaaten, wirffamer Schut bon Berfon und Gigentum, Berwendung bes nach einigen Jahren ber Rube gu erzielenden lleberschuffes fur Eröffnung ber reichen Silfequellen bes Landes wurde einen allgemeinen

Frieden anbahnen, Ginwanderer ins Land loden und Die Auswanderung der ungufriedenen mohammedanischen Elemente in die direft vom Gultan regierten Lander gur Folge haben. Breußische ober englische Beamte hatten feinen Grund, gleich ben ruffifchen ober öfterreichischen Beamten fich burch Hebenabsichten bestimmen zu laffen, wie fie fur die mutmaglichen Erben des franken Mannes fo nabe liegen. Rugland und Defterreichellngarn find übrigens von ihren inneren Angeles Benbeiten fo febr in Anspruch genommen, die Birren, welche Die Regierungen beiber Sander nicht gu beseitigen vermögen, Tind nicht berart, daß die Raffen Macedoniens die Luft beripuren follten, fich biefen Reichen einverleibt gu feben. Die Baltanhalbinfel ift in einem Uebergangsftadium begriffen; Daber empfiehlt es fich, Macedonien nach dem Mufter der Terris borien ber Bereinigten Staaten gu behandeln, feinen Raffen Die Belegenheit gu bieten, fich fennen gu lernen und fich gu Dertragen. Bas in Bosnien, wo die Gegenfage vielleicht noch Sroger waren, gelungen ift, follte auch in Macetonien erweichbar fein. Der Turfe hat fich als unverbefferlich erwiefen, Teine Beamten find fo bochmutig und fo beftechlich, daß von Thnen ebenjowenig erwartet werden fann, als von den Truppen, Teien es regulare ober Bafchi-Boguts. Die großen Induftrieflaaten, welche nach neuen Martten für ihre Baren fuchen, hatten nicht wie bisher in die Beite fchweifen follen, fonbern die Bieberberftellung bes Friedens in Macedonien anftreben muffen. Es ift endlich Beit, Die Sand ans Berf gu legen und bas Bute, bas immer ba ift, gu ergreifen.

### LI.

## Die Belgier im Batifanifden Geheimardiv.

Bie andere Nationen, fo hat auch Belgien fich entichloffen, ein hiftorisches Inftitut beim apostolischen Stuhl gu errichten, mit ber Bestimmung, die in ben Archiven und Bibliothefen ber ewigen Stadt beruhenden Urfunden ber vaterlandischen Staats- und Rirchengeschichte ans Licht gu Mls erfte Frucht des 1904 eröffneten Institut historique belge an der Biagga Rufticucci beim Batifan liegt beute por eine Arbeit bes Benediftiners Dom Uremer Berlière ber Abtei Maredjous bei Ramur.1) Sie gewährt ein genaues Berzeichnis bes Inhaltes ber libri obligationum et solutionum der Apostolischen Rammer von 1296 bis 1548 mit Bezug auf die Sprengel Cambrai, Lüttich, Théronanne und Tournai. Théronanne hat langft aufgehort ju exiftieren, die brei übrigen bestehen heute noch, und zwar Cambrai in Nordfranfreich, Tournai und Lüttich in Belgien. Bu Luttich gehörte feit uralten Beiten bie alte Reiche- und Rronungs-

Institut historique belge de Rome. Inventaire analytique des libri obligationum et solutionum des archives vaticanes. Au point de vue des anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai par Dom Ursmer Berlière, O. S. B. Rome. Institut historique belge. 1904. 8°. pag. XXVII, 315.

stadt Nachen, bis fie durch bas frangösische Konfordat vom 15. Juli 1801 zum Sprengel erhoben wurde, um bann 1821 in dem neuen Erzbistum Köln unterzugehen.1)

Muf einzelne Buntte Diefer mufterhaft gearbeiteten Schrift bes naberen bier einzugeben, erachten wir uns ber Dabe überhoben. Für bie genannten Sprengel leiftet bieje Arbeit genau basfelbe, was Ririch, Gubel, Gottlob und andere beutiche Foricher, beren Leiftungen in ber Ginleitung einge benbe Bewertung empfangen (VII), mit Bezug auf beutsche Bistumer im 13. und 14. Jahrhundert gutage geförbert. Bollfommen auf ber Sobe ber modernen Geschichtswiffenichaft, insbesondere ber geschichtlichen Rritit fteht die Gin= leitung, welche jebem, ber ju ahnlichen Unternehmungen gu De reiten wünscht, als vorbildlich zu empfehlen ift. Da gibt te feine bier einschlagende Frage, auf welche nicht belles Licht fiele. Dagu gehören: Die Entwidlung ber papftlichen Schutverhaltniffe, die genauen Arten ber papftlichen Abgaben, ber Betrieb ber apostolischen Rammer, Die Tätigfeit ihrer Beamten, Die Bermittlerrolle italienischer Bantiers, Die Beitanbe firchlicher Inftitute aufgrund ber Untersuchungen ber Dapftlichen Rammer mit Bezug auf ihre Leiftungsfähigfeit.

Was die Auszüge aus den papftlichen Registern selbst ant Langt, so reichen sie von Bonisaz VIII. (1296) bis zu Bant III. (1548). Bertreten ist auch die Obedienz von Avignon, welche, dant dem Einfluß der französischen Könige, im damaligen Flandern nicht wenige Anhänger besaß. Der Inhalt gewährt ein genaues Bild der damaligen apostolischen Fixanzwirtschaft. Reue Züge konnte ich nicht entdeden. Vong man Irland, England, Deutschland, Belgien ins Auge

<sup>1) 3.</sup> Feh, Zur Geschichte Aachens im 16. Jahrhundert. Mit Benuhung ungedruckter Archivalien. Nachen 1905. S. 12: Die Stadt und der Teil des "Nachener Reiches" auf dem linken User des Burmbaches gehörten zur Diözese Lüttich, der übrige Teil des "Reichs" gehörte nach Köln.

faffen, immer fehren die nämlichen, und manchmal nicht befonbers erhebenden Ericbeinungen wieder. Belbleiftungen werben entrichtet, gang ober teilweife. Quittungen gelangen jur Aushandigung. Amtenachfolger werden für nicht beglichene Summen ber Borganger verpflichtet. Ausftande für infolvente Bfrundner werden bewilligt. Die Bemerfung im ber Ginleitung: "Jedweber Bergug in ber Bablung, ber nicht gerechtfertigt und pflichtmäßig bewiesen mar, jog firchliche Strafen nach fich" (XIII), trifft recht häufig gu. Gine bie einschlagende Bannbulle ift G. 228 abgebrudt. Um all biefe Ericheinungen zu begreifen, muß man ber bamaligen Lage ber Rirche und ben erhabenen Berpflichtungen bes romifcher Pontififates Rechnung tragen, welche nicht nur manchfachfte Art find, fondern auch die gefamte Rirche betreffen. Rirchen = geschichte, Rirchenrecht und Rulturgeschichte ziehen in gleichent Mage ihren Borteil aus ben mit Sachfenntnis und Unabhangigfeit bes Urteils geführten Untersuchungen bes emfige tt Benediftinermonches.

Benn die mit Benediktinersleiß hergestellte Arbeit Berlieres nur mit vier Bistümern in allen Gebieten des Deutschers Reiches zu tun hat und dabei deren Stellung zum apost blichen Stuhl auf rein äußeren Gebieten, denen des geist lichen Abgabenwesens, darstellt, dann wird sie an innere Bedeutung, wie auch nach dem Maße ihres äußeren Urt sanges durch eine fast gleichzeitig erschienene Schrift bedeutend überragt. Unter der Oberleitung der töniglich belgtische Geschichtstommission in Brüffel haben die beiden Prosesson der Universität Löwen, Alfred Cauchie und René Mae edie den päpstlichen Auntien von 1596 bis 1635 durch die Rardinalstaatssekretäre erteilten Instruktionen unverfünzum Abdruck gebracht und mit Einleitung und Erläuterung vorsehen, an denen man seine helle Freude haben sann.

Commission royale d'histoire. Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635) publié, por le commission royale d'histoire.

Gine 44 Ceiten umfaffende Ginleitung verbreitet fich über die romifchen Fundorte diefer Urfunden, die diplomatische und geschichtliche Bebeutung ber ben Runtien erteilten Inftruftionen und entwirft ein ungefahres Bilb von ihrer Tätigfeit im Berfehr mit bem Dofe in Bruffel und ber belgischen Beiftlichfeit. Die furgen hinweise ber Ginleitung auf die Fragen, mit benen die Muntien fich befagten, tonnen felbsiverftandlich nicht von ber ebenfo notwendigen, wie genugreichen und anregenden Dabe entbinden, die famtlich in italienischer Sprache niedergelegten Inftruttionen bom erften bis gum letten Borte gu prufen. Den wurdigen Schluß ber Ginleitung machen aus die lichtvollen Lebensbilder ber Runtien von 1596 bis 1635, bem Jahre bes feligen Beimganges ber Infantin, Tochter Philipps II., und Statthalterin Ifabella Rlara Eugenia. Dag bie Stellung bes berühmten Runtius Buido Bentivoglio mit besonderer Barme gezeichnet ift, wird jeder vollauf billigen, ber fich mit ben geschichtlichen Denfwurdigfeiten biefes geiftig bebeutenden Dannes vertraut gemacht und ben Spuren feines weitreichenben Ginfluffes als Rarbinal unter mehr benn einem Pontifitat in Rom nachgegangen ift. Mis letter Runtius, der in Bruffel gewirft, ericheint Fabio be Lagoniffa, welcher nach bem Tode ber Infantin Ifabella am 28. Januar 1634 abberufen wurde. Zwar erhielt er einen Nachfolger an Lulio Falconieri, allein diefer ift nie bis Bruffel gefommen. Bon da an bis 1725 ericheinen in Bruffel nur Internuntien, benen allgemeine Inftruftionen nicht zuteil wurden. Erft mit ber Regentichaft einer Fürftin aus bem faiferlichen Saufe, der Ergherzogin Maria Elijabeth, trat die Muntiatur von Flandern wieder ins Leben.

Alfred Cauchie et René Maere, professeurs à l'université de Louvain. Bruxelles, Kiessling et Co. 1904. 8°. pag. XLIV, 278.

Indem wir den Leser auf die gehaltvolle Borrede selbst verweisen, wünschen wir den erstaunlichen Fleiß der Herausgeber zu betonen. In den Anmerkungen, welche der Einsleitung wie den Texten beigefügt wurden, ist ein sehr reiches Material aus den römischen und einheimischen Archiven niedergelegt. Und die hinweise auf die gedruckte Literatur bezeugen, mit welchem Fleiße und Erfolge auf diesem Gebiete in Belgien gearbeitet wird, wo die Erinnerung an die ehevorige Zusammengehörigkeit zum Deutschen Reiche bei den Bertretern der Geschichtswissenschaft mächtig fortlebt und die Ergebnisse der deutschen Wissenschaft der Gegenwart angemessene Bewertung finden.

Erfledliche Ausbeute wird bier bargeboten mit Bezug auf englische, schottische und trifche Rirchengeschichte. Und was die festländischen Seminare biefer Rationen anlangt, in welchen ber tatholischen Beiftlichfeit unter ben größten Schwierigfeiten und im Rampfe mit bitterer Rot ihr Rachwuchs gefichert wurde, fo befanden fich biefe großenteils in Belgien und unterftanden ber geiftlichen Gewalt des Runtius Roftbare, neue Notigen empfangen wir über in Bruffel. diefe Bildungeftatten als Erganzungen folder Arbeiten, Die bei uns zu Lande bem Schidfal ber fatholifchen Rirche in jenen Reichen ichon bor Jahren gewidmet murben. für die beutiche Biffenichaft ericheint Dieje Arbeit von nicht zu unterschäßender Bedeutung. Sie berührt fich mit den Bestrebungen der Gorresgesellichaft, beren romischer Bertreter, Protonotar Chfes, die beiben Berausgeber mit feinem Rate unterftugt hat. Die Inftruttionen reichen weit hinaus über bas Gebiet ber flandrifden Runtien, welches die fiebengehn niederlandischen Provingen, auch die von ber fpanischen herrschaft losgetrennten, umfaßte.

Richt minder belangreich find die Inftruktionen auch für die politische Geschichte Deutschlands. Die Trennung ber nördlichen Brovinzen von der spanischen Berrichaft, ber

Erbfolgestreit in Jülich-Cleve-Berg, die Anfänge des dreißigsjährigen Krieges, die sich zusehends verschärfenden Beziehungen wischen Frankreich und Deutschland, die Bemühungen der spanischen Habsburger zur Aufrechterhaltung ihres Einflusses in Deutschland und die von Dänemark bedrohte Stellung des Bistums Osnabrück finden in diesen Instruktionen kräftigen Biderhall und zeichnen ein Bild von den hohen Ansorderungen des Hl. Stuhles an seine Beamten und von der umfassenden Tätigkeit, welche diese zu entfalten hatten.

Ueber die feltene Bebeutung ber flanbrifchen Runtiatur für bie Befeftigung ber fatholischen Religion bat fich ber Rardinal Barberini, Rom, 23. Mai 1627, in ber Instruftion ffir ben Runtius Fabio be Lagoniffa, Erzbischof von Confa, all sgefprochen. "Aber überaus groß," bemerft er, "ift ihre Bedeutung mit Bezug auf ben apoftolifchen Stuhl, weil die gena unten Grunde, die jenes Land zu einem paffenden Boden für po litifche Umtriebe machen, es ebenfalls zu einem Mittel er heben, um die fur die Erhaltung ober Ausbreitung, ober Eräftigung ober Wieberherftellung ber heiligen fatholischen Religion vom Bapfte und ber romischen Rirche fich ergiegenben Einfluffe in die verichiedenen Brovingen überguleiten" (140). MIjo flingt ber Grundton, welcher all biefe bebeutenben MEtenftude ber papftlichen Diplomatie burchwaltet. Reichlich to erben auch politische Berhaltniffe in ben Rreis ber Betradtung gezogen. Zwischen ben driftlichen Fürften treten Die papftlichen Runtien auf als Bermittler bes Friedens. 230 nur ber Rrieg fichere Musficht gur Abftellung ichwerer Webel bietet, wird entschieden ber Bebrauch ber Baffen Bervanicht. Indes über allem fteben für bie Bertreter Des St. Stubles die unvergänglichen Intereffen ber Religion und bes Reiches Gottes auf Erben. Die Bertfchatung, beren bie damaligen Statthalter ber Riederlande, der vormalige Kardinal (ohne Empfang der Weihen) Erzbergog Albert und die Infantin Ifabella Rlara Eugenia, Cochter Philipps II. von Spanien aus feiner Ehe mit

Elisabeth von Balvis, die Virtuosissima signora,1) sich in Rom wie im eigenen Lande erfreuten, wird allen Runtien in frästigen Worten vor Augen geführt und die Innehaltung freundlicher Beziehungen zu den Leitern des bürgerlichen Gemeinwesens eingeschärft. Dennoch gab es damals auch in Belgien auf firchlichem Gebiete brennende Fragen, für deren Behandlung die Runtien eingehende Anweisungen empfingen.

Ginige Diefer Bunfte feien bier furg berzeichnet. wurde Rlage geführt über bas ftaatliche Blacet firchlicher Damale nur ichnichtern hervortretend, gelangte dasfelbe nachmals auch in ben öfterreichischen Riederlanden gu scharfer Anwendung. Bei Ernennungen, ober genauer ausgedrudt, Borichlagen ber Souverane gu Ronfiftorial,Abteien vermißte man bie nachträgliche Ginholung ber papftlichen Bestätigung im Konfistorium ber Rardinale. Achnliche Beichwerben gaben fich fund hinfichtlich ber ben Statthaltern bom Bapft gemährten Befugnis gu Ernennungen für Priorate in Burgund. Gine gerabezu unerschöpfliche Quelle von Dighelligfeiten lag in ben Doppelernennungen. Gin besonders gehäffiges Beispiel ift die Berufung des David Saed, ber in Rom bei feinem Aufenthalt 1624 burch Urban VIII. ein Ranonifat am Dom in Cambrai erhielt, und dem Ligenziat der Rechte Wilhelm Bandevelbe, welchem die Universität Löwen die nämliche Pfrunde zuerfannte. Es fam bis jur Exfommunifation bes letteren, ber Staatsrat von Brabant bagegen ergriff Bartei fur ibn, und bemerten die Berausgeber, "es ift mahricheinlich, daß die papftliche Bolitif in diefem Falle ben Gieg nicht davon trug" (197).

Den vor den Berfolgungen Elifabethe und Jafobs I. entwichenen englischen und irischen Ratholifen als Bufluchts-

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Huffat in biefer Beitfdrift Bb. 94 (1884) S. 275: Philipp II. von Spanien u. feine Tochter Zfabella u. Ratharinn.

ftatte bienend, boten bie fpanischen Rieberlande ben Runtien natürliche Beronlaffung jur Beauffichtigung bes englischen Rollegs in Donai, fowie zur Aufmunterung ber hartbebrangten Ratholifen in Großbritannien und Irland. Die grune Infel wird nur felten ermannt, auf Schottland und England bas gegen fallen icharfe Streiflichter. Reben ben Leiben treten und auch bie Schwächen berfelben entgegen. Dagu gehört Die unbeftimmte haltung mancher Rreife gegenüber bem bon Baul V. verworfenen Treneibe, ferner Die Streitigfeiten ber verschiedenen Zweige ber Benediftiner, die Berhaltniffe bes Beltflerus zu den Ordensgeiftlichen, Die Lage ber englischen Ronnen in Bruffel u. a. Auch der abgefallene Erzbischof von Spalato, Marco Antonio de Dominis, der von London aus in beute ber Bergeffenheit anheimgefallenen Schriften fein Bift wider ben St. Stuhl ergoß, machte ben Bruffeler Runtien zu ichaffen.

Borftebende Notizen genügen gur Empfehlung Diefer hervorragenden Leiftung, deren Gebrauch durch ein treffliches Regifter erleichtert wird.

Machen.

M. Bellesheim.

#### LII.

# Gine Nationalotonomie auf driftlicher Grundlage.

Nach einem Berke, wie es die Ueberschrift kennzeichnet, bestand schon lange ein dringendes Berlangen. Gewiß sehlt es in Deutschland nicht an Nationalösonomen, die tief ethisch, sogar christlich, ja was noch mehr heißt, katholisch empfinden, aber aus Furcht vor der großen Forderung der Boraussehungslosigkeit ihre Grundsähe gewöhnlich verbergen. Ber wirklich Ernst machen will mit seiner Ueberzeugung, der muß auf ein beschränktes Publischun rechnen, nur kann er umgekehrt wieder in die Bersuchung geraten, nach rechts zu viele Konzessionen zu machen, um sich den Beisall zu sichern. Diese Gesahr besteht gewiß, obwohl sie von gegnerischer Seite gewöhnlich übertrieben wird. Daß ihr Peinrich Pesch erlegen sei in seinem herrlichen Lehrbuch, dessen erster Band uns vorliegt, wird niemand mit Grund behaupten können.

Das großartig angelegte Werk (Lehrbuch ber Nationalsöfonomie. I. Grundlegung. Freiburg, Herber 1905) hier anzeigen zu können, bereitet mir große Freude. Nicht leicht konnte eine berufenere Feder dieses Thema wählen. Seit Jahren veröffentlicht Besch in den Laacher Stimmen höchst zeitgemäße und anregende Aufsäße zu den brennenden Fragen der Gegenwart; er übernahm den Löwenanteil an dem Schristenzyklus "die soziale Frage beleuchtet durch die Stimmen

aus Maria Laach". Die hier erschlenenen Schriften bilben Die Grundlage, auf der er feinen neuen Bau in vollendeter Beife ausführen fann. Doge ihm Gott die Gefundheit geben, daß er fein Berf nach allen Seiten abichließen fann ! Denn nach den bisher Erichienenen zweifle ich, ob drei Banbe reichen. Gin Band für die besondere Nationalofonomie ift entschieden zu wenig. Immerhin werden bie Ratholifen Deutschlands und barüber hinaus alle tonfervativ benfenben Danner bem Berfaffer Dant wiffen für die grundliche, lichtvolle, aufflarende Darftellung ber Bringipienlehre. eben in ber Pringipienlehre besteht die Starte ber tatholifchen Auffaffung, in ber Berbindung ber Gingelfragen mit ben großen Gefichtspuntten und Bielen alles menschlichen Strebens. Go Bedeutendes die Bertreter ber freien und reinen Biffenichaft in den Ginzelfragen leifteten, fo enttäuscht uns oft ihre Un= farheit in den letten Bielen, das Biderfpruchevolle, Unbestimmte, oft geradezu Frivole ihrer tieferen Ueberzeugungen.

Mitten im Getriebe des modernen Wirtschaftslebens übersfällt uns, sei es, daß wir uns bloß theoretisch oder auch praktisch auf diesen Boden begeben, die bange Frage, wozu doch all dieser Lärm: Wo wird diese fortwährende Steigerung und Steigerung münden? Muß diese sieberhaste Haussebewegung im Großen nicht schließlich ebenso zerschellen wie im Aleinen? Nun hätten wir freilich in den Kapiteln "Der Mensch Herr der Welt inmitten der Gesellschaft" bei Pesch gerne einige Ansbeutung auf die Grenzen und Folgen des allen Nationalsokonomen gleichsam im Blute liegenden Produktionsssieders gewünsicht, im Allgemeinen aber führt uns Pesch so sicher und gelassen, so gewandt und umsichtig durch die Schwierigkeiten hindurch, daß wir der jeder Menschenarbeit anhaftenden Wängel gar nicht gewahr werden.

Abgesehen von einigen speziellen Bunichen 1) find es

<sup>1)</sup> Seite 73 g. B. hatte ich einen Rachweis gewünscht, inwiefern fich die Bertragotheorie ber Scholaftiker von jener der Ratur-

nur leife Ruancierungen, in benen ich mit bem Berfaffer nicht übereinftimme. In ber Beurteilung ber mobernen Theorien über die Entwidlungeftufen ber Bolfswirtichaft finbe ich, daß bier Beich ber modernen Detailfritif zu viel gugefieht. Es ift leichter gu fritifieren als aufzubauen. Dag ein Berfuch. hiftorifche Fatta gu gruppieren und einem großeren Bangen einzuordnen, noch fo viel Schwächen zeigen, fo bat Diefer Berfuch boch mehr Berdienft als die wohlfeile Rritif, Die ibn über ben Saufen wirft. Der Borwurf, man tonftruiere die Tatfachen a priori, ift fehr billig; im Grunde genommen helfen mir alle einzelnen Tatjachen wenig, wenn ich fie nicht gusammenordnen fann. Richt das Individuelle, fondern bas Allgemeine war es, auf bas fich bas hauptintereffe ber Alten fongentrierte und, wie ich bente, eigentlich auch ber Reueren fongentriert. Alles Einzelne dient nur bagu, all. gemeine lleberblide und Urteile als Grundlage neuer Schluffe zu bilden.

Ohne Generalisationen geht es nicht ab, jede Generalisation auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften muß Lüden anersennen; hier herrscht keine strenge Gesetzmäßigkeit, die keine Ausnahme zuläßt, wie auf dem Gebiete der Naturwissenschaft.

Ronfreter gesprochen glaube ich, daß in der ältesten Beit der Kommunismus doch eine größere Rolle spielte als Besch zugibt; ich verweise auf mein eben erscheinendes Wert "Kultur der alten Kelten und Germanen". Die Unterscheidung der Natural= und Geldwirtschaft wirst auf viele Dinge ein überraschendes Licht, mag sich auch nirgends eine solche Wirtschaft chemisch rein darstellen lassen. Das Gleiche

rechtstheoretiker unterscheide. So unsympathisch mir die Auftlärungsmänner sind, hätte ich ihr Berdienst um die Dumanität boch höher angeschlagen, als es S. 269 geschieht. Sehr vermist habe ich einen hinweis auf die treffliche Soziologie von Ihering (Zwed im Recht).

gilt für die Unterscheidung der Stadts, Territorials und Bolfswirtschaft.

Gang andere ale ben hiftorifchen Individualismus beurteilt Beich den theoretischen, er fieht vielleicht zu viel Individualismus im geschichtlichen Rudblid, unterschätt aber meinem Empfinden nach bie Bedeutung ber individualiftischen ober fapitaliftifchen Birtichaftetheorie. Go febr ich mich mit ihm eine fühle in ber Beurteilung bes individualiftischen Liberalismus unferer Tage, fo mochte ich feine geschichtlichen Berdienfte boch nicht verkennen; er hatte eine große geschichtliche Mufgabe gu erfullen, wie bies feiner Beit Retteler (Bfulf, Rettelers Leben II, 192) richtig hervorhob. Der Liberalismus hat dadurch, daß er die alten naturalwirtschaftlich gebundenen Formen befeitigte und die Freiheit des Erwerbs, des Bertrags, Des Gigentums allfeitig im Rechte burchführte, erft bie tapitaliftifche Entwicklung möglich gemacht, die neben ben Rachteilen boch auch ungeheuer viele Borteile brachte. Gie bat eine Produktionsfteigerung erzeugt, als beren gunftige Folgen jedermann bie billigen Breife aller Baren empfindet. Bie anders mare es möglich gewesen, bag fich die Bevolferung in furger Beit verdoppelte? Die Bewunderer ber mittelalterlichen Buftanbe vergeffen immer Diefe wichtige Seite bes mobernen Lebens. Es fann nicht oft genug wiederholt werden, Dag bie Bevölferung im Mittelalter verschwindend flein mar Begenüber ber heutigen und daß diefe Bevolferung in un-Befunden Buftanden babinlebte und verhaltnismäßig fruh Parb. Boltevermehrung ift eben vom chriftlichen und nationalen Standpunft aus nur zu begrugen. Daber barf ein Ratholif Macht immentlich, nachdem ber Liberalismus ohnehin feine Macht Derloren hat, gang wohl feine Berdienfte anerfennen. Dachten Doch die Ratholifen vor 1870 felbft jum großen Teil liberal 111b noch heute neigen fatholische Sozialpolitifer Belgiens Diefem Syfteme gu, wie viele gang überfeben.

3ch habe felbft icon Bollsredner gehört, die die Sache Darftellen, ale ob die Ratholiten von jeher ben ötonomifchen

Liberalismus verabscheut hätten. Gegenüber einem alles überflutenden Sozialismus hat auch der Liberalismus hente noch seine Berechtigung. Ohne diese beiden Gegner hätte das System, das Besch ausstellt, und das, wie er richtig hervorhebt, das des Bentrums ist, seinen richtigen Plats mehr; denn es besteht nur im Ausgleich der entgegengesetzen Tendenzen. Berschwände eine Tendenz vollständig, so hörte die Mittelstellung von selbst auf. Da der Sozialismus noch lange nicht verschwindet, müßte das Zentrum selbst liberal werden.

Sein Bermittlungsspstem, wenn man so sagen will, das Bentrumsprinzip, nennt Pesch Solidarismus und er nimmt als Bertreter dieser Anschauung so ziemlich alle Sozialpolitiker von christlicher Färbung für sich in Anspruch. Sewiß mit Recht, nur verwischen sich in der Darstellung der Systeme die charafteristischen Sonderheiten, so z. B. bei Le Play sein patriarchalisches Patronatssystem, bei Perin seine manchesterslichen Neigungen. Sehr vermißt habe ich den glänzendsten Bertreter des Solidaritätsgedankens, den Spanier Donoso Cortes, einen Schüler von Görres. Es ist nicht ohne Grund ein Spanier, der diese Idee besonders geistreich verfolgt.

<sup>1)</sup> Da Cortes viel zu wenig gefannt ift, kann ich mir nicht versagen mitzuteisen, was der Diplomat Josef Alexander Graf von Hübner in seinem jüngst erschienenen Buche "10 Jahre Erinnerungen" 1,76 über ihn schreibt: "Der spanische Gesandte, Marquis de Baldegamas, liegt noch immer schwertrant darnieder; Habseld und ich holten heute Erkundigungen über sein Besinden ein. Das Bulletin lautete schlecht, doch war es uns nicht möglich, in diesem verlassenen Hause irgend ein lebendes Wesen, teinen Bedienten im Borzimmer, teinen Sekretär in der Kanzlei ausssindig zu machen. Als wir im Begrisse waren, die Gesandtschaft zu verlassen, eilte uns seine Krankenpsiegerin, die berühmte Schwester Rosalie nach, um uns zu sagen, daß der Gesandte dem Tode nache zu sein scheine und kehrte alsbald mit dem Bikar dieser Kirche zurück. Zu sehr angegrissen, um der Ugonie unseres Kollegen und gemeinsamen Freundes beiwohnen zu können, zog

t übrigen verdient, was Besch in sustematischer hinsicht t das Prinzip des Solidarismus ausführt, den lebtesten Beifall.

er fich in ben Galon gurud. 3d betrat daber allein das fleine Bimmer unferes lieben Donofo, wo ich fo oft mit ihm über die beitlichften Fragen bebattiert hatte, basfelbe Bimmer, in bem er fclief, arbeitete, meditierte, betete und ungablige Bigaretten rauchte. Run fand ich ibn bingeftredt auf fein fleines Gelbbett, bas auch fein Sterbebett war, umgeben bom Bitar, ber Schwefter Rofalie, einer anderen barmberigen Schwefter und feiner Saushalterin, einer Bastin, ber einzigen, die tief betrübt gu fein fchien. Der Briefter und die beiden Rlofterfrauen erfüllten einfach, genau und fachgemäß ihre Bflicht; die Bastin aber weinte. Der Rrante empfing die lette Delung bei vollem Bewußtfein. Go oft der Rame Jejus Chriftus ausgesprochen wurde, erhob er die Bande gen himmel. Auf feinem abgemagerten, aber durch den Ausbrud einer unaussprechlichen Dilbe vertlarten Untlige fpiegelte fich ber Glanbe. In ben letten Momenten füßte er mit Inbrunft bas Breug. Zweimal brudte er mir bie Sand und ichien mich gu ertennen. Beltpflichten zwangen mich, ihn zu verlaffen und einige Minuten, nachdem ich mich entfernt hatte, ftarb er um 6 Uhr abends im Alter von vierundvierzig Jahren. Gin in die wuften Steppen ber Diplomatie verirrter Ginfiedler, ein Apoftel, welcher ben Salonwilden predigte, ein Aftet im goldgestidten Botichaftergewande, bot Donojo Cortes, nachdem er im Leben das feltene Beifpiel einer aufrichtigen politischen Befehrung gegeben hatte, im Sterben das erhebende Schaufpiel eines wirtlich driftlichen Endes. Dem Meugeren nach war er ein fleiner Gudlander mit fpanischen Thous; feine Gesichtszüge waren weber hubich noch garftig, ich wurde ordinar fagen, waren fie nicht durch bas gener feines Blides und ben Ausbrud ber auserlefenen Seele, die in ihm lebte, geabelt worden. Gewiß war er der für den leeren Tratich der Galons am wenigften geeignete Dann; aus Bflichtgefühl fuchte er fie jedoch gewiffenhaft auf. Als ich ihm eines Tages auf der Treppe eines Minifteriums, an einem jener ichredlichen Dienstage ober Mittwoche bes rechten und bes linten Ufers, begegnete, fagte er mir feufgenb : "Benn ich fterben werde, wird der heilige Betrus mich fragen : Donofo Cortes, Marquis de Baldegamas, was haft du getan? und ich werde antiworfen : 3ch habe Befuche gemacht."

Dies Pringip ift viel fruchtbarer als bas einer utopijden Intereffenharmonie ober eines falten Rechtsfogialismus. Bon einer Intereffenharmonie haben befanntlich auch bie Liberalen geträumt. Gie erflärten einfach: "Das wohlverftandene Brivatintereffe fällt gufammen mit bem allgemeinen Intereffe" und die Welt glaubte es, bis die foziale Not, die Ausbentung der Arbeiter, die Auswucherung ber Bauern jedem, ber feben wollte, die Mugen öffnete. Ginen gang anderen Ginn bat die Intereffenharmonie, die driftlichefonservative Bolitifer und das Bentrum berfündigten. Bier handelt es fich um mehr als nur ben falten Grundfag "Leben und Beben laffen"; ce handelt fich schon um eine Unterordnung ber einzelnen Intereffen unter bas Befamtwohl. Das Intereffe ganger Stande muß bier unter Umftanden, wenn ein anderer Stand Rot leibet, gurudtreten. Das Bentrum hat 3. B. mit Recht feinerzeit Die Caprivifchen Danbels vertrage unterftutt, bon benen eine neue Mera bes induftriellen Aufschwunges Datiert. Aber daß die Bauern bamit ungufrieden waren und mit Recht, weiß jedermann. Umgefehrt gelang es vor einigen Jahren nur mit Dabe, Die gentrumstreuen Arbeiter gu überzengen, daß ber neue Schutzoll ihnen nichts ichade. Berade bei folden Intereffefonfliften zeigt es fich auffallend, daß bas chriftliche Bringip bes Intereffenausgleiches nicht barin besteht, baß jeder gleichviel erhalt, fondern bag er feine Buniche unter Ilmftanden gurudftellt. Gben barum icheint mir bas Bringip bes Solidarismus fehr zeitgemäß und fruchtbar gu fein, weil es fich entschieden an den Opferfinn wendet. Idee lehrt jeden: tua res agitur; dein Beichid ift folidarifch verfnupft mit dem eines andern ; wenn du auch augenblidlich etwas verlierst, wirst bu es in anderer Form wieder gewinnen. Der Bauer muß bebenten, bag niedrige Getreibepreife Die Industrie fordern und daß eine blubenbe Industrie viel Reichtum ins Land lodt, ber ihm in anderer Beije wieder jugute fommt, und umgefehrt muß ber Induftriearbeiter wieder bebenken, daß ein fauffräftiger Bauer der beste Abnetzmer der Industrieprodukte ist u. s. f. Der Solidarismus braucht nicht so weit zu gehen, wie eigentlich das Evangelium und wie es noch viele Birtschaftshistoriker des Wittelalters verlangten, daß man arbeite, um den Armen davon mitzus teilen (Ephes. 4, 28).1)

Der Solibaritatsgebante entrudt ben Bolitifer bem nie bern Dunftfreis ber natten Intereffenpolitit und ichut gegen bie Befahr, ben Leuten zu viel versprechen gu muffen. Er wendet fich ebenfo fehr gegen die fogialiftische Um ichnurung und Zwangsordnung wie gegen die liberale Auftof ung und Berfegung. Es ift mahrlich nicht fchwer, fich über bie Schäbigungen bes Liberalismus gu verbreiten; benn biefe empfand jeder an feinem eigenen Leibe. Aber viel ichwerer it es, Die Begehrlichfeit ju zugeln und ben einzelnen Bolfsflaffen jum Bewußtsein zu bringen, daß fie auch Opfer bririgen muffen. Bier liegt die Aufgabe ber Bufunft. Liberalismus liegt am Boben, um fo brobenber erhebt bas Gefpenit bes Sozialismus fein haupt. hoffen wir, bag aus Diefem Rampfe Die chriftlichen Pringipien fiegreich berpor geben werden. Втирр.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Bedeutung von Cph. 4, 28 die ichone Schrift von Frang Schaub: Der Rampf gegen den Binswucher, ungerechten Preis und unlauteren Sandel im Mittelalter. S. 17.

#### LIII.

## Bropft Dr. Anton Rerichbanmer.

Richt vielen Menschen ift es gegonnt, in geiftiger un förperlicher Frifche bis in verhaltnismäßig hohes Alter ihre = 1 Lebensweg zu mandeln. Ihrer einer ift Dr. Anton Rerich baumer, ber Bropftpfarrer ber freundlichen Stadt Rrem an ber Donau, weit über bie Grengen feiner engerer Beimat binaus als liebevoller Bearbeiter ber Landestunde und als phantafievoller Erzähler von Gefchichten und Sagen Riederöfterreichs befannt; er gilt als Reftor landesgeschichtliche Forschung und immer wieder findet man, feit ber Berein für Landesfunde von Niederöfterreich' befteht, feit 1864, ba em mit Beder und Saden bie fo rührige Befellichaft begründete feinen Ramen in beren Blattern' als eifrigen Bfabfinder ber zeichnet. Er ift in biefer Richtung vom Beifte bes gelehrte Biener Ergbifchofs Milbe von Beginn feiner literarifche Tätigleit an beseelt gewesen, ber es als eine wichtigfte Cad = für ben Beruf ber Beiftlichfeit feiner Ergbiogeje icon in be frangiszeischen Beit bezeichnete, bag fie bas ehrwürdige Erbe lotalgeschichtlicher Ueberlieferung bewahre, aufzeichne und ber Bevolferung, beren Seelenheil ihr anvertraut ift, als eine 11 Unfporn gu Batriotismus und Bietat mitteile. Dilbe felbit ift als Stadtpfarrer von Krems, als welcher er vor feiner 65 nennung jum Bifchof von Leitmerit wirtte (1814-1823), 13 = 1 gutem Beifpiel borangegangen, inbem er famtliche Aften b reichen Bfarrarchies in acht Foliobanben als Ingebentbuche fammelte und Rerfcbaumer bat als fein geiftiger Fortfep hiezu den neunten gefügt und ben erften, der verloren gegang

war, erseht. Milbe hat sich um die Lotalgeschichte Rieders öfterreichs nachmals unsterbliche Berdienste dadurch erworden, daß er als Erzbischof von Wien in einem eigenen Erlasse die Anlage solcher Ingedenkbücher allen Pfarrern zur Pflicht machte. 1)

Spiegelklar liegt bas im Rahmen bes stillen geistlichen und gelehrten Beruses sich bewegende Leben Kerschbaumers, des ehrwürdigen Greises, vor uns, denn, wie ihm auch im gewöhnslichen Berkehre das Herz auf der Zunge liegt und ihm gerade und aufrichtige Mitteilung an seine Mitmenschen eine Herzenssache ist, so hat er uns noch zu seinen Lebzeiten als eine Rückschau in weite Ferne seine Autobiographie beschert, die unter dem bezeichnenden Titel "Ein Pilgerleben" (Wien, Heinr. Kirsch, 1896; derm. Aust. 1896) erschienen ist.

Geboren am 25. Auguft 1823 in Rrems, hatte Rerich= baumer eine harte Schule, eine wenig freudenreiche, bermaifte Mindheit und ein entbehrungsreiches Studentenleben als Gym= Prafiaft im Rremfer Biariftentollegium hinter fich, als er trop Enannigfacher Berfuche ber Ablenfung von dem ihm bestimmten Berufe fich entichlog, 1841 ins Priefteralumnat in Gt. Bolten einzutreten. Ginen nachhaltigen Ginfluß übte bier auf ihn der Datere Brofeffor an ber Biener theologifchen Fafultat, Frang Maria Berner, aus, damals Professor ber Rirchengeschichte and bes Rirchenrechts am Seminar in St. Bolten, ben er (S. 79) einen ,Mentor', ,eine guten Freund, ber ichonungslos Die Bahrheit fagt', nennt. 1845 tam Rerichbaumer als Dialon Daag, wo er feinen erften , Wehalt', zwei Bulben monatlich, Dezog; von den zwei Kooperatoren gab ihm nämlich jeder Enonatlich aus gutem Bergen je einen Gulben, boch verlor er Tein Gintommen regelmäßig an fie wieder wegen feiner Un= Beididlichfeit in dem im Pfarrhofe üblichen Bolgichießen. 1846 murbe er Kooperator in Krems, hernach ward er wegen Trines wiffenschaftlichen Gifers in bas ,Sohere Beltpriefter-Bilbungeinstitut jum beiligen Auguftin' in Wien aufgenommen, bo er von 1846-1850 weilte; in feffelnder Art ichildert er (S. 64 ff.), wie die Brandung bes Sturmjahres 1848 ihre

<sup>1)</sup> Bgl. Bolte, Dilbe. Bien, B. Braumuller. 1902. G. 21 ff.

wilben Bogen auch nach biefer ftillen Infel warf, wo als erfter Direttor, mehr brillend als erziehend, bamals Jojeph Columbus, ber fpatere ftabtbefannte Domherr von St. Stefan, feines Umtes waltete; Frang Rubigier, ber nachmalige Bijchof bon Ling, war Spiritualbirettor. Bebeutfam wurde für Rerichbaumers Musbilbung als Siftorifer ber Freundichaftsbund, ber fich bamals zwifchen ihm und Baron Eb. v. Saden, bem Ruftos am taiferlichen Antifentabinett entwidelte. Er erzählt felbit: "Ihm verbante ich meine Borliebe für firchliche Runft, beren geschichtliche Entwidlung er mir an ben Rirchen ber Refibengftabt perfonlich zeigte. Im Saufe feiner Eltern war ich oft ju Tifch geladen und ich traf bort ftets einen Sammelpunft junger, ftrebfamer, beiterer Manner aus ben Familien b. Burth, Sommaruga, Schloffer, Bach, Schnorr, Saglinger ic. Mit Baron Chuard blieb ich ftets intim befreundet und teilte mit ibm die froben und traurigen Stunden feines Lebens. Er ftarb allgufruß im Jahre 1883". Brachtige Gilhouetten entwirft er auch von anderen Berfonlichfeiten, mit benen ihn bas Schidfal gufammenführte, fo von dem ebelfinnigen Ergbifchof Milbe, der ihn in Bien empfing, von Alexander Bach, Dem nachmaligen Minifter, von bem ftreitbaren, energischen Gebaftian Brunner und anderen. Es ift ein Stud bes geiftigen Alt-Bien, bas ba bor unferen Bliden emporfteigt. Souft aber berbroß ihn das angftliche, engherzige Suftem bes Inftitutelebens bei St. Auguftin, beffen Bedacht auf Meugerlichfeiten er, ber Abealift, in humorvoller Beife geifelt und es flingt ins: befonbere ziemlich icharf aus, was er über bas Jahr 1848 in feiner unmittelbaren Ginwirfung auf biefe wenig erquidlichen Berhaltniffe fcreibt. Er ift eben gewohnt, ftets ungeschminftes. mahres Urteil vorzubringen. 1850 wurde er jum Dottor ber Theologie promoviert und abermals als Rooperator in Rrems beftellt, 1851 fam er als Profeffor der Theologie nach St. Bolten, 1857 wurde er gum Chrentonfiftorialrat, 1859 jum Chegerichterat, 1860 jum bifchoflichen Rat und Beifiger bes bifchöflichen Konfiftoriums ernannt. Das Jahr 1860 erfüllte auch feine Sehnfucht nach ber ,ewigen Stadt'; er tam als Raplan an die ,Anima' in Rom und fehrte nach einjährigem Aufenthalt als übergähliger geheimer Kammerer

Sr. Heiligfeit bes Papftes Pius IX. nach St. Polten zurück. Sein Wunsch, Alumnatsdirektor zu werden, ging nicht in Erstüllung, dagegen wurde er 1871 Stadtpfarrer in Tulln, nachdem er 1866 zum Ehren = und 1870 zum wirklichen Kanonikus ernannt worden war. 1874 erhielt er, "für seine Berdienste um die vaterländische Geschichtsschreibung den Franz Josephsorden, 1876 den Titel eines Hosfaplans. Schwer trennte er sich von den ihm so liebgewordenen Pfarrkindern im Jahre 1880, um die Pfarrei in seiner Baterstadt Krems anzutreten, wobei er anch zum Propst von Ardagger ernannt wurde. Dies die Hauptstationen des langen Pilgerweges, den Kerschbaumer zurückgelegt hat.

Seine literarifche Tätigfeit bier im einzelnen gu fchilbern, ift bei ber großen Menge und Bielfeitigfeit ber bon ihm be= banbelten Stoffe unmöglich. Sie ift in M. Erdingers , Bibliographie bes Rlerus von St. Bolten' (S. 141 ff.) genau erörtert und tann nur in ben Sauptpuntten berührt werden. Erbinger teilt feine Schriften ein in: Beschichte, Baftoral, Reifeberichte, Rovellen, Ralenber, Diszellen. Damit ift die Mannigfaltigfeit feines Chaffens am beften gefennzeichnet. Auf dem Bebiete touriftischer Literatur ift er in Desterreich gerabezu bahnbrechend geworben. Der Trieb, die ichone Gottesnatur aus eigener Unichauung tennen gu lernen, war von jeber in ihm lebendig. Er fchrieb ale erfte großere Reifebeschreibung 1854 ,Bilger= briefe' (Wien, Bichler 1854), die lebendige Schilderung feiner mit mehreren Freunden ex pio voto 1853 unternommenen Bilgerfahrt nach bem beiligen Lande, eines damals gewiß feltenen Unternehmens. Außer Defterreich: Ungarn bereifte er nach feiner eigenen Angabe (,Bilgerleben', G. 127) Bayern, bie Rheingegenben, Belgien, bie Schweig, Rorbbeutschland, Stalien, bas beilige Land, Egopten, Franfreich, England, Schweden, Rormegen und Danemart und die meiften biefer Banberfahrten hat er fodann gefchilbert. Er hat fich hiedurch iene icharfe Menichentenntnis erworben, bie ihm als Geelforger jugute fam. Dag dies bann auch ber Endzwed feines Reifens war, geht aus einem feiner Bittgefuche um die Reifeligeng im Sahre 1848 flar hervor, worin er ausführt: "Die gegen: Duartige Beit ftellt an ben Priefter viele und neue Anforderungen.

Bildung und felbständiges Urteil imponiert ben Gegnern, beibe aber erwirbt man fich durch Reisen. Ich reise nicht so febr aus Bergnügen, sondern um zu lernen, was mir in Butunft für meinen Stand und die heilige Kirche nüglich sein kann.

Bon ben belletriftifden Berfen Rerichbaumers find bie befannteften "Coloman bon Sansed", eine baterlanbifche Ergahlung aus ber Beit ber Rreugguge (Wien, Bichler, 1859), Eligius', Lebensbilber aus bem nieberöfterreichifchen Gebirge (Freiburg, Berber, 1866), Der Jager von Tirnftein' (Bien, Meditariften, 1864) und Gentiana Austriaca', alpine Rultur= bilber (2. Aufl., Bien, S. Kirich, 1903). Der Jäger von Tirnftein' ift eine anmutige Geschichte aus ber Frangosenzeit, welche die Schicffale ber hiftorifch beglaubigten Berjon bes Jagers Andreas Baper von Durrenftein ichildert. Derfelbe führte die Defterreicher und Ruffen unter General Schmidt in die Flante ber Armeefolonnen Mortiers, was jur Folge hatte, bağ biefelben in ber Ebene von Loiben (bei Rrems) nabegu aufgerieben wurde (Nov. 1805). Die einschmeichelnbe Manier Rerichbaumers, welcher von fubjettivem Standpuntte Berfonen. Dinge und Wefchehniffe, die mit ihm in Berührung fommen, gegenständlich und anschaulich zu schilbern liebt, zeigt fich am beften in "Eligins"; alle Perfonen ber Novelle find wirtlich exiftierende, welche lotaltundige Lefer fofort an ihrer Bortratähnlichleit erfannten. Der Belb ber einfachen Dorfgefchichte ift ein Bewertebefiger, ber fich aus tfeinen Anfangen zum mohlhabenbiten und einflugreichften Monne ber gangen Wegend emporgearbeitet bot und auf feine gange Umgebung veredelnd wirft. Graf Jugger außerte fich über ben Eligius' in ben "Stimmen bon Maria Laach" in folgenden Borten: "Es ift = ber Roman gu einer gefälligen Form von Beitens, Gittens, Charafterftudien geworden, und je mehr er Bahrheit bierin bietet, besto mehr Wert hat er. Aber wie wenige unserer Romane bestehen biefe Brobe! Darin liegt auch ber Bert fogenannter Dorfgeschichten und jugleich der Dagftab, um ju meffen, wie weit Auerbach gurudbleibt. In biefer Richtung ift "Eligius" von Rerichbaumer mohl eine unferer beften Er: gahlungen, die ben Dorfgeschichten aus Spanien von Caballero nahefommt." Da Rerichbaumers Ergählergabe ftets durch Gelbit

erlebtes ober minbestens burch Stoffe, in die er sich hineingelebt hat, angeregt wird, so ist auch Gentiana Austriaca', das den 23. Band der Sammlung Für Hitte und Palast' (Wien, Heinr. Kirsch) bildet, zum Berständnisse vieler in seinen sonstigen Schristen aufgeführten Persönlichkeiten und Gegenstände zweckdienlich; als sinnreiche Arabesten verwendet er darin reizende Dichtungen seiner alten literarischen Freundin Josephine Frein von Knorr, der Burgfrau von Stiebar bei Gaming in Niederösterreich. Die Gentianen stellen eine Summe freundlicher Jugenderinnerungen dar; der Verfasser zum ba', wie er in der Borrede zu dem artigen Büchsein sagt, die Erlebnisse der Bergangenheit und das Abendrot des Alters sentt sich mit verklärten Tinten in das betrachtende Gemüt, es mit zauberischen Bildern erfüllend'.

Rerichbaumer ift ferner, und das in erfter Linie, ein wiffenschaftlicher Bahnbrecher fur niederöfterreichische Gingelgefchichte, insbesonbere ber berrlichen Bachan, bes ichonften Teiles bes nieberöfterreichischen Donautales und feines engeren und weiteren Umtreifes geworben. Schon 1851 fchrieb er eingebend über Die Zejuiten in Rrems' (Wien, Bichler), welche Abhandlung er mit Recht als "Beitrage gur Rultur- und Sittengeschichte Riederöfterreichs" bezeichnet. Seine umfaffenbften hiftorifchen Arbeiten in nieberöfterreichifcher Landesgeschichte find feine ,Gefchichte bes Bistums St. Bolten' (von der Reformation bis zur Gegenwart, Wien, 2B. Braumuller, 1875), abgefaßt im Auftrage bes Bijchofs Fegler,1) bann bie auf voller Sohe moberner Gefchichtschreibung ftebenben Spezial: geschichten von Tulln (2. Aufl., Rrems, 1902) und Rrems (Rrems, Faber, 1885). Rur wenige Städte tonnen fich folch grundlicher geschichtlicher Dorftellungen rubmen. Bum neunhundertjährigen Jubifaum von Krems widmete er fodann als vollstumliche, reich und fünftlerifch illuftrierte Festgabe einen Band, betitelt ,Aus Alt Krems' (Krems, 1895), der fich wohl

<sup>1)</sup> Es ist dies der III. Band eines großen Bertes, deffen ersten Band, die Borgeschichte' P. Dungel von Göttweih, dessen zweiten Band, die Geschichte dis zur Reformation, P. Gottfr. Frieß von Seitenstetten niederschrieb.

in ber Bucherei jebes burgerlichen Saufes ber alten Stadt befinden burfte. Er hat benn auch als erfter, wie er ftets nicht nur burch eigene Arbeit ichafft, fonbern burch biefelbe auch andere zu folder begeiftert, aufmertfam gemacht, bag im Jahre 995 ber Rame ,Chremisa' querft in einer Urfunde bes Raifers Otto II. vorfommt, und badurch die Anregung ju bem prächtigen Jubilaumsfefte gegeben. 2118 ausgezeichnete Monographie gift ferner fein Lebensbild bes Kardinals Rhlefel (1864, in zweiter Auflage. Wien, Beinrich Ririch, 1905), worin er ben edlen Charafter Rhlefels gegen bie Entftellungen Sammer-Burgftalls in abichliegender Beife in Schut nimmt. Bor allem wirfte er auch durch die Rraft, mit ber er feine Beftrebungen auf bem Bebiete hiftorifcher Rleinarbeit anderen mitteilte und baburch Gehilfen feines Schaffens fand. Erft jüngst (1905) erschien die 2. Auflage feiner , Bahrzeichen Nieberöfterreichs' (Wien, Beinrich Rirfch), nahezu ums Doppelte vermehrt, wobei bie neugegrundete , Wefellichaft ber Weichichtsfreunde im öfterreichifchen Touriftentlub' vielerlei 3lluftrationsmateriale lieferte. Die meiften ,Wahrzeichen', Die er fchilbert, find aus der Bachau, auf welches herrliche Bandergebiet er nachdrudlich hinweift. Er hat fo eigentlich bie Erfchliegung derfelben wefentlich gefordert. Rerichbaumers , Wahrzeichen find ein echtes ,Ver sacrum' ber Beimatstunft; feine bornehme Ausftattung wurde burch bie von Sofrat Dr. Eber geleitete t. f. graphifche Berfuchsanftalt in Bien beforgt. Ber auch nur flüchtig bas inhaltreiche Buch durchblättert, ber mertt, daß bem Berfaffer fein Stoff gur Bergensfache geworben ift. teilt die Bahrzeichen ein in natürliche, prähiftorifche, gefchichtliche, monumentale, ratfelhafte und phantaftifche, fomifche, bamonifche, heralbifche, Sandwerter- und Sanszeichen, Standfäulen und Bahrzeichen ber Bufunft. Ratürliche Bahrzeichen, 3. B. auffallende Felsgebilde und Baume, wie ber befannte Bierbruderbaum bei hirtenberg, eine Ochwarzfohre von 30 m Sohe, bienen heute noch geradejo wie bamals gur Orientierung. als der Banderer noch nicht nach Rarten und Reifehandbucherm feinen Weg verfolgte. Die in Rieberofterreich fo gahlreichen "Beidengraber" (,tumuli'), ferner die Boblen und Opferffeinfind die wichtigften Objette vorgeschichtlicher Forfchung. Der

Opferftein bei Eggenburg und bie Bubennshohle bei Rrems zeigt ber Berfaffer im Bilbe. Bon ber reichen Fulle gefchicht. licher Bahrzeichen, die Rerschbaumer erörtert, feien bier nur einige Mufter genannt: Das Dtafarfreug auf bem Marchfelbe, Die Rapiftrantangel am Biener Stefansbom, ber Maria Therefienobelist in ben Mannersborfer Beinbergen und bas rote Tor in Spit. Großartige Baumonumente, wie bas Beibentor bei Betronell, bas Bienertor in Sainburg, ber Marttturm in Perchtolbeborf, Burg Aggftein, laffen gange hiftorifche Epochen an uns vorübergieben. Die Daffe von ratfelhaften, phantaftifchen und bamonischen Bahrzeichen, bei welch letteren in erfter Linie ber Teufelsglaube in Betracht tommt, ift bie Berforperung eines reichen, bobenftanbigen Schapes von Bollsfagen, beren Burgeln nicht felten ichon in die beibnifche Relten= und Ger= manengeit gurudreichen; tomifche Bahrzeichen, wie bie fieben Safen auf dem Firft ber Rirche bon St. Dichael in der Bachau bilben ben Ausbrud volfstümlichen Mutterwißes, ber ja für die Bewohner Nieberöfterreichs fo charafteriftisch ift. Bas ber Berfaffer über Innungszeichen, Sauszeichen und Stanbfaulen bringt, burfte Spezialbearbeitungen biefer hochintereffanten, bisher leiber gu wenig gewürdigten Materien anregen. Bien 3. B. befitt eine Unmenge von Sauszeichen, für beren Er= haltung und Ginfügung in Reubauten, bie an Stelle von alten entfteben, wenigstens in jungfter Beit von Seite ber Bemeindes verwaltung geforgt wird. Schabe, daß bereits viele biefer Beichen und Inschriften borber dem unerbittlichen Demolierungs-Frampen verfallen find. Mit den ,Bahrzeichen ber Butunft' Tenft Rerichbaumer ben Blid in Die Fernen fpaterer Beiten. Er gefteht felbit, bag er als Banderer in feinem Beimatsgan all das, was er in Bort und Bild vorführt, gefammelt hat; es find das Baufteine für weitere Bearbeitung, wie er benn in ber Ginfeitung fich in warmbergiger Beife an die Touriften wendet, fie mogen teils beidreibend, teils zeichnend ober als Amateurphotographen alle ihnen aufftogenben, nicht felten bereits verftummelten ober vergeffenen Bahrzeichen fefthalten, bamit für fpatere Weichlechter wenigftens die Erinnerung an Diefe wertvollen, frummen Bengen einer reichen geschichtlichen Bergangenheit bewahrt bleibe. Dieje Anregung ju miffenichaftlicher Kleinarbeit, die der großen Forschung in Landestunde Rohstoff liefert, ift allein schon ein bleibendes Berdienst des Bertes Kerschbaumers, der übrigens nicht nur mit Rat, sondern mit der Tat seine Lieblingsziele verwirklicht

Es feien bon ben mannigfachen Beranlaffungen, Die er gur Bieberherftellung alter Dentmale gab, bier nur einige genannt. So führte er die Restaurierung ber fnapp neben ber Tullner Bfarrfirche befindlichen Dreitonigstapelle, eines ehrmurbigen Bauwerfes aus dem 13. Jahrhundert, durch (1873-76); insbesondere ließ er burch ben Maler Frang Storno aus Dedenburg bie überfunchten herrlichen Fresten im Innern, welche bie Barabel bon den flugen und torichten Jungfrauen jum Gegenstande baben, ausbeffern. Sofort nach feiner Inftallierung als Stadt pfarrer in Rrems ließ er ben altesten Teil ber Bfarrei, ben faft zur Ruine gewordenen ,Baffauerhof', reftaurieren; auch bier, und zwar im Ronfoberationsfaale, entbedte er wertvolle alte Fresten, Die er burch Storno wiederherftellen lieft. Gie behandeln einen Byflus afopischer Fabeln und ftammen aus bem 13. Jahrhundert. Die wichtigfte feiner Gründungen jum Brede ber Erhaltung hiftorifcher Dentmale ift die bes Dufeums in Krems. 2115 Mitglied ber Gemeinbevertretung ftellte er im Jahre 1881 ben Antrag, es moge ein Romitee gur Grundung eines Mufeums eingesett werben. Das geschah, er felbft murbe jum Obmann gewählt und bas Mufeum wurde am 8. Gep = tember 1889 eröffnet. Bald erwies fich bas als Mufeur dienende Zimmer im Rathaus als zu flein und fiber fein Anregung wurde die alte Dominitanerfirche, beren rüchwärtige Teil feit ben Tagen bes Raifers Joseph II. als Getreibe ichüttfaften biente, als Mufealort abaptiert. Auch wurden toftbare alte Fresten bloggelegt und man tann be haupten, daß nicht leicht eine Stadt ein chrwurdigeres, ftilvolleres Museumsgebäude befigt, als Rrems. Rerichbaumer felbst hat pietatvoll feine Reifeerinnerungen und Aufzeichnunger in einem eigenen Schaufaften binterlegt. Um 4. Oftober 189 richtete ber Burgermeifter in feiner Unfprache an benfelben bianertennenden und wohlverdienten Borte: " . . . Es ift einzie 3hr Bert; man hielt aufangs biefe Bemühungen für erfolglos aber es zeigt fich beute, was man mit Ausbauer zu erreiche vermag. Ich danke Ihnen für das schöne Wert, das Sie ges schaffen und das für immerwährende Zeiten eine Erinnerung bleiben wird für Ihr edles Wirten."

Bahlreich find Rerichbaumers tirchengeschichtliche und theologische Schriften. Streng wiffenschaftlich verfuhr er bei ber Berausgabe einer ,Vita sancti Severini auctore Eugippio, secundum codicem antiquissimum, qui Romae asservatur in tabulariis archibasilicae Lateranensis' (Schoffhaufen, Hurter, 1862). Er bearbeitete die betreffende alte Sandichrift fritisch gelegentlich feines Aufenthaltes als Kaplan an ber Anima' in Rom. Bon feinen rein theologifchen Berten fei bier nur das , Lehrbuch ber Paftoral' (Bien, Braumuller, 1863) verwiefen. Gine Reihe bon Predigten, vollendet nach Form und Inhalt, erichien ebenfalls im Drud, gum Teil icon in ber bon ihm im Bereine mit Gleichgefinnten im Jahre 1858 begründeten Beitschrift ,Sippolytus', wie er benn auch fonft an zahlreichen wiffenschaftlichen und fachtheologischen Beitschriften und Tagesblättern mitarbeitete. Der ,Spppolytus' fpeziell verfolgte ben Bred, ,die wiffenschaft: lichen Beftrebungen im Rlerus zu einigen und die praftifche Seelforge ju forbern'.

Als Seelforger betätigte er fich zugleich in ber Gigenschaft bes Beraters, Erziehers und Lehrers ber ihm anvertrauten Bemeinden; nach allen Seiten erftredte fich ba feine befruchtenbe und fegensreiche Birtfamfeit. Go grundete er als Stadtpfarrer in Inlin ben bortigen Berichonerungsverein und ben Gparund Borfcugverein; ftets war und ift er ein Bohltater ber Armen. Go ift die 1902 erfolgte Grundung bes , Madchen= beims' in Rrems feiner Initiative gu berbanten. Gelbit bort, wo er zuerft mit Digbehagen fich in nene Berhaltniffe gu finben genotigt war, wie in Tulln, war er bald in befter Sarmonie mit feinen Bfarrfindern, ba fein findliches Befen fich fofort ber Eigenart berfelben anpagte. Richts tennzeichnet bas enge Band, das ihn ftets mit benfelben verband, beffer, als daß er feine Stationen in Saag und in Tulln unter beißen Tranen verließ. Rein Bunber, bag ihn bas Bertrauen feiner Mitburger jogar auf die ihm wenig willfommenen Bfade politischer Birtfamteit brangte; von 1875 bis 1880 fag er in ber Landtagsftube, boch 1880 febnte er, ber als ,anima candida' fich

in ber fturmbewegten Atmofphäre bes Parlamentarismus unbehaglich befinden mußte, eine Bieberwahl ab. Die Anbanglichkeit der Pfarrgemeinden an ihn und ber Dant für feine Berbienfte außerte fich barin, bag ihm Tulln gelegentlich feines Scheibens aus ber Stadt (1880) und Rrems anläglich feines fiebzigften Geburtstages (1893) bas Ehrenbürgerrecht verlieben. Wie ein allgeliebter und allverehrter Familienaltefter, ber auf verfuntene Generationen gurudblidt, ichaltet und waltet er noch immer ruftig in Krems auf feinem ihm fo liebgeworbenen Blate. Roch immer wandert er festen Schrittes fo gerne draugen in Gottes freier Natur herum. Alls im Mai 1903 gu Arbagger die fanonische Bisitation abgehalten wurde, erichien er zu aller Erftaunen urplöglich in feiner Eigenschaft als , Propft bon Ardagger' gu fuß in ber Rirche bes Ortes Er, ber Achtzigjahrige, hatte ben Beg von Amftetten borthin einfach ,per pedes Apostolorum' gurudgelegt. Taglich lieft er um 1/26 Uhr morgens die Dieffe, tropbem er mehrere Sausgeiftliche bat, die fich gang wohl der Mühe des Frühaufftebens unterziehen murben. Geine Jubilaen find ftete Familienfeste ber gangen Bemeinbe, Die bei folden Anlaffen, wie gulett 1903 bei feinem achtzigften Beburtstage und 1905 bei ber Feier der 25 jahrigen Birtfamfeit als Stadtpfarrer in Rrems, die Saufer beflaggt und Boller auf den weingesegneten Soben erdrohnen lagt. Er bat fich benn auch ichon bas Blatchen für die lette Rube mitten unter feinen Pfarrfindern auf dem Gottesader ausgefucht. Dit Recht schrieb er an den Schluß feiner Gelbstbiographie bie schlichten Borte: "Benn ich auf mein Bilgerleben gurudblide, fo muß ich mit Dant ju Gott gestehen, bag feine liebevolle Baterhand mich bon Rindheit an bis in meine alten Tage führte und beschütte. . . . Bir pilgern alle per aspera ad astra - per crucem ad lucem - burch Racht zum Licht!"

Dr. Rarl Fuchs.

## LIV.

# Der Syllabus in ultramontaner und antinitramontaner Belenchtung.1)

Bieberholt bilbete in ber letten Beit ber Syllabus ben Begenftand gabireicher bald langerer, bald fürzerer Anfeindungen. "Mus feinem Inhalt will man die Rultur= und Staatsfeindlichkeit der tatholischen Rirche beweisen und fucht damit die protestantijden Bollsmaffen gegen fie aufzuwiegeln, fowie die Regierungen migtrauifch und ihr abgeneigt zu machen. Gelbft Ratholifen werben irre und manche meinen, bag ber Syllabus sum wenigsten ein Sindernis für die innere Entwicklung und ben außeren Ginflug bes Ratholizismus in den tonfessionell gemischten Landern fei. Biele Gabe besfelben feien jebenfalls nicht mehr opportun, ja für den fulturellen Fortichritt unferer Beit und die öffentliche Stellung ber Ratholiten geradezu idjablich. Einzelne leugnen beshalb felbft feinen verpflichtenden Charafter für die Gegenwart, fei es überhaupt, oder doch beduglich einzelner Gage. Die beifpiellofe Untenntnis und heil= lofe Berwirrung, welche bei Atatholifen bezüglich des Inhalts biefes papftlichen Attenftudes besteht, hat fich mehr ober weniger auch tatholijchen Rreifen mitgeteilt. Es ift taum gu weit ge-Sangen, wenn man behauptet, daß bon hundert, die über den Bullabus reben, nicht fünf ihn vollftanbig gelefen ober ftubiert bon biefen fünf ihn vier nicht richtig berftanben haben.

<sup>1)</sup> Der Syllabus in ultramontaner und antiultramontaner Beleuchtung. Bon Dr. Franz heiner, Universitätsprof. Mainz, Kirchheim & Co., 1905. gr. 8°. IV, 384 S. M. 6.

Die afatholische Literatur hat es ausgezeichnet verstanden, aus bem Spliadus ein Zerrbild der katholischen Lehre und ein Schredbild für die urteilslose Masse des beutschen Bolles gegen die katholische Kirche zu machen" (Heiner, S. III).

Bon gegnerifcher Seite find befonbers die Brofchure bes Grafen Baul v. Soensbroech: Der Spllabus, feine Autoritat und Tragweite (München, 3. F. Lehmann, 1905. 80. 102 8.) und bas Bert bes alttatholifden Profeffors Dr. Leop. R. Goet: Der Ultramontanismus als Weltanschauung auf grund bes Syllabus quellenmäßig bargeftellt (Bonn, C. Georgi, 1905. 80. 371 G.) zu ermähnen. Katholischerseits waren wir bis jest außer den ichon alteren Artifeln von P. Fries S. J. im "Rirchenlegiton' und von Brof. Baul v. Schang im "Staate. lexiton' nur auf fleinere Artifel ober Abhandlungen in Beit fchriften und Beitungen, fo u. a. von Kanonifus Depenberg in ber "Rölnischen Boltszeitung" (val. Dr. 337, 355, 550, 556, Jahrg. 1905) angewiesen. Die längere, aber auch theos logisch oft unrichtige Arbeit von Biollet (Le syllabus, Paris, Lethielleux. 1905. 80. 112 G.) durfte wohl bem beutichen Bublifum ziemlich unbefannt geblieben fein. Universitätsprof. Bralat Dr. Beiner, nicht minder befannt burch feine ftreng wiffenschaftlichen Arbeiten auf bem Bebiete bes tatholifden Mirchenrechts, als burch feine mit Grundlichfeit und ftrenger Objeftivität, wie in padender Darftellung gefdriebenen Brofduren über berichiebene Tagesfragen (Bilbung bes Beiftlichen; Begen hoensbroechs Beweise: Der Zwed heiligt die Mittel; Die Jesuitenhete u. dgl. m.) hat es unternommen, une eine ben Gegenftand erichopfende Gegenschrift gu geben. Gein Bert tommt noch gur rechten Beit, um die nach Bahrheit fuchenben Bemuter gu befriedigen und die Baffen ber Wegner gu bernichten. Bie es die Natur einer Begenschrift mit fich bringt, fonnte barin die Polemit nicht gang vermieben werben. Diefelbe richtet fich bor allem, und man fann fagen, faft ausichlieglich gegen Profeffor Leop. R. Goep. "Wenn ich mit einer gewiffen Scharfe, fo fchreibt ber Berfaffer (G. IV), beffen antiultramontane Berbächtigungen und Unterschiebungen guruds gewiesen, fo hat fich das herr Goes burch feine maglofen offenen und verstedten Angriffe auf die tatholische Rirche, die er unter der Maste des "Ultramontanismus" betämpft, selbst zuzuschreiben. Jede beleidigende Absicht lag mir fern. Das Recht werden wir Ratholifen wohl noch haben, uns wehren, den Entstellungen unserer Lehren entgegentreten und unsere christliche Lebens- und Weltanschauung ebenso offen als entschieden bekennen zu dürsen."

In ber Borbemertung' (S. 1-10) beleuchtet Brofeffor Beiner ben "Begriff Ultramontanismus nach Goet". atttatholifche Projeffor will beweifen, "bag Rirche und Ultramontanismus in feiner Muffaffung und feinem Befen nicht ibentijd find." Aber "nirgends wird uns flipp und flar gefagt, was er mit all ben zahlreichen liberalen Schlagwörtern fagen will, wo er bei uns in Deutschland bas von ihm entworfene Berrbild je einmal getroffen hat, worin fich bie echte Religion und ihre außere Form von dem "romanisch-tleritalen Rufturibeal' unterfcheiben" (G. 2). Aus ber ,ganglich un= wiffenichaftlichen und unbiftorifchen Begriffsbeftimmung bes Illtramontanismus, aus der Untersuchung feiner praftifchen Betätigung auf grund bes Gyllabus gieht Berr Boeg bie Folgerung, daß ber Ultramontanismus burch und durch ftaatsfeindlich, grundfatlich bie moberne Rultur ichabigend" (G. 9), daß er 1. unbiftorifd, 2. unwiffenschaftlich, 3. undriftlich und 4. unpatriotifch fei.

Rach biefer Borbemerfung behandelt der Berfaffer in ber Ginleitung die Antoritat bes Syllabus (S. 11-23), beffen Ratur und Interpretation (S. 23-36). "Bas Leo XIII. am 27. Juli 1884 an Bifchof Dabert (nicht Dubert, nach ber aus Goes entlehnten falfchen Gdreibweife) fdrieb : "Die von Diefem St. Stuhle ausgehenden Unterweifungen, welche im Spllabus enthalten find, tun ben Glaubigen auf flare Beife fund, welches ihre Unichauungen und ihr Wandel in ben fcmierigen Lagen ber Beiten und Dinge fein muffen', behalt für alle Beiten feine Beltung" (G. 11). Es ift befannt, wie bie 80 Gabe bes Gyllabus erft nach reiflicher lleberlegung burch eine von Bing IX. eingesette Rommiffion aufgestellt und auf bes Papites Befehl von Kardinalftaatsfefretar Antonelli am 8. Dez. 1864 zugleich mit ber Engyflifa Quanta cura an alle latholijden Bijdjoje bes Erbfreifes verfandt wurden. Bezüglich ber Engotita tann fein Bweifel befteben, bag bie darin getabelten

Sibe freit ber unfehlbaren boditen papitliden Lebenemul vomorfen murben, be biefes fic beutfich aus ber Bermerfragt formel ergibt. Gilt besielbe auch für bie Sage bes Gullebal! Einige Theologen mir Scherben, Rorbinal Muggefin wim woller ben Spllebus els eine Rethebenleuticheibung aufeben, mubmi anbere Theologen wie Anthinal Newman, Bifchof Robigier, Befeler, Toff uim, eine entgegengefeste Mrinung verturen Bir branchen und auf biefe Anntroverfe nicht weiter eine loffen . . . Colonge Rom felbft fich nicht berüber bentid ausgesprochen und bie Streitfrage befraitio entfichieben bat, fteht es jebem Ratholifen volltommen frei, einer Anficht p folgen, melder er mill" (G. 15) Daburd ift aber feinesmogausgefchloffen, bag nicht einzelne Cape bes Splatus bogmetifche Rroft hoben tounen, Die ifnen entweder icon aus ber Reint bes Sages felbit ober fraft anberer Enticheibungen feitens ber boditen Lehrauforitat gutommt. Co g. B. verftogt Gag 23, wouoch Bapite und allgemeine Rongilien in Glaubend- und Sittenfragen fich geirrt baben, gegen bas Dagma ber Ilafehlborfeit ber Rirche als folder; Sat 37 über bas Recht nollftanbig unabhängiger Rationalfirden verftost gegen bas Dogma ber Ginheit ber Rirche. Beboch nicht alle bon ber Rirche verworfenen Gate find baretifch jn nennen; bas ift nur ber Foll, wenn fie bireft gegen ein Tugma verftogen. Es gibt Lehren, welche aus einem Glaubensfage mehr ober meniger mittelbar gefolgert werben und je nach ben Gewißbeitsgrunben, burch bie fie gefolgert werben, "eine hobere ober meniger bobere Bewigheit auf bem Bebiete bes religiofen Erfeuntniffes befigen, obgleich allen ohne Ausnahme eine folde innewohnt" (G. 16). Darum gibt es auch in ber Theologie verschiebene Dualififationen irrtumlicher Bebauptungen. Die im Spllabus enthaltenen Gape ober Thefen find wohl alle verurteilt in globo, b. h. als ganges, aber nicht im einzelnen mit einer besonderen Qualifitation. Am Schluffe bes Spliabus beift es: "Alle und jebe falichen Meinungen und Lebren, wie fie in biefem Schriftftude aufgeführt worben find, berwerjen, verbieten und verurteilen Bir frajt Unjerer apojtoliften Autorität und wollen und befehlen, bag alle Sobne ber tatholijden Rirde fie fur verworfen, verboten und verurteilt

erachten follen." Sämtliche Thesen sind also ir gend wie der religiösen Wahrheit entgegengesett, "indem sie entweder dirett oder in ihren Konsequenzen von der göttlichen Offensbarung abweichen. Welche Zensur die einzelnen Säte versdienen, ob sie häretisch, irrig, der Häresse nahe kommen, verwegen ze. sind, ist aus den einzelnen Dokumenten, denen sie entnommen worden, zu beurteilen. Für einen "ultramontanen" Katholiken genügt es, zu wissen, daß sie überhaupt autoritativ verurteilt sind" (S. 16).

Ständig halt Brof. Goet ben Ultramontanen bor, daß ber Syllabus für die Ratholifen "ftreng verpflichtenbe Rraft babe", als ob Diefe je ein Ratholit ernftlich geleugnet ober bezweifelt hatte. Daß ein Ratholit ben Enticheibungen bes tirchlichen Oberhauptes Behorfam entgegenbringen muß, ift felbitverftandlich. Mag nun ber Gullabus eine Enticheidung ex eathedra ober nur eine gesetlich bindende, von ber hochften Autorität ber Rirche bervorgebende Rundgebung fein, "in jedem Falle binbet er alle Ratholifen nicht blog außerlich, fondern auch innerlid. . . . Bir afzeptieren beshalb bedingungelos die Schluffolgerung, Die Berr v. hoensbroech aus feinen Darlegungen ober Untersuchungen über bie Berbindlichfeit bes Spllabus gieht. Ungweifelhaft fteht alfo feft: ber Syllabus ift für jeben Ratholiten eine im Bewiffen abfolut binbende Rorm, beren Befolgung ftets und unter allen Umftanden für ihn geboten, beren Angerachtlaffung für ihn Gunde ift" (S. 21).

Wichtiger als die Frage über den dogmatischen Wert und Charafter des Spllabus ist die andere Frage: Was wird durch die einzelnen der 80 Sätze verworfen und was solgt daraus als positive Lehre? Den Inhalt eines verzurteilten Sates kann man schließlich noch leicht erkennen, wenn man auf seinen Ursprung zurückgeht. Nicht so ist es mit der Erkenntnis des entgegengesehten Sates oder des positiven Lehrzgehaltes. Denn hier sind "nicht allein die allgemeinen Regeln der Logit zu beachten, sondern auch die der Gesehseinterpretation; serner ist notwendig die Kenntnis von bereits anderweitig sesssischen positiven Entscheidungen und der Abssicht des Gesehgebers, welche besonders aus den Umständen, unter welchen er gesprochen, zu ernieren ist" (S. 21). Gerade

bier fündigen bie Gegner bes Spllabus am meiften, inden fe die hiftorifche Beranloffung ber genfurterten Gope und font auch bie anderen pofitiben Entscheidungen bes Gefetgeint gang außer Acht laffen. Chriftes bet in feiner Rieche ei ftanbiges Lehrunt eingefest und bas oberfte Lefrent ber erften ber Apoftel, bem hil. Betrus, und berffen rechembligen Nachfolgern abertragen. Die firchliche Leifter maß fbers ibre Ginheit bewahren, benn biefe Ginheit bilbet gernbe ein wefenliches Mertmal ber Lieche. Auf biefem Gebiete ber Lebre gill es berum feine Telerang und finn es feine geben. Bobl fent bie Rirde eine Tolerung gegenüber ber Berfou, bie einen Breitum anftlingt, aber ben Breitum für gleichmertig mit ber alle maße verfündigten Lefter ernitten, marr logificher Union und eine Trefeit. Der Sollichne, ale Laterlog ber burgt Nichtlichten neueren entigeitlichen und entillerfilichen Leben, if eine Barnungstafel für bie glinbigen Smijublen, die Abmehr und Jurudmeifung ben Leiter und Anfichmungen, die mit dener des Christmans unverräglich find. Er ber griffnet noch lange nicht bie gefamte tatholifde Bellaufdanung, fenbere beidemit vielnefe bie Liefen ber rationaliftifden Bellenichenung unferer Beit. De efe der Spliches gener ju wiediger, ift es ver ellen netwerbig. ben Sinn ber vernereiten Siege gu minffen, nimlich ben Sinn hel Linces felbit, von dem die einzelnen Theien oder Sitze fummen, und ber Ginn, in ben biefe Thefen bamals, an 1860, anfgefüßt wurden. Das Jerige eines Suges liegt aft. nur in ber Uebentreibung (3. S. Sup 78) ober ber auslichlieflider Bedeutung (3. B. Sap 38). Man muß damum den Swed. ber der Ihme dei Anftellung jeiner Sitze verfolger, ge erfenner fucher und babei fieth auf jene platfiliten Sacrebach periodicifes, in deuen diese Suje neitentels austigelich der griege find. Erft bedurch fann man den richtigen Siene erfahre. in petiten die Sitze recurrit nurben und zu verweise fab.

Die 80 Siege des Soffindus werden und ihrem John in 21 Samptrachen derrill. Son jedem einzelem Sap ple und Hart, heiner in dem hampteil feines Sockes (S. M.-272) purch den lareinfichen Son, johann die benöhe Teinefren des vermeinfelten Soniel, nedet dem innendalmenischen Son, welche Die pofitive Lehre enthalt, und gulegt bie Ertfarung. Es ift felbstverftanblich, bag bei bem verschiebenen Inhalt auch die Erflarung eine verschiebene fein muß und barum bald langer, balb fürzer ausfällt. Go erhalten wir beim erften Baragraphen (Say 1-7, S. 43-48), welcher bie Irrtimer bes Pantheismus, Naturalismus und absoluten Rationalismus zufammenftellt und verwirft, nur eine allgemeine Erffarung und fobann ben Text, bie Nebersetung und bie tontrabiftorifche positive Lehre ber verurteilten Gage. Gine besondere Aufmertsamfeit widmet der Berfaffer bem "gemäßigten Liberalismus" (§ 2, Cat 8-14) und bem "Indifferentismus" (§ 3, G. 15-18), indem er guerft auf ben inneren Busammenhang ber Thefen bezw. Frrtumer hinweift, fobann ben Irrtum felbft nebft ber entgegengefetten Lehre ausführlich beleuchtet und erflart (G. 49-87, bezw. S. 88-105). Jeber auch nur weniger gebilbete Lefer wird ben Sinn ber bier flor ausgelegten Gate und Lehren leicht erfaffen tonnen. In gemeinfaglicher Darftellung befpricht Brof. Beiner Die Grifteng des firchlichen Lehramtes, deffen Unfehlbarteit, die Ausbehnung und die Trager biefer Unfehlbarfeit und welchen Behorfam Die Ratholifen bem firchlichen Lehramt fculben. "Die Rirche bat nicht weniger ben Unftrag als bas Recht, alle Boller gu lehren bis ans Ende der Beiten. Es fragt fich nur, ob und inwieweit fie in Ausubung ihres Auftrages Duldung üben darf. Tolerang ift unter Umftanden berechtigt ober gar geboten, wenn ein Brundfat prattifch entweber gar nicht ober boch nur unter großerem Schaben burchführbar ift, als ber aus ber Dulbung felbft erwachsende Nachteil fein würde. Tolerang ift alfo leineswegs Leugnung eines Grund= fages als folden ober gar Anertennung feines Wegenteils; fie ift nur praftifches , Richtgeltenbmachen' eines Grundfages ober einer Lehre, bezw. praftifches , Beltenbmachenlaffen' bes Wegen: teils." Deshalb geben ber tatfachlichen Tolerang, ja felbft ber rechtlichen Bindung auf Tolerang, nicht felten Berwahrung hinfichtlich ber Grundfage voraus. Tolerang wird auch mit Biffen und Billen ber Rirche in Bezug auf eine Angahl felbit ber im Gullabus aufgeftellten und immer noch an fich mabren Gate genbt, ja ift unter gegenwartigen Um: ftanden auf unabsehbare Beit einfach eine prattifche Pflicht,

ber aumbergebenbeite nicht erlaute fein bener bestellt beriet ber Stillebed ber Scheungerlieft bei benfehm Jentrand sitt Die geringfte Schwierigfeit" (S. 72). Binn bie Miche int (Sat 16), bie Menigen fomen nicht berit liebene jebode Religion ben Sen best errigen Geiles finden und die eine Sellafeit erfangen, fie fit jemithft nicht em Aftethaliten geleit. fendern an die Andringen nicht geführten. Der ein heje berhaust bie tinde in friner Seife, all of alle Rich ftriffen ber Sille minimfelen. Swit Sins II. Impere fo felbit hierilten in einer Mofmion vom L. Tegenden 1958 mi ber Borten: "Jerne fei von und buff wir ber gietlichen Barmbergieftet, weiche mentlich ift. Stennfen feben vollen. ieme fei of, daß wir die gesprinen Rasjalisse und Trock Gettes, welche ein tiefer Marnat find und bem bien Denfchengebenfen burchtrungen verben Genen, ergeniehe wollten." Die Liente berbamme alfo nicht bie Michaellen. wie das einst die Rejonnaturen in berglofer Seife nes. and from Antholif int bies, fundern init fagen: Die Marfelliefe Gertes find und guar verforgen, aber letne Burmfregiebe ift ofne Grengen. Nur bas wiffen wir and ben flaces Salpriiden des Jerm, daß der Geibe, wenn er geretter wied. nicht burch feine beibnefte Religian ibent Tebes jettpeden Befigion), undern tung ibr tand gebriumismile Anterlinafene am ben Gracten Chriffe in ben Africe, san Soliafeir gelängt" (S. 94). Ben ber Africe verlangen, fie fulle erflären, es fei emerfen, in welcher Reifgion ber Menfch lebe, in jeder time er jein emiges heil wirfen, biege nichts anderes, all verlangen, fie folle die Notwendfüsteit des Christentiums leugter und las gange Erlöfungswerf Chrifit prosegebon. Denn ture der Menich in jeder Religion glüchelig werten, was beier Christentum und Lieche bunn überhaupt nuch für einen Sim other besomberen Itaach'l Die Arnhe mitthe alle ihre ergene Eritenzberechtigung negieren und bamir ich jelbis actieben Trong allen Geschreies bes Anniultramontanismes iber 3 wierang, Geblofigfeit und Judummeifüt ber alltammen 3400 with onig pair bleiben das Box des Ferrar Ser with glande und gerauft ift, wird verdammt merten (3. 55)

The Lettern has Empilieums und Communicated him

# LIV.

# Der Syllabus in ultramontaner und antiultramontaner Beleuchtung.1)

Bieberholt bilbete in ber letten Beit ber Syllabus ben Wegenftand gablreicher bald langerer, bald fürgerer Anfeindungen. "Mus feinem Inhalt will man die Rultur- und Staatsfeindlichkeit der tatholischen Rirche beweisen und fucht damit die protestantifchen Boltsmaffen gegen fie aufzuwiegeln, fowie die Regierungen mißtrauisch und ihr abgeneigt zu machen. Gelbft Ratholifen werben irre und manche meinen, daß ber Syllabus jum wenigsten ein Sindernis für die innere Entwicklung und ben außeren Ginflug bes Ratholigismus in ben tonfessionell gemischten Landern fei. Biele Gape besfelben feien jebenfalls nicht mehr opportun, ja für ben fulturellen Fortidritt unferer Beit und die öffentliche Stellung ber Ratholiten gerabegu ichablich. Einzelne leugnen beshalb felbft feinen verpflichtenben Charafter für die Gegenwart, fei es überhaupt, ober boch beguglich einzelner Gape. Die beifpiellofe Untenntnis und beillofe Bermirrung, welche bei Atatholiten bezüglich bes Inhalts biefes papftlichen Aftenftiides besteht, hat fich mehr ober weniger auch fatholischen Rreifen mitgeteilt. Es ift taum zu weit gegangen, wenn man behauptet, bag von hundert, die über ben Syllabus reben, nicht fünf ihn bollftanbig gelefen ober ftubiert und von biefen fünf ibn vier nicht richtig verftanben haben.

<sup>1)</sup> Der Spllabus in ultramontaner und antiultramontaner Beleuchtung. Bon Dr. Franz Heiner, Universitätsprof. Mainz, Rirchheim & Co., 1905. gr. 8°. IV, 384 S. M. 6.

Die afatholische Literatur hat es ausgezeichnet verstanden, aus bem Spliabus ein Berrbild ber katholischen Lehre und ein Schreckbild für die urteilslose Masse des deutschen Bolkes gegen die katholische Kirche zu machen" (Heiner, S. III).

Bon gegnerifcher Seite find besonbers die Brofchure bes Grafen Baul v. hoensbroech: Der Gyllabus, feine Autoritat und Tragweite (München, 3. F. Lehmann, 1905. 80. 102 G.) und bas Wert bes alttatholifden Profeffors Dr. Leop. R. Goet: Der Ultramontanismus als Weltanichanung auf grund des Syllabus quellenmäßig bargeftellt (Bonn, C. Beorgi, 1905. 80. 371 G.) zu erwähnen. Katholijcherfeits waren wir bis jest außer ben ichon alteren Artiteln von P. Fries S. J. im "Rirchenlegiton' und von Prof. Paul v. Schang im ,Staatslexiton' nur auf fleinere Artifel ober Abhandlungen in Beitfchriften und Zeitungen, fo u. a. von Kanonitus Mepenberg in ber "Rolnifchen Bolfszeitung" (vgl. Rr. 337, 355, 550, 556, Jahrg. 1905) angewiesen. Die langere, aber auch theos logisch oft unrichtige Arbeit von Biollet (Le syllabus, Paris, Lethielleux. 1905. 8º. 112 G.) dürfte wohl bem beutschen Bublitum ziemlich unbefannt geblieben fein. Universitätsprof. Bralat Dr. Beiner, nicht minder befannt burch feine ftreng wiffenschaftlichen Arbeiten auf dem Bebiete bes tatholifchen Mirchenrechts, als burch feine mit Grundlichfeit und ftrenger Objettivität, wie in padender Darftellung gefchriebenen Brofcuren über verschiedene Tagesfragen (Bilbung bes Beiftlichen; Wegen hoensbroechs Beweise: Der Bwed heiligt die Mittel; Die Jesuitenhege u. dgl. m.) hat es unternommen, uns eine ben Gegenstand erichopfende Gegenschrift gu geben. Gein Bert fommt noch gur rechten Beit, um die nach Bahrheit fuchenden Gemüter gu befriedigen und die Baffen ber Wegner gu vernichten. Wie es die Ratur einer Begenschrift mit fich bringt, tonnte darin die Polemit nicht gang vermieden werben. Diefelbe richtet fich bor allem, und man tann fagen, faft ausichließlich gegen Professor Leop. R. Goeg. "Wenn ich mit einer gewiffen Scharfe, fo fchreibt ber Berfaffer (C. IV), beffen antiultramontane Berdächtigungen und Unterschiebungen guruds gewiesen, fo hat fich das herr Goep durch feine maglojen offenen und verstedten Angriffe auf die tatholische Rirche, die er unter

Ber den Syllabus in seiner ganzen Tragweite und in seiner richtigen Bedeutung ersassen will, kann nicht umbin, zu dem Heinerschen Werke zu greisen. Er wird darin die falschen Ansichten der Gegner durch die einsache, richtige Erklärung widerlegt sinden und auch verstehen, warum das Oberhaupt der katholischen Kirche die Sähe des Sylladus verurteilte. "Pins IX. hat den christlichen Bölkern im Sylladus eine Warnungskasel errichtet. An ihrem Inhalte scheiden sich die beiden Weltanschauungen, die christiche und antichristliche, die "ultramontane" und "antiultramontane". Ohne Christus und seine Kirche kein Heil" (S. 375).

### LV.

# Der Windthorftbund.

Bon Joseph Ripper, Roin.

Bohl manchem, ber aus ftiller, trauter Studierftube, ober aus einem abnlichen, friedlichen Erbenwinfel binaus: ichaut in das unruhige, haftende Betriebe des politischen Lebens mit feinen fich fort und fort befehdenden Barteien, mit feinen perfonlichen Unfeindungen und fonftigen, bebauerlichen Behäffigfeiten, beffen Bruft mag es fich feufgend entringen: Politisch Lieb, garftig Lieb!, und er mag fich mit einem gewiffen Befühl des Etels von dem in der Tat oft wenig angiebenden Bilbe abwenden. Doch, was ber Einzelne unbefümmert tun mag, bas wurde gum großen Echaben unferer fatholifchen Cache gereichen, wenn es feitens ber Bejamtheit oder auch nur eines großeren Teiles unferes fatholijden Bolles geschehen wurde. Denn ob gern ober ungern bleibt fich gleich, wir leben nun einmal im Beitalter bes tonftitutionellen Staates, wo Barlamente und ihre Beichluffe, wenn auch nicht gang, fo boch gu einem großen Teil jo viel bebeuten, als ehebem bes Berrichers Bille

Sabe fraft ber unfehlbaren bochften papftlichen Lehrgewalt verworfen wurden, da diefes fich beutlich aus der Berwerfungs: formel ergibt. Gilt dasfelbe auch für die Cape bes Syllabus? Einige Theologen wie Scheeben, Rarbinal Maggella ufw. wollen ben Syllabus als eine Rathebralenticheidung anfeben, während andere Theologen wie Karbinal Newman, Bifchof Rubigier, Fegler, Tofi ufm. eine entgegengesette Meinung vertreten. "Bir brauchen uns auf diese Rontroverse nicht weiter einzus laffen. . . . Solange Rom felbft fich nicht barüber beutlich ausgesprochen und die Streitfrage befinitiv entichieden bat, fteht es jebem Ratholiten volltommen frei, einer Anficht ju folgen, welcher er will" (G. 15). Dadurch ift aber feineswege ausgeschloffen, daß nicht einzelne Cape des Syllabus bogmatifce Rraft haben tonnen, die ihnen entweder ichon aus der Ratur bes Sates felbft ober fraft anderer Enticheibungen feitens ber höchften Lehrautoritat gutommt. Go 3. B. verftößt Sat 23, wonach Bapfte und allgemeine Rongilien in Glaubens= und Sittenfragen fich geirrt haben, gegen das Dogma ber Unfehlbarteit ber Rirche als folder; Sat 37 über das Recht vollftanbig unabhängiger Rationalfirchen verftogt gegen das Dogma ber Einheit ber Kirche. Jedoch nicht alle von ber Rirche verworfenen Gage find haretifch ju nennen; bas ift nur der Fall, wenn fie dirett gegen ein Dogma verftogen. Es gibt Lehren, welche aus einem Glaubensfage mehr ober weniger mittelbar gefolgert werben und je nach ben Bewigheits grunden, durch die fie gefolgert werben, "eine hobere ober weniger höhere Bewigheit auf dem Bebiete bes religiöfen Er tenntniffes befigen, obgleich allen ohne Ausnahme eine folde innewohnt" (S. 16). Darum gibt es auch in ber Theologie verschiedene Qualifitationen irrtumlicher Behauptungen. im Syllabus enthaltenen Gabe ober Thefen find wohl alle verurteilt in globo, b. h. als gauzes, aber nicht im einzelnen mit einer befonderen Qualifitation. Am Schluffe bes Syllabus heißt es: "Mile und jebe falfchen Deinungen und Lehren, wie fie in biefem Schriftftude aufgeführt worben find, verwerfen, verbieten und verurteilen Bir fraft Unferer apoftolifden Autorität und wollen und befehlen, bag alle Gobne ber tatholifchen Rirche fie für verworfen, verboten und verurteilt

erachten sollen." Sämtliche Thesen sind also ir gend wie ber religiösen Wahrheit entgegengesett, "indem sie entweder birekt oder in ihren Konsequenzen von der göttlichen Offensbarung abweichen. Belche Zensur die einzelnen Sähe versdienen, ob sie häretisch, irrig, der Häresse nache kommen, verswegen zc. sind, ist aus den einzelnen Dokumenten, denen sie entnommen worden, zu beurteilen. Für einen "ultramontanen" Katholiken genügt es, zu wissen, daß sie überhaupt antoritativ verurteilt sind" (S. 16).

Ständig halt Brof. Goep ben Ultramontanen bor, daß ber Syllabus für bie Ratholifen "ftreng verpflichtenbe Rraft habe", als ob diefe je ein Ratholit ernftlich geleugnet ober begweifelt hatte. Daß ein Ratholit ben Entscheidungen bes firchlichen Oberhauptes Wehorfam entgegenbringen muß, ift felbftverftanblich. Mag nun ber Gullabus eine Enticheibung ex cathedra ober nur eine gefeglich bindende, von der bochften Autorität ber Rirche bervorgebende Rundgebung fein, "in jedem Falle bindet er alle Ratholifen nicht blog außerlich, fondern anch innerlich. . . . Bir afzeptieren beshalb bedingungslos die Schluffolgerung, Die Berr v. Boensbroech aus feinen Darlegungen ober Untersuchungen über die Berbindlichfeit des Spllabus gieht. Ungweifelhaft fteht alfo feft; ber Gyllabus ift für jeden Ratholifen eine im Bewiffen abjolut bindende Rorm, beren Befolgung ftets und unter allen Umftanden für ihn geboten, deren Angerachtlaffung für ihn Sunde ift" (S. 21).

Bichtiger als die Frage über den dogmatischen Wert und Charalter des Syllabus ift die andere Frage: Was wird durch die einzelnen der 80 Sähe verworfen und was solgt daraus als positive Lehre? Den Inhalt eines verzurteilten Sahes kann man schließlich noch leicht erkennen, wenn man auf seinen Ursprung zurückgeht. Nicht so ist es mit der Erkenntnis des entgegengesehten Sahes oder des positiven Lehregehaltes. Denn hier sind "nicht allein die allgemeinen Regeln der Logit zu beachten, sondern auch die der Gesehesinterpretation; ferner ist notwendig die Kenntnis von bereits anderweitig sesssschaften positiven Entscheidungen und der Abslicht des Geschgebers, welche besonders aus den Umständen, unter welchen er gesprochen, zu ernieren ist" (S. 21). Berade

hier fündigen die Begner bes Spllabus am meiften, indem fie die hiftorifche Beranlaffung ber zenfurierten Gage und fomit auch die anderen positiven Entscheidungen bes Gefetgebers gang außer Acht laffen. Chriftus hat in feiner Rirche ein ftandiges Lehramt eingefest und bas oberfte Lehramt bem erften der Apoftel, bem hl. Betrus, und deffen rechtmäßigen Nachfolgern übertragen. Die firchliche Lehre muß ftets ihre Einheit bewahren, benn diefe Ginheit bilbet gerade ein wefentliches Mertmal ber Rirche. Auf biefem Bebiete ber Lehre gibt es barum feine Tolerang und fann es feine geben. Wohl tennt die Rirche eine Tolerang gegenüber ber Berfon, die einem Irrtum anhängt, aber ben Irrtum für gleichwertig mit ber als mahr verfündigten Lehre erachten, mare logifcher Unfinn und eine Torheit. Der Syllabus, als Ratalog ber haupt: fachlichften neueren antidriftlichen und antifirchlichen Lehren, ift eine Barnungstafel für die gläubigen Ratholiten, eine Mbwehr und Burudweifung von Lehren und Unfchanungen, die mit benen bes Chriftentums unverträglich find. Er tenne zeichnet noch lange nicht bie gefamte fatholifche Belt aufchauung, fondern beichreibt vielmehr die Linien ber rationaliftischen Beltanichanung unferer Beit. Um alfo den Syllabus genau gu würdigen, ift es vor allem notwendig, ben Sinn ber verurteilten Gage gu erfaffen, nämlich ben Sinn des Autors felbft, bon bem die einzelnen Thefen oder Gape ftammen, und ben Ginn, in dem biefe Thefen bamals, um 1860, aufgefaßt murben. Das Brige eines Sages liegt oft nur in der Uebertreibung (3. B. Gat 78) ober ber ausichließ. lichen Bedeutung (3. B. Sat 38). Man muß barum ben Bwed, ben ber Autor bei Aufftellung feiner Gage verfolgte, ju ertennen fuchen und dabei ftets auf jene papftlichen Schriftftude gurudgreifen, in benen biefe Gage meiftenteils ausführlich bargelegt find. Erft badurch tann man ben richtigen Ginn erfaffen, in welchem die Gage verurteilt wurden und gu verurteilen find.

Die 80 Sage bes Syllabus werben nach ihrem Inhalt in 10 Paragraphen verteilt. Bon jedem einzelnen Sat gibt uns Prof. Heiner in dem Hauptteil seines Wertes (S. 37-375) zuerst den lateinischen Text, sodann die deutsche Uebersehnig des verurteilten Sates, nebst dem kontradiktorischen Sat, welcher

bie positive Lehre enthalt, und gulegt bie Ertlarung. Es ift felbftverftandlich, bag bei bem verschiebenen Inhalt auch die Ertfärung eine verschiedene fein muß und barum balb langer, bald fürzer ausfällt. Go erhalten wir beim erften Paragraphen (Sat 1-7, S. 43-48), welcher bie Irrtumer bes Pantheismus, Raturalismus und absoluten Rationalismus gusammenftellt und verwirft, nur eine allgemeine Erffarung und fodann ben Tegt, die Ueberfegung und die tontradiftorifche positive Lehre ber verurteilten Gage. Gine befondere Aufmertfamfeit wibmet ber Berfaffer bem "gemäßigten Liberalismus" (§ 2, Sat 8-14) und bem "Indifferentismus" (§ 3, G. 15-18), indem er zuerft auf ben inneren Busammenhang ber Thefen bezw. Irrtumer hinweift, fobann ben Irrtum felbft nebft ber entgegengesetten Lehre ausführlich beleuchtet und ertfart (S. 49-87, bezw. S. 88-105). Jeder auch nur weniger gebilbete Lefer wird ben Sinn ber hier flor ausgelegten Gate und Lehren leicht erfaffen tonnen. In gemeinfaglicher Darftellung befpricht Brof. Seiner die Grifteng des firchlichen Lehramtes, beffen Unfehlbarteit, die Ausbehnung und die Trager biefer Unfehlbarteit und welchen Behorfam die Ratholiten bem firchlichen Lehramt fculden. "Die Rirche hat nicht weniger ben Auftrag als bas Recht, alle Bolter gu lehren bis ans Ende ber Beiten. Es fragt fich nur, ob und inwieweit fie in Ausübung ihres Auftrages Duldung üben darf. Tolerang ift unter Umftanben berechtigt ober gar geboten, wenn ein Grundfat praftifch entweder gar nicht ober boch nur unter größerem Schaben burchführbar ift, ale der aus der Dulbung felbft erwachsende Rachteil fein würde. Tolerong ift alfo feineswegs Leugnung eines Grund= fates als folden ober gar Anertennung feines Begenteils; fie ift nur praftifches , Dichtgeltendmachen' eines Grundfages ober einer Lehre, bezw. prattifches ,Weltendmachenlaffen' bes Wegen: teils." Deshalb geben ber tatfachlichen Tolerang, ja felbit ber rechtlichen Binbung auf Tolerang, nicht felten Berwahrung hinfichtlich ber Grundfage boraus. Tolerang wird auch mit Biffen und Billen ber Rirche in Bezug auf eine Angahl felbit ber im Gyllabus aufgeftellten und immer noch un fich mahren Gabe genbt, ja ift unter gegenwartigen Ums ftanben auf unabsehbare Beit einfach eine prattifche Pflicht,

ber jumibergubanbein nicht erlaubt fein tunn; bethath bereitet ber Collobus ber Tolerangpolitif bes beutschen Bentrums nicht bie geringfte Schwierigfeit" (G. 72). Benn Die Rirche foot (Cat 16), bie Menichen tounen nicht burch liebung gebweber Religion ben Weg bes emigen Beiles finden und bie emige Seligfeit erlangen, fo ift junochft nicht an Alatholifen gebott, fonbern an bie Unbanger nichtdriftlicher Religionen. Aber and biefe verdammt bie Rirche in feiner Beife, als ob alle Richt driften ber Bolle anbeimfielen. Bapft Bins IX. angerte fic felbft bierüber in einer Allofution bom 9. Dezember 1859 mit ben Borten: "Ferne fei bon uns, bag wir ber gottlichen Barmbergigleit, welche unendlich ift, Schranten feben wollten, ferne fei es, bağ wir bie geheimen Ratichluffe und Urteile Gottes, welche ein tiefer Abgrund find und bon feinem Menidengebanten burchbrungen werben tonnen, ergrunben wollten." Die Rirche verbammt alfo nicht bie Richtdriften, "wie bas einft bie Reformatoren in herzlofer Beife toten, und fein Ratholif tut bies, fondern mir fagen : bie Ratichluffe Gottes find uns zwar verborgen, aber feine Barmbergigfeit ift ohne Grengen. Rur bas wiffen wir nach ben tlaren Ausfpruchen bes herrn, bag ber Beibe, wenn er gerettet wirb, nicht burch feine beibnifche Religion (burch Uebung jebweber Religion'), fondern trop ihr, burch gebeimnisvolle Anteilnahme an ben Gnaben Chrifti in ber Rirche, gur Geligleit gelangt" (G. 94). Bon ber Rirche verlangen, fie folle erflaren, es fei einerlei, in welcher Religion ber Menich lebe, in jeber tonne er fein ewiges Beil wirfen, biege nichts anderes, als verlangen, fie folle bie Rotwendigfeit bes Chriftentume leugnen und bas gange Erlofungewert Chrifti preisgeben. Denn tann ber Menich in jeber Religion gludfelig werben, mas baben Chriftentum und Rirche bann überhaupt noch fur einen Ginn ober besonderen Bwed? Die Rirche murbe also ibre eigene Existenaberechtigung negieren und bamit fich felbft aufgeben. . . . Trop allen Gefchreies bes Antiultramontanismus über In tolerang, Lieblofigfeit und Inhumanität ber ultramontanen Lebre wird ewig wahr bleiben bas Wort bes herrn: Ber nicht glaubt und getauft ift, wird verdammt werben" (G. 95).

Die Lehren bes Cogialismus und Rommunismus, Die ge-

beimen Befellichaften, Die Bibelgefellichaften und Die um 1860 in Italien gebilbeten liberalen Alerifervereine werben in § 4 verworfen ; ohne jeboch besondere Thefen aufzustellen, verweift ber Spllabus bier nur auf bie bom Bapfte bereits fruber über biefe Gegenftanbe erlaffenen Rundgebungen, Enghtliten, Un= fprachen u. bgl. Den langften Abichnitt bes Collabus bilben \$ 5 und 6 mit 37 Capen (n. 19-55), enthaltend die Irr= tumer über die Rirche und ihre Rechte. Diefe Brrtumer find jum größten Teile ben Berfen bes früheren Oberbibliothefars am Rationalmufeum zu Lima, Fr. S. Bigil (1792-1875) und bes Turiner freifinnigen Rirchenrechtlehrers Bunt ents nommen. Beibe verteibigten bie Oberhoheit bes Staates in rein firchlichen Angelegenheiten und liegen bie Rirche gang im Staate aufgeben. Dit gewohnter Gründlichfeit und Scharfe führt Brof. Beiner die Erffarung über diefe Thefen (G. 111-264), wie über bie Thefen, welche fich auf die natürliche und driftliche Morallehre (§ 7, n. 56-64; S. 265-294), die driftliche Ehe (§ 8, n 65-74; S. 295-330), die weltliche Berrichaft bes Papftes (§ 9, n 75-76; €. 330-342) und ben .modernen Liberalismus' (§ 10, n. 77-80; G. 342-364) begieben. Bir wollen bier nur auf bie Erffarungen gu bem letten verworfenen Sage : , Der romifche Papft tann und muß fich mit bem Fortidritt, bem Liberglismus und ber mobernen Bivilifation verfohnen und abfinden', hinweifen. "Es ift eine unqualifizierbare Berleumbung, eine gemeine Luge, bag bas Baufttum ein Feind bee Fortschritte und ber Bivilisation fei. Die gange Beschichte feit einem und einem halben Jahrtaufend erhebt bagegen entichiedenen Protest und bezeugt laut und feierlich, bag im Gegenteil bas Papfttum ber tätigfte und intenfivfte Erhalter und Forberer aller menfchlichen Rultur gewefen, ja bas gange Abendland, und nicht an letter Stelle Deutschland, feine gefamte Bivilifation ihm verdantt. . . . Daß bas Bapittum auf feinem Gebiete bes menichlichen Lebens und ber Biffenfchaft ben Fortidritt fürchtet ober ihn gar binbert, bas bezeugt bas gange Pontififat eines Leo XIII., beffen Denten und Streben faft bollftanbig aufging in ber Bebung und Forberung ber Biffenichaft und ber Berbefferung ber fogialen Buftanbe ber Gefellichaft, wie bas Freund und Geind au-

guerfennen gezwungen muren, . . . Freifich einen Fortidritt obne Gott, Glauben und Religion, einen Liberalismus, los geloft bon jebem Chriftentum, bon allen Bringipien ber drift: lichen Greibeit und Gerechtigfeit, aufgebaut auf bem Staatse abfolutismus und ben Grundfagen ber gottleeren und gotte leugnenben Philojophie, enblich eine Bivilifation ober Rultut, ... bie nur materialiftifche Tenbengen verfolgt, balt ber Barft für einen unechten, foliden Fortidritt und Freifinn. . . . Dit einem berartigen Liberalismus fann fich bas Papfttum nie und nimmer berfohnen, ebenfowenig wie überhaupt ein glaubiger Chrift, gang gleich, ob Ratholit ober Proteftant, bies bermag .... Befteht alfo echter Fortidritt und Freifinn und mabre Rultur in ber Ordnung bes Glaubens, nicht in religiofer Indifferen; und im Atheismus, im Rirchenleben, nicht in ber absoluten Bafaropapie, im Befolgen ber Moral, nicht im Materialismis und ber Entdriftlichung ber Che, in ber Ordnung bes Rechts, nicht in ber Willfur, im Rechte ber vollenbeten Tatfache, in ber Bolitit ohne Moral, in ber Auflehnung gegen bie recht magige Obrigfeit, bann bat Bins IX. nicht blog Recht gebabt, eine Berfohnung und einen Musgleich mit Entruftung gurud: jumeifen, fonbern auch bie bas Programm ober bas Spften bes modernen Sortidritts und Liberalismus bilbenben übrigen im Chllabus gufammengefaßten 80 Cabe gu tonbemnieren" (S. 358 ff.).

Das "Schlußwort" (S. 365—375) richtet sich gegen einige Aufstellungen von Prof. Goeh, ber in einem besonderen Abschnitt "Die Gesamtstellung des Ultramontanismus zum Staatsgesch" behandelt und sich abmüht, die Katholisen als staatsseindlich darzustellen, weil sie neben dem Rechte des Staated noch ein anderes Geseh, das Geseh Gottes als verbindlich erstennen. Benn letteres ein wirklicher Borwurf sein soll, dann waren auch die Willionen Christen der ersten Jahrhunderte illopal und schlechte Staatsbürger, weil sie den taiserlichen Gesehen zuwider leine Göhen verehrten, sondern trop Jolter und Tod Christen blieben. "Dann waren die Apostel illopal, weil sie dem gemessenen Besehle der Obrigkeit gegenüber rundweg erklärten: man nun Gott mehr gehorchen als den Renjehen (S. 373).

Ber ben Spllabus in seiner ganzen Tragweite und in seiner richtigen Bebeutung ersassen will, sann nicht umbin, zu bem Heinerschen Berse zu greisen. Er wird darin die solschen Ansichten der Gegner durch die einsache, richtige Erklärung widerlegt sinden und auch verstehen, worum das Oberhaupt der satholischen Rirche die Sape des Syllabus verurteilte. "Kins IX. hat den christichen Bölsern im Syllabus eine Warnungstasel errichtet. An ihrem Inhalte scheiden sich die beiden Weltanschaungen, die christiche und antichristliche, die inltramontane und antiultramontane. Ohne Christus und seine Kirche sein Heil" (S. 375).

## LV.

## Der Windthorftbund. Bon Jojeph Ripper, Roin.

Bobl monchem, ber aus ftiller, trauter Ctubierftube, ober aus einem abnlichen, friedlichen Erdenwintel binausichaut in bas nuruhige, haftenbe Getriebe bes politischen Lebens mit feinen fich fort und fort befehdenden Barteien, mit feinen perfonlichen Anfeindungen und fonftigen, bebauerlichen Gehäffigfeiten, beffen Bruft mag es fich feufgend entringen : Politifch Lieb, garflig Lieb!, und er mag fich mit einem gewiffen Befühl bes Etels von bem in ber Tat oft wenig angiehenben Bilbe abwenden. Doch, mas ber Einzelne unbefimmert tun mag, bas wurde jum großen Echaben unferer fatholifchen Cache gereichen, wenn es feitens ber Befamtheit ober auch nur eines größeren Teiles unferes fatholifden Bolfes geichehen wurde. Denn ob gern ober ungern bleibt fich gleich, wir leben nun einmal im Beitalter bes fonftitutionellen Staates, wo Parlamente und ihre Beichluffe, wenn auch nicht gang, fo boch zu einem großen Teil jo viel bebeuten, ale ehebem bes Berrichere Bille

ber zuwiderzuhandeln nicht erlaubt fein tann; beshalb bereitet ber Gullabus ber Tolerangpolitit bes beutschen Bentrums nicht Die geringfte Schwierigfeit" (S. 72). Benn Die Rirche fagt (Cat 16), Die Menichen tonnen nicht burch Uebung jedweber Religion ben Weg bes ewigen Beiles finden und bie ewige Seligfeit erlangen, fo ift gunachft nicht an Atatholifen gebacht, fondern an die Unhänger nichtdriftlicher Religionen. Aber auch biefe verdammt bie Rirche in feiner Beife, als ob alle Richtdriften ber Solle anheimfielen. Papft Bius IX. außerte fic felbft hierüber in einer Allofution bom 9. Dezember 1859 mit ben Borten: "Ferne fei von uns, daß wir ber gottlichen Barmbergigfeit, welche unendlich ift, Schranten fegen wollten, ferne fei es, daß wir bie geheimen Ratfchluffe und Urteile Gottes, welche ein tiefer Abgrund find und von feinem Menfchengebanten burchbrungen werben tonnen, ergrunden wollten." Die Rirche verbammt alfo nicht bie Richtdriften, "wie bas einft bie Reformatoren in berglofer Beife taten, und fein Ratholit tut dies, fondern wir fagen : die Ratichluffe Gottes find uns zwar berborgen, aber feine Barmbergigfeit ift ohne Grengen. Rur bas miffen wir nach ben flaren Ausfpruden des herrn, daß der Beide, wenn er gerettet wird, nicht burch feine beidnifche Religion (burch Uebung jedweder Religion'), fondern trog ihr, burch geheimnisvolle Unteilnahme an ben Gnaden Chrifti in ber Rirche, gur Geligfeit gelangt" (G. 94). Bon ber Rirche verlangen, fie folle ertlaren, es fei einerlei, in welcher Religion der Menich lebe, in jeder tonne er fein ewiges Beil wirfen, hiege nichts anderes, \_als verlangen, fie folle die Notwendigfeit bes Chriftentume leugnen und bas gange Erlöfungswert Chrifti preisgeben. Denn tann ber Menich in je ber Religion gludfelig werben, was haben Chriftentum und Rirche bann überhaupt noch für einen Ginn ober besonderen Bwed? Die Rirche würde also ihre eigene Eriftenzberechtigung negieren und bamit fich felbft aufgeben. . . . Trot allen Gefchreies bes Antiultramontanismus über Intolerang, Lieblofigfeit und Inhumanität der ultramontanen Lehre wird ewig wahr bleiben bas Bort bes Berrn: Wer nicht glaubt und getauft ift, wird verbammt werben" (S. 95).

Die Lehren bes Cogialismus und Rommunismus, Die ge-

heimen Befellichaften, Die Bibelgefellichaften und Die um 1860 in Italien gebildeten liberalen Alerifervereine werben in § 4 verworfen; ohne jeboch besondere Thefen aufzustellen, verweift ber Syllabus hier nur auf bie bom Papfte bereits fruber über biefe Gegenftanbe erlaffenen Runbgebungen, Enghtliten, Un= fprachen u. bgl. Den längften Abichnitt bes Enllabus bilben § 5 und 6 mit 37 Gagen (n. 19-55), enthaltend die Frr= tilmer fiber bie Rirche und ihre Rechte. Diefe Errtumer find jum größten Teile ben Berten bes früheren Dberbibliothetars am Rationalmufeum zu Lima, Fr. S. Bigil (1792-1875) und bes Turiner freifinnigen Rirchenrechtlehrers Bunt entnommen. Beibe berfeibigten bie Oberhoheit bes Staates in rein firchlichen Angelegenheiten und liegen bie Rirche gang im Staate aufgeben. Dit gewohnter Brunblichfeit und Scharfe führt Brof. Beiner die Erffarung über diefe Thefen (G. 111-264), wie über bie Thefen, welche fich auf bie natürliche und drift= liche Morallehre (§ 7, n. 56-64; G. 265-294), die driftliche Che (§ 8, n 65-74; S. 295-330), die weltliche herrichaft bes Papftes (§ 9, n 75-76; G. 330-342) unb ben .mobernen Liberolismus' (§ 10, n. 77-80; G. 342-364) begieben. Bir wollen bier nur auf bie Erflarungen gu bem letten verworfenen Sage: ,Der romifche Papft tann und muß fich mit bem Fortidritt, bem Liberglismus und ber mobernen Bivilifation verfohnen und abfinden', hinweifen. "Es ift eine unqualifizierbare Berleumbung, eine gemeine Buge, bag bas Baufttum ein Feind bee Fortschritts und ber Bivilisation fei. Die gange Beschichte feit einem und einem halben Jahrtaufend erhebt bagegen entschiedenen Protest und bezeugt laut und feierlich, bag im Begenteil bas Papfttum ber tätigfte und intenfivfie Erhalter und Forderer aller menfchlichen Rultur gewefen, ja bas gange Abendland, und nicht an letter Stelle Deutschland, feine gesamte Bivilisation ihm verbantt. . . . Daß bas Bapfttum auf feinem Gebiete bes menichlichen Lebens und ber Biffenfchaft ben Fortichritt fürchtet ober ihn gar hindert, bas bezeugt bas gange Pontifitat eines Leo XIII., beffen Denten und Streben faft bollftanbig aufging in ber Bebung und Forberung ber Biffenichaft und ber Berbefferung ber fogialen Buftande der Gefellichaft, wie das Freund und Feind angegenüberstehen und sich ebenso wenig mit der Rolle eines blos zahlenden Mitgliedes begnügen; denn auch im politischen Leben hat das Dichterwort Geltung: Was du ererbt von deinen Bätern hast, erwirb es, um es zu besigen! und der Rampf gegen die fatholischen Studentenkorporationen mag gerade für die gebildeten Katholiken gewiffermaßen als warnendes Wetterzeichen dienen.

Eingeordnet in den Rahmen der Parteiorganisation, untergeordnet unter die Parteidisziplin, wie es ihr Programm streng von ihnen verlangt, haben die Bunde und ihre Mitglieder insbesondere gelegentlich der Wahlen schon ein gutes Stück Arbeit an Agitation und insbesondere an der am allerwenigsten zu unterschätzenden Kleinarbeit geleistet; hervorragende Führer haben ihnen in dieser Hinsicht das beste Zeugnis ausgestellt; wem dies nicht genügen sollte, den mag die Tatsache eines Besseren besehren, daß man aus gegnerischer Seite sich beeilt hat, ebenfalls Jugendvereine ins Leben zu rusen, allerdings mit einem Erfolge, wie man ihn wohl kaum erwartet haben mochte.

Soviel aber bürfte heute für jeden unbefangenen Beobachter ziemlich seststehen: die Gründung von Windthorstbunden und die tatkräftige Unterstühung derselben von Partei wegen bedeutet eine Stärfung der Zentrumspartei, nicht nur für die Jehtzeit, sondern auch für eine vielleicht ungleich schwierigere Zutunft. Wögen daher diese Zeiten dazu mithelsen, diese schwie Ide in immer weitere Kreise hineinzutragen, wo sie bisher — wie anscheinend in einem größeren deutschen Bundesstaate! — noch nicht die rechte Würdigung gefunden, damit unter diesem Panier die gesamte tatenfrohe Jungmanuschaft des Zentrums sich zu ernstem Tun und Streben zusammenfinde, zu Ruh und Frommen unserer alten, doch ewig jungen Ideale, unserer alten guten Sache!

Wer den Syllabus in seiner ganzen Tragweite und in seiner richtigen Bebentung ersassen will, kann nicht umbin, zu dem Heinersichen Werke zu greisen. Er wird darin die falschen Ansichten der Gegner durch die einsache, richtige Erklärung widerlegt sinden und auch verstehen, warum das Oberhaupt der katholischen Kirche die Sähe des Syllabus verurteilte. "Pins IX. hat den christlichen Bötkern im Syllabus eine Warnungstasel errichtet. An ihrem Inhalte scheiden sich die beiden Weltanschanungen, die christiche und antichristliche, die intramontane' und antiultramontane'. Ohne Christus und seine Kirche kein Heil" (S. 375).

## LV.

## Der Windthorftbund. Bon Joseph Ripper, Roln.

Bohl manchem, ber aus ftiller, trauter Studierftube, ober aus einem abulichen, friedlichen Erbenwinfel binaus: ichaut in bas unruhige, haftenbe Betriebe bes politischen Lebens mit feinen fich fort und fort befehdenden Barteien, mit feinen perfonlichen Anfeindungen und fonftigen, be-Dauerlichen Behäffigfeiten, beffen Bruft mag es fich feufgend entringen : Politisch Lieb, garftig Lieb!, und er mag fich mit einem gewiffen Gefühl des Efels von dem in der Tat oft wenig angiehenden Bilbe abwenden. Doch, mas ber Einzelne unbefümmert tun mag, bas wurde gum großen Schaben unferer fatholifchen Cache gereichen, wenn es feitens ber Besamtheit ober auch nur eines großeren Teiles unferes fotholifden Bolles gefchehen wurde. Denn ob gern ober ungern bleibt fich gleich, wir leben nun einmal im Beitalter Des fonftitutionellen Staates, wo Barlamente und ihre Beichluffe, wenn auch nicht gang, fo boch zu einem großen Teil jo viel bedeuten, als ehebem bes Berrichers Bille für bas Bohl und Webe bes Bolfes Da ift es icon Pflicht für uns, bas gewährte Recht ber Anteilnahme an ber Befengebung gehörig auszuüben. Und wenn es auch noch fort und fort ibeal veranlagte Beifter gibt, Die ben bofen Ultramontanen jum Trot immer wieder ben Unterfchied zwifchen religiofem und politifchem Ratholigismus betonen und lebhaft bedauern, bag inebefondere ber Rierus mit gewiffer Borliebe in ber ftauberfüllten politifchen Arena verweile, fo vermag allerdings biefe beiläufig febr alte Rlage unferen Lippen nur ein frohliches Lacheln gu entloden. Muffen wir Ratholifen im beutschen Baterlande aber bamit rechnen, bag es fast einzig und allein von uns abhangt und abhängen wirb, ob wir bie hentige, in ichwerem Ringen erfampfte Bofition im öffentlichen Leben auch auf die Dauer gu halten im Stande fein werben, fo bedingt bies fur uns nicht allein große Bachjamteit und rege Tatigfeit in ber Gegenwart, fonbern auch Borforge, und zwar rechtzeitige Bielleicht ift ba boch Borforge fur bie ferne Bufunft. eine gewiffe Beforgnis nicht unberechtigt, es mochten bie Sohne und Enfel ber treuen Gefolgichaft ber Bentrums. partei, die die schweren Beiten ber firchenpolitischen Rampie nicht burchfoftet, ben Ernft auch ber heutigen Beit nicht genugiam würdigen und auf den Lorbeeren ber Bater behaglich ausruhen. Dazu reift ber Tob in die Reiben ber alten verdienten Parlamentarier mehr und mehr fühlbare Buden, die doch immer wieder mit jungeren Rraften befest werden muffen, und neue Ibeen und Brobleme, neue Aufgaben auf faft allen Bebieten verlangen aufmertfame Beachtung und fleißiges Studium. Das rapide Bachstum ber Sozialbemofratie endlich erforbert gur Beit ber Bablen gerabe in ben großeren Stabten einen umfangreichen Apparat von Bertrauensmännern, bie zu einer wirflich erfolgreichen Tätigfeit neben opferwilliger Singabe an Die gute Cache auch wenigstens ein gemiffes Dag von Renntniffen über bie bon der Bartei geleiftete parlamentarifche Arbeit befigen muffen-

Breifellos mar es ba ein gludlicher Bebante, ber im Sahre 1895 in Effen eine Angahl für bie Bentrumsfache begeifterter junger Manner fich zu einer politischen Jugend= vereinigung, bem erften "Bindhorftbunde", gufammenschließen ließ, um fo burch Organisation und Schulung ber jungen Rrafte im Dienfte der Partei ben Beftand ber letteren auch fur die fpate Bufunft ju gewährleiften. Bie alles Bute, brach fich auch dieje 3bee in furger Beit ebenfalls anberorte Bahn, und fo hat fich bas bamale gelegte unicheinbare Samenforn bereits zu einem immerbin gang ansehnlichen Baume, dem Berbande ber Bindthorftbunde Dentschlands, welchem 91 Bunbe mit ca. 7000 Mitgliebern angehören, entwickelt. Einträchtig icharen fich ba gufammen um bas lorbeerumfrangte Bentrumebanner Angeborige aller Stande und Berufe, verschieden gwar in der Bildung, wie überhanpt in bem, was ben außeren Menichen angeht, aber einig immerdar im treuen Festhalten, in ber mutvollen Berteidigung unferer boben 3beale im öffentlichen Leben. Dier, in ben einzelnen Bunden, in fleinem Rreife, faum beachtet von ber Deffentlichkeit, vollzieht fich die ftille Arbeit ber Auftlarung und Schulung bes jungen Rachwuchfes ber Bartei, hier follen einftige tatfraftige Agitatoren fur Die lettere nach und nach berangebilbet werben. Gine Aufgabe, beren Bichtigfeit ficherlich fein einfichtiger Barteigenoffe verfennen wird! Und wer wollte es lengnen, wie mohl= tuend und befruchtend eben ber freie Deinungsaustausch swiften Bertretern verfchiedener Bevolferungeflaffen und Intereffengruppen wirft, wie proftifch und nugbringend es 3 B. für ben jungen Referendar ober Affeffor ift, in Diefer ober jener Frage bas vielleicht ungeschminfte Urteil eines Arbeiters ju horen, welch letterer binwiederum gerne bereit ift, von fache und fachfundiger Geite die Begründung mancher ihm unverftandlichen Rechtsauffaffung entgegenzunehmen. Berade unfere atademisch gebildeten Rreife follten bem Bindthorfibunde minder gleichgultig als vielfach bisher

gegenüberstehen und sich ebenso wenig mit der Rolle eines blos zahlenden Mitgliedes begnügen; denn auch im politischen Leben hat das Dichterwort Geltung: Was du ererbt von deinen Bätern hast, erwirb es, um es zu besiten! und der Rampf gegen die katholischen Studentenkorporationen mag gerade für die gebildeten Natholisen gewissermaßen als warnendes Wetterzeichen dienen.

Eingeordnet in den Rahmen der Parteiorganisationuntergeordnet unter die Parteidisziplin, wie es ihr Programm
streng von ihnen verlangt, haben die Bunde und ihre Mitsglieder insbesondere gelegentlich der Bahlen schon ein gutes Stück Arbeit an Agitation und insbesondere an der am allerswenigsten zu unterschäßenden Kleinarbeit geleistet; hervorsagende Führer haben ihnen in dieser hinsicht das beste Beugnis ausgestellt; wem dies nicht genügen sollte, den mag die Tatsache eines Besseren belehren, daß man auf gegnestischer Seite sich beeilt hat, ebenfalls Jugendvereine ins Leben zu rufen, allerdings mit einem Erfolge, wie man ihrs wohl kaum erwartet haben mochte.

Soviel aber dürste heute für jeden unbefangener Beobachter ziemlich sestschen: die Gründung von Bindtschriftbunden und die tatkräftige Unterstützung derselben von Bartei wegen bedeutet eine Stärfung der Bentrumsparteinicht nur für die Jetzeit, sondern auch für eine vielleicht ungleich schwierigere Zufunst. Mögen daher diese Beiler dazu mithelsen, diese schwie Ide in immer weitere Kreisschwiedungutragen, wo sie bisher — wie anscheinend in einen größeren deutschen Bundesstaate! — noch nicht die recht Bürdigung gefunden, damit unter diesem Panier die gesamt tatensrohe Jungmannschaft des Zentrums sich zu ernsten Tun und Streben zusammensinde, zu Rus und Frommes unserer alten, doch ewig jungen Ideale, unserer alten gute Sache!

## LVI.

# Heber John Benry Newman. 1)

Es war ein guter Burf, in die Sammlung "La pensée Chretienne" als einen ber erften Bande bie Beiftestat bes Aroften Traftarianers 3. S. Rardinal Newman einzureihen. Demman, ben man noch bor Jahrzehnten einen theologischen Minimiften gescholten bat, gebort zu jenen, die bem Chriftentum irn perflungenen Jahrhundert große, unvergängliche Bedantenwerte abgewonnen und die geiftige und religiöse Ruftur um mebr ale einen Schritt zu einer Aufwartsbewegung gebracht haben. Die Commlung "La pensée chrétienne" will das Beifteswert ber großen driftlichen Denfer in Auszügen, Die alles Befentliche enthalten follen, weiten Rreifen befannt machen, Daß bemjenigen, ber in England im 19. Jahrhundert ber Meligionsphilosoph erften Ranges geworben ift, in einer folden Sammlung ein Blat angewiesen werben muß, ift felbitverftanblich. Wer weiß, was er uns modernen Menfchen gu fagen bat, ber findet es fogar notwendig. Remman gehort ber Bufunft. Er felbit bat fich mehr als einmal auf fie berufen muffen. "Ber hatte es gedacht," meint Bremond, "baß ber Beitgebante von Newmans Effan einftens bie grundlichfte Antwort auf die rationaliftischen Ginwurfe geben follte ?" Cabatier habe es gewußt, benn ihm fei befonbers im "Esquisse d'une philosophie de l'esprit" Newman im Bege gewesen. -

Newman: "Le développement du Dogme chrêtien par Henri Brémond". 3. Auflage.

Bremond war ber geeignete Dann, alles bas, was Remman in Bezug auf die Entwicklung bes Dogmas gefchrieben bat, ju fammeln und in einen Band gu verbichten. Er felbft ift ein begeifterter Junger und Berehrer Remmans und hat über Newman ichon einige vortreffliche Auffage veröffentlicht; feine Schriften "L'Inquiétude religieuse" und "Ames religieuses" haben allfeitig verdiente Anertennung gefunden. Frantreich bat überhaupt bem Großen von Oxford und der gangen großartigen Oxfordbewegung bas bentbar regfte Intereffe entgegengebracht. Brunetiere, Fonfegrife, Dimuet, De la Barre haben fich ber einen ober andern Seite feines Berfes zugewandt. Uns Dentichen, benen Rewman aus tiefen Grunden naber gelegen fein follte, ift er faft fremb. Auger vereinzelten Auffagen befigen wir erft feit jungfter Beit eine Biographie über ihn von Laby Blenner haffett, allerdings die erfte bentiche Biographie, die aber burch ihre genane und alles umfaffenbe Literaturfenntnis von allen frangofifchen Schriften Diefer Urt vorteilhaft abfticht und bon bem Borwurfe, ben Baul Bourget gegen alle Arbeiten Diefer Art erhebt - faute de préparation -, nicht im mindeften getroffen wird. Es ware barum jenen, Die gu Bremonds "Newman" greifen wollen und vorher mit Remman fich nicht beschäftigt haben, die Letture ber Biographie Laby Blennerhaffetts ober ber bes Englanders William Barry gu raten. Bremond hat dem Effan on development nur eine farge Einleitung vorangeben laffen; zur Bervollfommnung batte wohl eine furze Biographie Newmans vorangeben burfen, ba der Berfaffer ja felbft gefteht, man verftebe Newmans geiftige Tat nicht, ohne fein Leben zu tennen. Newmans religiöfer Entwicklungsgang bietet auch fo viel bes Intereffanten, bag er wohl mit einigen Borten hatte geftreift werben muffen. Die Sammlung "La pensée chrétienne" will ja nicht nur Texte, fonbern auch einleitende Arbeiten bieten; boch Bremond mochte gebacht baber Newman, ber große Newman fage fo vieles und fo großebağ es nur Anmagung icheine, wenn ber gewöhnliche Menfmit ber Gloffe tame. Bas aber bie Anordnung bes Stoffbetrifft, fo verdient Bremond nur Lob. Bas für ben Tra tarianer Butereffe bot, uns aber teilnahmstos lagt, bat natürlich weggelaffen und nur jene Darlegungen Remmaaufgenommen, die einerseits für einen Gedankengang maßgebend find, andererseits den religiösen Spannungen der modernen Geister Antwort geben. Mit jeder Seite tritt die grandiose Aufsassung Newmans von der Entwicklung der christlichen Lehre in helleres Licht; man staunt über eine Originalität, denn 10 Jahre vor Darwin hat er den Gedanken der Entwicklung aufgenommen, nicht als ob in der Praxis nicht schon viele seine Ansichten vorher adoptiert hätten, aber er gab diesem Gedanken die theoretische Form.

Belche Berfpettiven eröffnet nicht diefer einzige Baffus Rewmans bemjenigen, ber fich ben harnad und f. St. Cham: berlain gegenübergeftellt fieht : "Die Wedankenwelt bes driftlichen Glaubens ift bie Ausbehnung und bas Ergebnis einiger, wie gelegentlich von galilaischen Fischern ausgesprochener Borte. .... Die Bernunft hat fich ben Glauben nicht allein unterworfen, fondern fie hat ihm gedient; fie hat feine Dofumente erläutert; ungelehrte Bauern hat fie in Philosophen und Theo: logen verwandelt und aus den Borten einen Inhalt und Ginn gezogen, über den ihre unmittelbaren Buhorer fich erftaunt hatten. Es ift viel befrembender, in bem hl. Johannes einen Theologen gu finden als im hl. Betrus einen Fürften. Es ift dies ein dem Evangelium eigentumliches Merkmal und ein Beichen feiner Göttlichfeit. Geine unausgeführten Gage, feine fprachliche Fulle find einer Entwidlung fabig. . . . . Belder Philosoph hatte ber Nachwelt Borte überliefert, die einem Talente verglichen werden fonnten, mit bem fo viel gewonnen würde, einer Beife, die fo ausgebeutet werben fonnte? ift es gerabe, mas bie Barefie unterscheidet; ihre Dogmen find fteril; fie hat teine Theologie; je mehr etwas Barefie ift, um fo weniger Theologie ftedt barin. Gebt bas preis, was Die fatholifche Theologie boch halt, was bleibt bann noch? Die Bolemit, Ertlärungen und Protestationen . . . Ihre Ent= wieflung ift feine, benn fie besteht nur in Wortfchwall . . . . " Und man ftellte auch gang genaue und feste Rriterien für eine Legitime Entwidlung auf, benn fonft tonnte manche Korruption mit bem Schilbe ber Entwidlung fich bruften. Ginheit bes Typus, Kontinuität ber Pringipien, Affimilationsfähigfeit, ein Moment, bas felbft harnad am Ratholizismus anertennt,

Untigipation ber fpateren, reiferen Form (early anticipation), logische Folgerichtigfeit, bas Bermögen, Bufabe gu erhalten, endlich ununterbrochene Beitenfolge find die Kriterien, Die er mit vielen Belegen ausführt und bie nicht nur ein Dentmal eines tiefen Genius find, fondern auch unbergängliche Rleinobien englischer Profa. Man begreift es, wenn Gladftone bon einem Berte Newmans meinte, es fei das Bert eines Intelleftes, der Scharf wie ein Diamant fei. Bir haben Bremonds Extrait nicht lefen konnen, ohne aufs neue von ben Lichtbliden bes einsamen Rardinals von Birmingham ergriffen gu merben, und wer Newmans Meinungen nicht teilt, ber wird wenigstens nicht umbin tonnen, in ihm ben Deifter englischer Brofa gu bewundern; alle aber werden von Newmans grandiofem Ibeens fluge begeiftert und hingeriffen, und wenn bas bie toten Buch ftaben vermögen, wie muß erft Newman auf ber Rangel gu Oxford hingeriffen haben? Er mußte fprechen wie einer, ber Bewalt hat.

Hoffentlich wird anch bald auf beutscher Seite der Bersuch gemacht, Newmans geistiges Bermächtnis in guter und nur das Bleibende und Wesentliche enthaltender Uebersehung mit den einmal notwendigen Noten herauszugeben, und so weiten Kreisen die Größe seiner christlichen und katholischen Weltauffassung lebendig zum Bewußtsein zu bringen.

Ed. K.

### LVII.

And Schopenhaners Rorrespondeng. Bon Johannes Manrhofer & J.

1

Mancher wird es mohl fleinlich finden, bag men in euerer Beit bem Briefmechfel eines berühmt geworbenen Rannes mit fo erstannlichem Eifer nachipurt, bei men or ben größten Daben, ben laftigiten Schreibereien, ben Amjerigiten Rachforichungen nicht jurudichredt, um bie beiamtforreiponbeng bes betreffenben moglichit ludenirei unb uberläffig ber Wit- und Rachwelt zu überliefern. Freifich at fich ber lobliche Gifer bei folden Belegenheiten mobil bon auf eine falfche Babn berirrt, fo bag man ichlieglich be nichtsjagende Bemerfung, jebes mertloje Billet beanbelt, ale ware es ein unichatbares Beiligtum, bag man gar eine fehlerhafte "Orthographie" mit rubrenber Gefinhaftigfeit nachbrudt und fich verpflichtet glaubt, eine leiber" burchgeschlüpfte Berbefferung in einer eigenen Gub. Dte ju entschuldigen. Doch lagt fich nicht leugnen, bog itte mit Afribie beforgte Brieffammlung oft unichatbare Beitrage jur Charalteriftif liefert, alfo eine unentbebriiche Ergingung wird gu bem anberweitig gebotenen Material.

Arthur Schopenhauer, mit bem wir uns im folgenben twos naber beichaftigen wollen, bat fich in feinen Schriften

gewiß nicht besonders verstellt, sondern seinen Gesühlen und Gesinnungen freien Lauf gestattet, gerade wie es ihm paste. Auch sehlte es ihm nicht an Geschicklichkeit, seine Gedankn in das Gewand der Sprache zu kleiden, oder wie er es selbst von sich rühmte: "Wein Kniff ist, das sebhastelle Anschauen oder das tiesste Empfinden, wann die gute Stunde es herbeigeführt hat, plöglich und im selben Woment mit der kältesten, abstrakten Reslexion zu übergießen und es dadurch erstarrt aufzubewahren. Also ein sehr hoher Grad von Besonnenheit." I) Ja, sügen wir es nur gleich bei, er verstand es auch, einer gründlich faulen Sache, die er sich einmal in den Kopf gesetz, durch die Macht der Sprache, den Ton der unantastbaren Ueberzeugung und allerlei Kraftsprücke den Weg zum Herzen des Lesers zu ebnen und so unerfahrene, urteilslose Menschen in die gröbsten Irrümer zu verstriden.

Ob nun die Resultate seines Denkens oder, genauer gesprochen, seiner Kunst — er selbst hat sie als solche be zeichnet, und in der Tat kann seine System wohl den Ramen einer phantasievollen Dichtung, nicht aber den der echten Wissenschaft beanspruchen —, ob also die Resultate des Philosophen sich in seinem Leben gespiegelt oder mit dem selben in Widerspruch gestanden, zur Entscheidung dieser Frage liesern die genauen und aussührlichen Berichte, die und seine Erlebnisse im großen und ganzen wie auch die kleinsten Einzelheiten seiner Tagesordnung berichten, die gewünsschen Angaben.

Aber immerhin würde unsere Kenntnis des Menschen Schopenhauer etwas zu wünschen übrig lassen, wenn nicht die Brtefe, welche wir von seiner hand besten, uns einer tiefen Blick in sein Juneres, in die Neigungen und regungen, die Freuden und Leiden seines Herzens erlaubt

<sup>1)</sup> Aus bem Manuffriptenbuch "Cogitata" (angefangen 1830) Arthur Schopenhauer. Bon ihm. Ueber ihn. Bon Lindner -Frauenftitt. S. 284.

Richt alle Teile seiner Korrespondenz sind in dieser Dinsicht besonders wertvoll, gewiß nicht, aber einzelne, zumal die Briefe an seinen "Apostel" Frauenstädt, mit denen wir uns in erster Linie besassen wollen, sind dafür um so schätzbarer.1)

Tritt Schopenhauer auch stets in seinen Werken als eingesteischter, grimmiger Atheist auf, hier spricht er sich bei Gelegenheit noch deutlicher aus über die Art und Weise der Kriegführung, die man den Zeitverhältnissen entsprechend im Rampse gegen den Gottesglauben zu wählen habe. Ist er auch immer und überall der erbittertste Feind jener "Prossessonenphilosophie der Philosophieprosessoren", die da "von der Philosophie" leben, statt "für sie" zu leben, wie er das natürlich tut, ist ihm in seinen Werken keine Entwicklung, seine Darlegung zu gut, um sie nicht, wenn es ihm gerade einsällt, durch die wütendste Polemit und eine maßlose Schimpserei zu unterbrechen, so hindert ihn im vertraulichen, briesslichen Berkehr mit dem treuesten Verfünder seines Ruhmes natürlich erst recht nichts daran, die Gegner — reden wir einmal in seinem eigenen Stil — gehörig "herunterzuhunzen".

<sup>1)</sup> Schopenhauers Briefe find u. a. abgedrudt in: 2B. Gwinner Schopenhauers Leben. Leipzig, Brodhaus 1878. - Arthur Schopenhauer. Bon ihm. Ueber ibn. Gin Bort ber Berteidigung von E. D. Lindner und Memorabilien, Briefe und Rachlafftude von 3. Frauenftabt. Berlin, Sayn. 1863. -David Micher, Arthur Schopenhauer. Neues von ihm und fiber ibn. Berlin, Dunder. 1871. - Eb. Brifebach, Edita unb Inedita Schopenhaueriana. Gine Schopenhauer Bibliographie, Jowie Randidriften und Briefe Arthur Schopenhauers. Leipzig, Brodhaus. 1888. - Briefmechfel zwifden M. Schopenhauer und 30h. Mug. Beder. Berausg. von 30h R. Beder. Leipzig, Brodhaus. 1883. - 2. Schemann, Schopenhauer-Briefe. Sammlung, meift ungebrudter ober ichwer zugänglicher Briefe bon, an und aber Schopenhauer. Leipzig, Brodhaus. 1893. - R. Bahr, Wefprache und Briefwechfel mit A. Schopenhauer. Mus bem Rachlaß brog. von 2. Schemann. Leipzig 1894.

Rann er in seinen Werken gar nicht genug Borte finden, um das "Genie" zu preisen — worunter er in erster Linie sich selbst versteht —, die himmelweite, unüberbrückbare Klust zu schildern, die den Genialen von dem gewöhnlichen "bigodischen Geschlecht", der "Fabrikware der Ratur", dem geistig unbedeutenden Menschen trennen soll, so zeigt er in seinen Briefen die andere Seite des Bildes, nämlich wann und wo er dieses "Kröten= und Ottern=Gezücht" — wie er sich sehr liebenswürdig in seinen Reisebuch=Auszeichnungen ausdrückt — doch einmal gebrauchen kann und was ersorberlich ist, um in den Augen dieses Halbgottes Gnade zu sinden.

Die Briefe Schopenhauers ober genauer ein Teil ber felben, folche, wo er zwanglos und frifch von ber Leber weg feine Bedanten und Befühle augert, find alfo fur bie Beurteilung des Philosophen fehr wichtig. Dan tonnte fic blos wundern, daß feine eifrigften "Apoftel" und Anhanger fein Bebenfen getragen, ben oftmals recht erbitterten Gegnern ihres Lehrers und Bropheten Dieje ichneidigen Baffen gegen ihn in die Bande gu liefern. Die Berausgeber haben fic in ihrem Borgeben wohl zu rechtfertigen gesucht; es ift bier nicht unfere Sache, Die Stichhaltigfeit ihrer Argumentation gu prufen. Bir wollen überdies gerne gugeben, bag wirflich boswillige Lefer manches verdreben und ben Charafter bes Philosophen schwärzer zeichnen fonnen, ale er ce verbient, was jedenfalls fein ehrenhaftes Borgeben ift, und bag ber objeftive Beurteiler auch icone, aufprechende Buge in Diefen Dotumenten findet. Schemann hat &. B. ficherlich recht, wenn er in manchen Briefen eine "liebenswürdige Jovialitat") entbedt, und gewiß ift berjenige in einem großen Irrium befangen, ber fich ben "Bater des modernen Beffimismus" blos benten tann als jenen grämlichen Alten mit ber burch furchten Stirn, ben gufammengefniffenen Lippen und Den

<sup>1)</sup> Schemann, Schopenhauerbriefe S. 19.

Augen voll Wehmut, Unwille und Enttäuschung, wie er uns etwa auf Schäfers Photographie entgegentritt, gleich als hätte er soeben die furchtbaren Worte seiner Parerga gesichrieben: "Die Welt ist eben die Hölle, und die Menschen sind einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel darin."

Ebenso könnte man einen löblichen Zug darin finden, daß er so regen Anteil an dem Wohlergehen des Freundes nimmt, ihm sogar nach bestem Wissen und Können Ratsschläge erteilt zur Vertreibung des Zahnwehs und für die Gesunderhaltung der Augen. Freilich waren die Augen des ichreibseligen "Evangelisten" auch ihm selbst unentbehrlich als conditio sine qua non für die philosophische Reslame; und das "Besprechen" des Fiebers, wozu jener die geeignete Person bei "jungen oder alten" Weibern in Berlin erfragen soll, 2) gesällt dem Leser auch gerade nicht, besonders wenn er nicht in Schopenhauers Schule gelernt hat, Unglaube und Aberzglaube in höherer "Metaphysit" zu vereinigen.

Doch mag man auch die guten Charafterzüge voll und ganz anerkennen, es sind sicher nicht blos "die gehässigen und bornierten Gegner Schopenhauers", die "aus diesen Briefen Stoff zu Anschwärzungen" ziehen, und man kann Frauenstädt nicht so einsachhin recht geben, wenn er kühn erklärt: "Den Einsichtigen und Unbesangenen wird Schopenshauer auss neue aus denselben nicht blos als ein Charafter entgegentreten, sondern auch als ein sittlicher Charafter." 3) Es wird uns ein Leichtes sein, dies im folgenden näher zu erweisen, obschon wir uns an die gedruckten Briefe halten müssen, aus denen "zur Beröffentlichung Ungeeignetes" gestrichen worden, 4) also vielleicht auch solches, was gerade

<sup>1)</sup> Samtl. Berte. (Berausg. b. Frauenftabt.) 2. A. VI. Bb. G. 322,

<sup>2)</sup> Brief an Frauenftadt bom 6. Dob. 1854.

<sup>3)</sup> Lindner und Frauenftabt, Arthur Schopenhauer. Bon ihm. Ueber ibn. S. 474. 4) Ebba. S. 473.

"gehäffigen und bornierten Gegnern" und ebenso ruhig benfenden Kritifern als ein Beugnis gegen ben Frantfurter Philosophen und seinen "fittlichen Charafter" erschienen mare.

Wir werden uns etwa auf das lette Dezennium seines Lebens beschränken, also auf jene Periode, da er plötlich durch die unermüdliche Reklame einiger Anhänger aus seinem bisherigen Dunkel hervorgezogen wurde und nun in raschem Siegeszuge immer weitere Kreise für sich eroberte, freilich nur, um in kurzem, wenngleich erst nach seinem Tode, von anderen "Wodephilosophen" überschrien zu werden, als nämlich Eduard von Hartmann ihn übertrumpfte mit einer Weltvernichtung auf allgemeinen Beschluß, und als Friedrich Niehsiche kam, der ihn nicht einmal als echten Pessimisten gelten lassen will.

Die übrige Rorrespondeng ift ficher auch gang intereffant ; wer g. B. Schopenhauer in feiner fabelhaften Mengit= lichfeit fennen lernen will, ber muß einmal fein Berhalten bem Berleger Brodhaus gegenüber betrachten. Diefem machte er es fo bunt, daß ber geplagte Buchhandler ichlieglich ben brieflichen Berfehr mit ihm einstellte, ba er in bem Bhilofophen einen "wahren Rettenhund" entbect hatte. 1) Ber fich einmal zu feinem Erftaunen naber mit ber Schlaubeit befannt machen will, die ber große Belt- und Lebensverächter in finangiellen Dingen entwideln fonnte, ber muß bie Briefe lefen, welche fich auf ben Banterott jenes Dangiger Sanbelshaufes beziehen, bei bem er eine beträchtliche Summe gegen Solawechsel fteben batte; ber muß verfolgen, mit welch einer verbluffenden Gefchaftemaßigfeit ber abstrafte Denter auf feine gefährdeten Moneten losfteuerte und eins nach bem andern in Sicherheit brachte. Doch fo lehrreich bas alles fein mag, um nicht zu weitläufig zu werben, wollen wir und im folgenden an bie oben abgestedten Grenzen halten.

<sup>1)</sup> Gwinner, Edjopenhauers Leben. G. 178.

#### II.

Schopenhauer ift ein vollendeter Atheift. Die Welt gilt ihm nicht als Schöpfung eines allmächtigen und allgütigen Gottes; es ift nur eine phänomenale Schaum: und Traumwelt, welcher, grund: und ziellos, als "Ding an sich" ein ganz unqualifizierbarer "Bille" zu Grunde liegt, der da in zahllosen Objektivationsstusen in die Erscheinung tritt, ein strebender, suchender, hungernder, nie befriedigter und darum ewig unseliger Wille, der nur dadurch von all seinem Elend befreit und erlöst werden kann, daß er verneint und aufsgehoben wird, daß er das Nirwana erlangt.

Die Lehre von der Berneinung des Willens ist nun aber, wie auch so monches andere im Schopenhauerschen Shstem, den ärgsten Einwürfen ausgesetzt, und die Anhänger des Philosophen haben sich oft genug den Kopf zerbrochen, wie sie dieselbe mit seinen übrigen Lehren in Einklang bringen lönnten. Mehr als einer hat sich schriftlich an ihn gewandt, um Aufschluß zu erhalten, und Schopenhauer ließ sich auch wohl zu einer Antwort herbei, er disputierte sogar, aber zu einer befriedigenden Aufslärung konnte es aus nahezliegenden Gründen schließlich doch nicht kommen. Das genierte den großen Denker übrigens wenig; er stieß dann eben wieder einmal an der Kerkerwand unseres Bewußtseins an, wie er dies schon in seiner "Epiphilosophie" für alle

<sup>1)</sup> Beder in seinen ersten Briefen, Briefwechsel zwischen A. Schopenhauer u. J. A. Beder. Erste Abteilung. — Schemann, Schopenhauerbriefe, v. Doß an Schopenhauer, ben 13. Juli 1852, S. 241 ff.; Schopenhauer an zwei Schüler der Militärafademie zu Beißfirchen den 1. Sept. 1860, S. 406 ff.

<sup>2)</sup> Am 22. Juli 1852 schreibt er an v. Doß: "Die philosophischen Fragen und Bedenken, die Sie beunruhigen, sind solche, wie sie sedem denkenden Menschen, der sich in meine Philosophie hineinstudiert hat, ausstellen muffen. Glauben Sie, daß, wenn ich Antworten darauf hätte, ich solche zur üdhalten wurde?" Schemann a. a. D. S. 246.

neugierigen Frager festgelegt, und wer gar zu viel vom "Ding an sich" wiffen wollte und so den Meister in die Alemme brachte, der wurde mit freundlichen Scherzen darauf aufmerksam gemacht, daß er sich "transzendenten Borwip" zu Schulden kommen laffe.

Es ift unfagbar traurig, zu beobachten, wie benfenbe Menschen, ein Abam Lubwig von Dog, ein Beder und andere über die Schopenhaueriche Beisheit gegrübelt, und wie fie fchließlich boch eine genugenbe Belehrung nicht erhalten fonnten. Es erging ihnen wie Goethes Freunden nach ber Bollendung bes "Fauft", als bas traurige Resultat lautete : "Aufichluß erwarten Gie nicht!" - und bas in ben fundamentalften Fragen, wo es fich um Gein ober Richtfein, Blud und Geligfeit ober endlofes Weh und Unglud handeln mußte. Und ba nahmen fie bann wohl vorlieb mit ber fläglichen, widerspruchsvollen Dottrin des Meifters, in dem Glauben, bag er boch bas Geinige getan, um ihr "metaphyfifches Bedürfnis" zu befriedigen und bie Welt gu erflaren. Und ingwifchen ftand die Sonne bes Chriftentums und feiner Philosophie boch am Simmel, erleuchtend und erwarmend, leuchtete aber nicht fur biefe Blinden, die ba in trauriger Benugfamfeit fich an die Phantaftit einer "Belt als Bille und Borftellung" antlammerten, gleich als ware bas die hochfte Offenbarung aller Bahrheit. Es ift ein schmerzliches Bild, wie biefe Leute in tieffter Ergebenheit und burchbrungen von Bewunderung und Berehrung vor ben größten Absurditaten ihres philosophischen Beroen ben mannlichen Raden beugen. Rlingt es 3. B. nicht wie Gronie, wenn Beder feinen verspäteten Dant für die Bufendung ber "Barerga" bamit entichuldigt, er habe "gang vergeffen, daß das Bert nicht, gleich ber Belt, die fich barin fpiegelt, ohne Urheber ift, fondern einen Autor hat, welcher gu Frankfurt a. M. Schone Ausficht Nr. 30 wohnt".1) Und

<sup>1)</sup> Beder, Briefwediel ic. G. 63. 6. 3an. 1852.

doch foll das nicht Fronie sein, sondern nur eine Reminiszenz aus des Meisters Lehren, bei dieser Gelegenheit von dem dankbaren Schüler auss Tapet gebracht. Also das Schopenhauersche Buch hat einen Urheber, die Welt, die doch jedenfalls mehr das Gepräge eines schöpferischen und ordnenden Geistes trägt als alle Bände des Frankfurter Peffimisten zusammengenommen, die hat keinen Urheber; der Weister hat es gesagt, ergo.

Bir fprachen bavon, daß Schopenhauer fich wohl berabließ, fo einen armen Philosophen, ber fich mit feinen Lehren nicht auseinanderseten tonnte, eine fleine Rachhilfe ju gewähren, foweit es nämlich - ihm felbft gelingen wollte, boch ftelle man fich biefe Bereitwilligfeit nur ja nicht gu groß vor. Wenn es ihm nicht paßte, erinnerte er fich etwa baran, daß es auch Menschen gibt, die nur disputieren, um bes Disputierens willen,1) und ba schwieg er bann eben. Dber ber Betreffenbe war ihm überhaupt nicht gut genug gu einem philosophischen Rampfe. Go macht er Frauenftabt über ben herrn v. Quandt, ber brieflich gegen ihn polemifiert, bie Mitteilung: "Sabe ihm gefchrieben, er folle nur ben zweiten Band lefen, ba wurde fiche ichon geben - benn ein Mann wie Beder ift er nicht, mit bem ich mich in eine Rontroverje einlieg".2) Das ift fehr inftruftiv für alle, die etwa, mubfelig und beladen, einen folchen Denfer um Aufflarung in den wichtigften Lebensfragen ersuchen möchten; er tann fie ihnen nicht geben, und wenn er fich einbilbet, es ju tonnen, fo wird er es vielleicht boch nicht tun, und mag er auch bas "Mitleid" jum "Fundament ber Moral ftempeln;3) benn Manner wie Schopenhauer lieben es nicht, neue Bebanfen an Brivattorrefponbengen gu verschwenden.4)

<sup>1)</sup> Beder, Briefmechfel G. 43.

<sup>2)</sup> Brief v. 2. Darg 1849. Lindner-Frauenftabt G. 489.

<sup>3)</sup> Bie Schopenhauer bies wirklich probiert in ben "Grundproblemen ber Ethit".

<sup>4)</sup> Brief an Bahnfen b. 22. Dez. 1856. Schemann S. 347.

Die erfte Porbedingung für eine philosophische Erorterung war übrigens ein genugendes Quantum von Beicheibenheit auf Ceiten bes zweifelnben Fragestellere. Benn nämlich Schopenhouer auch fur feine eigene Berjon biefe eble Gigenicaft grundlich haßte und verabicheute, ja, mit wahrem Behagen ben befannten Goetheichen Ausspruch babin umfehrte, bof bie ollgu großen Freunde ber Beicheidenheit zuverläffig Lumpe feien, fo erging es doch bemjenigen ichlecht, der da allgu frisch und frei und wohlgemut dem philo: fophischen Gultan mit feinen Zweifeln und Syllogismen auf ben Leib rudte und nicht bemutiglich genug bie Untworten bes Bewaltigen als genugend anerfennen wollte. Das erfuhr Julius Frauenftabt, ber ihm doch bie unichatbarften Dienfte geleiftet und fich bie Finger frumm geichrieben batte im Intereffe feiner Philosophie. Diefer hatte ebenfalls bas Schopenhaueriche Spftem im Buntte ber Billensverneinung angegriffen und die Antwort bes Deifters nicht gelten laffen, vielmehr mit einem abermaligen aut-aut fein Dilemma gur erneuten Ranonade aufgefahren. Da aber eröffnete ber Philosoph bie Schleufen feiner Beredfamteit und ruffelte ben Ungludlichen ab, bag ihm Soren und Seben verging, weil er von all feinen ichonen Belehrungen "gar feine Rotiz genommen, um nur ungefiort fortfahren gu fonnen in jener wahren Begeifterung von Abfurditat". Es wird ihm vorgeworfen, bag er vor dem "Judengott" hergebe, "wie Konig David vor der Bundeslade" und "tangend aut aut!" finge. Und weiterhin heißt es: "Bollen Gie Ihre Cfepfis vors Bublifum bringen, um gu zeigen, baß Gie meine Philosophie gepriefen haben, ohne fie gu verstehen, fo tann ich Ihnen Diefes fo wenig verwehren. wie anraten. Mur mir tommen Gie nicht mehr bamit; ich bin es mude, mich über Difverftandniffe und Difbentungen ju argern und ben Mugiasftall auszumiften, fann meine eble Beit beffer anwenden, fende baber Ihre Rommentarien ungelefen gurud und bitte ernftlich, mich mit allen ferneren

Sfrupeln und Bedenfen gang zu verschonen."1) Die ermabuten "Rommentarien" beftanben in ben Ginmanben gegen Schopenhouers Philosophie, Die fich Frauenftadt fchon fünf Jahre früher ichriftlich gufammengestellt und jest bem Deifter unter bem verhängnisvollen Titel "Anti-Schopenhauer" gu= geichidt hatte. In einem ber nachften Briefe erflart fich ber gefrantte Meifter barüber noch folgendermoßen: "Nachdem ich . . . Ihnen in mehreren 2 Bogen-Briefen ein Bebenfen nach bem andern mit Dabe und Schweiß geloft, hatte ich Ihnen geschrieben, daß Gie mir bas Leben fauer machen, und jest ber Cache genug fei. Das halt Gie aber nicht ab, mir noch einen Brief voll unerhörter Zweifel, Unfechtungen, ja Drohungen gu fchreiben, falls ich ben Gachen nicht genügte; fondern Gie legen noch ein ganges Beft 5 Jahr after Strupel und Ginwurfe bei, aus bem mir fogleich "Anti-Schopenhauer' entgegenftarrt. 3ch habe wohl ergrundet und gelehrt, mas ein Beiliger fei, aber ich habe nie gejagt, baß ich einer ware. Daber habe ich zwar noch bie letten Strupel beantwortet, aber bas Beft intaft guruderpebiert; wie Gie bas nicht anders erwarten fonnten." 2) Bei einer andern Gelegenheit ließ es der "Apostel" wieder einmal an ber gewünschten Bescheidenheit fehlen; er warf bem Deifter feine Beftigfeit vor, "die ihn mitunter hindere, richtig gu lefen, was dafteht." 3) Da wurde gur Strafe die Ror= refpondeng für brei Jahre einfach abgebrochen, und Schopenbauer hullte fich bem "Erz-Evangeliften" gegenüber in bas tieffte Schweigen.

Daß der Philosoph in dem oben genannten Briefe so verächtlich von dem "Judengott" redet, darf uns nicht windern; er ist eben ein erbitterter Feind bes Gottesglaubens, und was seine philosophischen (oder genaner un-

<sup>1)</sup> Brief v. 21. Hug. 1852. Lindner-Frauenftabt G. 553 ff.

<sup>2)</sup> Brief v. 22. Cept. 1852. Lindner-Frauenftabt G. 560 f.

<sup>3)</sup> Ebba. S. 712.

philosophischen) Angriffe nicht zu leisten vermögen, das ersett er durch Spott und Ingrimm. Tief verletzend ist es für ein christliches Gemüt, wenn man in den Briefen wiederholt dem Ansdruck "der alte Jude" begegnet, ") wenn Schopenhauer jubelt, sobald er wahrzunehmen glaubt, daß "die Attien des alten Juden sinken", ") wenn er von Gott redet als von einem übelriechenden "Radaver", der in der modernen Philosophie (nämlich den versehlten und haltlosen Argumentationen Kants) seinen Tod gefunden, 3) wenn er sich in seiner blasphemischen Raserei sogar aufs Bersemachen wirft, als reiche die Prosa nicht mehr aus, um seine Bersbohrtheit genügend wiederzuspiegeln. 4)

Wenn sich Schopenhauer in seinen Briefen an Frauenstädt bergestalt gehen läßt, so wußte er wohl, daß er keinen Anstoß damit erregte, denn der "Apostel" war ja auch ein waschechter Atheist und in seinem Austreten vor dem Pubslitum womöglich noch kecker als der Philosoph selbst. Wenigstens schreibt ihm dieser mit Bezug auf seine Arbeit "Ueber das wahre Verhältnis der Vernunft zur Offenbarung": "Erstaunt bin ich über die Kühnheit, mit der Sie gegen den Theismus sich aussprechen. Was ich nur angedeutet, allenfalls die Prämissen dazu gegeben habe, sprechen Sie geradezu aus. An und für sich habe ich nichts dawider:

<sup>1) 8.</sup> B. in den Briefen v. 17. August 1855, 16. Oftober 1855 und 28. Juni 1856.

<sup>2)</sup> Brief von 28. Juni 1856. Lindner-Frauenstädt S. 692. Wenn übrigens die "Aftien" Gottes auch beim Bolfe, beim Pöbel, bei der "souveränen Kanaille" sinken und man ansängt zu revolutionieren und in der Nähe der begüterten Philosophie Schüsse trachen, da leiht der Denker unausgesordert dem retognoszierenden Osizier seinen "großen doppelten Opernguder", um so auch etwas mitzuhelsen gegen "das Pad hinter der Barrikade". (An Frauenstädt 2. März 1849. Daselbst S. 491.) Und doch, wer verpflichtet das Bolk, wenn es keinen Gott gibt, der dem Philosophen in gleicher Weise gebietet wie dem ärmsten Proletarier?

<sup>3)</sup> Brief vom 2, Mug. 1852, M. a. D. S. 556. 4) Ebenda.

aber ich fürchte, bag es Ihnen bei ben Leuten ichaben fann. 3ch halte es gern mit bem Fortiter in re, suaviter in modo. Und Sed quid opus teneras mordaci vader vero auriculas? Indeffen ift mahr, daß man von allen Geiten jest taglich dreifter wird und mit dem lieben Gott immer weniger Umftande macht." 1) Als Frauenftadt fich bann ein paar Jahre ipater wieder "leber Theismus und Atheismus" hatte vernehmen laffen, worauf das Leipziger Rriminalamt Die betreffenden Artifel tonfiszierte und ber Berleger Brodhaus in Unflageftand verfett murbe, erinnerte Schopenhauer wieber an feinen bewährten Rat. "Ich hoffe, daß die fatale Beipziger Inquisitionsgeschichte feine weiteren Folgen gehabt hat: Sie feben aber jest, wie febr ich Recht hatte, Ihnen das Moderato und suaviter in modo zu empfehlen." 2) Mls dann die Zeitung melbete, daß Brodhaus "3 Monat brummen" folle, benutte ber Altmeifter noch einmal Die Gelegenheit ju der Mahnung: "Dem sanctissimo officio inquisitionis foll man hubich aus bem Bege gehn, in welcher Rleidung es auch auftrete." "Satten Gie boch", ichreibt er, "auf meine Barnungeftimme gebort, von der Sie ja gewußt, bag fie nicht etwa aus Parteilichfeit entfprang für ben . . . " (folgt eine neue Gottesläfterung). 3)

Das also ist die Schopenhauerische Weisheit, frasser Atheismus, in etwa eingedämmt und gezügelt durch die Rücksicht auf Publikum und Polizei, und diese beiden Faktoren legten ihm ja schließlich auch keine allzu beengenden Fesseln an. "D, die Pflichten gegen sich selbst werden sehr vernachlässigt!" ruft er aus; "was soll es denn erst mit den Pslichten gegen andere und gar gegen Gott werden! — Von letteren kenne schon ich z. B. nur noch eine: die Pflicht

<sup>1)</sup> Brief v. 5. Januar 1848. 21. a. D. G. 483.

<sup>2)</sup> Brief v. 11. Marg 1852. A. a. D. S. 585.

<sup>3) 12.</sup> Oftober 1852. G. 568.

der Soflichfeit", 1) und mit biefer war es eben auch elend beftellt. Bas foll man bem gegenüber bagu fagen, wenn am 14. Oftober 1854 Brofeffor Rorber im Elifabeth-Symnafium gu Breslau in einer Rebe erffarte: "Die Schule, welche fich bie burch 40 Jahre hindurch verschmahte Bhilo: fophie Arthur Schopenhauers in ber allerneueften Beit gu bilben icheint, burfte, bas barf gehofft merben, nach erfolgter Mobifizierung bes Schopenhauerichen Standpunftes fich bas bleibenbe Berbienft erwerben, ben Gottbegriff bes echten, mahren Chriftentums . . . ju retten und zu erlofen aus ben Banden einer ihn bis babin vielfach gerfett ober verneint habenden Beltweisheit"?") Und Abam v. Dog ichreibt an Schopenhauer: "Ingwischen wuchtet es auf meinem Bergen mit ber fugen und doch gugleich fchmerglichen Laft einer Religion und erfenne ich in Ihnen nicht etwa blos einen bochgelehrten Philosophen, fonbern auch einen Reformator bes immer mehr fich berflachenben Chriftentums, fo bag Gie ben Ehrentitel Des allerchriftlichften Philosophen, ale welchen ich Sie eben befungen babe, vollfommen verdienen." 3) Schopenhauer, der freche Gottesleugner und Bottesläfterer Schopenhauer als ber allerdriftlichfte Philosoph!

Biel richtiger hatte v. Doß seinen Meister ben "höchst buddhistlichen Philosophen" nennen können, denn für Buddha und seine Sache hegte er ja besonders zarte Sympathien. "Bir Buddhaisten", so hatte er schon früher in einem Briefe gesagt; 4) indische Mythologie nennt er "die Lehre unserer allerheiligsten Religion"5), und eine besondere Zierde seines Zimmers ist die Statue des "Siegreich Bollendeten", die ihm der Geh. Regierungsrat Erüger in Paris aufgetrieben.

<sup>1) 15.</sup> Ottober 1853. Dafelbft G. 593.

<sup>2)</sup> Schemann, Schopenhauer-Briefe, S. 456.

<sup>3) 19.</sup> Februar 1856; Schemann S. 282. Das ermannte Bedicht ericien im "Frantfurter Konversationsblatt."

<sup>4)</sup> An v. Dog, 11. Mai 1852. Schemann S. 241.

<sup>5)</sup> Un Frauenftabt, 2. 3an. 1852. Lindner-Frauenftabt S. 531.

"Bom fcmargen uralten Uebergug gereinigt, glangt fie wie Gold, auf einer Ronfole in meinem Zimmer : war ein langit gehegter Bunich. Dat alle fanonischen Beichen: ba fist fie, - jur Sausandacht." 1) Diefer Buddha macht ihm überhaupt viele Freude. "Er ift völlig acht", fchreibt er an Frauenftabt, "und gang orthodog bargeftellt: ich vermute, daß er aus der großen Biegerei in Tibet ift; aber schon alt. Rriegt eine Ronfole in ber Ede meines Bohngimmers: ba werben Die Bejucher, Die ohnehin meift mit heiligem Schauber und fonfiberablen Manichetten eintreten, gleich merten, wo fie find, in Diefen heiligen Sallen. Rame boch ber Berr Baftor Ralb aus Sachsenhausen, ber bon ber Rangel gefeucht hat, "baß gar ber Bubbhaismus eingeführt werbe in chriftlichen Landen".2) "Wein Buddha wird jest", fo melbet er in einem andern Briefe, 3) "galvanisch vergoldet und wird herrlich glänzen auf feiner Ronfole in der Ede. Die Birmanen, laut Times, haben foeben eine gange Bagobe vergolbet: ba barf ich richt gurudbleiben. Roch ein Buddha ift bier: im Befig eines reichen Englanders. Sabe dabin gewallfahrtet, mein Satu ju fagen. . . . Meiner ift mir lieber : ift echt, tibetanisch, jener unterscheidet fich gang allein durch eine flache Rafe und furge, feiftere Gliedmaßen - chinefifch! Deiner ift mager und langarmig : fonft tout craché. Das orthodoge berühmte, fanfte Lächeln bes Munbes haben beibe, eraft! Die Stellung, Rleidung, Frifur, Lotos, gang basfelbe! Berr Baftor Ralb! febn Gie bieber! Sum, Mani, Bladma, Dum!" Da thront benn ber "Siegreich-Bollenbete" in ber Ede bes Bimmere und gibt jedem, ber es wünscht oder nicht wünscht, Den Segen, wenigstens in den Briefen des Philosophen. "Der nen vergoldete Budbha", fchreibt er an feinen ,Apoftel', -glangt auf feiner Ronfole und erteilt Ihnen feinen Gegen."4)

<sup>1)</sup> Brief an Grimm, 19. Dai 1856. Schemann S. 345.

<sup>2)</sup> In Frauenftabt, 7. April 1856. Lindner-Frauenfiadt G. 684.

<sup>3)</sup> An benfelben, 6. Juni 1856. A. a. D. G. 690.

<sup>4)</sup> An denjelben, 11. Juli 1856. 2. a. D. S. 697.

— "Im Winkel meines Zimmers", berichtet er an v. Doß, "sitt auf einer Konsole ein ächter, wenigstens 100 3. alter, tibetanischer Buddha von Bronce und von mir neu versgoldet, 1 Fuß hoch. Er erteilt Ihnen seinen Segen, der meine herzlichen Bünsche für Ihr Wohlergehn begleitet." 1) Einen Extrasegen bekommt natürlich der Geh. Rat Erüger. "Der Buddha winkt von seiner Konsole herab und erteilt Ihnen seinen Segen; weil Sie ihn gerettet haben aus mehr als hundertjähriger Gesangenschaft, in Händen der Ungläubigen, und ihn dahin gebracht, wo Verehrung und Bergoldung seiner wartete." 2)

Das ist Arthur Schopenhauer, ein arger Revolutionär gegen das Christentum, von dem er eine ganz verschrobene Borstellung hat, und ein entschiedener Freund des Prinzen von Kapilavastu, dessen trostlose Lehre ihm als die vorstrefslichste Religion auf Erden gilt. Rein Bunder. der Buddhismus paßt eben sehr gut zu seinem eigenen pesse mistischen Gedankenbau; in Einseitigkeit und Borurteil besangen, sieht er dann nur seine wirklichen und vermeintlichen Borzüge, hat keinen Blick für seine bodenlose Berkehrtheit und renomiert obendrein mit der unermestlichen Jahl der Anhänger, wobei er freilich gar nicht genügend die so wesentlich verschiedenen Anschauungen auseinanderhält, die man alle unter der gemeinsamen Flagge Buddhas segeln läßt.

<sup>(</sup>Fortfepung folgt.)

<sup>1)</sup> Un v. Doß, 19. Marg 1857. Schemann S. 297.

<sup>2)</sup> Un Beh. R. Rrieger in Merfeburg, 29. Rovember 1856. Coemann G. 365.

<sup>3)</sup> Parerga und Paralipomena. II. Samtl. Berte. (Frauenftabt, 2. A.) S. 241.

<sup>4)</sup> Ueber ben Buddhismus f. d. gleichnamigen Artikel in Weber und Weltes Kirchenlegison 2. A. II. Bo. 1403 ff ; ferner Budoha, Ein Kulturbild des Oftens, von Dahlmann; sodann die betreffenden Artikel und Abschnitte in den Ergänzungshesten 32, 41 und 62 zu den "Stimmen aus Maria-Laach", sowie in Bo. 31, 32, 33, 42, 53 zc. derselben Zeitschrift. Bergl. auch oben Seite 244 ff.

## LVIII.

Gin Blid auf die IX. internationale Runftanöstellung in München.

Bon Mag Fürft.

Die mannigfachen Erscheinungsformen der bildenden Runft, sowie die hierin in der modernen Zeit sich ergebenden widerstreitenden Elemente friedlich unter ein Dach gebracht zu sehen, dietet immer ein interessantes Schaustück. Zeigen schon losale oder nationale Ausstellungen oft sehr fühlbare Begensätze, so ist dieses bei internationalen Borsührungen umsomehr der Fall, und will man Regungen und Schwenstungen, Bors und Rückschritte an der senssibelsten Kulturstätigkeit, als welche uns ja die Kunst gelten muß, näher lernen und würdigen ternen, so dietet eine internationale Ausstellung hierzu wohl die beste Gelegenheit. In dieser Arzschauung betreten wir auch diesesmal den Münchener Glaspalast, um die dort erhaltenen Eindrücke hier in Kürze nie derzulegen. 1)

So laut und schroff wie in den letteren Expositionen treten uns die ringenden und fämpfenden Kunstlerkräfte beute freilich nicht mehr entgegen. Die unheimlichsten Bolten-

<sup>1)</sup> Heber frubere Ausstellungen fiebe "hiftor. polit. Blatter" Band 110, 120, 128.

schatten, die grellften Runftblige zeigte mohl ber Blaspalaft in ben Jahren 1888 und 1892. Seitbem ift ein gemiffes Abflauen, ja mehrfach fogar eine Rlarung erfichtlich; fpeziell in ber beutschen Runft find ber tollen Experimente weniger geworben, jo bag bie frubere Gorge, wir batten einen permanenten Begenfabbath im fünftlerischen Schaffen gu erwarten, jurudgebrangt ericheint. Dag junge Rrafte gu allen Beiten gerne die Bater außer Rure fegen wollen, bag fie möglichft eigene Sportpfabe fuchen, wird nie vollends = aufhoren; aber boch muffen wir gefteben, daß felbft fold jugendliche Gruppen. wozu bor allem die Munchener "Scholle" gehört, in ihren Experimenten uns viel gefünder und daber impathifcher ericheinen, als Runftfturmer, Die in den letten Dezennien des 19. Jahr hunderte fich breit zu machen wußten. Der fünftlerifche farbenprächtige frobe llebermut, ber mehrfach biefer "Scholle" entsprießt, wird immerhin durch ein febr ernftes Streben in Schach gehalten; Bilber, wie fie die Maler Fris Erter\_ M. Manger, R. Beife u. a. bieten, zeigen ein überau tiefes Berftandnis fur die Beheimniffe ber Farbe. hinblid auf Diefe Borguge wird man manches Ungelente,\_ vielleicht auch Abstogende überfeben durfen, von dem diefe jugendliche Bruppe fich noch nicht vollends frei gu halten vermochte. In der hebung bes Rolorites, des rein Dalerifchen, liegt ja an fich bas Sauptverbienft ber neueren = " Runft. Man lag lange genug im Banne jener unwahren und innerlich poefielofen Schönfarbung, welche durch bie = it flaffiziftische Beriode gefördert worden war. Die Cornelianische Malergruppe, welche um die geistige Bebung ber Runft große Berdienfte fich erwarb, ließ bas übernommen-Rolorit ohne jede Reform; aber auch ber burch Rarl Biloty und Mafart eingeführte farbige Theaterrealismus in bec Malerei bedeutete feine eigentliche Befferung. Dant ber mannigfachen, freilich nicht felten auch fehlichlagenden Berfuche neuerer Daler, die forglich dem Freilichtstudium fid

arbenwelt in einer Weise wieder zu erschließen, die in eren besten Resultaten an die großen farbigen Erfolge der enetianer und Niederländer in der Renaissancezeit gemahnen n diesem jüngsten Uebergangszustande zur neueren Walerei at man uns allerdings eine zeitlang violette Wiesen und elder, grüne Menschen und Tiere gezeigt, um schließlich och aus diesen Uebertreibungen natürlicher Lichtessette und lestere zu einer sinnigwahren Naturersassung und Wiederzebung sich durchzuringen. Manche Maler haben freilich iesen Wandlungsprozeß nicht glücklich durchzumachen versocht, denn noch huschen durch unsere Ausstellungen da und ort die bunten Irrlichter jener gährseuchten "Frühlingsacht", die jedoch im großen und ganzen von dem vielsessüchteten, versengenden "Reis" verschont geblieben ist.

Dennoch hat die Reugeit gewiffe Berlufte gebracht. Benn wir ben Gewinn ber heutigen Malerei hervorheben, durfen wir anderseits die Rachteile nicht ignorieren, die e, wenn auch nicht ausschließlich infolge ber Entwidelung s malerifchen Bringips, fondern teilweise auch aus anderen runden erlitten bat : Es ift das auffällige Burudtreten ber iftorienmalerei und damit der monumentalen Malerei überupt. Bugegeben, daß bieje nun fast gang verschwundene unftiparte in ihren Austlangen nicht immer Bollwertiges st, fo hielt fie boch junachft ben großen, ernften Grundfag ifrecht, bag bie Runft auch eine erzieherische Aufgabe und ebentung habe, mas freilich heute vollftanbig in Abrede ftellt wird. Dan macht fich in ben wegwerfendften Mus: nicen luftig über diefe gewesene "anspruchevolle" Malerei, e in ihren Erzeugniffen fo viel Raum beanfpruchte, ohne aß man beachtet, wie hierbei eigentlich nur Rollen getauscht orden find, benn jest zeigt man nicht felten genrehafte binge: eine "Leonhardifahrt", eine "Bajcherei", ober wie i ber gegenwärtigen Ausstellung ber Schweizer Charles biron es tut, ein "Schwingfeft" (eine Art "hofenlupfen")

in Formaten, in benen früher allenfalls ber Untergang von Troja oder die Schlacht bei Salamis gur Darftellung gebracht murbe. Sinn und Berftandnis fur hiftorifche und monumentale Malerei icheint bei ber jegigen Beneration vielfach völlig verschwunden ; fonft waren gewiffe Darlegungen neuerer Runftliteraten gerabezu unmöglich. Lafen wir boch unlängft u. a. in dem bon Richard Muther herausgegebenen Berte "Die Runft",1) daß die Ramen Beter Cornelius und 2B. Raulbach "nur noch Rauch und Schall für une feien"; "baß Cornelius in der deutschen Runft wie ein Fremdling dafteht", beffen Berufung durch Konig Ludwig I. "ein schwerer Diggriff" gewesen fei, "ber allerdings aus dem Beitcharafter heraus, der gang unter bem Ginfluß Bintelmanns ftand, verftandlich ift". - Auch wir find fo human, Die "Miggriffe" moderner Runftichriftsteller aus bem Beitcharafter heraus zu erflaren; aber es gebort immerbin ein fehr hober Grad von Gelbstbeherrichung dazu, um nicht in helles Lachen auszubrechen, wenn man zu ben fonftigen Sottifen noch folgende Rnallbombe gegen Cornelius gefchleubert fieht: "Go mar bas gange Leben biefes verirrten Sauptes einer Runftepoche eine große Stillofigfeit". - Sind benn die Schreiber berartiger Gage wirtlich unfabig, gu begreifen ober nur gu ahnen, daß eben jebe Rultur= und Runftperiode ihre eigenartigen Aufgaben hat, daß Berdieuft neben Berdienft fehr gut bestehen und auch gewürdigt werben fann? Gerade Morit von Schwind, ju beffen befonderen Ehren Dieje Berabfegungen bes Meifters Cornelius erfolgten, wurde folch einseitige Lobredner, wie fie die gelehrige Leibgarbe bes Runfthiftorifers Muther por allem aufweift, febr energisch abzuschütteln wiffen.2)

<sup>1)</sup> Band XXXIX. "Morip v. Schwind" von Otto Grautoff. S. 4, 5 u. 9.

<sup>2)</sup> Glüdlicherweise fehlt es nicht an hervorragenden Gelehrten, welche die Runft unter ben höchsten Gesichtspuntten zu werten und bie Gebrechen der neueren Runftiheorien flar zu bezeichnen vermögen.

Bir haben folche Details nur angeführt, um auch ben Mindereingeweihten erffarlich zu machen, warum heute ben meiften jugendlichen Runftbefliffenen ein formliches Grufeln fommt, wenn fie von ber foffilen Siftorienmalerei und ihren bebauernswerten Bertretern, Die gemiffermagen ein Art funftgeschichtlicher Saurier barftellen, reben boren. Um in folche Anschauungen Bandel gu bringen, wird noch ein verftarfteres ernftes Erfaffen ber Runftaufgaben fich notig erweifen, als gur Beit im allgemeinen mabrgunehmen ift. Man muß gunachft gufrieben fein, wenn ber Born hiftorifchen Ginnes nicht vollftandig verfiegt, wenn uns in vereinzelten Schopfungen immerhin noch angebeutet wird, welch hoher Bert einer grundlich erfaßten Beichichtsmalerei innewohnt. - Das einzige, in größerem Format gehaltene, burch toloriftische Borguge gang besonders ausgezeichnete Beichichtsbild "Rach ber Schlacht bei Rarma" bot in ber schwedischen Abteilung Buftav v. Ceberftrom. Mehr noch als biejes Bemalbe erfreute uns aber in ber Ausstellung ber Munchener Runftgenoffenichaft, die an fich hervorragendes Ronnen aus-Beichnet, ein raumlich minber auffälliges Bilb: "Bor bem roten Turm gu München", bas Sermann Lindenichmit gemalt hat. In ergreifender Urt find die auf ber Torbrade im Schnee liegenden Toten und Berwundeten bes bagerifchen Dberlandes vorgeführt, die in der Beihnacht des Jahres 1705 ihrer Fürften- und Beimateliebe gum Opfer fielen. Dur eine Figur fteht im Binterfrofte ba aufrecht; es ift ein in feinen gerfetten roten Mantel eingehüllter Bandur, Der mit unbeimlich ftumpffinniger Diene bei ben Befallenen adhtliche Bache halt.1)

So hat henry Thode erst kürzlich (am 10. Juli zu heibelberg) in einem beachtenswerten Bortrag die Berstachung und die Trivialitäten der modernen Kunst scharf unter die Lupe genommen.

<sup>1)</sup> Daß dieses fünftlerisch hervorragende und ob feines Gegenstandes so ergreifende Bild vor den Augen der Antausstommission für die t. bauer. Staatssammlung teine Gnade gesunden, werden mit uns sicherlich viele tunftsinnige Bauern ernstlich bedauern

B icernfter faßte Geschichtsbilber in ber Ausftellung nur vereinsamt fich zeigen, fo find auch religiofe Bemalbe fparlid vertreten; überdies find unter ben bieberbeguglichen Gaber bie meiften fo geartet, bag fie nicht volle Befriedigung gemahren. Die noch andauernden Gahrungsprozeffe in ber mobernen Runft erichweren es ungemein, eine Bafis gur finden, auf ber ein gludliches Bluben und Bebeiben ber religiofen Runft ermöglicht ift. Erügt unfere Bahrnehmung nicht, fo ift immerhin die frühere Sucht, religioje Sujete in trivialer ober boch in plebejischer Beife gu bieten, ftart im Abflauen begriffen. Als angiebenbes Dabonnengemalbe fann ber "Morgenftern" bes Spaniere Saeng y Saeng gelten; auch R. Schleibner (Dunchen) hat eine anmutige Daria mit bem ichlafenden Rinde gur Darftellung gebracht. Eros gediegener fünftlerischer Durchbilbung wird ber "Schmerz ber M. Magdalena", ben ber Frangofe Lefebore vorführt, ben Beschauer nicht zu warmem Mitfühlen führen; icon ber falte Ton des Bilbes hemmt bie gewollte Birfung. Auf allgu realistischen und boch wieder zu theatralischen Bahnen bewegt fich bas Bild ber jubifchen Zimmermannsfamilie, bas aus Turin ber Daler G. Groffo als "beilige Familie" einfandte; einige andere Maler, fo vor allem Dr. Rufchel, taten überhaupt gut, religiofe Themate vollia unberührt zu laffen. Gine fehr feltfame Difchung von moberner und archaiftischer Runftweise, Die etwas ichemenhafte Bestalten ergibt, zeigen Legendengemalbe des Malers Frig Rung (München), benen jedoch ein poetifches Empfinden, fo befonbers in dem Bilbe "Un Fra Angelico", nicht abgesprochen werden fann.

Poefie — es braucht nicht immer eine heiter lächelnde zu sein — ist allzeit die wichtigste Potenz der Kunft. Deute hat dieselbe vor allem das Gebiet der Genre- und ganzbesonders jenes der Landschaftsmalerei zum heim sich ertoren, in einer so hervorragenden Beise, daß wohl teine vorausgegangene Zeit hierin solch leuchtende Erfolge auf zuweisen hat. An dieser Errungenschaft nehmen alle Künstlergruppen der europäischen Kulturländer sast gleichen Anteil. Dentsche und österreichische Landschafter wie August Fink, Karl Böhme, Otto Sinding, G. Schönleber, J. Millroider und Oskar Frenzel; belgische und holländische Meister wie Ban Soest, F. Arntzenius und M. Tholen; schwedische Landschaftsmaler, wie Gottsfried Kallstenius u. a. haben wahre Perlen ihrer Kunst dargeboten. Din und wieder gehen freilich auch auf diesem Gebiete einige Künstler sehr eigenartige und nicht allseits zusagende Sonderwege; gewisse technische Schrullen, wie sie besonders in der sarbigen Bunktiermethode und außerdem noch in einer scheinbaren Streusandmalerei sich kundgeben, sind wahrlich nicht geeignet, die sonstigen Borzüge derart besandelter Werse ins erwänschte richtige Licht zu rücken.

Reben ben Benre- und Landichaftebilbern fallen im Glaspalafte gahlreiche eminente Berfe ber Bortratfunft ins Muge. Bu ben herrlichften Bilbern Diefer Gattung burften Die Berfe des Diunchener Malers Gimon Glüdlich gablen; aber auch die Biener Runftler Ed. Lebiedgfi und B. 3mano. wits haben leuchtende Juwelen ber Bilbnismalerei gu reichen vermocht. Die Porträtmalerei beaufprucht übrigens nicht nur im Glaspalafte, fondern auch in ber feparaten Ausftellung ber Berte Frang v. Lenbache († 6. Dai 1904) Das warme Intereffe aller Runftler und Runftfreunde. Bird Doch Lenbach ftete ben bedeutenoften Bildnismalern aller Beiten beigegablt werben muffen, benn wenn auch fein Schaffen vielfach febr ungleichwertig erscheint und mehrere Bildniffe feiner letteren Beit burch einen freibig manirierten Ton, ju bem bei etlichen Frauenportrats auch noch etwas grifettenhaftes Mienenfpiel tritt, ein Burudgeben von feiner vollen Schaffenshöhe andeuten, fo ergibt fich bennoch eine Impofante Babl bervorragender Leiftungen, unter benen nanche binfichtlich ihrer fünftlerischen Gigenart ben Portrat-Derfen Tigians, andere jenen Rembrandts angeschloffen

Şu

面

Re

I

d

werden dürfen. Lenbach hatte das außergewöhnliche Glüd, die berühmtesten Personen seiner Zeitepoche in Bildmissen wiedergeben zu können. Die Gemälde des Altreichskanzlers Bismarck, die Lenbach mit tiefgehendstem Verständnisse zu geben vermochte, sichern dem Künstler allein schon einen und vergänglichen und geschichtlichen Namen. Weil dem so ist, wird es gestattet sein, der künstlerischen und persönlichen Erscheinung Lenbachs auch hier einige Worte zu widmen, die allerdings nicht in dem schrankenlosen Lobe sich ergeher können, das in oft dithyrambischen Ausbrüchen schon der Ledzeiten, ganz besonders aber beim Ableben des Künstlersin der Tagespresse und zumteil auch in Zeitschriften sie kundgegeben hat.

Sochbegabt, mit bewundernswerter Billensfraft ausgerüftet, hat ber im Jahre 1836 im oberbaperifchen Land: ftabtchen Schrobenhaufen geborene & Benbach feine Runftlers laufbahn betreten. Gar bald erfannte er, bag bas Bortrats fach fein geeignetftes Arbeitsfeld fei, benn er bat fcon im frühen Mannesalter allen anberen fünftlerischen Berjuchen entfagt, um bas eine Bebiet bafur voll und gang gu beherrichen. Und felbit bierin bat er fich gewiffe Schranke gezogen, indem er nicht in der Beife anderer großer Beruf vorganger die gleichmäßige Ausbildung aller Teile eine Bildniffes erftrebte, fondern faft ausschlieflich nur benn Untlige bes gu Portratierenden feinen ungewöhnlich icharje ut, bis ins Innere dringenden Blid zuwandte. Die weitgeben De Bernachläffigung aller Rebenbinge im Bildnis, felbft jene ber Sanbe, ift bei Lenbach eine abfichtliche. Das eigentliche Reprajentationsportrat, wie es Ban Dud und - um ausch neuere Maler zu nennen — Angeli und Frig August Raulb a d bieten, läßt Lenbach vielfach außer Acht. Seine überrages De Meifterschaft tongentriert fich ausschließlich in Bieberg und Bergeistigung ber Gefichteguge in einer Beije, bag ohne llebertreibung fagen lagt, er habe ben Deiften, er bildlich wiedergab, die Seele ins Beficht gemalt. Dr

beachte nur die Bortrats von Döllinger, Glabftone, Mommfen, Boul Denje u. a., um Lenbache Runft und Beobachtunge: icarje voll murdigen zu fonnen. Die zu Ehren bes geschiebenen Meifters gebotene Ausstellung ward freilich bochft unglucklich arrangiert; anftatt ben Entwidlungsgang möglichft überfichtlich zu bieten, bat man all bie Bilber funterbunt burcheinandergebangt, fo bag nur ber mit Lenbachs Schaffen naber Bertraute fich gurechtfinden fann. Biele feiner bebeutenoften Bilber find überhaupt nicht beigezogen worben - bennoch ward genug geboten, um den Runftler boch= ichagen und bewundern zu lernen. Ginen tiefen Gindrud mag auf viele Beschauer bas lette Bildnis Raifer Bilhelms I. ausüben, beffen faft wehmutige Befichteguge ertennen laffen, wie ichwer es bem erlauchten Greife geworben, nicht mube jein zu burfen. Auch bie merfwurdig einfache und boch fo wirlungsvolle Rreibezeichnung bes toten Ranglers Bismard wird bem beutschen Bolfe allzeit als ein überaus wertvolles fünftlerijches und hiftorisches Rleinod gelten muffen.

In der Begeifterung für den großen Runftler Lenbach haben, wie bereits angebeutet, viele Berehrer auch um feine louftigen perfonlichen Gigenschaften einen ftrablenden Rimbus gezogen, ben ein fommender Runfthiftorifer, ber die Aufgabe bat, Lenbachs Charafterbild nach allen Seiten zu schildern, reilich nur mit gewiffer Referve wird beachten durfen. Beichichtliche Berfonen jollen allzeit mahr, ohne Sag, ohne Bunft gezeichnet werden, und wie man Dichelangelos Charafter= harten, Tigians und Rembrandts Charafterichmachen aus der funftgeschichtlichen Literatur fennen lernen fann, fo wird licherlich auch die Nachwelt die Berfonlichkeit Lenbachs nicht in geschminften Farben feben wollen. Des Runftlere innige Dimateliebe, fein Wohltätigfeitsfinn, Die tatfraftige Teilnahme an ben mannigfachen Geschiden feiner Jugend: und Runftfreunde, feine nicht felten ben Ragel auf den Ropf beffenden, allerdings meift mit gewiffer bajuwarischer Rraft= farbung gegebenen Urteile in Runftfachen werden ftets als

rühmliche Lichtpuntte feines Wefens gu betonen fein. Aber bem Lichte fteben auch Schatten gegenüber: Bon ber Gudt, möglichft alles an feinen Rubmeemagen ipannen gu wollen, fann ber gefeierte Rünftler nicht freigesprochen merben. Die barten Borte, Die er im ipateren Leben über ben größten Bobltater feiner Jugendgeit, ben Grafen Echad, fallen lief, beuten genugend an, daß bas allgu machtige Gelbfigefibl ben Runftler und Menichen Lenbach vor bedauerlicher Ginfeitigfeit und ichiefgefaßter Ueberbebung nicht ichute; aud Die ftart bramarbafierenden Schilderungen feines Anftretent im Batifan gelegentlich ber Portratierung Leos XIII. laffen eine wahrhafte Robleffe vermiffen. Rraftvollen Menichen foll es ja befanntlich doppelt ichwer fallen, fich felbft ju meiftern - auch dem Meifter Frang v. Lenbach ift foldes haufig nicht gelungen. Daß Chediffibien gum Austritte aus ber fatholischen Rirche und in letter Ronfequens gu feinem givilen Begrabniffe auf bem Munchener-Moofacher Friedhofe führten, ift bon feinen mahren Freunden befonbere tief fcmerglich bedauert worben. - Als am 1. Juni b. 3. Bringregent Quitpolb von Babern Die Lenbachiche Sonder ausstellung feierlich eröffnete, fprach er in bem Sage: "Wit Behmut erfüllt mich die Erinnerung an ben Deifiet Frang v. Lenbach", ficherlich gar vielen Berehrern und weitaus ben meiften ber Landsleute bes berühmten bagerifden Rünftlers aus ber Seele.

Rehren wir wieder in die Raume des Glaspalasted zurud, um die Darbietungen der einzelnen Gruppen und Nationen zu beachten. Es ist schon angedeutet worden, das die Münchener Künstlergenossenschaft, wie auch die Bertreter anderer deutscher Kunststädte sehr achtungsgebietend sich zeigen. Biele dieser Maler gehen sorglich auf bewährter Bahnen, andere aber suchen mutig und nicht ohne Geschimit dem Neueren zu paktieren. Sehr große Gegensähe und Wertunterschiede bietet die Sezesssion. Es will uns siche immer von Diedeinen, daß mancher, allerdings nicht immer von D

boben des Parnaffes, sondern häufig mehr aus Treibaufern und gemiffen Redaftionoftuben bezogener Lorbeer nerflich zu gilben beginnt. F. Stud's Bieberholung feines Dreft und die Erinnpen" wird faum als verbefferte Hufage gelten fonnen. Gein Konnen ift wohl an fich mehr em völlig beforativen Elemente gewachsen, wie weitere zwei Bilber bartun. Berabegu unbegreiflich ift uns die Beeifterung, Die einzelne Runftfreunde fur Die Arbeiten bes Ralers hierl. Deronco gur Schau tragen; es liegt ine gar eigenartige Mijchung von orientalischem und westandischem Barfum in beffen raumlich meift febr anspruchsollen Leiftungen - gefunde Luft vermögen wir bier nicht u atmen. Golches gelingt viel beffer, wenn wir Bemalbe or une haben, wie Ludwig Bumbufch ein folches in em entgudenben Rinberbilbe "Johanna" - eine Berle ber lusstellung - bargeboten. Daß im Lager ber Sezeffioniften ervorragende Roloriften fteben, beweifen die Werte von beinrich Rnirr, M. Röfter und nicht gulegt bie minenten Tierffude von 3. Junghanns und D. Saget; inen mahrhaft großen Bug fundet por allem die Tätigfeit es Malers Chrift. Speier (Stuttgart), beffen "Reiter nit Sund" etwas von ber fünftlerifchen Rraft verrat, Die inft ben Bilbhauer Berrocchio erfüllte, als er feinen beühmten Reiter Colleoni fchuf. - Die Kronlander Defter= eich & zeigen in ihrer fünftlerischen Bertretung naturgemäß nancherlei Abfinfungen ; von einheitlichem Befen ift felbft ort, wo Bohmen und Ungarn enge und ausschlieflich unter ich find, wenig ober nichts zu merten. Die beterogenften elemente aber beherbergen die deutschen Bruppen; tolles Beng und auch wertvoll Mobernes mifcht fich im jungen Biener "Dagenbund" wunderlich gufammen. Befanntlich gerluften fich die beutschen Rünftler in Wien neuestens wieder n Extragrappchen - ein treues, aber trubes Spiegelbild er fonftigen Buftanbe im ehrwurdigen Oftreiche!

hat une die antite Runft einmal eine fogenannte

Enflopenarchiteftur gebracht, fo icheinen bie Schweiger unter Führung Ferd. Dodlers barauf bedacht, uns mit einer mahrhaften Cyflopenmalerei ju beschenten. Go ungeschlacht und redenhaft find Stift und Binfel wohl feit = ! prähiftorifchen Beiten noch nie geführt worben, ale in ber Abteilung ber eibgenöffischen Rantone an etlichen Berten mahrzunehmen ift. Sobler felbft gibt in einem farbigen Rarton: "Rudzug von Marignan", Landefnechtgeftalten, in benen mohl bas Thpische biefer roben, rauben Befellen bes Mittelalters getroffen, aber bereits jum Berrbild verarbeitet erscheint. Dehr Disziplin, als bin und wieder Landefnechte gehabt haben, foll fich doch ein moderner Runftler be feinem Schaffen auferlegen! Für Sobler murbe folches einen Bewinn bebeuten, welcher bas in feinen Berfen immerhim ichlummernde Stilgefühl noch gur ungetrübten Entfaltung führen fonnte. - Db die grasgrunen Farben, bie ein anderer Schweizer, C. Amiet, in feiner "Bracht be-Abende" felbft auf Dabchengefichtern liebt, einen Soffnungsftrahl zulaffen, daß man mit folder Malerei nicht bod ichließlich in die Nacht hineintappt, getrauen wir uns nicht zu entscheiden. Als reinfter Formen= und Farben-Ulf aber ericheint und A. Beltis fleiner "Cheftandefries", bedurchgehends an die Malarbeit mabnt, in der bin und wieder Bimmerleute und Dorfmaler der Runft huldigen. Immerhim haben die jest tonangebenden Schweizerfünftler etliche gludliche Partner, die - allerdings mehr unter internationalem Schliff - prachtige Leiftungen bieten. Soffentlich gonnt man Berfen von D. Balmer, F. Franzoni und F. Burger auch fernerhin noch das Burgerrecht in ber freien fchweizerischen Beimat.

Einen überaus günstigen und einheitlichen Eindruckmachen die zahlreichen Werke der belgischen, ganz besonders aber jene der hollandischen Maler. Letterehat ja stets ein gemäßigt konservativer Zug beherricht; siemischen ihrer ererbten Kunst wohl manches Neuere bei, wissen

Bfelbe aber vollständig ihrem Brundwefen zu amalgamieren. ohl nirgende andere fann von einer unentwegten, ruhigen ib harmonischen Beiterentwicklung geredet werden wie bei n Sollandern. Rach außergewöhnlichen Gujets und Bildematen greifen fie nicht gerne; ihre Tätigkeit erftrect fich erfter Linie auf eine Runft, Die Wohnraume anziehend id behaglich zu machen weiß. Aus eben diefem Grunde iben auch Rabierungen, Lithographien und fonftige Schwargbeigfunfterzeugniffe bei ihnen forgfältigfte Pflege. Ien Bebieten hat Solland hervorragende Meifter, Die nicht ir in ber engeren Beimat, fondern überall bie beften Er= Ige fich ju fichern bermogen. Dehr als die Sollander eifen die Belgier nach großen Runftmotiven; fie find iftiger Spetulation gern zugetan, was ja in ihrer Plaftif fonbers gutage tritt. Unter ben ausgestellten Bemälben ndet fich von A. Leveque (Bruffel) ein in fahltonigen arben gehaltenes, figurenreiches Wert: "Die Barge", bas icht nur in zeichnerischer hinficht, fondern auch wegen feiner bedanten Bucht und = Fulle, die mehrfach an die Ideenfreise antes und Dichelangelos antlingt, von hoher Bedeutung d erweift.

Interessant und anregend zeigen sich auch die fünstrischen Leistungen aus Dänemarf und Schweben.
erade bei den Dänen, die im allgemeinen sehr anspruchslos
ch bieten, werden die hohen Vorzüge vieler Gemälde erst
et genauem Betrachten fund. Scheinbar Prosaisches und
Atägliches ist bei näherem Zusehen hier oft von tiefer,
genartiger Poesie durchhaucht, wie z. B. C. Wentorfs
Armenhaus", dessen Insassen auf den Bänken vor der
üre des warmen Sonnenlichtes sich erfreuen, dis sie einst
er nahe Kirchhof aufnimmt, über dessen kleine Mauer hinweg
nige Alte nach den stillen Gräbern schauen. Im großen
nd ganzen kennt die nordische Kunst keine Absonderung
on jener des sonstigen Europa; nur die von schwedischen
Nalern häusig und prachtvoll gegebenen Winterlandschaften

laffen die Heimat, die Gebiete des rauhen Nordens, wefennen. Wie hohe Breitengrade aber dennoch ein warmes und leuchtendes Kolorit ermöglichen, tun überzeugend Bilder fund, wie folche u. a. J. Ateffon und A. Schult berg zu malen verstehen. Auch tüchtige Porträtisten sehlen dem Norden nicht; Bernhard und Karl Destermann reihen sich den besten Bildnismalern anderer Länder rühmlich au.

Dag bie Englander nimmer fo reichlich vertreten fich zeigen wie in früheren Ausstellungen, ift bedauerlich. Soffentlich grollen uns die lieben Bettern überm Ranal ichlieglich nicht auch noch ob unferes Strebens auf bem Runftgebiete! Die tonigl. baperifche Regierung mag ichon an ein gangliches Streifen englischer Aussteller gedacht haben, ba fie aus der bescheibenen Sammlung gleich drei Bilber: gwei Landichaften und ein nach Gainsborrough'ichen Regepten mittelmäßig gemaltes Portrat für ben Staatsanfauf aub mablte. Ginen bestimmten Charafter wird man ben englischen Gemälden nie absprechen fonnen; ihr gedampfter, oft jabl farbiger Grundton in ben Landichaftsbildern, ber ja manchmal jogar an die Rebel der britischen Infeln mabnt, bat bin und wieder auf andere Maler, Die gu fehr im Reichtum ihres Farbentaftens fchwelgen, eine gute fanftigende Birtung ausgeübt. Als ein weiterer, febr edler Borgug ber Runft Englands hat fich außerbem bisher eine gewiffe Strenge gezeigt, die es verabscheut, die Runft in ben Stlavendienft grober Ginnlichfeit zu ftellen. Berabe biefe Strenge per biente auf ber anderen Ranalfeite, in Frantreich und auch in Deutschland, grundliche Beachtung und Aneignung!

Frankreich — vielmehr Paris — ist auf unserer Ausstellung ebenfalls nicht überreich vertreten. Daß Einfluß und Führung, welche die französische Malerei früher weithin innehatte, heute nicht mehr bestehen, ist augenfällig. Die Werke der älteren Waler tragen immer noch die charatteristische Eleganz an sich; die Leistungen der jüngeren sallen aber oft gänzlich aus dieser Rolle. Eine vermittelnde Gruppt

fehlt gludlicherweise nicht, und bei biefer find benn auch die ichonften und feffelnoften Arbeiten gu finden. Biergu gahlt eine "Schnitterin" von F. Debat=Bonfan, eine Mutter mit ihrem Rnaben (ale "Madonna" gedacht) von M. Mercie, ein feintoniges und boch farbiges Offiziersportrat von 3. Beerte; ale tüchtige Runftler erweisen fich ferner E. Tournes, G. Buignard und Edgard Magence, beffen Allegorie "Gbelweiß" als eine mpftische Difchung frangofifcher mit fruberer Duffelborficher Runftart uns ericheinen will. Bu ben beften heutigen Roloriften durfte 3. DR. Avy gablen, ber in feinem helltonigen Bemalbe "Gouter" Die ichwierigften Farbenprobleme in meifterhafter Beife au lofen vermochte. hierbei halt er auch in ber Form eine Robleffe und Bragie bei, die jonft nicht gu ben Eigenarten ber modernen Maler gehört; unfere jungbeutschen Roloristen, fo mader fie fich auch zeigen, fteben biesem falon: jähigen frangösischen Runftler mahrlich wie schwerfällige ungelente Baren gegenüber. Gin frangofifches Bild - es hangt zwar ichon in ber Ausstellung etwas tief - muffen wir hier im Intereffe ber Runft und bes anftandigen Ems. pfindens noch tiefer hangen: Es ift bas buntgemalte Bert "Abam und Eva" von Jean Beber. Gine verhaltnismäßig hubich geformte Eva gibt bem in granlich menschlichtierischer Form auf allen Bieren fauernden Abam den Apfel. Biblifche Ergablungen in folder Beije zu behandeln, ift an fich frivol und für einen Runftler ein nichtemurdiges Tun. Der Pithekanthropus alalos, ben Gabriel Mag einmal gu Ehren Bro: feffore Saedel malte, war doch ein richtiger Affe und in feinerlei Beziehung zu einem religionegeschichtlichen Borgange gebracht, aber bas Beichopf, bas Berr 3. Beber erfonnen, um es in biblifcher Szene zu bieten, ift robefter Dobn gegen Die Religion - außerbem noch eine Infamie gegen Menichheit und Tierreich zugleich.

So gludlich wie in fruberen Jahren, haben auch bie panier biefesmal nicht ausgestellt. Bon etlichen Berten

abgesehen, zeigen fie aber bennoch eine fehr fraftige, farben= freudige Malerei, Die ale Beimatefunft im vollften Ginne gelten fann, ba fie im allgemeinen bem nivellierenben Sauche auswärtiger Ginfluffe zu wiberfteben vermag. Golchen Spanierftolg muffen auch wir lieben, benn nur die Befundungen polfstümlicher Gigenart fonnen frifchpulfierendes Leben und reigenden Bechiel im Runftgebiete erzeugen. Berade unfergroßen Ausstellungen wurden eine ermudende Monotoni zeigen, wenn bieje letten Refte eines nationalen Schaffenvöllig zu Berluft gingen. Dag man von Bolfselementen wie fie in Amerita gufammengefest find, feine felbftandige Runft erwarten fann, ift ja ohnehin erflärlich. Bei aller Talententfaltung, bei immenfer Beichicklichfeit zeigen fic hier boch vorerft immer nur beutiche, frangofifche und englifche Runftreflege. Auch bas fleine Rumanien, welches in einem eigenen fleinen Saale feine Baben Darbietet, fennt feine Cigenart. Sierin find nur noch die Italiener befonders hervorragend. In ihrer Malerei, die reger Ents widlung fich erfreut, zeigt fich trot mancher, oft etwas ju fühner Experimente boch ein scharfer Rug ber Rufammen gehörigfeit und Gelbftandigfeit. Dabei find die Fortichritte welche die italienische Malerei zunächft in toloriftischer Sinficht genommen bat, wirklich außerorbentliche. 2. Cavaleri. E. Maggetti, A. Riggi, G. Baleftrini gablen gu ben beften Malern ber Begenwart. Bor allem fpiegelt fich bet hohe Aufschwung der Landschaftsmalerei, wobei ben ver ichiebenften Raturftimmungen ein efcharf beachtenbes, fe = # fühliges Muge entgegengebracht wirb. Gegantinische Ga nwirfungen find freilich bin und wieder febr merflich; b aB lettere nicht felten auch auf die technische Behandlung erftreden, möchten wir allerdinge nicht gutheißen. Bir nehn = en an, daß die üble Mode, in gereifelter Strichmanier 3# malen, wie ber Mailander C. Fornara u. a. ce lieb en, boch nur als vorübergebenbe Erscheinung gu erachten ift. Bie in den letteren Dezennien auch die Produftivitat

Der italienischen Runftler gewachsen ift, lagt fich aus ber ablreichen Beteiligung folgern, welche biefelben an ben allenorte ftattfindenden Ausstellungen nehmen. In biejem raichen Brodugieren liegt aber für alle Rünftler ebenfo eine Befahr, wie in den allgu häufig gehaltenen Runftausftellungen. Gine Beriplitterung ber fünftlerischen Berte und Rrafte macht fich burch lettere bereits ett schon merklich fühlbar-Beht es in Diefer Beife fort, bann ift bas fraftvolle, gielbewußte Auftreten von Ranftlergruppen febr erichwert, wenn nicht ichlieglich unmöglich gemacht. Bietet jede Brogitadt in furgen Bwischenraumen und noch bagu gleichzeitig eine Runftausstellung, jo muß viel Mittelgut, ja auch manches Bertlofe fich einftellen, um hier und dort Raume mit Bilbern anfüllen zu fonnen. Bei folder Jago gewinnen Runft, Runftler und Runftfreunde nicht mehr basjenige, worauf fie Unfpruch erheben. Bunachft verfällt die Berftellung von Runftwerfen einem Tempo, bas fich allenfalls für Fabriterzeugniffe ichiden mag; die Runftausftellungen felbit finten aber schlieglich auf eine Linie herab, die an jene erinnert, welche die bereits vielfach verponten früheren ortsüblichen Sahrmarfte eingenommen haben.

Benden wir uns den Werken der Bildhauerei im Glaspalaste zu, so ist wahrzunehmen, daß der seit Tängerem schon vorhandene schwermütige, ja peffimistische Zug in der modernen Plastif nicht nur anhält, sondern in mehrsachen Erscheinungen sogar eine Steigerung ausweist, die hin und wieder ans Kranthaste streist. In einigen Gebilden wird von dieser Neigung sogar die Form ergriffen, wie ein Berk des in Paris schaffenden R. Niederhausern, "Die Musen", erkennen läßt. Geradezu unheimlich äußert dieser mystisch düstere Dang sich in einer Schöpfung des Belgiers van Biesbroeck. Zu einem Grabmalmotiv verwendet dieser eine Frau in übergroßen Formen, die als Wutter Erde den Eleingestalteten Leichnam eines Mannes in ihrem Schöße eingehüllt trägt. Da die Figur des Toten christusartige

artige Gesichtszüge ausweist, ist es nicht unwahrscheinlich, daß die befannte Darstellungsweise der Pietà dem Künstler eine gewisse Unregung gab. Aber schon durch das Mißsverhältnis seiner zwei Figuren ist dem Ganzen der Stempel der Absurdität ausgedrückt, welcher das ästhetische Empfinden schwer verlett. Der Beschauer derartiger Berke ist nahe daran von Herzpressungen ergriffen zu werden, wie sie tatsächlich eine Männerstatue von B. Farl (Kopenhagen) zum Ausdruck bringt. Bo die Formen teine Ankränkelung zeigen, sondern ein eminentes künstlerisches Können den modernen Tiessinn zu personisizieren sucht, wie es der Belgier E. Romsbaux in der Gruppe "Satansköchter" tut, ergibt sich eine ähnlich ernste Wirkung, wie sie die Rätselwesen hervorzussen, mit denen einst Wichelangelo in Florenz die bezühmten Mediceer Sarkophage belastete.

Rampf, Ringen, Ermatten und troftlofes Erliegen ift jumeift der Grundton, den die hervorragenderen Gebilbe der heutigen Plaftit, foweit diefe nicht von ftaatlichen und privaten Auftragen lebt, erflingen laffen. Da find "Schicffal" und "Tod" von dem ernften Bildner Frang Degner; bort in einer figurenreichen Sppsffige "Muhfal" von James Bibert, ferner "Abam und Eva beim Tobe Abels", eine Gruppe, aus der uns mahrhaft der Jammer der Menschheit entgegenftohnt, von Rarl Bonnefen. Gelbft bie menigen Berfe ber Ausstellung, Die religiofen Charafter tragen, reiben fich dem gewaltigen Ernfte ein, aber bennoch wiffen gerabe Die beften unter ihnen einen troftenden, verfohnenden Dauch in all das Bewoge forperlichen und geiftigen Menschenelends hineinzutragen. Der Dann ber Schmerzen felbft, ber unter ber Bezeichnung "Unfere Erlöfung" von bem Dunchener Bildhauer Balentin Rraus nach Art alter Darftellungen, Die man vollstumlich mit "Unferes Berrn Raft" benennt, in Marmor vorgeführt ift, buntt uns eine meifterhafte Schöpfung, beren Erwerbung burch ben bayerifden Staat allseitigen Beifall verdient. Bürdig ist auch Balth. Schmitts "Bieta"; hingegen muffen wir die Darstellung des Gefreuzigten, wie sie Bilim Amort (Prag) geboten bat, aus mehrsachen Gründen entschieden ablehnen.

Die Wiedergabe menichlicher Schonheit und Rraft bot ben Plaftifern allzeit ein besonders lohnendes Bebiet. Diefer Rraft lenft die heutige Plaftit mit Borliebe ihr Augenmert Bu; doch ift es nicht fo fehr die Rraft bes Athleten und Ringers, wie fie mohl auch diefesmal ber Bilbhauer Sugo Siegwart (Dunchen) in fühnentwidelter Bruppe vorführte, fonbern es ift mehr bie fulturell wirfende Rraft ber Arbeit, bas geordnete Schaffen des Arbeiters, dem die heutige Runft ernfteite Beachtung zuwendet. Dieje Rraft bes Arbeiters, wie fie junachit in der induftriellen Tatigfeit fich zeigt, findet nicht felten eine fünftlerische Berforperung, in der gewiffermaßen die Brobleme reflettieren, unter denen gegen= wartig die geiftige und fogiale Belt ergittert. Golch giels bewußtes Bermerten bes arbeitenben und fich mubenben Menfchen ift hauptfächlich durch ben Belgier Ronftantin Mennier († 4. April 1905) in die Blaftif eingeführt worden, abnlich wie es vordem ichon burch ben Frangofen Buftav Courbet in der Malerei geschehen ift. Auch die in der Ausstellung gezeigte ichlichte Brongestatue Deuniers: "Dafenarbeiter in Antwerpen" beutet das Machtgefühl bes Arbeiters, fowie die hehre Bedeutung, ja die Majestat ber Arbeit in tenntlichfter Beije an. Es gebort ein tiefer mannlicher Ernft und ein außerordentliches Konnen bagu, fo einfache Formen, wie fie bas Gewand der Arbeiter bietet, berart zu behandeln und ju verwerten, um die Trager Diefes Bewandes fünftlerisch ale mahrhaft impofante und auch hobeitevolle Beftalten ericheinen gu laffen. Daß durch derartige Leiftungen bie früher meift mehr ariftofratisch fich gerierende Runft heute bem Intereffe und bem Empfinden bes Bolles im bemofratischen Sinne um vieles naber gebracht worden ift, fteht außer

Die internationale Kunftausstellung Zweifel. Solange die Rünftler Daß zu halten wiffen, um nicht einer verbitterten und verbitternden Tenbengtunft gu verfallen, wird ber Beachter, welcher ber Kunft eiwas mehr als nur eine angenehm unterhaltende Tätigkeitsform zuerkennt, ihren ernsten Werken stets mit Achtung und Teilnahme begegnen muffen. Richts wirft auf Die Dauer unsympathischer als eine oberflächliche, leichtsertige Kunst. Seit Langem ist die Plastik nicht mehr auf jo ernstem Boben gestanden mie heute. In der Barock-Rokofozeit meift kokett, wenn nich gar frivol, hat sie zumeift der Verherrlichung der weltlicher Großen — wie man ja in Frankreich jah, formlich ber = Bergötterung berfelben - gedient. Im Beitabichnitte, inwelchem Canova wirkte, waren die Werke der Plastik tro manch errungener Borzüge süßlich und kalt — alles ehe r als eine dem Bolke nahestehende Kunft. Thorwaldsen un seine Anhänger hielten sich in erster Linie an den Rano des Schönen; wir bewundern die Schöpfungen diefer Meiste-, aber unser Inneres bleibt von frostelnden Eindrücken nicht frei. Plastifer, die, Pygmalion gleich, dem Steine Leben, Fühlen von unferem Fühlen einzuhauchen vermögen, hat er fi die neuere Zeit wieder gebracht. Freilich pochen die Bul Se dieser neuen Runst oft noch zu ungestüm, manchmal jog fieberhaft, aber bei bem ernften Streben, bas wir rin wahrnehmen, bei dem wohlgeschulten Können, dem wir vielfach begegnen, ift zu erwarten, daß uns - ohne immergültigen allgemeinen Grundgesetze gesprengt gu feben eine Kunst erwächst, die als voller, wahrhaftiger Zeitausbr fich darstellt, die nicht einer Raste, einer bevorzugten Gese ichaftsgruppe, fonbern allen gleich nahegerückt und faßle sich zeigt, wie solches boch schon im klassischen Altertus bann in ben Zeiten der Gothit und der Frührenaiffance b Daben wir bisher ber Plaftit großeren Stiles geba Fall gewesen ift.

so darf bei Besichtigung ber Ausstellung nicht unbear

Dleiben, bag auch die Rleinplaftit, die naturgemäß auf meift Damlofen Gebieten fich bewegt, Borgügliches barbietet. Bor Im bie ber Tierwelt entlehnten Motive zeigen eine Ratur-Deobachtung, eine technische Bollenbung, Die Staunen erregt wine ichwedische Runftlerin, DR. Ameen : Sparre, bot ver-Debiedene Bierdedarstellungen, Die nicht leicht beffer ju geben Dein durften. Much in Dedaillen und Plafetten werben Daß die Bortratplaftif benfalls befter Pflege fich erfreut, beweifen Buften in Marmor, Stronge und Syps, wie fie D. Bagels (Charlottenburg), Seinrich Ueberbacher (München) und besonders italienische Blaftifer ju geben miffen. Gehr gerne gieht ber Befucher Der Ausstellung die wenigen heiteren Bebilbe, die fich finden, n Betracht; überaus foftlich ift unter Diefen ber jugendliche Faun: "Gin luft'ger Dufifante marichierte einft am Ril", Don Ferb. Liebermann; auch die Bruppe ber geangftigten Sieben Schwaben", das einzige Werf ber Solgplaftit im Blaspalafte, von Sans Sautter, fagt, daß gefunder Dumor noch nicht vollends erftorben ift.

Wenn man die Summe der im Glaspalast vereinten Tünstlerischen Arbeiten überblickt, so wird das Mißsällige weit übertönt von dem vielen Guten und Schönen, das hier ausgespeichert sich zeigt. Wer sich zudem noch vertiest in das Streben, Sorgen und Ringen, welches die Erzengung jedes besseren Kunstwerles mit sich bringt, der wird sicherlich hohe Achtung und warme Anteilnahme all denen nicht versagen, die unter ost dürstigen, schmerzlichen Lebensverhältnissen der Kunst ihr volles Wollen und Können weihen. Gar ost wird über Kunsterzeugnisse in Bausch und Bogen ein hartes, vernichtendes Urteil gefällt; man ahnt meist nicht, wie oberslächlich und ungerecht hierbei zu Werse gegangen wird. Wo ernstes Streben und eine hohe sittliche Aussassigung der Kunst sich tundgibt, sei es auch in sormal und technisch nicht immer befriedigenden Darbietungen, da

foll man boppelt vorfichtig und milbe fein, um eine Bli te - und erschiene fie gunachft noch jo fummerlich - ni-tht burch ben verfengenden Reif eines herglos falten Urteil es gu ertoten. Begegnen wir aber ichon von vorneherein ein er Digachtung ber mahren Aufgaben ber Runft, bann gibt wahrlich feinen Grund, die Pfeile ernfter, gerechter Rru tif im Röcher gurudguhalten. Es wird gur Bflicht, entgege ne gutreten, wenn eine himmelsgabe in den Schmut, in Die "Goffe" geschleift wird. Wo immer bie Runft auf ihr en Sohen ftand und fteht - wir haben bier nicht ausschlieft Ed die bilbenben Runfte im Auge -, ba ericheint fie uns als etwas Beheimnis- und Beihevolles, ale ein Lichtftrahl a 116 boberer Belt, ber mit unferer Seele Gublung fucht. Die Dafeinsbedingungen ber Runft, fowie ihr innerftes Befen laffen fich unter rein materialiftifchen Befichtspunften fo wenig befriedigend ertlaren als die Erscheinungen ber Tugend und des fittlichen Beroismus. Es ift baber auch erflärlich, daß die ebelften Berte ber Runft mit religiofem Empfinden gufammenklingen, daß bie wurdigfte Form bes fichtlichen Gottesbienftes ber Runft fich bebient, um Dant und Lobpreis bem Ewigen, bem Urquell aller Bahrheit und Schonheit, barzubringen.

lleberaus treffend hat über folche Eigenschaft und Bebeutung ber Runft fich einft Wilhelm Jordan geaußert: 1)

> Der Gottesdienst ist ohne Kunft Ein himmel ohne Gestirne, Und Kunft ist ohne Gottesdienst Eine hubsche kaufliche Dirne.

Letteres zu fein, ift gewiß nicht rühmlich! Leider haben schon zu allen Zeiten pflichtvergessene Künftler die feusche Muse zur Dirne herabgewürdigt und im Hange zum Gemeinen und Rohsinnlichen sich selbst schamlos an Trebern-

<sup>1)</sup> Giebe Beilage jur "Allg. Beitung" Nr. 32 vom 8. Febr. 1899.

ogen gemaftet, auftatt - bem urfprünglich hoben Berufe maß - edlerer und würdigerer Rahrung nachzugeben. af Die Runft ihres idealen Ranges nicht entfleidet werbe, ruber haben allzeit die echten Rünftler und die mahren reunde des Schonen forgfam zu machen. Die Formen r Runft mogen fich wandeln, wie fie im Laufe ber alturgeschichte ja schon mehrmals fich gewandelt haben. 3 gehört zu ben unveräußerlichen Rechten einer entwickngsfähigen Rultur, veraltete Runftformen auszuscheiben ib neue gu bilben, wenn lettere beffer geeignet find, als Igemein verftandliche Sprache zu gelten. Aber über bem Sanbelbaren fteht ein Unwandelbares : ber reine, unentweihte eit ber Runft, ber mit feinem Sauche bas menschliche emut berührt und veredelt. Diefen Beift durfen die Bereter ber Runft niemals ignorieren. Bas bie größten Reifter aller Zeiten, von Phibias bis Raphael und Dichels ngelo, was im 19. Jahrhundert ein Cornelius, ein Morit on Schwind feft- und hochgehalten, bas werden auch die finftler des 20. und ber folgenden Jahrhunderte hoche und fthalten muffen, wollen fie als treue, gewiffenhafte Buter nb Pfleger eines ber ebelften Erbengüter fich erweisen, as der Menschheit vom gutigen Schöpfer bes Alls verliehen orben ift.

## LIX.

Der hentige Kampf um die Schule, mit besonderer Berudfichtigung Preußens.

(கிப்படு.)

5. Die Sozialiften und die Schule.

Benben wir uns nun bem letten Begner ber firlichen Schulautoritat, ben Sozialiften gu, bie in unfer Frage einmal ausnahmsweise ben Anfichten ber Regierung = entgegenfommen, freilich nur beshalb, weil ber Felby =19 gegen die Religion, vorab die Ratholifen, gerichtet ift. C verlangt bas Gothaer Brogramm: "Allgemeine und gleic Bolfsergiehung burch ben Staat" und bas Erfurter Br gramm, benfelben Bedanten nur weiter ausführend: "Belichfeit ber Schule; obligatorifcher Befuch ber öffentlich-Bolfeschulen." Dabei verfteht man unter letteren nach be-Refolutionen bes Londoner internationalen Sozialiftes tongreffes von 1896 und befonders nach ben Ausführunge Douais in feinem Berte "Rinbergarten und Boltsschule ein vollständiges Erziehungs- und Unterrichtsfuftem, vor Rindergarten bis gur Universität, in bem alle ohne Aunahme mit jedweden Mitteln ber Runft, Biffenichaft un Sittlichfeit zu mahren Denschen ausgebilbet werben follen Sobald die Rinder ber Mutterbruft entwöhnt find, folle fie diefe allgemeine, ftaatliche Erziehungsanstalt, in der

ch ihre volle Berpflegung finden, besuchen, und zwar bis n Minimalalter von 16 ober gar 18 Jahren. Daß biefe hulen den Unsprüchen ber Rirche auch nicht im mindeften chnung tragen, verfteht fich eigentlich von felbft, ba fie ichon bie uriprünglichften und natürlichften Erziehungs= hte, nämlich die ber Eltern migachten; übrigens gesteht n bas auch mit anerfennenswerter Offenheit ein: "Die gemeine und gleiche Erziehung burch ben Staat ichließt bitverftandlich die Trennung der Rirche von der Schule t ein", bejagt bas Protofoll bes Barteitags ju Balle, b die ,Reue Beit' außert fich in Beft 22 bes Jahrganges 91/92: "Nur der ethische Materialismus des Philiftertums in fich ftrauben, Die unabweisbare Folgerung gu gieben; tonfeffionelle Religionsunterricht fann nicht Brundlage Folfserziehung fein: alfo muffen wir die Trennung bes ligionsunterrichtes und ber gefellichaftlichen Bolfserziehung rchieben und der Erziehung als Grundlage und Endziel größten geiftigen Buter ber Menichheit - Sittlichfeit, iffenichaft, Runft und Dichtung - geben." 3a, Die ogialiften gefteben fogar, baß gerade ber Grund, weshalb teine Freiheit der Erziehung gulaffen, barin befteht, weil ift die Rirche fich ber Erziehung bemächtigen werbe. Go reibt Bebel in feinen Gloffen gur mahren Geftalt bes riftentums: "Die Erziehung muß ausschließlich Staatshe fein; fein Bogling barf von Staats ober Bemeinbe gen in religiofen Dingen Unterricht genießen. Bibt ber taat nicht blos die Freiheit der Bewiffen gu, was er foll b muß, fondern auch die Freiheit der Erziehung, wie s in Nordamerita der Fall ift, fo ift die notwendige ilge, daß die Rirche fich der Erziehung bemächtigt und en unheilvollen Ginflug ausubt, wie fich bas tatfachlich in Bereinigten Staaten Rordamerifas herausgeftellt hat." 1)

<sup>1)</sup> Bur diese und abntiche Bitate fiebe Dr. Engelbert Rafer: "Det Cogialbemofrat bat's Bort", Breiburg, Berber. 2. Auflage.

Diefe abgeftandenen Redensarten ber Sozialbemofraten über bie Begiehungen zwischen Rirche und Schule und bem Religionsunterricht werden immer wieder von neuem aufgewarmt = wir erinnern nur an ben bom Benoffen Belfer aus Bies baben bem Dresbener Parteitag vorgelegten Antrag, vo allem aber an die Tiraben auf ber britten Ronfereng fogia liftischer Frauen, Die bem Bremer Barteitag parallel ging wobei es bezeichnend ift, daß ber Bericht bes Borwartbierüber gerabe binter ben alteften Labenhütern materia liftifcher Beltanichanung Beifall verzeichnen fann. "Sinau- 6 mit ber Religion aus ber Schule!" befretierte Frau Rlar- a Betfin. "Die Religion bat in ber Schule nichts zu fucher nichts aus ethischen, nichts aus padagogischen Grunder-Dem gangen Religionsunterricht ift bas Brandmal auf gebrudt, bag er nicht die Aufgabe bat, religiojes Empfinde gu forbern, fondern die Religion ausnütt, um die wirt ichaftliche Stlaverei ber arbeitenben Rlaffen aufrecht 3=1 erhalten. Der Religionsunterricht vergiftet unfere Boltsichule Rein Begenftand fteht fo febr im Biberfpruch mit beelementaren Forderungen ber Badagogit. Ethijcher Unterrich ift auch ohne Berquidung mit bem Religionsunterrich möglich." Damit aber Diefe 3been auch in ber Deffentlichtei it mehr gur Beltung tamen, bedurfte es einer umfaffender Agitation, die benn auch in der Oftobernummer ber fogia - a" liftischen Monatshefte durch zwei Artifel aus der Feder bor Dr. Leo Arons und von Sugo Lindemann angeregt murben in letterem heißt es unter anderem : "Der (auf dem Rompromiß beruhende) Gesetgentwurf ift fertig. Es ift alfo TIfo durchans feine Beit zu verlieren, will man ben Biderftand gegen ben Schultompromiß unterftugen und mit organifieren helfen. Rur burch eine Bolfsbewegung tann ber Entwurff jum Scheitern gebracht werben." Der hier vorgeschlagenen = 3 10 Organisation bes Biderftandes follte ber im Dezember gus 3 Berlin versammelte Breugentag ber Sozialiften bienen, auf dem Referent Dr. Arons folgende Refolution vorlegte: "Die : Oie

Bolteschule ift unter ber Berrichaft ber fapitaliftischen Bejellichaft zu einer Anstalt entwickelt worben, beren bornehmfte Aufgabe ift, Die bestehende Rlaffenberrichaft gu erhalten und die vorhandenen ftaatlichen und gefellichaft= lichen Antoritäten zu ftugen. Um Diefen Ginflug in höherem Grabe gu erreichen, ift die Schule bem Ginflug und ber Berrichaft ber Rirche unterworfen, ift ber Beiftliche gum Bormund bes Lehrers eingesett worben. . . Das Schul: fompromiß ift ein Berrat an ben bisberigen Rulturerrungenichaften, ein Att namenlofer Feigheit einer fich liberal nennenden Bourgeoifie, Die bamit die Bolfeschule end: gultig jur Dienerin ber Rirche herabwurdigen will. Der Barteitag ber Sogialbemofraten in Breugen forbert von Diefem Befichtspunft aus . . . als Minbeftmaß gur Bebung bes Bolfeichulmefens: Die Trennung ber Schule von ber Rirche, b. b. Die gangliche Beseitigung bes Ginfluffes ber Beiftlichfeit in ber Schule und ber Musscheidung jedes religiofen Unterrichts aus bem Lehrstoff ber Schule. . . Der Parteitag fordert bie Barteigenoffen auf, im Ginne ber vorftebenben Forderungen Die Agitation für eine Umgeftaltung des Boltsichulwefens in Preugen mit größtem Rachbrud zu betreiben." 1) Und noch jungft (am 4. Juli 1905) fonnte man in ber fogialdemotratischen "Franfischen Tagespost" von Rurnberg Die Aufforderung lefen: "Meldet eure Rinder gur Simultanfchule an; benn die Konfeffionsschulen find die Bflangftatten ber religiofen Intolerang."

## 6. Die firchliche Autoritat und die Schule.

Doch wenden wir uns ab von diefem Bilde, welches in allen feinen Bügen von Abneigung gegen die fatholische Stirche, gegen das Chriftentum, ja vom Haffe gegen jede

<sup>1)</sup> Siebe die Berichte der Tagesliteratur, besonders Diftor.-polit. Blatter, Bd. 135, G. 140 ff. "Die Schulfrage auf dem Barteitage der Sozialbemofraten Breugens".

positive Religion gezeichnet ift, und feben wir einmal gu, ob benn niemand bie Rechte ber Rirche, begiehungsweise bei ben beutigen Beitverhaltniffen, ber in einem Staate gebulbeten Religionen über Die Leitung ber Schulen gnerfennt. Da begegnet une fogleich ale erfter Rampe Die oberfte Autorität unferer bl. Rirche. Denn Leo XIII. außerte fich im Januar 1887 in einer Unterredung mit bem Bifchofe von Louifiana in Rordamerifa folgenbermaßen über bie Schulfrage: "Die Schulftube ift bas Schlachtfelb, auf bem entichieben werben muß, ob bie Befellichaft ihren chriftlichen Charafter bemahren foll. Innerhalb ber menichlichen Gefellichaft im gangen fann bas Chriftentum gwar nicht aussterben: benn Jejus Chriftus bat verheißen, er werde immer mit feiner Rirche fein. Allein, wenn ein besonderer Teil derfelben fatholische Schulen gu grunden und aufrecht zu erhalten verfaumt, jo hat bas gut Folge, daß er bom Chriftentum abfällt. Darum ift bie Schulfrage für bas Chriftentum in jedem befonderen Teile ber menschlichen Befellschaft eine Frage auf leben und Tob." Diefem Beugnis aus papftlichem Munde liegen fich viele ähnliche anreihen. Um nur noch eine zu erwähnen, fo ermahnt er in ber Engyflifa Sapientiae christianae vom 10. Januar 1890 Die Eltern, fie mußten alles aufbieten, jebe ungerechte Ginmischung auf dem Bebiete der Erziehung gurudguweisen, und fahrt bann fort: "Ramentlich muffen bie Eltern ihre Rinder von jenen Schulen fernhalten, wo fie Befahr laufen fonnten, bas Bift ber Bottlofigfeit einaufchlürfen. Wenn es fich um die chriftliche Erziehung ber Jugend handelt, fann feine Dube und Arbeit ju groß fein. Aller Bewunderung wurdig find barum in verschiedenen Ländern jene gahlreichen Ratholiten, Die mit großen Roften und mit noch größerer Standhaftigfeit eigene Schulen jum Unterricht ber Rinder errichtet haben. Diefes großartige Beifpiel muffen wir nachahmen, wo immer bie Beitverhaltniffe es verlangen". Sollten Dieje Worte noch jemanbem an Rlarheit zu munichen übrig laffen, fo macht jedenfalls bie

Berurteilung ber Gate 45, 47 und 48 im Syllabus bom 8. Dezember 1864 jeden Zweifel ichwinden: 45. "Die gange Leitung ber öffentlichen Schulen, in benen bie Jugend eines driftlichen Staates erzogen wird, . . . fann und muß ber Staatsgewalt jugewiesen werben, und zwar fo, daß feiner anderen Auftorität irgend ein Recht, fich . . . einzumischen, guerfannt werden fann". 47. "Die befte Staatseinrichtung erfordert, daß die Bolleichulen, die den Rindern aller Bolfeflaffen juganglich find, und überhaupt bie öffentlichen Unstalten, Die für ben höheren wiffenschaftlichen Unterricht und Die Erziehung ber Jugend bestimmt find, aller Auftoritat, aller Leitung und allem Ginfluß ber Rirche enthoben und vollständig unter die Leitung ber burgerlichen und politischen Auftoritat geftellt werben, nach bem Ermeffen ber Regierungen, und nach Maggabe ber herrschenden Beitmeinungen". 48. "Ratholifche Manner tonnen jene Art von Jugendbildung billigen, die von dem fatholifchen Blauben und der Auftorität ber Rirche gang abfieht und welche Die Renntnis der nature lichen Biffenschaften und Zwede bes irdischen fozialen Lebens ausschließlich ober boch als hauptziel im Auge hat".1) Bang entsprechend biefen Unordnungen bes oberften Birten haben bann auch die tatholischen Bischofe Preugens gu dem Faltichen Schulgefet vom 11. Marg 1873 entschieden Stellung genommen; ichon zwei Tage nach beffen Annahme im Abgeordnetenhaufe ichrieben fie in einer Immediateingabe an ben Ronig: "Die Bischofe ertennen in biefem Befegentwurfe eine ichwere Beeintrachtigung und Schabigung ber fatholijchen Rirche, weil berfelbe bie biefer Rirche nach ben unwandelbaren Grundfagen bes Chriftentums fowohl, als auch nach geichichtlicher Entwidlung, auf Grund von Staatevertragen, nach Observang und burch die Berfaffung gebuhrende Ditwirfung am Unterricht und der Erziehung in ben Schulen

<sup>1)</sup> Siebe die Ausgabe des Syllabus von Buftet mit den entsprechenden Dinweifen und Erlauterungen.

durch das ausschließlich dem Staate beigelegte Aufsichtsrecht der Kirche entzieht, weil er ferner die Befugnis zur Beaufsichtigung und Leitung des Religionsunterrichts in den Schulen in Frage stellt, weil derselbe den christlichen und konfessionellen Charakter der Schule gefährdet und das zur gedeihlichen Entwicklung des Volksschulwesens unerläßliche einheitliche Zusammenwirken der Kirche und des Staates unmöglich macht und eben dadurch die wesentlichen und höchsten Interessen des Staates, der Kirche und der Eltern beeinträchtigt". Und als troßdem jener Gesegntwurfsanktioniert wurde, gaben die Bischöse ihrer Ansicht in noch schafterer Beise Ausdruck in einer Erklärung an das königsliche Staatsministerium.

## 7. Die Badagogen und die Schule.

Dies moge bon autoritativ firchlicher Seite genugen, bamit man nicht gegen uns ben Borwurf erhebe, wir wollten lediglich burch Saufung von Bitaten, die boch nur aus einer Quelle ftammten, ber Partei ber fonfeffionellen Schule bas Bleichgewicht, beziehungsweise bas lebergewicht fiber bie Gegner verschaffen. Doch auch andere gewiß unverdächtie Autoritäten find berfelben Anficht. Go ichrieb noch 190 ber protestantische Brofeffor Dr. Rein aus Jena (Babagog in inftematifcher Darftellung, Bb. 1, G. 505): "Sat Di geschichtliche Entwidelung uns die Bahrheit nabegelegt, ba Die verwidelte Bilbungsarbeit eines Bolfes nur unter freie Mitarbeit ber babei intereffierten Berbande gebeiben tann fo erwächst baraus die Aufgabe, nachzuweisen, wie die Ans fpruche der verschiedenen Faftoren, Die an bem Erziehunge wefen ein natürliches Intereffe haben, gegeneinander ab jumagen und vorurteilefrei miteinander gu verbinden find Es heißt ben Anoten nicht entwirren, fonbern ibn einfact

<sup>1)</sup> Cathrein S. J., Rirche u. Bollsichule. Freiburg, Serber. 2. Auft.

burchhauen, wenn ohne weiteres bie Staatsgewalt auf ben Thron gehoben und bie Berechtigung der anderen Faftoren, an ber Entwidelung bes Schulmefens felbfttätig mitzuwirfen, jurudgewiesen wirb. Es tann bies nur geschehen unter Echabigung ber Ergiehungeintereffen felbft, bie immer, wie alle geiftigen Bewegungen, umfo beffer gebeiben, je mehr bie bierfür tätigen Berbanbe fich an ihrer Forberung beteiligen fonnen. Das natürlichfte Unrecht befitt ohne Zweifel Die Familie; bann fommen die Gemeinde, die Rirche und ber Staat in Betracht. Zwischen den drei erften Saftoren und dem Staat hat die Schulverfaffung das rechte Berhaltnis berguftellen, infofern fie ben naturlichen Intereffen jeber einzelnen Sphare Beranlaffung jum Bervortreten und binlanglich freien Spielraum gemabrt. Bebe Berfaffung, Die ben natürlichen Intereffen nicht Rechnung trägt, wird Reime gu fortwährenden Streitigfeiten in fich tragen und niemals Die Barme eines machfenben, gefunde Früchte zeitigenben Organismus bewahren."1) Roch fürzer und pragifer find Die Borte, welche ber bebeutende englische Staatsmann Lord Salisbury in einem Bahlmanifest aussprach: "Ich verlange, bag alle Ronfeffionen Die Jugend nach ihrem Glaubenes befenntnis erziehen durfen und nicht nach dem fcmählichen Spftem einer gewiffen allgemeinen religiofen Erziehung, bas in manchen Schulen üblich ift." Und es ift ein erfreuliches Beichen, daß er mit biefer Forberung bei feinen proteftantifchen Glaubensgenoffen ber verschiedenften Befenntniffe, folange fie nur noch tiefreligiös find, mächtigen Bieberhall gefunden hat. Go fommt es benn g. B., daß fich nicht allein ein Deutscher Berein für Die Erhaltung ber evangelischen Bolfeschule gebildet hat, der mader für tonfeffionelle Schulen eintritt - befonders burch fein Organ : Monatliche Mitteilungen ionbern auch die Ronferengen ber evangelischen Lehrer fprachen fich vielfach in Diefem Ginne aus. Ja felbft bie ifraelitischen

<sup>1)</sup> Siege bas Bitat aus bemfelben Autor oben S. 71.

Behrer wollen im Rampfe fur Die tonfeffionelle Schule nicht gurudfteben, wie die Refolution ihrer Berfammlung aus Rheinland und Beftfalen bom Jahre 1884 bezeugt: "Die Erhaltung ber jubifchen Elementarichule, beziehungeweife bie Errichtung einer folchen ift unfere Aufgabe, weil in ihr ber Lehrer feinen erziehlichen Ginfluß am eheften geltend machen tann, um bas jubijch-religioje Befuhl ju meden und gu beleben, fowie ber um fich greifenben Bleichgultigfeit gegen Die Religion mit Erfolg entgegengutreten." Dag endlich Die fatholifche Lehrerichaft im Unichlug an bie großen fatholifchen Babagogen wie Brofeffor Dr. Otto Willmann 1) ufm. in ihrer großen Dehrheit benjelben Standpuntt vertritt, braucht faum ermahnt gu werben: man verfolge nur bie Berichte über ihre Bereinsversammlungen, wie 3. B. ber Lehrer Des Dberichlefischen Grenggaucs ju Sagan am 4. Oftober 1904, ber fatholifchen beutichen Lehrerinnen ju Munchen-Blabbach am 15. Juni 1905 und ber gur felben Beit in Remagen am Rhein tagenden fatholifchen Lehrer Rheinlands, welch lettere eine bereits 1904 gefaßte, ausführlich begrundete Refolution wiederholten, um badurch befto fraftiger ihre Meinung por aller Belt fund gu tun: "Die Mitglieberversammlung des fatholischen Lehrerverbandes, Proving Rheinland, erflärt fich unbedingt für die tonfeffionelle Schule, und zwar in Ermägung, daß a) es ein natürliches, vom Staate gejeglich gemahrtes Recht ber Eltern und eine burch die Religion gebotene Pflicht ift, ihre Rinder in ihrer Religion, b. i. Ronfeffion zu erziehen, die Bolfoschule aber die wefentlichfte Erziehungsanftalt für jedes Rind bes Bolfes ift; b) bie Simultanichule aus padagogifchen Grunden abgelehnt werben muß, weil zwischen Eltern, Schülern und Lehrern Die Ginheit der Belte und Lebensanschauung und damit auch bie Ginheitlichfeit des sittlichen Bilbungeftoffes, bes bochften fur ben letten 3med ber Schule, fehlt und baber bie Bilbung

<sup>1)</sup> Siehe &. B. feine Dibattit als Bilbungslehre, II. Geite 501 ff.

bes sittlichen Charafters vernachlässigt werden muß; c) die Simultanschule aus religiösen Gründen zu verwerfen ist, weil sie die religiöse Ueberzeugung gefährdet und zur Gleich=gültigkeit gegen sebe positive Religion führt, auch das Einsleben in die praktische Bekätigung des religiösen Lebens erschwert; d) die Simultanschule dem friedlichen Zusammensleben der Konsessionen nicht dient.

#### 8. Die Ronfervativen und bie Schule.

Rommen wir auch jum Schluffe biefes Bunftes wieder auf die fpezielle Lage in Preugen gu fprechen, fo finden wir die fonfeffionelle Schule und mit ihr die geiftliche Schulaufficht pringipiell von den politischen Barteien ber Ronfervativen, des Bentrums und der Bolen vertreten. güglich der Freikonservativen ift es schwer zu beurteilen, was ihre pringipielle Ansicht ift; doch icheint es, daß fie zwar die Ronfessioneschule munichen, aber die geiftliche Schulaufficht ablehnen, wie bas aus ben Barlamentsverhandlungen ber letten Jahre und ihrem Organ, ber Boit, fich ichließen lagt. Bas Die Ronfervativen angeht, fo ergibt fich ihre Auffaffung zweifellos aus den Landtagsfigungen und ihrer Breffe. Go wollte die am 19. April 1899 im Barlament verhandelte fonjervative Interpellation über Die Schulunterhaltungefrage einen Entwurf, ber zugleich ben fonfeffionellen Charafter der Bolfsichule fowie die Rechte ber Eltern und Bemeinden aufrecht erhalt und fichert, und der Abgeordnete v. Dendebrand fagte in der Erläuterung gu Diefer Forberung: "Man barf nicht unterlaffen, ben tonfeffionellen Charafter ber Bolfeichule ju fichern, fonft mare ber Minifter in ber Ordnung ber tonfeffionellen Berhaltniffe einfach allmächtig. Manche Buniche fann man, bamit ber Rotitand befeitigt werde, gurudtreten laffen, aber unfer Bemiffen und unfere religioje Ueberzeugung werben wir ja nicht preisgeben tonnen und nicht preisgeben burfen." Ders felbe ertfarte am 14. Marg 1901: "Es herricht nur eine

Stimme im gangen Lande; wir wollen eine tonfeffionelle Schule haben, eine andere Schule brauchen wir nicht und wollen wir nicht." Und wiederum melbeten fie fich jum Wort am 13. Marg 1903, wo der Abg. Graf Limburg Stirum proflamierte, fie bielten am fonfeffionellen Charafter ber Bolfeschule fest und verlangten, benfelben im Schulunterhaltungegefege nicht in Frage geftellt gu feben. 1) Diefelbe Auffaffung tritt une, wie gefagt, auch aus ber fonfervativen Breffe entgegen. Man febe nur 3. B., wie fie den Rurator ber Universität Bonn, Freiheren Dr. v. Rottenburg, abfertigt megen ber befannten Rebe, die er auf bem Reftoratseffen im November 1903 hielt. Damale ichrieb unter anderem die Deutsche Tageszeitung: "Die Freiheit der Biffenschaft hat mit der Frage ber tonfeffionellen Schule nichts zu tun. Gie zu verquiden, verrat eine Unflugheit Ber von der Segensmacht bes Chriftentunis überzeugt ift, der muß dafür eintreten, daß bas Chriftentum Rern und Stern bes gesamten Unterrichts werbe. Das ift nur in einer driftlichen Bolfeschule möglich. Da nun aber bas Chriftentum fich geschichtlich in den Konfessionen entwickelt bat, ift eine chriftliche Erziehung ohne fonjeffionelle Eigenart undenfbar. Muf dieje Beije fommt man gu ber logischen Forderung, überall tonfeffionelle Bolfeichulen zu errichten, mo fie möglich find."

#### 9. Das Bentrum und bie Goule.

Den Standpunkt des Zentrums näher darzulegen, ift beinahe überflüffig. Defhalb können wir die diesbezüglichen Reden seiner Bertreter im Parlament, besonders des bes währten Konsistorialrates Dr. Porsch, füglich übergehen, übergehen auf die bedeutsame und von der gegnerischen Presse sattendes Rede des Reiches und Landtags abgeordneten Dr. Bachem, worin er vor einer Zentrums

<sup>1)</sup> Siehe Kultusminister Dr. Studt und die Beschwerden der Ratholiten Preufens.

wählerversammlung zu Berlin im September 1904 bie Pringipien bes Bentrums in Diefer Frage auseinanderfette. Dafür wollen wir jum Schluß eine Rorrefpondeng bier anfügen, die fich in mehreren Bentrumsblättern findet und jedenfalls furg und flar die von diefer Fraftion vertretenen Anfichten zusammenfaßt: "Das fatholische Bringip ift bas Bringip ber Autorität. Diefe aber ift Jefus Chriftus und Die von ihm gestiftete Rirche. Daraus ergibt fich aber Die rein tonfeffionelle Schule und die Aufficht durch die Rirche. Ueber ben Betrieb ber religiofen Facher und ben driftlichen Beift ber Schule tonnen nur Beiftliche Die Aufficht führen, über die anderen Fächer, sowie über das Technische nur folche Laien, welchen Die firchliche Oberbehorde Bertrauen ichenfen fann. Rach fatholischer Lehre muß alfo die Rirche unbedingt ein Mitwirfungerecht bei der Unftellung ber Auffichtsperjonen über die Schule haben. Da aber ber Rirche jedes wirffame Ditbeftimmungerecht genommen ift, ba bie Bolfeichule als reine Staatsanftalt betrachtet wird, fo bleibt fein anderer Musweg, als die Aufficht aus ftaatlichem Auftrag in die Sande von Beiftlichen gu legen. Da aber auch Diefes Bringip teilweife burchbrochen ift, fo muß das fatholifche Bolf bafur forgen, daß es nicht weiter jo, geht und bag ber frubere Rechtsboben nach und nach wieder erobert wird. Darum muß junachit unbedingt an ber geiftlichen Ortsichulaufficht festgehalten werben. Immerhin maß aber die Rirche barnach ftreben, bag ihre Briefter mehr als Leitungs - und Schulauffichtsbeamte angeitellt werden. Bie wir gesehen haben, hat man auf dem Schuls gebiete vielfach ben fatholischen Rechtsboden verlaffen, und es muß baher gerettet werden, was noch gu retten ift. Es muß praftifche Bolitit getrieben werben. Die fatholifchen Danner muffen fich mit ben glaubig protestantischen, bas Benteum mit ben Ronfervativen zu einem Rompromig verbinben, für welchen von feiten ber Ratholiten folgende Brundfage aufgeftellt werben muffen :

- 1. Die Schule muß immer und überall konsessionell sein, was durch Gesetz sestzulegen ist. Sollte dies aber nicht zu erreichen sein, so muß wenigstens der augenblickliche Zustand gesetzlich sanktioniert werden. Die Simultanschule darf nur bei zwingenden Gründen als Ausnahme gelten und muß Einrichtungen treffen, daß der konsessionelle Relisgionsunterricht voll und ganz erteilt wird.
- 2. Die Schulaufsicht darf der Kirche nicht weiter aus den handen gewunden werden. Bor allem muß die Ortsschulaufsicht bestehen und in den händen der Geistlichen bleiben. Geistliche sind mehr als bisher in der Kreisschulaufsicht zu verwenden.
- 3. Befonders entschieden muß dem neuesten Bestrebenentgegengetreten werden, das zwar die tonseffionelle Schulezugesteht, aber simultane Lehrerbildung und Schulaufsicht verlangt.

Dem Erreichbaren zustimmen, heißt hierin feineswegendas Prinzip aufgeben. An biefem werden und muffen wir festhalten."

Das wäre also die heutige Lage auf der Walstatt des Schulkampses, besonders in Preußen. Der Kamps ist ernst und wird zumal von der Gegenpartei vielsach mit wahrer Erbitterung gesührt. Doch brauchen wir nicht zu verzagen, da wir ja eine gute Sache vertreten, und was speziell Preußen angeht, so ist die Konsessionelichule durch die Wehrheitsparteien des Zentrums und der Konservativen, die bekanntlich im Parlament zusammen über 240 Manu stellen, auf alle Fälle gesichert. Sollten daher auch die Liberalen, was aber ausgeschlossen erscheint, vom Schulkompromiß zurücktreten, so steht die Sache immer noch gut, ja vielleicht ließe sich dann sogar durch ein anderes Komspromiß zwischen Zentrum und Konservativen noch mehr erreichen, wie z. B. die gesetzliche Regelung der geistlichen Schulaussscha.

Rom.

Dr. D. Baufen.

#### LX.

### England und Tibet. 1)

Die Ruffen haben befanntlich durch ihre untluge Ginmijchung in tibetanische Angelegenheiten und infolge ber Intriguen bes mongolischen Lamas Darjieff bem ehrgeizigen Beneralgouverneur von Indien langft erwünschten Unlag gegeben, fich ben Bugang gu ben Martten Tibets gu er= zwingen, und ber gum Frieden geneigten englischen Regierung Die Erlaubnis zu entreißen, eine Befandtichaft nach Tibet gu organifieren. Dant einem Busammentreffen von gunftigen Umftanden war diefe friegerifche Miffion von 1903-04 von einem außerorbentlichen Erfolg begleitet. Die Engländer ftiegen nicht nur auf verhaltnismäßig geringen Biderftand (bie wenigen Rampfe tofteten ihnen geringe Opfer), fondern verftanden es auch, einen Teil der Eingebornen fur fich gu gewinnen baburch, baß fie fich als Befreier bes Bolfes von bem Joch bes Dalai Lama ausspielten. Bas unter ben Rriegern Tibets besonders guten Gindrud machte, war ber Umftand, daß die Englander nicht nur die Befiegten am Leben ließen, fondern fur Die Bermundeten Gorge trugen wie fur ble eigenen Solbaten, endlich, daß fie auch die Befangenen nach Unterzeichnung ber Friedensbedingungen mit einigen Rupies beschenften und in Die Beimat gieben

<sup>1)</sup> Bgl Banb 134 G. 685 ff.

ließen. Die boberen Stanbe teilen naturlich bieje Befinnung nicht, weil fic ben Rrieg als einen ungerechten bezeichnen und fürchten, die Englander mochten Tibet gerabejo aus' faugen wie Indien. Bor ber Sand fteht bas faum gu befürchten. Indien und Tibet erwachfen aus ber Eröffnung ber Sanbelemege großere Borteile als ben Englanbern. Ti bet, bas jo bunn bevolfert ift, fann nur gewinnen burch bie Einwanderung ber auf einer hoberen Bilbungeftufe ftebenben Sindue; in bem Austaufch feines Golbes und Gilbers, feiner trefflichen Solgarten und Gifche fur inbifden Tee, ber beffer und wohlfeiler ift ale ber dinefifche, für indifche Fabrifate, 3. B. Deden, Baumwollenzenge gieben beibe Lander gleich große Borteile. Die in Tibet berrichenbe Form bes Buddhismus, ber Lamaismus, verträgt fich viel beffer mit bem Brahmismus als irgend eine andere Religion. Bon Birma und China murbe ber Buddhismus in Tibet eingeführt und hat gur Berweichlichung und Entnervung bes friegerifchen Bergvolfes wefentlich beigetragen; hoffen wir, baß zugleich mit ben indifchen Raufleuten und Roloniften driftliche Diffionare ben Bugang gu bem Lanbe finden werben, bas ihnen bisher verschloffen war. Baren Die Englander formell im Unrecht, weil fie bas Berbot bes Sandels ber Inder mit den Tibetanern als Rriegsfall betrachteten, fo fann man fich doch nur freuen, daß es ben Intriquen ber Ruffen nicht gelungen ift, in Tibet feften Buß zu faffen. Daß ber Ginfluß der Lamas ein verderblicher gewesen, daß die Berehrung bes Dalai gang erschreckliche Formen angenommen habe, brauchen wir bier nicht zu beweifen. Es genugt, baran zu erinnern, daß Wabbell, "Lasha and its Misteries with a Record of the Expedition of 1903-04" berichtet, wie die Abfalle von ben Rageln bes Dalai, die Saare und andere Dinge als Begenftande ber Berehrung für die Bläubigen verschidt werben. Während Die Fremden bem Dalai gottliche Ehren erweisen, intriguiert Die nachfte Umgebung beständig gegen fein Leben. Der

regierende Dalai ift in der Regel ein Kind oder ein Unmundiger und wird, sobald er zu den Jahren der Unterscheidung kommt und selbständig eingreisen will, aus dem Wege geschafft. Seit Jahrhunderten haben Zwietracht und die Leidenschaften der sich bekämpsenden Parteien jeglichen materiellen und geistigen Fortschritt unmöglich gemacht.

Im 6. Jahrhundert nach Christus zeichneten sich die Tibetaner durch ihren friegerischen Sinn und ihre Tapserseit aus, und machten von Zeit zu Zett siegreiche Sinfälle in die Nachbarländer Birma und China. Ihr König Srongstan Gampoje zwang die Herrscher von Birma und China, ihm je eine Prinzessin zur Frau zu geben. Beide Prinzessinnen waren eifrige Buddhistinnen und bewogen den Gatten zum Uebertritt und zur Sinladung von indischen Wissionären, die trot des Widerstandes des Abels viele Proselyten machten. Diese Wissionäre führten das Sansfritalphabet ein und sigierten die bis dahin ungeschriebene Sprache des Landes.

Dant ihrer Berichmittheit gelang es ben Brieftern, bem Abel alle feine Borrechte zu entwinden und einen ber Ihrigen ben Safna Lamafern auf ben Thron zu feten. Diefer murbe von bem chinefischen Raifer Rhublai Rhan in feiner Burbe bestätigt 1252 und erhielt bas Recht, ben Raifer von China zu fronen. Die rotfappigen Safya behaupteten ihre herrichaft etwa 400 Jahre, bis fie durch ben Tataren Bufbi Rhan gefturgt wurden. Der von letterem Erwählte hieß Bhatfho, machte Lhafa gut feiner Refibeng und ließ fich burch ben Manbichu-Raifer in Befing beftätigen. Er maßte fich göttlichen Urfprung an und wollte fich als eine Biebergeburt bes Grongftan Bampoje betrachtet miffen. Die Macht bes Dalai war fehr häufig eine nominelle; ftatt feiner herrichten bie chinefischen Gefandten (Ambans). Dem Einfluffe ber letteren ift es zuzuschreiben, bag bie Europäer von Tibet ausgeschloffen wurden. In dem ausgezeichneten Buche Waddells, dem die 300 jumteil farbigen Illustrationen jur besonderen Bierbe gereichen, finden fich ausführliche Be-

richte über bie Geschichte Tibets und bie Europäer, welche Thaja besuchten, ferner über die erfolglofen Bemuhungen ber Englander, Sandelsbeziehungen angufnupfen. In Tibet neigte man fich zu Rugland bin und hoffte bafelbft Dilfe gegen England gu finben. Geit bem Rriege von 1888 hatte bie Regierung bie Grengen Tibets burch Spione forgfaltig bemachen laffen und bie burch Gingeborene an ben Dalai überfandten Briefe bes Lord Curgon, bes Bouverneurs von Indien, gurudgewiesen unter bem Bormanbe, bag ber Dalai mit feinem Souveran forrespondiere. Dieje Antwort betrachtete Curgon ale eine Beleidigung, ba er in Erfahrung gebracht hatte, daß ber Dalai an ben ruffifchen Raifer geschrieben und um beffen Schut nachgefucht hatte. Dorjieff, ein Buddhift und ruffifcher Untertan, ber neben ber Rolle eines religiofen auch bie bes politifchen Agenten fpielte, ließ fein Mittel unversucht, um ein engeres Bundnis zwischen Tibet und Rugland guftanbe gu bringen. Beil die ruffifchen Diplomaten zu viele Gifen im Feuer hatten und fich unbesonnenerweise in ben Rrieg mit Japan fturgten, fonnten fie bem Dalai feine Silfe bieten, taten aber auch nichts, um benfelben gur Rachgiebigfeit gu bewegen. Richt nur bie Ruffenfreunde, fondern auch manche Englander ichalten Curgon einen Schwarzseher und suchten bargutun, bag ein Angriff Tibets oder eine Entfendung großerer Beerhaufen durch China nach Tibet ein Ding der Unmöglichkeit fei. Dagegen fpricht aber die Tatfache, daß Tibet von China aus erobert murbe.

Im Juli 1903 wurde eine Kommission ernannt, die in Rhamba Yong auf tibetanischem Gebiete mit den tibetanischen Gesiandten zusammentreffen und die strittigen Punkte regeln sollte. Der Dalai ließ die Engländer 4 Monate lang warten, und schickte endlich einen Unterhändler, der einer so niedrigen Klasse angehörte, daß der Oberst Younghusband denselben gar nicht vorließ. Der Dalai hoffte, daß die Engländer diese Beschimpfung sich gefallen lassen würden,

und verfaumte, bie gur Berteibigung Tibets notwendigen Dagregeln zu treffen. Die Englander, welche von dem Raja von Repal gewarnt worden waren, den ber Dalai aufgeforbert hatte, bas englische Lager anzugreifen, hatten indeffen die nötigen Borfehrungen zu einem Feldzug in bas Innere Tibets getroffen. Die Befandtichaft erhielt ben Befehle fich noch Guantfe zu begeben, bas 130 Deilen von ber britijden Grenze und 145 von Phaja entfernt lag. Bahrend bas Bhumbi-Tal von britischen Truppen befett murbe und beftimmt war, die Rommunifation gu erleichtern, follte bas bewaffnete Befolge, wenn es notig ware, fich mit Bewalt ben Weg nach Ghantje bahnen. Die Aufgabe, welche bas fleine englische Deer ju lofen batte, war febr ichwierig. Dit ungefähr 3000 Mann burch ein feindliches Gebirgsland gu marichieren, fo viele Engpaffe gu paffieren, in benen eine Sandvoll von Soloaten die feindliche Rolonne ftundenlang aufhalten fonnte, die Berbindung mit ber Sunderte von Meilen entfernten Operationsbafis aufrecht zu erhalten, und bas fleine Geer mit Lebensmitteln und Dinnition gu bers forgen, mar ein fehr gewagtes Unternehmen, bas nur beshalb gelang, weil fühne Buverficht mit großer Klugheit und Umficht gepaart war und die augeren Umftande für die Englander gunftig lagen. Weber Die Spione bes Dalai, noch bie Tibetaner, burch beren Bebiet Die englischen Truppen gogen, warnten ben Dalai, ber biefelben noch an ber Brenge mahnte, ale fie bereits in Ghantje ftanden. Da ber Befehlshaber General Macdonald auf ftrenge Mannszucht hielt, ba bie Truppen für alles gablten, legten bie Bewohner alle Schen ab und eröffneten überall Bagare, in benen fie bie Erzeugniffe bes Landes feilboten. Beit entfernt, Die englifche Rolonne ju beläftigen, bas Bepad ju plunbern, bie Bugtiere weggutreiben, leifteten fie bem fremden Beer ben größten Borfchub. Die Liebe jum Geld übermog die Abneigung gegen die Fremden; manche hatten mahrend ihres gangen Lebens nie fo viel Belb in Banben gehabt, wie

gerade jest. Das fabelhafte Blud ber Englander bei Erfturmung ber feindlichen Paffe, die von einheimischen Rriegern verteidigt murben, ihre geringen Berlufte in ben Befechten, verglichen mit ben Taufenben tapferer Tibetaner, Die von bem englischen Beschüt niebergestredt murben; ihre Babigfeit in Berteibigung ihres Lagers in Ghantfe gegen eine übermaltigende Uebermacht jagte ben Gingeborenen Furcht und Entfeten ein. Die Lamas hatten ben Rriegern burch Umulette, Cegnungen und ihre Bebete einen wirtsamen Schut gegen die feindlichen Rugeln zugejagt. Groß waren baber ber Unmut und die Rlagen der Bermundeten und der Berwandten ber Befallenen. Die Begeifterung für ben Rrieg gegen ben furchtbaren Feind, ber fich fo milbe gegen bie Befiegten gezeigt hatte, nahm fichtlich ab. Dan fann fubn behaupten, daß die englischen Truppen ihren endgultigen Cieg ebenfowohl ihrer humanitat als ihrer Tapferfeit bers banften. Macbonalb batte aus bem indischen Beer bie beften Truppen und bie beften Offiziere ausgewählt und wieber einmal ben Beweis geliefert, bag ein fleines, gut biszipliniertes Beer in vielen Fallen einem großeren voraugieben ift. Bahrend bes gangen Feldguges ward eigentlich nur ein ichwerer Fehler begangen: Die Entblogung bes Lagers von Ghantfe und die Entfendung einer ftarten Rolonne nach Rharo, die ohne die belbenmutige Ausbauer ber wenigen hunderte von Goldaten und das fabelhafte Blud, bas bie englischen Baffen begunftigte, febr ichlimme Folgen batte haben fonnen. Der Umftand, daß bie Scharte burch bie Eroberung bes Forts Dong ausgewest und ber Maric nach Chafa trot ber ichlechten Sahreszeit fortgefest murbe, erhöhte nur noch bas Breftige ber Englander und bie Furcht ber abergläubischen Tibetaner, Die ben Frieden um jeden Breis der, wie es fchien, nuplofen Fortfegung bes Rrieges vorzogen. Der chinefifche Amban, welcher bisber ben Dalai in feinem Biberftand bestärft hatte, mar einer ber Erften, ber General Macbonald in feinem Lager befuchte.

Der Dalai blieb verftodt und flüchtete aus Shaja, nachbem er ben Führer ber gelben Gefte jum Regenten bestellt hatte.

Die Wahl bes ehemaligen Borftebers bes alten Rlofters von Gahlban, burch bas die große Reform bes 15. Jahrhunderte eingeführt wurde, fann ale eine gludliche bezeichnet werden. Derfelbe gahlt nicht zu ben auf munberbare Beife wiedergeborenen Lamas, bat fich vielmehr burch feine Rlugheit und ben Ruf feiner Biffenschaft gu ben bochften Memtern emporgeichwungen und befigt weit größere Weltfenntnis und Beichmeidigfeit als die übrigen Lamas. In feiner Friedensliebe, feinem Abichen gegen Braufamfeit und Blutbergießen bewährt er fich als echter Schuler Bubbhas. Der Gifer und bas Befchick, mit bem er ben Grundfagen Bubbhas Beltung zu verschaffen suchte, gelang es, die friegerischen Lamas umzustimmen und ben Frieden mit England anjubahnen. Da bie Chinefen ben Dalai abgefest, weil er fich weigerte, nach Tibet gurudgufehren, wird ber Regent Tim Ripoche, bas ift fein Rame, vorausfichtlich am Ruber bleiben.

Mus ber Unterredung besfelben mit bem englischen Stabeargt Babbell, beffem Werfe wir die neueften und beften Aufschluffe über Tibet verdanten, wollen wir einige Auszuge geben (l. c. 406-11). Rachbem fich bie beiben einige Beit lang über religioje Begenftande unterhalten hatten, wobei ber Regent fich nicht wenig über die grundlichen Renntniffe feines Gaftes munberte, beugte er fich über ben Tifch und fragte, indem er ben Doftor mit forschendem Blid betrachtete: "Sind Sie Bubbhift ober nicht?" Babbell erwiberte, er fei fein Budbhift, wohl aber ber Befenner einer Religion, Die vieles mit bem Bubbhismus gemein habe. Der Regent fragte nun neugierig, ob bie beiligen Bücher feiner Religion, b. b. bes Chriftentume bes Budbha Ermahnung taten. Als Babbell Dies verneinte, zugleich aber fich bemubte, Die Beiftesverwandtichaft zwischen ben beiben Religionsstiftern bervorjubeben, fühlte fich ber Regent enttäufcht. Anftatt gu betonen, bag für jeben, ber bie natürlichen Tugenben übe und ber Stimme feines Gewiffens folge, ein Plat im Evangelium fei, legte Babbell besonderes Bewicht auf die ben Chriften und Buddhiften gemeinfamen ethischen Brundfage und bot feinem Begner bie Belegenheit jum Nachweis, daß bei ben Englandern Theorie und Bragis gang verschieden feien. Es war überaus naiv, daß Baddell fo viel Aufhebens bon ber chriftlichen Liebe machte, Die Spruche Chrifti gitierte: "Liebe beine Feinde, tue Butes, benen, die bich haffen und verfolgen"; "Du follft ben Rachften lieben, wie bich felbit" und auf die Aehnlichfeit bes Ausbrucks im Defalog und in den buddhiftischen Büchern hinwies. Er provozierte bie Untwort bes Regenten: "Die Englander haben gar feine Religion, ich weiß es, ich febe es an ihren Befichtern, ich erfenne es aus ihren Sandlungen. Sie haben harte Bergen; fie find barauf abgerichtet, frembes Leben gu nehmen, fie fechten wie Riefen und Titanen, welche felbit gegen die Gotter anfampfen". Waddell mußte jugeben, daß die friegerifche Erpedition nach Tibet nicht eben ein Beweis und Prufftein bes praftischen Chriftentums fei, und hob hervor, bag feine Landsleute neben ben friegerifchen noch anbere Gigenfchaften befäßen. Der Regent entgegnete: "Ihr alle feib friegerifch, felbft bie, welche feine Goldaten find; ihr feid alle gleich, vielleicht mit Ausnahme ber Doftoren, von beren menfchenfreundlichen Bemühungen ich viel gehört habe. Alle Uebrigen befigen nicht einen Funten Religion". Der Dottor fuchte den Regenten eines Befferen gu belehren und wies auf die vielen und ichonen von ben Englandern erbauten und unterhaltenen Rirchen und Schulen, auf ben in benfelben gehaltenen Religionsunterricht und die Bredigten bin; er machte ferner auf bie frommen Bucher aufmertfam, Die gange Biblio. theten füllten, ohne irgend welchen Gindrud auf feinen Begner ju machen. Bogu find alle biefe Bucher geichrieben, wenn fie nicht gelefen werben? Bofur werben Bredigten gehalten, wenn ihre Grundfage praftifch nicht durchgeführt werben?

Die von Babbell vorgetragene Rechtfertigungelehre erregte feine besondere Bermunderung; er fonnte fich eine Gubne ber Gunde, die durch bas Opfer Chrifti ohne die menschliche Mitwirtung vollzogen werbe, gar nicht benten, und wollte von der Beiligen Schrift, Die folche Lehren vortrage, nichts horen. Theologie ift offenbar nicht bas Forte Badbells, der weder in dem vorliegenden noch in einem 1896 veröffentlichten Buche eine Darftellung ber Lehre ber Lamas versucht hat. Er nennt biefelbe einen entarteten Budbhismus, tabelt ben Ahnenfult, Die abergläubische Furcht vor ben Damonen und icheint ftillichweigend vorauszusegen, daß abnliche Berirrungen und Auswüchse bei anderen buddhiftischen Rationen fich nicht finden. In allem, was er gefeben und erlebt, verbient er Blauben, bagegen find feine Schluffe mit großer Borficht aufgunehmen. Er ift gu febr in ben protestantischen Borurteilen befangen, daß die Ginfamfeit, ein Bugerleben, lange Bebete mit Tugend und Bollfommenheit unvereinbar feien und ju Beuchelei und geheimem Stolg führen.

Die fatholifden Diffionare finden gerade im Buddhismus viele Anfnupfungspuntte, und manche aftetische Grundfage, Die als Brundlage fur ben driftlichen Oberbau benütt werden fonnen. Soffentlich werden fie fich bor ben Fehlern ber protestantischen Diffionare huten, die burch bie maglojen Angriffe auf die Landesreligion und die Lamas Propaganda gu machen fuchen. Die Beiben und neubefehrten Chriften werden den Unterschied zwischen einem feeleneifrigen Diffionar, ber ein Leben ber Entfagung führt, von ben Tugenben, Die er übt, ben Opfern, Die er bringt, fein Aufhebens macht, von felbft erfennen. Gin hinweis hierauf tann leicht als Berfgerechtigfeit und Beuchelei ausgelegt werben. Die wahre Religion wird gefordert, Chriftus wird verherrlicht, wenn man bie guten Eigenichaften ber Wegner anerfennt. Berabe biefer Sympathie, Diefer Gabe bes Anempfindens, bes Sich. bineinverfegens in frembe Ibeen und Anschauungen verbanten bie großen Diffionare ihre Erfolge.

#### LXI.

# Bericharjung der ungarifden Rrife.

Bien, 9. Ottober.

Der Rampf zwischen Barlament und Rrone, ber in Ungarn alsbald nach ber nieberlage ber liberalen Partei in ben Bablen für bas Abgeordnetenhaus begonnen batte, mar im Sommer ichlieglich durch die Annahme ber Demiffion bes Rabinetts Tifga und Ernennung bes früheren Landesverteidigungsminifters Freiheren Fejervary jum Minifterprafidenten in eine neue Phase getreten. Als fich die nur mit großen Schwierigfeiten guftande gefommene neue Regierung, Die lediglich die fchwere Aufgabe erfüllen follte, burch Berhandlungen mit der foalierten Opposition die Annahme eines fur ben Monarchen annehmbaren Regierungsprogrammes für lettere berbeiguführen, bem Abgeordnetenhaufe vorftellte, beantwortete biefes bie Ernennung mit einem unverblamten Diftrauensvotum und weigerte fich, mit einem unparlamentarifchen Minifterium in Berhandlung ju treten. Raum hatte bagegen irgend jemand erwartet, bag fich biefer Digtrauenstundgebung auch bas Dagnatenhaus anschliegen wurde. Alls es bennoch geschah, gab bas Rabinett alebald feine Demiffion, die jedoch nicht angenommen wurde. Die Roalition bezeichnete das fofort ale Berfaffungebruch und organifierte im gangen Lande ben paffiven Biberftand gegen das nunmehr unparlamentarijche und barum nach magyarijcher

Auffaffung ungejegliche Minifterium. Der überwiegende Teil ber Romitate- und ftabtifchen Munigipien verweigerte nicht blos bie Ginhebung ber nichtvotierten Steuern und Gin= berufung ber nichtvotierten Refruten, fondern beichloß, felbit freiwillig gezahlte Steuern nicht an Die Staatstaffen abguliefern und freiwillig fich melbenbe Refruten nicht abauftellen. Den Regierungsverordnungen, welche biefe Beichluffe annullierten, wurde von den Munigipien ber Behorfam verweigert. Gleichzeitig leiteten bie oppositionellen Rreise eine bahingebenbe Bewegung ein, die Romitats= und ftabtischen Beamten, die vom Minifterium wegen Musführung Diefer Auflehnungsbeichluffe etwa gemagregelt werben follten, burch freiwillig aufgebrachte Beitrage materiell ichablos gu halten. Und tatfächlich murben von wohlhabenden "Batrioten" gum Teil recht namhafte Summen fur biefen Bwed gur Berfügung geftellt.

Trot dieser Heraussorderung erklärte das Rabinett Fejervary, das nach den Mißtrauenskundgebungen der beiden Sauser des Reichstages die Sitzungen von der Krone bis 15. September hatte vertagen laffen, am Buchstaben der Gesetze festhalten zu wollen und unterließ jede Repressiv-maßregel gegen die renitenten Behörden und deren Organe.

Dafür war sein Bestreben barauf gerichtet, die irregeleitete öffentliche Meinung der Koalition abwendig zu machen oder sie mindestens zu spalten, um in der Bevölterung einen Rückhalt gegen die zugkräftigen oppositionellen Schlagworte zu gewinnen. Und diesem Zwecke diente die Proklamierung des allgemeinen geheimen Wahlrechts, durch dessen Einführung sich einesteils eine wesentlich andere Zussammensepung des derzeit eine reine Klassenvertretung darzstellenden Abgeordnetenhauses ergeben mußte, andernteils den einseitig herrschenden nationalen, d. h. eine noch aussschließlichere und noch drückendere Herrschaft des Magyarenstums im Lande und eine ähnliche Geltung auch in der gemeinsamen Armee anstrebenden Aspirationen wichtige wirtz

ichaftliche und foziale Probleme und Forderungen ber Gefamtbevölkerung an die Seite oder felbst gegenübergestellt werden follten.

Dag eine Reform bes Bahlrechtes unabweislich fei. war ichon langft von allen Barteien anerfannt, bas Dinis fterium Tifga hatte eine folche in Ausficht geftellt, Die Unabhangigfeitspartei und Banffpe Rene Bartei hatten bas allgemeine Bahlrecht in ihr Programm aufgenommen und jum Teil Diefem Umftande durften fie die von ihnen felbit im tatfachlichen Umfange faum erwarteten Bablfiege guichreiben. Freilich hatte Baron Defiber Banffy, bem bie Bflege bes extremften Chauvinismus zu einer nicht für möglich gehaltenen Bieberauferftehung von einem gerabegu ichmählichen politischen Tode verholfen hatte, alebald erflart, für Gewährung bes allgemeinen Bahlrechte nur an alle ber magnarifden Staatsiprache in Bort und Schrift fundigen majorenen Staatsburger eintreten gu wollen. nun der Dimifter des Innern, Rriftoffn, Die Abficht augerte, ben von chauviniftischer Seite nur als machtiges Dagparifirungemittel in Ausficht genommenen Bildungegenfus in der Beije feitzuftellen, bag jeder des Lejens und Schreibens in feiner Mutterfprache Rundige bas Wohlrecht erhalten folle, murde von der Roalition ein großes Beichrei über Breisgebung ber Intereffen des Magyarentums, über Befährdung bes Ausbaues bes einheitlichen magyarifchen Nationalftaates erhoben. Unter biefer Flagge tonnten nun alle Begner bes allgemeinen Bablrechts ihre jum Teil ja gewiß berechtigten Bedenten wirtfam in einflugreichen Rreifen jur Beltung bringen. Und es gelang ihnen, an maggebenbiter Stelle ernite Beforgniffe über unbeabfichtigte fonftige Birfungen bes allgemeinen Bahlrechts in Ungarn felbit und über beffen Rudwirfungen auf die biterreichischen Berhaltniffe machzurufen. Gin hauptbedenten mar mohl bie Erwägung, baß die vom Minifterium Fejervary geplante, von den breiten Schichten der Bevöllerung und inebefondere auch von den bisher der freien Aeußerung ihres Willens bei den Wahlen fast ganz beraubten nichtmagharischen Natiosnalitäten mit Begeisterung ausgenommene Wahlreform von dem Klassens und Rassenparlament auf gesetzlichem Wege nicht zu erlangen sein würde, obwohl aus dem zur Beursteilung der Wirfung einer Wahlreform gesammelten Daten nachweisbar teine Benachteiligung der magharischen Supresmatie sich ergab. Der Chanvinismus, der sich übrigens ebenso im liberalen wie im Koalitionslager gegen Kristossys Wahlreformprinzip alsbald zum Worte meldete, fürchtet sich im Grunde genommen weit mehr noch als vor dem alls gemeinen vor dem geheimen Wahlrecht.

Als nun Raifer Frang Joseph der Borlage Diefer grundfturgenden Reform feine Benehmigung verfagte und bem Minifterium Fejervary die beshalb erbetene Demiffion gemahrte, durfte er hoffen, durch die Befeitigung bes von ber Roalition perhorreszierten und bonfottierten Rabinetts die Oppositionsparteien jur Nachgiebigfeit in der Sauptfreitfrage ber aus Rudficht fur die Ginheitlichfeit ber gemeinsamen Armee undistutierbaren magyarischen Rommandoiprache zu bestimmen, da die Beneigtheit zu einem Rompromif in privaten Meugerungen verschiedener parlamentarifcher Führer zu erfennen gegeben und auch in ihren journaliftischen Organen angedeutet worden war. Und auftatt neuen Berhandlungen mit bem Exefutivfomitee ber foalierten Opposition wieder einen "homo regius" ju ent= fenden, oder einen "homo publicus" anguhören, beichloß ber Berricher, die Führer ber vier Oppositionsparteien, ber Unabhangigfeitspartei, ber Boltspartei, ber Reuen Bartei und ber Diffibentengruppe, Frang Roffuth, ben Grafen Mabar Bichy, Baron Defiber Banffy und Graf Julius Andraffy bireft in bie Biener Sofburg einzuladen. Auf ben Bunich Roffuthe bequemte fich ber Monarch bagu, Diefer Lifte ber Eingelabenen auch noch ben Ramen bes Grafen Albert Apponyi anzufügen, obwohl seinem Uebertritt zur Unabhängigseitspartei und seinem früheren mankelmütigen, unzuverlässigen und zweideutigen parlamentarischen Berhalten die gefährliche Wendung der ungarischen Krise in erster Reihe zuzuschreiben ist.

Die Nachricht von der Berufung der fünf maßgebendsten oppositionellen Parlamentarier war Wasser auf die Mühle des magharischen Sanguinismus. Man glaubte den Widersstand der Krone gegen die auf die unbedingte Vorherrschaft der magharischen Rasse in der ganzen Monarchie abzielenden nationalen Uspirationen endlich insoweit gebrochen zu haben, daß sie wenigstens prinzipiell, etwa mit einem Ansang bei den ohnehin rein magharischen 16 Husarenregimentern, die magharische Kommandosprache sonzedieren werde. In eingehenden Konferenzen wurde der Standpunkt, den die Wortsührer der Nation — denn als Bevollmächtigter derzelben tritt die Koalition auf — dem Könige gegenüber einsehmen sollten, sestgelegt, alle Kunstgriffe der Kapazitäten wurden in Bereitschaft gesetzt.

Aber der raditale Flügel der Unabhängigkeitspartei, die fiegreich gebliebene Obstruktionsgruppe, gab ihnen sofort gebundene Marschroute mit Ihr Organ "Független Magyarorsaag" schrieb drei Tage vor der Andienz:

"Die Führer mögen sich nicht fürchten. Einheitlich und geschlossen umstehen wir sie, solange sie uns vorwärts sühren. . . Wit unserer Faust würden wir diejenigen niederschlagen, die ihre Brinzipien verleugnen sollten. Und auch die Führer sind nur Führer, solange sie eine Gesolgschaft haben. Auf prinzipielle Erklärungen gehen wir nicht aus. Weder von der Regierung noch vom Kaiser verlangen oder erwarten wir solche. Wir haben es längst gesagt: Wir sind auch nach dem X. Gesehartikel v. J. 1790 unabhängig, grundsählich ist die ungarische Armee im XII. Gesehartikel v. J. 1867 enthalten. Diesen hat die Nation votiert, der König saultioniert. Zede weitere prinzipielle Erklärung ist überslüssig oder blödsinnig

ober Betrug, Sand in die Augen ber Menge Bir wollen bie Birflichfeit ber Tatfachen auf ber gangen Linie, auf wirtichafts lichem, militärifchem, nationalem, fogialem Gebiet. . . . Darum gibt es nur eine Bofung: wenn ber Raifer von Defterreich auf die Befamtreichsträume bergichtet und alle aus feiner Gigen= fchaft als Ronig bon Ungarn fliegenben Folgerungen giebt, alle feine Berpflichtungen erfüllt Auf Grund ber lebendigen Befebe, auf Brund bes unabanderlichen Boltswillens, auf Brund feiner befferen Ginficht, auf Brund ber zwingenden Bewalt ber Berhaltniffe. Ginerlei warum. Aber es muß fein. Und wenn alles gufammenfturgen mußte. Darum muß ein Spftemwechfel auf ber gangen Binie tommen. Die Beit ber Scheintongeffionen ift borüber. Die Möglichfeit ber Taufchung ift borüber. Bir fteben auf ber Grundlage bes Bolkswillens, wir ftreben nach ber geschichtlichen Unabhängigfeit, nach nationalem Bebeiben, nach Boltswohlftand. Bir forbern die Annahme diefer Bolitif im Intereffe bes Thrones und des Baterlandes! Auf Grund berfelben forbern wir die Betrauung mit ber Regierung Leiftet Seine Dajeftat biefer Forberung Folge, fo tut er Großes gu Bunften unferes Baterlandes und feines Thrones. Rann er nicht Folge leiften, fo foll er auf den Thron vergichten! Rounte fein Ontel es gu feinen Gunften tun, fo tann auch er es gu Gunften ber Ration tun. Denn ernennt er fein Minifterium aus ber Majoritat, fo nehmen wir Bertagungereffripte auf Grund unferes gefetlichen Rechtes nicht mehr an. Auf Grund des X. Gefegartifels v. 3. 1867 bleiben wir vom 10. Oftober an beifammen und werben über bas Schidfal unferes Baterlandes beichließen !"

Das war die Anfündigung eines revolutionären Nationalkenventes. Die Wirkung dieser Aussührungen des Abgeordneten Zoltán Lenghel und zahlreicher ähnlicher revolutionärer Ergüffe auf das Herrscherhaus mußte noch durch das Erscheinen der Zensig'ichen Broschüre verstärft werden, in der das Haus Hohenzollern direkt aufgesordert wird, die österreichischen Länder zu annektieren und ein selbständiges großungarisches Reich zu begründen. Und kurz vor dem Erscheinen der fünf Bertreter des Magyarentums vor ihrem König hatten sich gegen einen derselben, gegen den kulturfämpferischen Baron Banffy, die Indizien gewaltig gehäust, daß er der Inspirator der auf die Berschüchterung des Hauses Habsburg berechneten, auf die Unterwersung unter die Diftate der Koalition abzielenden hochverräterischen Drohungen sei.

Der Empfang der sich an der Schwelle ihres Sieges wähnenden Delegation des Exefutivsomitees fiel nun ganz anders aus, als seine Mitglieder und Gesinnungsgenossen geglaubt hatten. Der König legte ihnen in fünf Puntten formuliert die Bedingungen vor, unter denen er trot allem, was geschehen war, ein Ministerium aus den Reihen der foalierten Parlamentsmajorität zu ernennen bereit sein würde, — ein seltenes Beispiel konstitutioneller Selbstverleugnung! — und wies auf das Leiden und Elend hin, das sie durch ihre Weigerung über ihr Volf und Vaterland herausbeschwören würden. Betreffs ihrer Antwort wies er sie an den Grasen Goluchowski.

Als die über das kategorische, jede Berhandlung oder Rapitulation ausschließende Auftreten des Monarchen verblüfften Oppositionssührer dem Minister des Aeußern lediglich mitteilten, daß sie nur mit einem ungarischen Staatsbürger als Bertrauensmann des Königs verkehren könnten, trug der Herricher diesem formalen Bunsche dadurch Rechnung, daß er den Oberhofmarschall Grafen Cziraky mit Entgegennahme der Antwort betraute. Sie lautete kurz gesaßt dahin, daß es der Koalition moralisch unmöglich sei, unter den dem Abgeordneten Kossuth auf einem Zettel überreichten Bedingungen ein Kabinett aus ihren Reihen zu bilden.

Sofort tobte ein Sturm der Entruftung durch das ganze Magyarentum. Die fünf Punkte wurden als verfaffungswidrig, die Behandlung der zur Audienz berufenen Parlamentarier als Beleidigung der Nation bezeichnet. Sogar "As Ujfág", das Organ des Grafen Tifza, erklärte ent-

"Bon ber Unnahme ober Nichtannahme einzeiner Buntte des Programmes tann nicht bie Rede fein. Ronftitutionellerweise barf bas gange Programm nicht zur Renntnis genommen, fondern muß ohne weitere Brufung abgewiesen werben. Much bavon tann nicht die Rebe fein, daß in diefer Angelegenheit der Unterschied zwischen dem allgemein eingenommenen nationalen Standpuntt und dem Ctandpuntt ber Roalition hervorgehoben Beute find biefe beiden in ihrer negativen Richtung Denn es läßt fich fein magnarischer politischer Faftor benten, ber bas Programm bes Ronigs annehmen tonnte. Der Standpunkt bes Ronigs ift ber bes Tropes. Die Roalition hat fich bem einen Extrem ergeben, die Krone bem andern. Gine Annäherung muß erfolgen, und zwar muß bamit die Arone beginnen, benn ihre extreme Stellungnahme hat bon den in der Rrife bisher begangenen Tehlern die weittragendften Ronfequenzen."

Damit war also bie vollständige Solidarität des Magharentums, wenn auch mit dem Hinweis auf einen Ausgleich durch die Nachgiebigkeit des Monarchen zum Ausdruck gebracht. Und diesen Standpunkt nahm auch eine Resolution der liberalen Partei ein, durch welche ein wenig von dem durch die Presse entsachten patriotisch-revolutionärem Sturmwind der Roalition aus den Segeln genommen werden soll.

Beit schärfer außerten sich begreiflicher Weise die vom Ernste der königlichen Worte betroffenen Parteisührer selbst und ihre Organe, wobei die von jeher beliebte Trennung der Person des Königs von Ungarn von der des Kaisers von Desterreich eine große Rolle spielt. So schrieb "Budapesti hirlap":

"Die von Seiner Majestät bem Könige gur Löfung ber Krife nach Wien gerufenen ungarischen herren hat nicht ber König, sondern ber Raiser von Desterreich empfangen, hat ihnen ein Ultimatum übergeben und sie an einen fremben Herrn, den Grasen Goluchowsti, gewiesen. Und wenn die surchtbare Prophezeiung sich erfüllt, mit der vielleicht zum erstenmal, seitdem die Welt besteht, ein Fürst sein eigenes Voll bedrocht hat, daß aus den sür unsere konstitutionellen Rechte und Freiheiten geführten Kömpsen wirklich unaussprechliches Leiden und Elend über uns hereinbricht, und unser König das nicht durch einen großherzigen Entschluß von uns abwendet, so werden wir aus unserem unaussprechlichen Leide und Elend Gott und die nationalen Märthrer anrusen, um deren Erbe der Kampfgeführt wird."

Das Bewußtsein, daß gewichtige sachliche Bedenken, die Unzuläffigkeit einer Zweiteilung der Armee, die Rücksicht auf die Wünsche der übrigen Bölker der Monarchie dem gemeinsamen Herrscher die Erfüllung der einseitigen Forderungen eines Fünstels ihrer Bevölkerung unmöglich machen, ist dem magharischen Subjektivismus nicht beizubringen. In seinnm Organe "Wagharorfzág z. B. fragte Kossuth ganz naiv:

"Barum sollte der König von Ungarn unaussprechtiches Leiden und Clend über Ungarn und sein Bolt bringen? Das Land und sein Bolt" — d. h. lediglich das Magyarentum — "haben doch nichts anderes getan, als daß sie innerhald des Rahmens der Gesetze, auf die in den Gesetzen nicht bloß bezeichnete, sondern betreffs der nicht votierten Steuern direkt vorgeschriebene Beise sein gesetzliches" — d. h. in das Gesetz hineininterpretiertes — "Recht zur Geltung bringen wollen, die Bedingung der Botierung der Rekruten, den Gebrauch der magyarischen Sprache in der ungarischen, mit ungarischem Seld und Blut" — doch zur Hälfte von Nichtmagyaren — "aufrechterhaltenen Armee sestzussellen."

Roffuth, als der Führer der Unabhängigkeitspartei und Obmann des Exelutivfomitees der Roalition, will aber doch nicht alle Brücken zwischen der Opposition und dem Monarchen abbrechen, und schrieb darum anschließend an das Borstehende:

"Bir burfen feinen Angenblid Renntnis babon nehmen,

daß unsere Feinde" — das sind nämlich die Desterreicher, die sich nicht in das magyarische Joch zwingen lassen wollen — "den gesalbten Träger der Krone des hl. Stephan mit einer so beängstigenden Neußerung direkt der Nation gegenübergestellt haben. Wenn der König in dieser Weise zu uns als konstitutionellen Leuten spricht, so spricht nicht er, sondern jemand, der Ungarn und dessen Bolke dasür verantwortlich ist. Wir wissen nicht, wer dieser Jemand ist. Dieser unbekannte und treulose Ratgeber weiß nicht, daß nicht vom Standpunkte der Kvalition die Rede ist, sondern von einer großen und tiesen nationalen Leidenschaft. Unsere Berfassung und unsere Gesche sind in Gesahr und zur Berteidigung derselben schart sich schon die ganze Nation" — d. h. das Magyarentum — zusammen."

In der Tat ist es einer maßlosen hete gelungen, die herrschende Raffe in Ungarn in eine offen revolutionare Stimmung zu versetzen. In welcher Weise dies geschieht, zeigt der Leitartifel des Obstruktionistenorgaues "Független Wagharország". Es heißt darin u. a.:

"Alle Buniche, Sorgen und Soffnungen ber Ration hingen an den Lippen bes Ronigs und fuchten mit gurudgehaltenem Atem ein erlofendes Wort des erfehnten Friedens" - b h. die unbedingte Rapitulation por ber Forderung ber magnarischen Rommandofprache - "abzulefen. Die Rube, das Bohl, bas Glud einer treuen , ju jedem Opfer bereiten großherzigen Ration" - Die von der Weltgeschichte wohl anders charaferifiert wird - "hing von diefem einzigen Worte ab. Seute fieht bas gange Land, daß der Lohn feines heiligften Bertrauens bie veinlichfte Enttäuschung ift. Die Nation hat ein Bort bes Ronigs erwartet und hat einen Befehl bes Raifers betommen. Gie hat auf freundliche Unnaherung gehofft und ichroffe Ub= weifung erfahren, Frieden gewünscht und eine harte Rriegserflarung erzielt Gie hat fich nach ichaffenber Arbeit gefehnt und wird mit ben Schredgefpenftern gerftorenden Glends bebrobt. Sabt ihr nicht gehört ober nicht verftanben, bag ber Nation unerbittlicher Rrieg angefündigt worden ift? Ber fich

jest verftedt ober noch weiter gegen uns" - nämlich bie toalierten Oppositionsparteien - "Spieggefellen wirbt, ift ein feiger Deferteur ober ein Berrater, fchlechter noch als ber Batermorber, und ichließt fich aus bem Rorper ber Ration aus. Der Raifer befiehlt, - benn ber tonftitutionelle Ronig von Ungarn tann fo etwas nicht fagen - bag unfere Sprache aus bem Rommando und Dienft "unferer" Armee verbannt fein und bleiben foll. Der Raifer von Defterreich hat ber magnarifden Nation nichts zu befehlen und bie magnarifche Ration gehorcht bem Raifer bon Defterreich nicht. Bas haben wir mit unferer Mäßigung und Gelbftverleugnung erreicht? Der Raifer hat an ben Gabel geschlagen, wie in Chlopu. 3ft bas Die Antwort auf die tonftitutionelle Abreffe des ungarifchen Barlaments? Die Guhrer ber Dajoritat wurden jum Rapport befohlen und ber oberfte Kommandant verlas ihnen ben Tagesbefehl. Und bann hatten fie abzutreten. Dan wollte alfo bie Nation erniedrigen! Dan bat uns mit einer nagelbefetten Peitiche geichlagen. Bir leugnen es nicht: Die Bunbe ichmergt. Die aber geglaubt haben, bag wir uns ben Beitichenhieben beugen werben, wie ber fufchenbe Sund, erwartet bas Schidfal bitterer Enttäufchung. Umfonft bedroht uns unfer guter Ronig mit Leiben und Elend, Er moge bedenfen, bag wir bavor niemals erichroden finb. Die Sabsburger haben im Blute unferer Borfahren gewatet und fonnten fie boch nicht gertreten. Much die Erinnerungen ber eigenen Jugend bes Raifers find mit Galgen, Rugel, Rerfer, mit bem Jammer bon Bitwen und Baifen in duntle Trauer verflochten. Die Gerechtigfeit ber Geschichte wird über ben Entschluß richten, ber lieber ben Bluch unaussprechlichen Leidens und Elends über Die Ration tommen läßt, als bag er burch Burudgabe ihrer tonfiszierten natürlichften Rechte" - (bie magyarische Rommandosprache bat fie nie befeffen!) - "fie mit ben Gegnungen bes Friedens beglüden will."

In diesem Tone wird die öffentliche Meinung bes Magharentums im überwiegenden Teile der Preffe bearbeitet. Wie sollte da nicht der passive Widerstand, die Richtbezahlung ber Steuern und die Nichterfüllung der Militärdienstpflicht als Minimum patriotischer Pflichterfüllung erscheinen? Rur die Nichtmagharen sind so verbohrt, den Unterschied zwischen Kaiser und König nicht begreisen zu wollen und so unspatriotisch, sowohl Steuer zu bezahlen, als sich zum Militärdienst zu melben.

Die offene Auslehnung gegen bie Herschergewalt sucht sich in den Mantel der strengsten Gesetzlichkeit zu hüllen, und die Oppositionsssührer tun alles "mit der schuldigen Ehrsurcht vor dem Könige". Im Besen läuft aber ihr Bestreben darauf hinaus, ihn ganz vom Reichstage abhängig zu machen und ihn badurch auch als Kaiser von Desterreich vollständig in den Dienst der magyarischen Rafseninteressen zu stellen.

Der Berfuch ber Roalition, in ber hauptftabt eine wirfjame Demonstration fur ihre Führer und gegen die Saltung ber Rrone gu veranftalten, ift allerdinge an bem entichloffenen Biberftande ber Gogialbemofratie gescheitert, Die eine Rundgebung zugunften ber wortbrüchig geworbenen Oppositioneparteien nicht bulben zu wollen erflärte, folange biefe fich nicht fur bas in bem Bablprogramm verfprochene allgemeine Bahlrecht einseten. Bleichzeitig mit bem von ber chaubiniftifchen Burgerichaft und Stubentenichaft geplanten Radelgug wollten bie Sozialbemofraten einen Begendemonftrationsumzug halten. Da bas zu einem in feinen Folgen unabsehbaren Bujammenftog geführt hatte, fonnte ber Oberftabthauptmann nicht umbin, beibe Demonftrationen ju unterfagen. Ginen Erfag haben fich indes "Die Batrioten" burch eine großartige Feier bes 6. Oftober, bes Tages ber Bin= richtung ber breigehn Araber Marinrer und bes erften fonftitutionellen Minifterprafibenten Grafen Ludwig Battyangi, leiften fonnen. Dieje nur indirefte Demonftration gegen bie Rrone haben ale einen Aft ber Bietat bie von ben Chauvis niften als vaterlandslofe Lumpen gebrandmarften Sozialbemofraten nicht geftort. Die alljährlich in gahlreichen

Städten Ungarns begangene Trauerfeier hat diesmal in der Befränzung der Mausoleen Batthanhis und Ludwig Roffuths fulminiert. Der dynasties und österreichseindliche Gehalt der bei dieser Gelegenheit gehaltenen Reden kann nicht leicht mehr überboten werden.

Mls Rriterium ber politischen Lage ift inbeg von größerer Wichtigfeit bie am 3. Oftober ftattgehabte Ronfereng "aller fur die Berteidigung ber Berfaffung eintretenden Parteien", Die junachft ben funf vom Ronige gefranten Parlamentariern eine Genugtnung bieten follte, bann aber auch als Erfat für eine Aftion im Abgeordnetenhause gu bienen beftimmt war, falle burch bie abermalige Bertagung am 10. Oftober eine folden umoglich geworben mare. Denn ber Borichlag bes radifalen Abgeordneten Lenghel Boltan, trop eines foniglichen Bertagungereffriptes fich als Rationalversammlung in Bermaneng gu erflaren, mußte an ber Befonnenheit ber erfahreneren und ihrer Berantwortung bewußten Politifer denn boch Schiffbruch leiben. In ber einstimmig von etwa 244 Abgeordneten beschloffenen Untwort auf die fünf Puntte bes Ronige wurde gunachft die Erflarung. bag in der Frage ber Armeefprache weitere Rongeffionen ausgeschloffen find, für verfaffungewidrig erflart, die in Ausficht genommene Beigiehung außerungarifder Fattoren bei einer etwaigen Revifion bes 1867er Ausgleichs als Angriff auf Die Grundpringipien ber Berfaffung und ber Garantien ber Unabhangigfeit bezeichnet, und gegen die fortgefeste Bertagung bes Abgeordnetenhaufes, ale bes für bie Lofung ber Rrife und fur die Berteidigung der Berfaffung allein guftanbigen Forums, protestiert. Schlieflich murbe von ber Krone die Beantwortung der Abreffe durch ein verantwortliches Ministerium geforbert und gegen Dagnahmen, Die auf Bereitlung ber Berfaffung und Berhinderung ber Tätigfeit ber Abgeordneten gerichtet werben follten, im Borbinein felerlich Broteft eingelegt und der entschloffene Biberftand ber gangen Ration bagegen angefündigt.

Bie fich bie Dinge nun weiter entwickeln werben, fann niemand fagen. Um Tage bes Bufammentrittes bes Abgeordnetenhauses wußte man nicht, ob das Ministerium Rejervary neuerdings ernannt werden wird. Noch hat fich ber Monarch nicht entschließen fonnen, bas einzige Mittel ju ergreifen, bas bie Roalition fprengen, beziehungsweise bei auszuschreibenben Bablen in Die Minoritat bringen tonnte, nämlich bem allgemeinen Babirecht guguftimmen. Begen basfelbe ift nun auch Braf Stefan Tifga in brei Artifeln bes "Ujfag' bom Standpunft ber Babrung ber magyarifchen Suprematie in Die Schranfen getreten und hat fich damit der Roalition genabert, aber einen Teil der liberalen Bartei bor ben Ropf gestoffen. Minifter bes Innern Rriftoffy widerlegte feinerfeite Die geaußerten Bebenten einem Rorrefpondenten ber ,Reuen Freien Breffe'. Läßt ber Monarch bas Minifterium Fejervary fallen, fo befommt er unter ben in ber Biener Sofburg mitgeteilten, febr richtigen, in Defterreich mit größter Befriedigung begrußten funf Buntten feine Regierung. Dußte fich boch Fejerbary als auserschener Rabinetschef zweiundvierzig Rorbe bolen, ehe fich bie Danner fur die Uebernahme ber übrigen Bortefenilles gufammenfanden. Läßt fich Raifer Frang Jojeph auf neue Berhandlungen mit der Roalition ein, wobei er einen Teil des ihren Guhrern mitgeteilten Brogrammes gurudnimmt, fo verfett er feiner ichwantenden Autorität einen nicht wieder gut gu machenben, die Demutigung nach bem Urmeebejehl von Chlopy noch überbietenden Schlag. ohne felbft bei augenblidlichem Erfolg Die geringfte Barantie gegen die Aufstellung neuer magyarischer Forberungen in fürzefter Beit und fomit gegen eine Biederholung ber feit mehr ale brei Jahren alle Berhaltniffe ber Monarchie erichütternden Rrife ju gewinnen. Dag nach ben Lehren ber letten Jahrzehnte eine abermalige Nachgiebigfeit in Defterreich überans bojes Blut machen wurde, ift zweifellos.

Rach bem in Die Geftalt eines Beschlugantrages ge-

fleideten Proteste, den Graf Julius Andrassy in der am 10. Oktober abgehaltenen Sitzung des Abgeordnetenhauses im Namen der koalierten Wehrheit gegen die Bertagung, gegen die Deslaration des Königs vom 23. September und gegen die Regierung des Kabinets Fejervary erhob, wäre Rachgiebigkeit eine doppelt verhängnisvolle Schwäche. Denn die Erklärung Andrassy, daß die Opposition dem nationalen Willen treu tleibe, die passive Resistenz der Munizipien billige und das Berlangen, daß der Monarch seine schlechten Ratzgeber entlasse, bedeutet eine offene Auslehnung gegen das fonstitutionelle Prinzip. Es handelt sich um eine reine Machtsrage zwischen dem Perrscher und der Koalition.

Das Magyarentum glaubt seines Sieges sicher zu sein. Die Koalition hat zwar aus formellen Gründen darauf verzichtet, den Antrag der Versetzung des Ministeriums Fejervary in den Anklagezustand schon diesmal im Abgeordnetenhause einzubringen, allein die oppositionellen Magnaten sind bereits eifrig an der Arbeit, die Annahme der lediglich vertagten Klage selbst gegen den Billen des Magnatenhauspräsidenten, Grasen Albin Stakh, zu sichern, und eine Verurteilung herbeizussähren, die mit einer Abweisung der Politik Kaiser Franz Ioses in der Armeefrage auch von Seiten des konservierenden Faktors der Legislative gleichbedeutend wäre.

Die dualistische Monarchie fracht somit in allen Fugen. Mur durch unerschütterliche flare Entschließungen und eiserne Konsequenz in der Durchsührung derselben kann großes politisches und wirtschaftliches Unheil abgewendet werden, das jeder Kundige drohend heraufziehen sieht und deffen Wirkungen sich nicht auf die beiden Staaten der Habsburgischen Monarchie, beziehungsweise auf deren Bölker beschränken, sondern auch in ihren internationalen Beziehungen, insbesondere zu dem verbündeten Deutschen Reiche, sehr fühlbar werden würden.

#### LXII.

## Gine heffifche Rirdengeschichte. ')

Ungeachtet ber Beschwerben des Alters mit raftlosem Gifer in der Bermaltung ber bischöflichen Rurie und als Berausgeber des Rotholit', einer ber alteften und verdienteften theologischen Beitichriften Deutschlands, für die Intereffen der Rirche und die hoben Biele ber Gottesgelahrtheit feine Tätigfeit entfaltend, findet Dom= befan Raich in Maing außerbem noch Duge, perfonlich an ber Entwidlung ber tatholifden Literatur fich gu beteiligen. Allerdings ift die Berausgabe ber "Gefchichte ber tatholifchen Rirche in Beffen von Johann Baptift Rady" ein Wert ber Bietat, welches bem Freunde die Notwendigfeit auferlegte, Die vornehmlichften Buge besfelben unberührt gu laffen und nur unicheinbar fleine Menberungen vorzunehmen. Aber bennoch ift Die gelehrte Belt auch fo bem Berausgeber gu tiefem Dante verbunden, wenn fich gemäß ber Borrebe fein Berbienft barauf beidrantt, "bag ich für möglichft forretten Drud beforgt war und das gange Bert mit einer Inhaltsuberficht, einem Orts-, Berfonen: und Sachregifter verfeben habe" (VI).

Der Berfaffer, geboren 1830 in Maing, trat 1851 in bas vom Bischof v. Retteler 1851 baselbst eröffnete Seminar

<sup>1)</sup> Geschichte ber katholischen Kirche in Hessen vom heil. Bonifatius bis zu beren Ausbebung burch Philipp ben Großmütigen (722—1526). Bon Johann Bapt. Rady, herausgegeben von Dr. Joh. Mich. Raich, Dombekan in Mainz. Mainz 1904. Mainzer Berlagsanstalt u. Druderei. 8°. XI, 834 S. M. 9,50, geb. M. 12,50.

nebst theologischer Lehranstalt. Durchgehends in der Seeljorge beschäftigt, sand er ansangs zu Darmstadt unter dem Pfarrer und Oberstudienrat Lüst reiche Gelegenheit, sich mit der Pädasgogit und der Organisation des Schulwesens genauer bekannt zu machen. Nachmals zur Verwaltung des Pfarramtes berusen, sand Rady hinlänglich Wuße, seiner Neigung zu tirchengeschichtlichen Studien zu sröhnen, und zwar im Sinne seines Witschülers und Freundes, des ansangs November 1903 verewigten Bischofs Heinrich Brück von Mainz. Was der Pfarrer von Oettstadt in ländlicher Einsamkeit über den Gang der Kirchengeschichte im Hessen Lande mit großem Fleiße, außersordentlicher Kenntnis der Literatur und seinem Sinn für die Erscheinungen des kirchlichen Lebens gedacht und niedergeschrieben, hat Domdekan Raich sorgsam zusammengetragen und nunmehr der Oefsentlichkeit übergeben.

In fünf Buchern wird ber reiche Stoff abgehandelt. 1. Gründung und Entwidlung bis jum 10. Jahrhundert. 2. Die Rirche in Seffen gur Beit ber Grafen und Berren 900-1130. 3. Die Rirche gur Beit ber Landgrafen von Beffen1262-1526. 4. Die heffischen Archidiatonate. 5. Uebertritt bes Landgrafen Philipp des Grogmutigen gum Brotestantismus Diefen reichen Stoff bat ber Berfaffer ju einem farbenreichen Bilbe ausgestaltet, das fich nicht etwa blos auf die firchengeschicht= lichen Ereigniffe im engeren Ginne bes Bortes beidrantt, Mit Recht wurde auf die vorchriftliche Beit, foweit fie aus bem Duntel vorgeschichtlicher Berioden emportaucht, in ben Areis ber Betrachtung gezogen. Und bie nämliche Bemerfung gilt von den politischen Borgangen, die gerade bier, mo bie Mainger Ergbifchofe, bie mit ber Ranglerwurde bes alten beutiden Reiches befleibet waren, in Betracht fommen, mit befonders ftartem Rachbrude fich geltend machten. Raum bedarf die Tatfache ber Ermagnung, daß ber Berfaffer ben Rulturverhaltniffen eingehende Beachtung geschenft bat. Deun wenn irgend eine beutiche Landichaft, bann ericheint bas Beffenland borgugemeife ale ein Berd ber boberen Bilbung, an ber viele Beschlechter gegehrt haben. Berabe in biefer Begiebung ift besonders lehrreich das fechste Rapitel bes erften Buches mit ben anmutenben Schilberungen über bes großen beiligen

Bonifatius Schuler Lullus und die Alöfter jener Tage: Ber8feld, Fulba, Lorich.

Was ben Apostel ber Deutschen betrifft, bessen Anbenken 1855 im Dom von Mainz mit so viel Teilnahme und Glanz begangen wurde, so läßt man immer wieder mit reiner Freude das Bild seines Lebens am Geiste vorüberziehen, wie bekannt auch die einzelnen Tatsachen sein mögen. Daß dem literaturstundigen Versasser das Werf des Kardinals Bartolini "Di san Zaccaria Papa" mit seinen reichen Rotizen über die Stellung des hl. Bonisatius zum apostolischen Stuhl entgangen, war uns aussallend (vgl. diese Zeitschrift Bd. 84 S. 173 ff.).

Much für die Beriode des nun anhebenden Lebenwefens, in welcher die Raifer gur Rieberhaltung machtiger Bafallen in ben Bifcofen ein Begengewicht, und zwar nicht immer gum Borteil ber Rirde, ichufen, gilt bas furge, aber inhaltsvolle Bort bes Berfaffers: "Miles, was in jener Beit für unfer Bolt gefchab, ift von ber Rirche ausgegangen" (148). Darftellungen ber allgemeinen Rirchengeschichte können bier unmöglich Detailschilberungen liefern. Das ift Sache ber Gingelforichung, wie Rady eine folche von feltener Bebeutung geliefert bat. Die namentliche Anführung der Rlofter und die Beeinfluffung der Rultur, Biffenichaft und Affeje durch Diefelben läßt uns ben nie verfiegenden Jungbrunnen ertennen, ber in ber Rirche ununterbrochen hervorquillt. Gelbftverftandlich fpiegeln fich bie Buge ber allgemeinen Rirchengeschichte mit Bezug auf Die Blute und bas Ginfen ber Orben, ben Betrieb der firchlichen Biffenichaft, die Abwechslung ber Bauftile und die Barme und bas Schwinden bes religiofen Lebens hier in beichränftem Rreife tren wieder. Bestalten, wie die der heiligen Elifabeth von Thuringen, welche burch ihren Liebreig angichen, ober Ronrabs bon Marburg, ber gemischte Gefühle beim Beschauer hinterläßt, bat ber Berfaffer mahrheitsgetren, jugleich unter Abweifung protestantischer Angriffe gezeichnet.

Gegen ben Ausgang bes Mittelalters sehen wir bie mainzer Kurfürsten eine sehr rege synodale Tätigkeit entfalten. Ueberhaupt besitht bie Arbeit zu ihrem Borteil einen starken tanonistischen Bug, ber uns einen tiesen Blick in die Bedürsenisse, wie in die Schäden ber Kirche tun läßt. Bon großer

Bedeutung ift die fachmännische Beschreibung ber heffischen Archibiakonate und Defanate. Je näher die Beiten ber Glaubenssspaltung herannahen, um so träftiger mußten die Oberhirten einschreiten, wenngleich Migbräuche, die zu einer Abtehr von der alten Kirche hätten drängen können, nicht zu entbeden find.

Wie in den übrigen Landschaften Deutschlands, so ist nach Ausweis der geschichtlichen Tatsachen auch in Hessen der Protestantismus das Ergebnis nicht frei gewonnener Ueberzeugung, sondern der Anwendung von brutaler Gewalt. Nachdem Rady noch einen letzten trauernden Rückblick auf den scheidenden Glanz der hessischen Kirche geworsen (429—450), schildert er die Meintat Philipps von hessen, welcher von seiner sprichwörtlichen "Großmut" herostratische Dentmale in der Vernichtung der katholischen Kirche seines angestammten Landes hinterlassen hat. Der Leser sei für dieses Trauerspiel auf das lesenswerte Buch selbst verwiesen. Man darf der Hossinung Ausdruck leihen, es möchten ähnliche berdienstvolle Arbeiten für die übrigen Teile Deutschlands entstehen.

Ob vom verdienstvollen Herausgeber Domdetan Raich in Mainz mit berechneter Absicht gewählt oder nicht, so ist der Beitpunkt, in welchem diese hessische Kirchengeschichte ans Licht getreten, höchst bedeutungsvoll. Am 12. November 1904 hat der protestantische Teil der Bevölkerung des Großherzogtums Hessen und der Provinz Dessen die Feier des 400. Geburtstages des Landgrafen Philipp des Großmütigen sestlich bezgangen. In richtiger Erkenntnis der großen geschichtlichen Tatsachen sind die Ratholiken diesen Beranstaltungen serne geblieben. Bollte jemand ihnen daraus einen Borwurf machen, dann dürfen sie kühn den Tadler auf Radys tressliche Leistung verweisen.

#### LXIII.

Die Emanzipation der Ratholifen in Rürnberg. Bon Rreisarchivar Dr. Gg. Schrötter, Rürnberg.

Die Ginführung ber Lehre Luthers in Rurnberg vollzog fich ohne viel Sarm. Muf firchlicher Seite maren ungweifelhafte Difftande vorhanden, deren Befeitigung man von bem Bittenberger Reformator erhoffte. Gein Auftreten fand barum von feiten bes Rates und eines großen Teiles ber Bevölferung Beifall und Buftimmung, feine Lehre ein williges Dhr. Un einzelnen argerlichen Bortommniffen fehlte es freilich auch in Rurnberg nicht. Die Nonnen bes St. Ratharinen- und St. Marafloftere leifteten unter ber Guhrung ber überzeugungstreuen Charitas Birtheimer energischen Biberftand und die Dagnahmen des Rates, ihren Biberftand gu brechen, erregten unliebfames Auffeben, wie fie auch die beften Beifter ber Stadt, einen Albrecht Durer und Billibald Birtheimer abftiegen. Bis gur Ditte bes 16. Jahrhunderte jedoch war gang Rurnberg, abgesehen von ben Angehörigen des Deutschherrenordens, ber Lehre Luthers jugetan. Much Diefem ftrebte man mancherlei Schwierigfeiten in ben Weg zu legen, die er nicht ruhig hinnehmen fonnte. Auf bem Bunbestage gu Ulm (2. Februar 1529) erlangte er, nachbem er gegen bie Gingriffe ber Stadt in bie freie Religionsubung beim ichwäbischen Bunbe geflagt hatte, ein obfiegendes Urteil.

Die Streitigfeiten firchlicher und firchenpolitifcher Natur amiichen bem Orben und ber Stadt nahmen, gewiß gum Schaden beider Teile, fein Ende mehr. Der fatholifche Gottesbienft blieb auf die St. Elifabethtapelle im alten Spitale beichranft und felbft ba murbe er vom Rate eingeengt, indem bie protestantischen Bifare an ber St. Jafobs. firche feit 1533 in ben Morgenstunden barin gottesbienftliche Funftionen vornehmen durften. In ben Jahren 1600 und 1601 hatte ber Orben bie St. Glifabethtapelle renovieren laffen und zwei Orbensgeiftliche von Bamberg hatten fich "unterftanden", barinnen Deffe gu lefen. Der Rat ließ bie Berbrecher verhaften und aus ber Stadt meifen. Der erft beim Reichstammergericht, bann beim Reichshofrat anhangig gemachte Brogeg wurde am 22. Oftober 1630 gu Bunften bes Ordens entichieden, "daß herr Rlager und beffen Orben berührtes exercitium ber fatholijden Religion im Deutschen bejagten Saus und obberührten beiben benfelbigen gugeborigen Rirchen St. Elifabeth und St. Jafob einzuführen" befugt feien und daß "bie fatholischen Burger und Inwohner bas fatholische exercitium in Besuchung folder Rapelle und Rirche gu St. Elifabeth und St. Jafob" "ungeirrt, ungehindert und unbegwältigt üben" durfen. Es mar die Reit, wo die faiferliche Macht in Deutschland auf einem Bobepuntte ftand, wie er fpater niemals mehr erreicht murbe. Dem Rate war die burch bas Urteil geichaffene Rechtslage unerträglich; er versuchte es mit Protesten und Betitionen. allein neue faijerliche Erlaffe wiesen fie entichieben gurud.

Die günstige Lage des Ordens in Rürnberg dauerte nicht lange. Das Erscheinen des Schwedenkönigs Gustav Adolph, der den lutherischen Glaubensgenossen hilfe brachte und in Deutschland zur Berwirklichung seines Ideales, des dominium maris Baltici, Eroberungen zu machen im Auge hatte, veränderte innerhalb kürzester Zeit die vorteilhafte Situation der katholischen Religionspartei im Reiche. Mit der Besiegung Tillys bei LeipzigeBreitenseld stand Gustav

Abolph ganz Mittels und Nordbeutschland offen. Nürnberg saumte nicht, um die Gunft des Königs zu werben; es erbat sich, um der katholischen Religionsübung in der Stadt ein Ende zu machen, die Zuweisung des Deutschordensbesiges. In Ansehung der bisherigen Ergebenheit und der durch die kaiserlichen Kriegsvölker erlittenen Schäden schenkte Gustav Abolph der Stadt "das in ihrer Stadt belegene Deutsche Haus samt dessen Fertinenzen und Eingehörungen, soviel wir davon ratione juris belli zu suchen" haben.

Der Rat richtete im Deutschordenshause eine Pfarrwohnung und ein Schulhaus ein; in der Kapelle der heil. Elisabeth wurde ausschließlich evangelischer Gottesdienst abgehalten.

Kaum drei Jahre erfreute sich die Stadt des Besitzes. Die für den Kaiser siegreiche Schlacht bei Nördlingen brach das schwedische Uebergewicht im Reiche. Mit beschämendem Edelmut schrieb der Deutschordensmeister Johann Caspar am 8. September 1634 an die Stadt und gab den selbstlosen Rat, "daß Ihr um Eurer und der Eurigen selbsteigenen Konservation und Wohlfahrt willen die erzherzogliche österreichische Milde unverlängt amplestiren und zu Erlangung derer so hoch gewünschten Ruhe und vorigen Wohlstands mehrhöchsternannter Kgl. Majestät (Ferdinand III.) gewisse Abgeordnete entgegenschieden möget".

Die politische Borsicht forderte von Nürnberg gebieterisch ein Einlenken; in kluger Bürdigung der veränderten Lage machte die Stadt am 24. Juni 1635 Frieden mit dem Raiser, durch welchen sie den Deutschordensbesitz im Stande vom 12. November 1627 zurudgeben mußte.

In den Jahren 1635-1649 ift in der St. Glifabethe fapelle fein protestantischer Gottesbienft abgehalten worden.

Die endgiltige Ausgleichung aller ftrittigen Punkte erfolgte erst nach Abschluß des westfälischen Friedens; sie wurde durch beiderseitiges Entgegenkommen ermöglicht und erleichtert. In dem Bertrage, der am 19. März 1649 abgeschlofsen wurde, spricht sich das tiese Friedensbedürfnis aus, das allenthalben in ganz Deutschland vorhanden war: 1. Ein Kaplan der St. Jakobskirche darf täglich auf dem St. Thomasaltar in der St. Elisabethkapelle einen viertelsstündigen evangelischen Gottesdienst halten. 2. Der katholische Gottesdienst findet "ruhiglich" in der St. Elisabethkapelle und den Oratorien des Hospitals statt, jedoch nur durch des Ordens "verpflichtete Priester oder Kaplane". 3. Werden alle anderen unklaren Besitzverhältnisse geordnet und beiderseits "gute friedliche Nachbarschaft" angelobt.

Begen der Ausübung der actus parochiales, die bem Deutschorbenspriefter von feiten Rurnberge nicht gugeftanben werden wollten, war 1665 ein neuer Bertrag notwendig geworden. Die beiden Bertrage von 1649 und 1665 bilben die rechtliche Grundlage bes Berhaltniffes von Stadt und Orden bis jum Jahre 1780, wo eine ben Bedurfniffen entsprechende Reuregelung für eine furge Spanne Beit erfolgte. Um 2. Dai 1780 tam ber neue Bergleich guftande gwijchen dem Administrator bes Deutschordens Rarl Mexander und dem Romtur bon Franken, Freiheren von und gu Lehrbach einerseits, der Stadt Rurnberg andererseits, ber eine geit= gemäßere Ordnung der Berhaltniffe der Ratholifen Rurnberge brachte. Allein auch hier murbe bestimmt, bag ber "Teutsch-Ordenspriefter und Praeses des fatholifchen Religione Exercitii" Taufen von Rindern der Ratholifen, wenn Dieje nicht jufallig abelig waren, nicht jum faiferlichen Boitperjonal oder ju den Angehörigen des Ordens felbft gablten, nicht vornehmen durfe. Und eigens wurde barauf bingewiesen, daß ber Deutschorben fich nie einfallen laffe, auf ein ober die andere Art eine Barochie zu errichten ober einguführen", und bag es dabei "gu allen fünftigen und ewigen Beiten fein unabanberliches Berbleiben haben und behalten folle".

Rach ber Schätzung bes Landfomture Lehrbach betrug bie Bahl berer, "welche ben Gottesbienft in ber Rommendes fapelle besuchen", über 2000. Darunter find nicht blog bie tatholischen Bewohner Rurnberge verstanden, sondern auch bie Ratholifen ber gangen Umgegend begriffen.

Bis zur Jahrhundertwende hatte das katholische Element in Rürnberg eine weitere Zunahme erfahren. Ein kleineres Kontingent dazu stellten die französischen Emigranten, welche in der Stadt wie überall in Deutschland nach dem Ausbruch der Revolution in Frankreich eine Zuflucht gefunden hatten. Ein größeres Kontingent stellte der Handel mit Italien, welcher katholische Handelsleute (Matti, Brendans-Cimaroli, Tonolla, Gabrieli u. a.) in die Stadt zog. Sie waren lediglich als Schutzverwandte aufgenommen, die nach dem geltenden Kürnberger Rechte im Bergleich mit den Bürgern benachteiligt waren:

- a) durch ihre Ausschließung von Aemtern und Ehrenftellen, überhaupt von den politischen Borzügen des reichsstädtischen Aftivburgers,
- b) burch die Berordnung, daß fie feine eigenen Saufer befigen follten,
- c) durch die Beschräntung auf gewiffe handelszweige, namentlich durch Untersagung bes Speditionsgeschäftes,
- d) burch die Verbindlichkeit, von ihren Sandelsgütern den pro Cento-Zoll zu bezahlen, der auf eins vom Sundert, jedoch mit beträchtlichem Agio sestgesetzt war und mit der Beträchtlichkeit des Gegenstandes stieg, so daß er von 1000 Gulden Wert mehr als 20 Gulden betrug.

Auf der andern Seite standen sie gegen die Bürger dadurch im Borteil, daß sie keine Bermögenssteuer, sondern bloß ein Schutzeld entrichteten, welches so niedrig bemessen war, daß es kaum den 20. Teil bessenigen, was sie als Bürger an Vermögenssteuer wahrscheinlich hätten entrichten müssen, ausmachte. Die höhe des Schutzeldes war sich saft immer gleich geblieben.

Das Bürgerrecht murbe feinem "Römischen Konfessionsverwandten" gewährt. Dan war in biefer Beziehung von ben engherzigsten Anschauungen befangen, an protestantischen Orten nicht minder als an katholischen. Konfessionelle Toleranz, wie sie mit verschwindenden Ausnahmen heutzutage überall geübt wird, kannte man damals kaum. Die Macht der Ueberlieferung und der Boreingenommenheit war zu stark, als daß die Menschen selbst des aufgeklärten, sonst so freisgeistigen 18. Jahrhunderts sich von ihr hätten frei machen können. Konfessionelle Duldung kannte und übte man im protestantischen Kürnberg nicht mehr als im katholischen München.

3m Jahre 1800 ordnete der Rat an (23. Januar), "die Frage, ob es fur hiefige Stadt vorteilhaft fei, ben Ratholifen bas hiefige Burgerrecht angebeiben zu laffen ober nicht, in nabere Untersuchung ju nehmen, von ben einichlagenden löblichen Behörben fich barüber berichtlich außern gu laffen und bierauf in ber Gache mit Rat gu handeln". Die Berren Borfteber bes Sanbelsamtes erflarten fich für bie Berleihung bes Burgerrechtes an bie Ratholifen, Die Berren Brediger, welche von bem Rirchen- und Bormundamt gur Meugerung aufgeforbert worden waren, bagegen. Die Theologen haben nach ihrer Ausjage "ben oberherrlich erhaltenen Auftrag gemeinschaftlich und reiflich erwogen" und erftatteten "ber großen Bichtigfeit ber Sache und ihrem Bewiffen gemäß" ihr Butachten. "Den Schein einer Barteilichfeit ober widriger Befinnung gegen die fatholifche Rirchenpartei" wollten fie von fich abwälzen und schickten barum ihrem Gutachten Ausführungen über Die Tolerang überhaupt voraus.

"Bekanntermaßen gibt es eine bürgerliche und kirchliche Toleranz. Jene besteht darin, wenn Tolerierten vergönnt ift, unter den Mitgliedern des Staates zu leben, sich zu nähren. Gigentum zu besigen und ihren Gottesdienst nach ihren Prinzipien zu halten. Diese, daß sie ihre Bersammlungshäuser, ihre Lehrer, ihre gewöhnlichen Feierlichkeiten und Zusammenstünfte nach Gutbesinden anordnen und haben.

Jene bürgerliche und firchliche Toleranz genießen bie Katholiten bereits längst ichon im hiefigen Staate, nur mit einigen wenigen Ginschränkungen, g. B. daß sie nicht in eigenem Namen Sauser besiten tonnen, wiewohl man weiß, daß sie ihnen gehören, daß sie außer der taiserlichen Reichspost nicht taufen, nicht topulieren und beerdigen, teine öffentlichen Umzüge halten und das Benerabile nicht öffentlich zu den Kranken tragen.

Solches und bergleichen ist nun aber zu einer vollstommenen Gewissensfreiheit nicht nötig. Es kann auch keine Kirchenpartei etwas mehr fordern, nachdem der westfälische Friede den Bustand jedes Standes nach dem Normaljahr entsichieden hat. Da also die Toleranz hier bereits alle Aussehnung, ja weit mehr hat, als sich die Protestanten in mehreren katholischen Ländern erfreuen können, ja sogar die Ratholiken in Ansehung der Kirche, der Gloden usw. schon größere Begünstigungen als selbst die Resormierten genießen, so kann davon in der vorgelegten Frage die Rede nicht sein.

Sie muß sich also darauf beziehen, ob die Katholisen in Bukunft in allem den protestantischen Bürgern ganz gleich gehalten werden sollen, so daß sie alle Bürgerrechte in gleichem Maße erlangen, an allen Chrenstellen im Staate, großen und kleinen, selbst die höheren nicht ausgenommen, und an den Rechten der Kollegien und Zünste Anteil nehmen, daß sie alle Meligionshandlungen auch öffentlich ausüben, die Parochialrechte, die selbst unsere Nebenkirchen nicht haben, uneingeschränkt exerzieren und öffentliche Umgänge, so wie es in katholischen Landen üblich ist, halten.

Diese Ausbehnung geht also vollkommen so weit, daß die Stadt, in der bisher seit dem Friedensschluß die lutherische Religion die herrschende gewesen, nun dieses Borrecht aufgeben und in Rücksicht aller bürgerlichen Rechte zu einer Paritätsstadt, wenn nicht sogleich, doch allmählich werden müßte. Eine Beränderung, die den ganzen Zustand der Obrigkeit, der Geistlichen und der Bürger zugleich abändern, andere Berhältnisse geben und folglich etwas ganz anderes als die Toleranz, die wir selbst billigen, üben und empsehlen, sein würde.

Db alfo dies dem Staate vorteilhaft fei, fragt fich nunmehr.

Unter dem Staate fann zweierlei, das Aerarium und die gesamte Bürgerschaft, verstanden werden. In dem ersten Sinne scheint es nun weniger für unser Collegium zu gehören; weil aber die Frage es nicht bestimmt hat, so erlauben wir uns, auch darüber unsere Meinung zu sagen.

Einmal alfo: 3ft es bem Aerario vorteilhaft? Dies icheint nun freilich beim erften Unblid erwartet werben gu burfen. Man fonnte glauben, bag die Bermehrung ber Gewerbe mehr Burger, mehr Umlauf ber Belber, mehr Bermogens. abgabe gur Folge haben murde. Run hat zwar die Erfahrung gelehrt, daß alle bie großen Freiheiten, Die bereits bier Ratholiten genießen und ihre wenigen Abgaben feine große Angahl bon begüterten Ratholifen herbeigezogen habe; wohl aber fonnte es fein, bag eine folche Gleichftellung ber burgerlichen Rechte nach bem Gifer biefer Rirche ben Erfolg hatte, mehrere herbeizuziehen. Allein es würden benn doch nicht lauter beguterte und reiche Ratholiten, fondern auch mittelmäßige und arme hier einziehen, und alfo ber Bewinn nicht fo reichlich ausfallen, als man fich fcmeichelte, vielmehr baburch wieber vermindert werben, daß bann ficher die Bahl ber evangelifchen Kontribuenten bagegen in ber Folge abnehmen murbe. es aber auch mare, fo fragte fich doch noch, ob benn biefer Borteil nicht burch die Rachteile ber Cache weit überwogen würde?

Also zweitens: Ift es für die Bürgerschaft vorteilhaft? Wenn Katholiten die vollen bürgerlichen Rechte erhielten, so ist leicht einzusehen, daß sie in der Folge auch Aemter und Ehrenvorzüge prätendieren und also dadurch die evangelischen Bürger davon verdrängen würden. Dieses würde besonders der Fall sein, wenn einmal Katholiten in so ausehnlichen Bürden stünden, wo sie über andere Stellen mitzuentscheiden hätten. Sie würden, da sie nun dazu berechtigt wären, die Häufer wegtausen, die Gewerbe an sich ziehen, und da ja die Erwerdsquellen nicht unerschöpflich sind, da die Anzahl gewisser Rahrungs, und Gewerdsarten eingeschränkt ist, und überhaupt die allzugroße Anhäusung der Arbeiter von einerlei Gewerbe die ganze Zunft zu ruinieren pflegt, durch ihre Vermehrung die evangelischen Einwohner verdrängen. Die Reichen würden

fowohl bei der Kaufmannschaft als in anderen Ständen nur auf ihre Glaubensgenossen sehen und diese einzuschieben und mit Arbeit und Berdienst zu versehen suchen und dadurch den Berdienst anderer schmälern. Die Konsumtionsvermehrung würde auch nur die Lebensmittel noch mehr verteuern. Auch würde es in den Innungen nicht wenig Streit sehen, wenn diese Katholische nicht ausnehmen und diese doch arbeiten wollten. Das würde also die Folge haben, daß, so viele sich Katholische einfänden, so viele Evangelische, die sich nun bei Ueberhäusung der Mitsouturrenten nicht mehr nähren könnten, dasur ihr Brot auswärts suchen müßten.

Es ließe sich zwar sagen, man könnte ihnen das Bürgerrecht nur unter gewissen Ginschränkungen erteilen. Das würde
aber wohl nichts helsen, weil sie doch bald aus dem rechtlichen Grunde, daß sie die Onera mittrügen, auch alle Emolumenta fordern würden, da es auch nicht leicht an scheinbaren
Gründen sehlen würde, diese Einschränkungen in Anspruch zu
nehmen und zu überschreiten, und der minder mächtige Stand
ohnehin nicht imstande wäre, sich Prätensionen, die von übermächtigen Protektoren gemacht würden, mehr zu widersehen.
Das scheint auch die Meinung nicht zu sein, die diese Frage
veranlaßte.

Ueberdies möchte noch fehr zu beherzigen fein, daß Ratho: liten nach ihrer Religionsverfaffung einem fremben Episcopo unterworfen find, ber in ecclesiasticis alle Anordnungen trifft und bem, wenn er etwas ben Evangelischen Rachteiliges einführen will, alsbann ein hochlöblicher Magiftrat, ber ja nicht wie ein Monarch in feinem Staate handeln und burch feine Dacht zu weit getriebene Unmagung mit Erfolg abtreiben tann, biefes nicht abzuwehren, noch feine evangelischen Bürger bagegen ju beschüten imftande fein, fonbern fich genötigt feben wird, in folden gallen feine Buflucht gu bem bochften protestantischen Berichtshof zu nehmen, wodurch alfo fort und fort fostspielige Refurje ad corpus Evangelicorum nötig gemacht werben wurden. Sobann bag, ba unfere Stadt von jeher ichon eine Stadt war, in der blos Evangelifche alle Burgerrechte genoffen, es in ber Tat eine Ginfdrantung ber folange befeffenen Rechte berfelben ift, wenn fie felbige in Bufunft mit Ratholiten teilen follten, baß also zu einer so wichtigen Beränderung unumgänglich notwendig mare, die Stimmen ber gangen Burgerichaft gu fammeln und ihre Gefinnung barüber ju vernehmen. Bir bermogen auch nicht bie burch bie Erfahrung beftätigte Bemertung gu unterbruden, bag in folden Stabten, wo eine folde Baritat herricht, ber Rollifionen und Unannehmlichkeiten fobiel find. bag ficher in jeber ber evangelifche Teil wünscht, bag es anders fein mochte, und es baber gewiß unverantwortlich mare, wenn wir, die wir bisher biefes Borguges genoffen und burch bie gludliche Religionsverfaffung unferes Staates aller folder Rlagen, Ginfdranfungen und toftfpieliger Streitigfeiten und Refurje überhoben waren, biefe Borteile fo rafch, voreilig und ohne Sinficht auf die weitaussehenden Folgen blog eines ju hoffenden Lucri wegen aufgeben und einen Schritt magen würden, ben wir in ber Folge nach mahrgenommener Schadlichfeit nicht wieder gurudtun tonnten. Ueberbies murbe biefes unfer Beifpiel für andere evangelifche Reichsftabte manche unangenehme Folgen haben, manche zudringliche Aufforberungen an fie gu bem nämlichen Schritte veranlaffen, und uns baburch viele, fcmer abzulehnende Bormurfe von ihnen guziehen. Und enblich mare wohl ein folder Schritt, ber bem weftfalifchen Friedensichlug und bem Normaljahr, nach bem unfere Stadt eine evangelische fein und bleiben muß, gang gumiber ift, viel gu wichtig, als bag er nicht bei bem Corpore Evangelicorum follte angezeigt und beffen Gutachten barüber eingeholt merben, jumal, ba ohnehin unferer evangelifden Burgerichaft, wenn fie fich bei einer folden wichtigen Beranberung nicht berubigen tonnte ober wollte, auf alle Beife unbenommen bleiben mußte, fich in biefer Sache gur Maintenierung ihrer bisher befeffenen evangelischen Rechte und Freiheiten babin gu wenden und erforberlichen Salls gu biefer Proteftion ihre Buflucht gu nehmen.

Wenn wir bemnach von der einen Seite den noch nicht so ganz gewissen großen Borteil des Aerarii oder, wenn er auch wirklich zu erwarten sein sollte, von der andern dagegen die großen Nachteile für die evangelische Bürgerschaft, die Einschränkungen ihrer disher allein besessen Rechte, die daraus zu besorgenden Streitigkeiten in Familien und Bünsten, die wahrscheinliche Berminderung der protestantischen Bewohner,

und bas gefährliche Beifpiel, bas wir gang gegen bie Gitte unferer für den Protestantismus fo machtig ftreitenden Borfahren geben, die große Berantwortung, ber man fich baburch bor bem gangen protestantischen Deutschland und vorzüglich bei ben Nachtommen, die die Laft biefer Neuerung erft recht fublen wurden, nebst fo manchem andern, was wir nicht genauer bezeichnen wollen, bebenten, fo fonnen wir bei aller Tolerang und Liebe, die wir unfern fatholifchen Mitbrübern gerne erweisen, nach unferm Gewiffen und nach ben Pflichten, die wir unferer Obrigfeit und unferen protestantifchen Mitburgern foulbig find, nicht anders urteilen, als bag wir es bem Staate höchft nachteilig halten, folden Borfchlägen, die gwar, wie wir nicht zweifeln wollen, aus guter Meinung herrühren, aber über ber Soffnung, dem Staate Borteile gu verschaffen, Die Rechte ber Rirche, Die Borteile ber Burgerichaft und die überwiegend nachteiligen Folgen diefer Reuerung gang aus ben Mugen verlieren, Behor gu geben, und daher fo bringend als berglich bitten muffen, Die hochft wichtigen Grunde, Die gegen Die Erteilung bes Burgerrechtes an Ratholifche ftreiten, in Die reiffte und gewiffenhaftefte Ueberlegung gu gieben, und ber Starte berfelben gemäß die Sache in bem gegenwärtigen Buftanbe gu laffen.

Bir wenigstens wollen, wenn ja wider unser devotes Bitten und zuverlässiges Erwarten alle diese Vorstellungen nutslos bleiben sollten, an allen den traurigen Folgen, die wir davon an dem Beispiele benachbarter Länder nur zu wahrsicheinlich vorhersehen, unschuldig sein und es uns zu dem Ende vorbehalten, unsere Vorstellungen zur Rechtsertigung unseres Betragens vor dem Corpore Evangelicorum und vor unseren protestantischen Mitbrüdern in und außer Deutschland dem öffentlichen Druck zu übergeben. Womit wir uns sämtlich zu fernerem hohen Wohlwollen gehorsamst empsehlen.

Mürnberg, ben 20. Mary 1800.

D. Chriftian Gottfried Junge, Antist. primar, et Sebald.

Georg Ernst Balbau, Ant. ad d. Laurent.

D. Martin Rohlmann, Bred. bei St. Jafob.

M. Johann Jat. Baier, Ant, ad Spir. S.

Gottfried Chriftoph Ranner, Ant. Egyd.

Das Gutachten fand den ungeteilten Beifall des Kirchenund Vormundamtes; es gab der Birkung der Borte der Prediger noch Nachdruck durch den Beifah, "daß es für den hiesigen Staat weder vorteilhaft noch rätlich sei, den Katholiken das hiesige Bürgerrecht angedeihen zu lassen. Unterzogene Behörde ist mit dem Inhalt dieses Berichts ganz einverstanden, glaubt daher auch nicht nötig zu haben, mehrere Gründe, als in demselben bereits liegen, dagegen ausstellen zu dürsen, weil der Rachteil, welcher für den hiesigen Staat und die Bürgerschaft daraus erwachsen würde, schon viel zu einleuchtend ist, als daß man erst nötig haben sollten, denselben in ein noch helleres Licht zu sesen" (25. März 1800).

Die Meinung der Prediger, sowie des Kirchen: und Bormundamtes "bestimmte auch den Rat, nach dem damit tonformen Gutachten der Herren Reserventen in Rommissions= angelegenheiten die Sache ganz auf sich beruhen zu laffen".

In den folgenden Jahren ruhte die Angelegenheit tatjächlich, andere wichtigere Dinge traten in den Bordergrund:
es galt die durch den 2. Koalitionskrieg geführte Selbständigkeit der Reichsstadt gegen begehrliche Nachbarn sicherzustellen. Im Frieden von Luneville (9. Februar 1801) und
im Reichsbeputationshauptschluß von Regensburg (25. Februar
1803) wurde sie noch gerettet mit dem Beisat, daß es ihr
überlassen werde, mit ihren Nachbarn sich wegen ihres strittigen
Gebietes zu vergleichen. Die Anstrengungen nach dieser
Richtung in Paris, München und Berlin hatten nicht den
mindesten Ersolg. Nürnberg wurde in den Untergang des
hl. Kömischen Reiches deutscher Kation hineingezogen, durch
die Rheinbundsafte vom 12. Juli 1807 wurde es Bayern
zugeteilt.

Schon vorher, Ende bes Jahres 1805, ftand die Frage, ob ben Ratholiten bas Burgerrecht gemahrt werden folle, wieder jur Distuffion.

Die Finangverhaltniffe Nurnberge waren feit einem halben Jahrhundert die bentbar traurigften. Aeugere und innere Grunde hatten den Berfall herbeigeführt. Rur durch

taiserliche Moratorien ist der sonst unvermeidliche Staatsbankrott hinangehalten worden. Seit 1797 weilte der deutsche orden'sche Dof- und Regierungsrat Philipp Ernst Gemming als kaiserlicher Subdelegat in Nürnberg zur Untersuchung und Ordnung der in totaler Berwirrung besindlichen Finanzen. Dieser, aus Wilhermsdorf stammend und selbst Ratholik, regte die Frage der Bürgerrechtserteilung an die Katholiken in erster Linie als Finanzmaßregel an, dann aber auch wohl aus Gerechtigkeitsgefühl gegen seine "schutzverwandten" Glaubensgenossen. Auf seine Beranlassung faßte die "hochpreisliche Subdelegationskommission" den Beschluß, diesen Gegenstand erneuter Erwägung zu unterziehen, Konsulent A. Rohlhard wurde mit der gutachtlichen Behandlung betraut. Er äußerte sich dazu also:

"Ohne Zweisel kann die Regierung eines Staates, wenn sie eine wesentliche Staatseinrichtung ausheben oder abandern will, dazu nur durch einen doppelten Beweggrund bestimmt werden, nämlich wenn entweder die bisherige Einrichtung geradezu einen Nachteil für den Staat mit sich führt, oder wenn sich von der neuen Anordnung ein merklicher Gewinn für denselben hoffen läßt.

Daß bie in der bisherigen Verfassung gegründete Aussichließung der Katholiken von dem Bürgerrecht der hiesigen Stadt nachteilig gewesen sein sollte, ließe sich einzig und allein nur insoferne behaupten, wenn man annehmen will, daß außerdem mehrere zum Teil reiche oder bemittelte katholische Ausländer sich dahier anfässig gemacht haben würden. Bermehrung der Einwohner also und konsequenter auch der Staatseinkünste wäre der eigentliche Borteil, welcher der Stadt durch Aushebung jener bisherigen Bersafsung erwachsen könnte. Allein es fragt sich:

- a) Ob fich der vorausgesette Borteil auch wirklich gu verfprechen sein möchte, und
- b) ob eine Bermehrung ber hiefigen Ginwohner ber Stadt wirklich jum Borteil gereichen wurde?

Ad a) scheinen mir außer andern hauptsächlich zwei Umstände die obige Boraussehung zweiselhaft zu machen. Einmal nämlich ist es bekannt, daß die hiesigen Schupverwandten in manchen Rücksichten melioris conditionis als die Bürger selbstsind. Da nun den Katholiken bisher schon der Weg nicht versschlossen war, sich als Schupverwandte dahier ansässig zu machen, so ist es kaum wahrscheinlich, daß das Bürgerrecht eine größere Lockspeise für sie abgeben sollte. Auf der andern Seite aber ist es eben auch bekannt, daß die hiesige Stadt sich in Rücksicht der bürgerlichen Anlagen vor den meisten deutschen Provinzen und Städten auszeichnet. Solange also keine Verzminderung der Abgaben sich bewirken läßt, möchte wohl schwerlich zu hoffen sein, daß bemittelte katholische Ausländer (und an unbemittelten könnte der Stadt wohl wenig gelegen sein) den hiesigen Ausenthalt anderen Orten vorziehen dürften.

Befett aber, es ließe fich ficher annehmen, daß bloß bie Ausichließung vom Bürgerrecht tatholische Ausländer abgehalten

hatte, fich babier nieberzulaffen, fo fcheint es mir

ad b) nicht minder zweiselhaft, ob eine bedeutende Bermehrung der Einwohner der hiesigen Stadt zum Borteil gereichen möchte? Allerdings ist es in einem großen selbständigen Staat eine der ersten Regierungspflichten, auf beständige Bermehrung der Boltszahl bedacht zu sein. Was aber bei großen Staaten Regel ist, ist nicht immer auf kleinere, durch ihre Lage und politischen Berhältnisse beschränkte Reichslande und namentlich auf Reichsstädte anwendbar. Im Gegenteil glaube ich nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß in solchen kleineren Staaten die Sorge sur Bergrößerung der Population der Sorge sur Rahrung und Unterhalt der Bürger notwendig untergeordnet sei und die Regierung eines solchen Staates seine Einwohner nur in dem Maße zu vermehren suchen müsse, als sie darin Rahrung und Unterhalt sinden können.

Die hiesige Reichoftabt ist eine Handelsstadt, deren Flor und Aufnahme vorzüglich auf der Erweiterung ihres Handels und auf dem Wohlstand ihrer Handelsleute und Prosessionisten beruht. Bekannt ist es, daß diese beiden Klassen von Einwohnern schon seit langer Beit über Abnahme des Handels und ihrer Nahrungen klagen und daß die Ursache davon teils in den sortwährenden Seefriegen, teile in ben immer weiter gebenben laftigen Sanbelebeidranfungen ber großeren europäischen Staaten, alfo in zwei nicht zu beseitigenben lebeln liegt. Gine Bermehrung ber Sandwerfer fann baber gewiß nur insoweit beabsichtigt und gewünscht werben, als badurch neue babier nicht bisher ichon bestandene Gewerbszweige in die Stadt gebracht murben. Und ungefahr ebenfo verhalt fichs, wie mich bunft, mit bem Raufmannsftande. Benn ber Muslander, ber fich als Raufmann babier zu etablieren gebentt, nicht ichon eigene Sanbelsverbindungen mit hieber bringt, ober fich bergleichen burch Benie ober Bermogen gu bahnen imftande ift, mas nur fehr felten ber Fall fein burfte, fo ift er, um fich fortzubringen, genötigt, fich in die Sandelsverbindungen feiner alteren Mitburger einzuschleichen und diefen jum Teil ihren Gewinn zu entziehen; ja um biefen Bwed gu erreichen, fich mit weniger Profit als biefe gu begnugen und badurch vielleicht fich und andere zu ruinieren, befonders ba feit einigen Jahren ohnehin mehrere Individua als fonften fich bem Raufmannsftande widmen und es dager biefem Stande ohnehin nicht an ftetem Buwachs, befonders auch von Muslänbern, fehlt.

Bahr ist es zwar, daß der Staat, je mehr Einwohner er hat, je mehr also die Konsumtion sich vergrößert, nicht nur um so viel mehr an Einkünsten gewinnt, sondern daß auch die Bedürfnisse derselben wieder andern Bürgern Rahrung versichaffen. Benn aber ein Staat mehr Einwohner zählt, als sich nebeneinander gemächlich ernähren können, wenn die neuen Bürger, um sich sortzubringen, die ältern ruinieren, oder um ihren Bohlstand bringen, so verliert ein solcher Staat das, was er auf der einen Seite gewinnt, auf der andern Seite gewiß wieder gedoppelt; des Einflusses, welchen eine übermäßige Bollsmenge auf die Teuerung der Lebensmittel und Bedürsnisse hat, nicht einmal zu gedenken.

Bwar scheint diesen Bemerkungen entgegenzustehen, daß die Herren Marktvorsteher selbst nach ihrem bei den beiliegenden Atten befindlichen Bericht die Aufnahme katholischer Bürger nicht für nachteilig halten. Allein die Meinung der Herren Marktvorsteher scheint sich doch wohl nur auf solche Individua zu beziehen, deren Aufnahme sur die Stadt besonders vorteilhaft

sein würde. Und auf biese sind freilich die vorstehenden Bemerkungen nicht anwendbar. Nur aber glaube ich, daß es um
solcher gewiß nur sehr selten sich findenden einzelnen Individuen
willen nicht ratsam ist, die Regel selbst aufzuheben und den
Katholiken durchaus Anspruch auf das Bürgerrecht wie den
Evangelischen einzuräumen.

Benn bingegen in einzelnen Fallen bei Bewerbungen befonders bermöglicher Ratholifen und nüglicher Fabrifanten eine Ausnahme gemacht und selbige per modum dispensationis zum Burgerrecht zugelaffen werden wollten, fo murbe ich meines Orts babei nicht nur nicht bie minbefte Bedentlichteit, fonbern foldes vielmehr felbit ratiam und ersprieglich finden. Denn einesteils wurden dergleichen Falle ohnehin nur fehr felten und baber die Rahl ber tatholifden Ginwohner niemals bedeutend fein, auf der andern Seite aber auch die Erteilung bes Burgerrechtes nicht eben bie Berftattung eines öffentlichen Religionsexercitii gur Folge haben, somit aber die in bem Bericht ber Berren Brediger geaugerten Bedentlichfeiten um fo mehr hinmegfallen. Das Beispiel von Frantfurt benimmt biefen Bedentlichfeiten ohnehin fehr vieles und die Streitigfeiten, welche bie Religionsverschiedenheit in anderen vermischten Orten und Staaten veranlagt haben, fonnen meines Erachtens um beswillen hieher nicht zur Folge gezogen werben, weil biefe Beifpiele entweber in gang paritätischen ober folden Staaten, mo bie Regierung felbst tatholifch war, fich ereignet haben. 3ch unterftelle indeffen alles bisher Angeführte boberer und reiferer Einficht und erlaube mir babei nur noch eine Bemertung, welche bier vielleicht nicht am unrechten Orte fteben burfte.

Die jährlichen Bürgerlisten mussen ergeben, daß sich die Bahl der neuen Bürger und Schuhverwandten jährlich über . . . beläuft und daß dagegen nur wenige ihr Bürgerrecht resignieren. Man nehme von Jahr zu Jahr nur einen Zuwachs von dreißig Individuen und ihre Generationen, so mußte die hiesige Bospulation mit jedem Jahre steigen, was gleichwohl nicht der Fall zu sein scheint. Wenn nicht etwa in der größeren Mortalität der Grund davon liegen sollte, so wüßte ich mir keinen anderen zu denken, als daß jährlich ebensoviel Einwohner gänzlich verarmen. Auf jeden Fall aber halte ich dieses Problem

einer näheren Untersuchung nicht unwürdig, was wohl meines Erachtens nicht sehr schwer fallen und vielleicht zu einem nützlichen Resultat führen dürfte". (4. Januar 1806.)

In diesem Gutachten macht sich ein merkbarer Fortschritt geltend, das Sis des absoluten Ausschlusses war geschmolzen. Irgendwelchen äußeren Erfolg hatte freilich die von Kahlhard start verklausulerte Besürwortung der Aufnahme der Katholiken ins Bürgerrecht nicht; denn, wie schon hervorgehoben, die politische Entwicklung der solgenden Monate ließ für derartige Erörterungen keinen Raum. In Fluß kam die Sache erst wieder, als Rürnberg dem Königreich Bayern einverleibt worden war, und dieses am 15. September 1806 Zivilbesitz davon ergriffen hatte.

Benerallandestommiffar Graf Thurheim hatte ben Landesbireftionerat Freiherrn von Lochner nach Rurnberg geschickt, um fich in alle Zweige ber Staatsverfaffung und Berwaltung Einblid ju verschaffen. Lochner (vergl. beffen Charafteriftit in ben Memoiren bes befannten Rarl Beinrich Ritter von Bang II, 82) ging mit ruhiger Ueberlegung und eindringendem Scharfblid an die Augiasarbeit; er entfaltete eine staunenswerte Sachfenntnis und bewunderungswürdige Energie, in Die feit langem gerrutteten, von der faiferlichen Subbelegationstommiffion teineswegs gebefferten Berhaltniffe ber unter ihrem oligarchischen Regiment ganglich berabgefommenen Reichsftadt Ordnung und Spftem gu bringen und fie bem baberifchen Berwaltungsforper einzugliedern. Die aus feiner Geber ftammenben Berichte über beftebenbe und zu ichaffenbe Buftanbe in Murnberg find Deifterwerte icharfer Beobachtung und trefflicher Darftellung. Unterm 12. Marg 1807 hat er bem Generallandestommiffariat in Franken zu Unsbach die "Refultate mehrerer fowohl in ber Stadt Rurnberg als in benen Rurnbergichen Pflegamtern angestellten Recherchen" vorgelegt. Darin verbreitete er fich auch über die firchlichen Berhaltniffe.

"Die herrichende Religion in hiefiger Stadt mar feit ber Beit ber Reformation Die evangelifchelutherifche. - Die tatholifche und reformirte Religion waren ber bisherigen Berfaffung nach nur gebulbet und die Ratholiten auch in ihren burgerlichen Berhaltniffen vieler mefentlicher Borteile beraubt, welche ben evangelifch: lutherifchen Ginwohnern ber Stadt zugeftanben maren, worunter ich nur die anführe, bag ber tatholifche Ginwohner weder bas Burger: noch Meifterrecht bier erlangen tonnte. Daß dieje bisherigen Ginrichtungen nach bem Allerhochft befannt gemachten Religionsebifte (Rurfürftliche Entschließung bom 10. November 1800 und Ebift vom 10. Januar 1803) nicht mehr ftatthaben tonnen, unterliegt wohl teinem Zweifel und ich habe in einzelnen vorgefommenen Fallen ben Magiftratauf die Beobachtung besfelben als Norm feines Benehmens verwiesen. Die fotholischen gottesbienftlichen Berrichtungen murben von ben Geiftlichen in ber vormaligen Deutschorbens: tommenbe bis jest beforgt. Die Beiftlichen burften bem Rranten ihrer Religion fomohl in ber Stadt als an allen Orten, welche auf eine Stunde im Umfreife ber Stadt lagen, Die Saframente adminiftrieren, murben auch oft an weiter ents legene Orte gerufen. Unter die Orte, welche von ben tatholifden Geiftlichen befucht werben durften, gehörten: Ummernborf. Altenfurth, Buch, Brud, Cadolzburg, Tennenlohe, Erlenftegen. Bach, Fürth, Farrnbach, Fischbach, Feucht, Gebersborf, Berolds. berg, Ratwang, Rornburg, Rraftshof, Muhlhof, Oberburg, Regelsbach, Rudersborf, Rogtal, Rothenbach, Schwabach, Seigendorf, Tambach, Bendelftein und Birndorf.

Bon diesen Orten wurde auch der katholische Gottesdienst hier an den Sonn- und Feiertagen sleißig besucht. Die Zahl der katholischen Einwohner in hiesiger Stadt beläuft sich gegen 500, jener auf dem Lande gegen 2000. Die Zahl der kathoslischen Geiftlichen in hiesiger Stadt war nach den mit dem Deutschorden eingegangenen Rezessen auf 3 sestgest, wobon der erste das Prädikat Präses sührt, die anderen Kaplane heißen. Ein Pfarrsond existiert nicht. Alle Auslagen, welche die katholische Religionsübung verursacht, wurden seit den Beiten der Resormation von dem Deutschen Orden bestritten. Bur Ausübung des katholischen Gottesdienstes war den Katholischen

bis jest die Rirche im ehemaligen Rarthauferflofter eingeräumt. Db nun bier eine fatholifche Pfarrei für bie Folge errichtet werden foll, wird fich vorzüglich erft baburch entscheiben, welche Einteilungen mit benen Orten getroffen werben, auf welche fich bisher von hieraus die pfarrliche Fürforge erftredte und ob folde nicht anderen tatholifden Pfarreien zugeteilt werben. Diejes aber glaube ich bem t. Generallandfommiffariat jest icon begutachten zu burfen, daß man ber tatholifden Rirchengemeinde eine andere Rirche zu ihren gottesbienftlichen Uebungen anweise, ba die Lage ber Rirche an dem außerften Ende ber Stadt febr entfernt, ber Blag in berfelben befchrantt ift, und Die Gebäude bes ehemaligen Karthäuferflofters ohnehin, wenn bas f. Generallandtommiffariat die weiter unten folgenden Borichlage gnabigft genehmigen follte, eine andere Beftimmung erhalten werben, wo alsbann die Rirche zwedmäßiger verwendet werben tonnte, und ich murbe baber gu bem fatholifchen Gottes= dienft die Marienfirche auf bem Marft in untertanigften Borfchlag bringen. Ihre Lage mitten in ber Stadt auf bem Martte, die innere Form berfelben, wo noch bie gewöhnliche Ginrichtung ber fatholischen Rirchen beibehalten ift, ber bebeutende Raum berfelben, und ba fie bis jest zu feiner protestantifchen Pfarrfirche beftimmt war, mochte für biefen untertanigften Borichlag bas Wort reben".

Im Jahre 1806 wurden von der bayerischen Regierung auch die Deutschordensbesitzungen in Nürnberg säkularisiert. Die unvollendete Deutschordenskirche ging damit in den Besitz des bayerischen Staates über; sie ist, wenn sie auch Ende des 19. Jahrhunderts für den Gottesdienst notdürftig herzgerichtet wurde, bis 1903 unausgebaut geblieben.

Am 1. Oftober 1809 wurde nach dem Antrage Lochners der fatholischen Kirchengemeinde die Frauenkirche am Markt abgetreten. Sie ist in den folgenden Jahren restauriert worden und ward am 4. Juli 1816 in Benützung genommen. Der am 1. Mai 1805 als Präses nach Nürnberg berusene Johann Ulrich Kugel aus Ellingen wurde bei der Gründung der ersten katholischen Stadtpfarrei am 1. Mai 1810 der

erfte fatholische Stadtpfarrer. Er ftarb als folcher nach verdienstvollem Birten am 12. November 1831.

Bir ichließen Diefe Bilber, mehr Schatten= ale Bichtbilber, aus der letten Beit ber reichsftabtifchen Gelbftanbigfeit Rurnberge und ber Entftehung von Neubagern, in welcher fich die Emangipation ber Ratholifen und Protestanten volls jogen hat. Das alte Rurnbergiche Staatewejen war nicht mehr imftande gewesen, die Feffel bes übertommenen Borurteile ju fprengen. Der moderne Staat, por bem es nicht mehr Ratholifen, Protestanten uiw. gibt, fonbern lediglich Staatsburger, hat fie abgeschüttelt. "Gleichwie die damaligen Landesfürften nach dem Beifte ihrer Beit gemäß des ihnen guftehenden Reformationerechtes über frembe Religionsverwandte den Religionebann auszusprechen berechtigt maren, ebenjo fann bei veranderten Berhaltniffen und nach den nunmehr geläuterten Begriffen über Tolerang und ihre wohltatigen Folgen uns das Recht nicht widersprochen werben, auch in Unjehung fremder Religionsverwandten gunftigere Berfügungen zu treffen" (Dag Jojeph 1800 an die landständischen Musichuffe). Und gleichmäßig gegen alle Religionsverwandte wurden dieje Grundfage gur Unwendung gebracht, mobei es freilich vielfach an Barten und Diggriffen, Die ber Ueber eilung, der Untenntnis und manchmal auch dem Starrfinn und Uebelwollen entsprangen, nicht fehlte. Un ben Magiftrat gu Schweinfurt, welcher eine von der Regierung ben Ratholifen provijoriich eingeräumte Rirche gurudverlangte, erging am 2. August 1803 ein scharfer Berweis wegen der "tleinlichen intoleranten Richtung", welche "ben Borftanben einer auf Bildung und Rultur Unipruch machenden Stadt menia Ehre bringt".

Wer will leugnen, daß aus der staatsbürgerlichen Gleichs stellung aller Konsessionen ein ungleich besserr und würdigerer Bustand hervorgegangen ist, als er durch die praktische Ausführung des Grundsahes "Cuius regio eius et religio" ges schaffen worden war?

### LXIV.

# Und Schopenhauere Rorrespondeng. Bon Johannes Manrhofer S. J.

#### III.

Wenn der Mensch keinen Gott hat, macht er sich einen. Auch Schopenhauer mußte einen Gott haben. Er schwärmte für das "Genie", er war ein stets getreuer Bewunderer "Goethes des Göttlichen" 1) und des "erstaunlichen" Kant. Aber das eigentliche Zentrum des Universums war ihm weder Goethe noch Kant, sondern seine eigene Persönlichkeit. Er war der philosophus philosophorum, die Kulmination des menschlichen Geistes; er wagte von sich die Behauptung: "Ich habe den Schleier der Wahrheit tieser gelüstet, als irgend ein Sterblicher vor mir." 2) Er bildete sich ein, man könne über ihn wohl in der Breite, aber nicht in der Tiese hinaus. 3) Er will Paragraphen geschrieben haben, "die man als vom heiligen Geiste eingegeben ansehen könnte". 4)

Diese franthafte Selbstvergötterung mußte natürlich auch seine Briefe infizieren. Das Wörtchen "Ich", mit bem

<sup>1)</sup> So titulierte er ben Dichter im Frembenbuch zu Borhagen (1811). Grisebach, Ebita und Inebita, S. 40 f. Zit. Schemann, a. a. D. S. 533.

<sup>2)</sup> In feinen Manuftripten. Lindner-Frauenftabt G. 377.

<sup>3)</sup> Ebba. S. 155,

<sup>4)</sup> Ebda. Mus bem Manuftriptenbuch "Genilla".

er fie bes öfteren beginnt, ift nicht blos ber Anfang, fondern im Grunde auch die Mitte und bas Enbe berfelben, fo ber eigentliche Rern bes Gangen. Es geht ibm mit feiner eigenen unvergleichlichen Berfon abnitch wie ber Minna von Barnhelm mit ihrem Brautigam. "Beift bu, warum ich eigentlich diese Anmerkung fo gut finde?" fagt einmal bas Fraulein. "Sie bat viel Begiehung auf meinen Tellheim." Und bie Rammerjungfer ermibert ihr mit boshafter Trodenheit: "Bas hatte bei Ihnen nicht auch Beziehung auf ihn ?" (Aft II, 1.) Gerade fo bei Schopenhauer. Bas ihn betrifft, ift ihm beilig und ehrwurdig, was fonft noch in feinen Mitteilungen aufe Tapet gebracht wird, erhalt feinen Bert in erfter Linte bavon, welche Stellung es ihm gegenüber einnimmt. Gin zweiter Narciffus ichaut er beftandig in ben Quell, ber ihm fein eigenes Bilb entgegen: fpiegelt, und verzehrt fich in Liebe gu feinem teuren "3ch".

Wir brauchen dies zunächst gar nicht in einem sehr übertragenen Sinne zu nehmen, benn auch sein Gesicht gefiel ihm gar nicht übel, wenigstens die "intellektuelle" Partie desselben. 1) Mit rührender Sorgfalt sah er darauf, wie die Künstler ihn darstellten; benn da er angefangen, berühmt zu werden, interessierte man sich eben auch in weiteren Kreisen für sein Aussehen, und er mußte schon etliche Stunden geduldig dasitzen, um sich abkonterseien zu lassen; das konnte ja seiner Sache nur dienen. "Diese Woche werde ich abermals in Del gemalt, von einem Maler hammel, für den Geh. Regierungsrat Erüger aus Preußen. Wenn es die Leute bezahlen, muß ich schon dazu sitzen: gehört zu meiner Mission."") Leider wurde ihm die Freude

<sup>1)</sup> Er bekannte Frauenstädt gegenüber, "daß, so sehr ihm auch seine intelektuelle Physiognomie gefalle, so wenig gesalle ihm boch seine moralische.... Jene ließ er in Aug' und Stirn, diese in der untern Partie des Gesichts um Mund und Kinn ihren Sip haben". Lindner-Frauenst. S. 280.

<sup>2)</sup> An Grimm, 11. Mai 1856. Schemann G. 345.

an feinen Bilbern mehr ale einmal bebeutenb vergallt. "Gobel, unfer befter Bortratmaler, von vielem Talent, hat foeben mein Portrat vollendet, gewiß fehr abnlich und nicht gefchmeichelt; aber ich febe feine Spur bon Beift und achtem Ausbrud: ein alter Drache ift's. Bobel ift fuperlativer Realift." 1) Schopenhauer hatte einen feinen Blid dafür, wie man ihn abbildete. "Die Photographen ftellen mich viel gu alt bar: am felben Tage wurde ein Daguerrotyp gemacht, auf bem ich 20 Jahre junger ausfehe. Derfelbe gibt meine Stirn und Rafe in bochfter, vielleicht nie wieber erreichbarer Bollfommenheit wieber : ift unschägbar." 3) Beachtenswert ift übrigens in biefem photographisch-malerischen 3byll, bag nach Schopenhauers Behauptung ber "Realift" welcher "fehr ähnlich" barftellt und nicht "ichmeichelt", ben Philosophen ohne "Spur von Beift und achtem Musbrud" ale "alten Drachen" vorführt, und bag Freund Dorguth, ber ibn noch nie geseben, beim Anblid feines Biloniffes ausrufen foll: "Das ift entweder Schopenhauer ober ber Teufel." 5) Diefes ift ber Ausbrud peffimiftifchen Gelbit: gefühls, jenes bagegen - unfreimilliger Sumor.

Die Bilder Schopenhauers geben übrigens dem guten Philosophen, auch nachdem sie bereits ihren Eigentümer gefunden, noch Waterial zum Briefschreiben. Die Bichtigseit der Sache verdient es ja wohl. "Sie werden doch wohl eine Ballfahrt zum heiligenbilde bei Kormann gemacht haben", schreibt er an den getreuen Jünger zu Berlin, "und mir melden, ob es Bunder tut."4) Ein derartiges Bunder meldet er selbst von einem andern Bildnis an seinen Freund v. Doß. Beckers Studierzimmer ist durch eine Explosion zertrümmert "und alle Bilder von den Banden sort-

<sup>1)</sup> Un Bahr, 26. Febr 1859. A. a. D. S. 376.

<sup>2)</sup> An Frauenftadt, 6. Mug. 1852. Lindner-Frauenftadt G. 551.

<sup>3)</sup> Un benfelben, 12. September 1852. Ebba. S. 563.

<sup>4)</sup> Un benfeiben, 12. Juli 1852. Dafelbft G. 546.

geschleubert", weiß er zu erzählen, "nur mein Daguerrotyp ift unbeschädigt ganz allein hängen geblieben, & la Jungfrau Maria in folchen Fällen". 1)

Bichtiger indeg als die Darftellungen feines Befichtes waren für ben Philosophen Diejenigen feiner Bebanten, feiner gefunden wie auch feiner verfehrten und verichrobenen Einfalle, in ber Geftalt, welche biefe in feinen einzelnen Berfen, von ber "Bierfachen Burgel bes Capes vom aureichenden Grunde" bis ju ben "Barerga und Barali= pomena" angenommen. Das Schidfal feiner Bucher und damit feiner Philosophie und jugleich feine eigene Unfterb. lichfeit im Andenfen bei der Dits und Nachwelt, bas mar's, was ihm nicht aus bem Ginne tam. Wie heilig ihm feine Sachen maren, lagt fich mohl faum beffer ausbruden als in jenen Borten, die er nicht gerade lange bor feinem Tobe niederschrieb: "Deinen Fluch über jeben, ber bei fünftigen Druden meiner Berte irgend etwas baran wiffentlich and ert fei es eine Beriode ober auch nur ein Bort, eine Gilbe, ein Buchftabe, ein Interpunttionszeichen." 1)

Lange, Jahrzehnte hindurch war er recht unbeachtet geblieben. Der eigenartige Charafter seines Systems, die Triumphe der Hegelschen Denkungsart, die Bernachlässissung, welche ihm in den "zünftigen", tonangebenden Kreisen zuteil wurde, das alles wirfte zusammen, um ihn dei Seite zu schieben und ihn in seiner Frankfurter Einsamkeit den Augen des größeren Bublikums zu entziehen. Doch die Zeiten änderten sich. Es kam für ihn der Augenblick, von dem Kund Fischer sagt: "Die Stunde seiner Audienz hat gesichlagen",") nämlich seiner Audienz beim Zeitgeist. Wan wird ausmerksam, man sas ihn, manche machten Reklame,

<sup>1)</sup> Un b. Dog, 14. Marg 1858. Schemann a. a. D. S. 312 f.

<sup>2)</sup> Kach Grifebachs Gefamtausgabe der Berte Schopenhauers gitiert bei Fischer, Gesch d. neuern Philosophie. (Reue Gesambausgabe.) VIII. S. 139.

<sup>3)</sup> Fijcher, a. a. D S. 97.

viele schwärmten für seine Sachen, andere fritisierten und besehdeten ihn. Damit war sein Derzenswunsch erfüllt, er war bekannt und berühmt. "Indessen war er heißhungerig geworden und konnte von der ambrosischen Kost nicht gerug haben, er verschlang Beihrauch und Lorbeer wie Salat." 1) Doch sehen wir uns diese Periode wiederum etwas näher an in seinen Briefen.

Schopenhauer ersuhr an sich die Wahrheit des Aus, spruches: "Bei keiner Ware sind Makler und Agenten so notwendig als beim literarischen Ruhm."") Und er wußte die Dienste seiner Getreuen, er wußte die "Trompete" Dorguths und die "Posaune" Frauenstädts 3) gar nicht zu würdigen. Er freute sich, in Lindner und Frauenstädt "solche Evangelisten" 4) gefunden zu haben, nannte den einen "Doctor indefatigabilis" 5) und den andern sogar "hochwürdiger Erz-Evangelist". 6) Sehr leid tat es ihm, wenn ein zu schriftstellerischer Tätigkeit veranlagter Anhänger zur Förderung seiner Sache durch Artikel oder Broschüren nichts beitragen wollte und alle guten Anregungen nicht imstande waren, die "hartnäckige Buchdruckerschwärzescheu" zu beseitigen und den "stummen Apostel" in einen "verstündenden Evangelisten" 7) zu verwandeln.

Den "Evangelisten" sah er übrigens gebührend auf die Finger, damit nur keiner auf Abwege gerate und sich gegen die gewünschte Orthodoxie versündige. Frauenstädt erhält verschiedentlich seine Belehrungen; einmal hat er dies, dann wieder jenes nicht gut gemacht. Schopenhauer konnte selbst strenge mit ihm ins Gericht gehen. "Sie gelten jett als

<sup>1)</sup> Ebba. S. 135.

<sup>2)</sup> Rreiten, Allerlei Beisheit. G. 202.

<sup>3)</sup> Un Frauenftabt, 12. April 1851. Lindner-Frauenftabt G. 511.

<sup>4)</sup> An benjelben 5. Ottober 1854. A. a. D. S. 630.

<sup>5)</sup> Un Lindner, 26. Juni 1853. Ebda. S. 112.

<sup>6)</sup> Un Frauenftabt, 28. Juni 1854. A. a. D. S. 597.

<sup>7)</sup> Un Beder, 5. Mai 1852 u. 8. Marg 1854. Briefwedjet G. 71 u. 92.

mein erfter Schüler, mein Daupt-Evangelift, — und werben einft Ruhm bavon ernten: aber irrlichtelieren Sie nicht hin und her!

"Geh er nur grad, ins Teufels Ramen, Sonft blaf' ich ibm fein Fladerleben aus."

3d will, daß Gie mir Ehre machen, und nicht bas Begenteil: moge es nie babin tommen, bag ich fagen mußte, was Boltaire bem Spinoga in ben Dund legt: j'ai de plats écoliers et de mauvais critiques! Alfo fcmoren Sie ab bem Teufel, b. i. ber materialiftischen Moral ober ber Tolerang gegen eine folche, und laffen Gie es bei bem Einen lapsus bewenden. Toll genug, daß ich bier, gegen Sie, auf ber Seite ber Borres'ichen Blatter im gelben Umichlag ftehn muß: 1) - babin haben Gie es gebracht. " 2) Frauenftabt follte eben "nie aus bem Charafter fallen, bem eines treuen Evangeliften. Tolerang ift feine Apoftel-Tugend und barf es nicht fein." 3) Bie unentbehrlich ihm andererfeits biefer Frauenftabt mar, bas hatte er ihm felbft ichon fruber einmal gang offen ausgesprochen. "Das ift mir nicht lieb, mein werter Freund, daß Gie denten tonnen, ich ware imftande, fo ohne Unlag mit Ihnen gu maulen: ba fennen Sie mich ichlecht. Sie ftehn bei mir fehr boch angeschrieben, als ber eifrigfte und tatigfte Borfampfer meiner Bhilofophie, als ber Metroborus biefes Epifuros." 4) Gehr lieb ift bem Philosophen auch, wenn feine Unhanger untereinander in einem freundichaftlichen Berhaltniffe fteben und fich bei Belegenheit einen Befuch abstatten. "Diefes Sichbefuchen ber

<sup>1)</sup> Die "hiftorijd-politifden Blatter".

<sup>2)</sup> An Frauenstädt, 31. Oftober 1856. Lindner-Frauenstädt S. 709. Frauenstädt erklärte darauf, seine Borte seien falfch verstanden, und machte dem Meister Borwürfe, worauf die Korrespondens für ziemlich lange Beit (bis 1859) abgebrochen wurde.

<sup>3)</sup> Un benfelben, 15. Juli 1855. Dafelbit S. 654.

<sup>4)</sup> An benfelben, 26. Gept. 1851. Dafelbit G. 515 f.

Schopenhauer richtete indes feine Aufmertfamteit feineswegs blog auf bas, mas feine Freunde von ihm fagten; nein, jebe Beile, wo er erwähnt, mochte ber Schreiber ihn nun loben ober angreifen, war ihm überaus intereffant und wiffenswert. Die "Apostel" fonnten fich beshalb recht angenehm machen, wenn fie in einem Lefegimmer ober fonftwo in alten ober neuen Beitschriften irgend einen Artifel ausgruben, wo ber Rame "Arthur Schopenhauer" Berudfich: tigung gefunden. "Er fonnte nie genug barüber boren", fagt Runo Fifcher mit Recht; "Dein Jammer ift, bag ich nicht die Salfte erfahre von bem, mas über mich geschrieben wirb. Daber bitte ich Gie, mir ftets mitguteilen, mas Ihnen vorfommt". Go brangt er den neuen Apoftel (David Afher) wie ben alten. Roch wenige Monate vor feinem Tobe fchreibt er: "bas Gine, mas mir nottut, find Rotigen über mich!"2) Ja, fie taten ihm not; benn, wenn er nicht erfuhr, was er wiffen wollte, fo tonnte feine Bemuteruhe bas Bleichgewicht verlieren, was boch immer unangenehm ift. "Da foll die philosophische Fafultat zu Leipzig ale Preisfrage aufgeftellt haben, ,eine Darlegung und Rritif der Bringipien ber Schopenhauerichen Philosophie'. . . . Wird doch wohl feine Ente fein? Das ware ichabe. Go eine Breisfrage muß boch gedruckt und in extenso bafteben irgendwo; wohl gar auf einem Bettel fur bie Studenten. Erlofen Sie mich von der Blage ber Neugier. . . . Das Blaufibelfte icheint . . , daß bas Ding eine Dine ift, mich aufzusprengen. Schaffen Sie mir Licht, Licht, Licht!"3) "Mich beunruhigt",

<sup>1)</sup> Un benfelben, 12. September 1852. Dafelbit G. 568.

<sup>2)</sup> An Ajher, 2. Juli 1858 und 1. April 1860. Bitiert bei Fischer, a. a. D. S. 107.

<sup>3)</sup> An Frauenftadt, 31. Januar 1856. Lindner-Frauenftabt S. 672 f

fcreibt er an Frauenftabt, "bag ich aus Anzeigen erfeben habe, bag bas neueste Stud Westminster review, in feinen contemporary litt. einen Artifel Theology and philosophy hat, und die British Quarterly review, Januar Stud, gleich porn einen Artifel "on the philosophy of Kant": Wenn Sie boch wollten im Ronigl. Lefegimmer ein wenig bineinguden, ob etwas über mich barin vorfommt!" 1) "Delancholisch mochte ich werben, wenn ich febe, wie gufällig alle folche Gachen gu meiner Runde gelangen, und bebenfe, wie vieles fein mag, bas ich nicht erfahre".2) Lieber will er bie Rachrichten zum leberfluß von verschiedenen Seiten horen, ale fich ber Befahr ausseten, gar nichts barüber ju vernehmen. Go bantt er einmal v. Dog fur ein Blatt ber Dunchener Abendzeitung und bemerft barauf: "Diefes batte mir ichon im Januar Lindner aus Berlin gefandt. Doch werben Gie mich ftets verbinden, wenn Gie, mas Ihnen ber Art vortommt, mir ohne weiteres unter Rreugfouvert ichiden wollen. 3ch friege ja nicht die Balfte gu feben von bem was über mich gedruckt wird".3) Treffend hat Fischer biefe Seite von Schopenhauers Charafter beleuchtet. "Da mar fein litterarifcher Binfel verborgen, fein Stribler unbedeutend genug: die Lobfpruche, woher fie auch famen, follten fleißig ausgespäht und punftlich bei Beller und Bfennig abgeliefert werden, bamit er fie einfaffiere. Dan lefe nur feine Briefe an die Apoftel, benen er es gur wichtigften Bflicht machte, was auch nur über ihn gebruckt mare, auszufundichaften und in unfranfierten Briefen an Die Bentralftelle einzusenben. Er war wirflich wie die Rinder: er fonnte Gold und Ragengold nicht unterscheiben !" 4)

Gbenfo erging es ihm bei allen übrigen Beichen ber

<sup>1)</sup> Un benfelben, 30. Deg. 1854. Dafelbit G. 636.

<sup>2)</sup> Un benfelben, 29. Juni 1855. Dafelbit G. 652.

<sup>3)</sup> Brief v. 1. Marg 1860. Schemann, S. 824.

<sup>4)</sup> Fifcher, a. a. D. G. 135.

Berehrung und Ergebenheit, wie fie ihm in ben letten Lebensjahren von verschiedenen Seiten entgegengebracht wurden. Beber Bewunderer, der mit "fonfiderablen Manichetten" por ihm erichien, wurde huldvoll empfangen, es fei benn einer ber mibermartigen Bhilojophieprofefforen, ber ibm im litterarifchen Treffen feindlich entgegengetreten. "Beute por acht Tagen melbete fich Brofeffor Beige aus Leipzig bei mir . . . . und er wurde nicht vorgelaffen". Der Ungludliche hat fich nämlich an bem unfterblichen Bhilofophen verfündigt, "und bann fommt er jest, feine Reugier gu befriedigen, ober gar Ramerabichaft mit mir gu machen: quos ego! - "1) 3m übrigen tommt es auf die Beichaffenheit bes Berehrers nicht fo genau an. Derfelbe Schopenhauer, ber fo verächtlich aus feiner "solitude of kings" herabsehen fann auf bas "Rroten- und Otterngegucht",\*) bas ba fcheinbar als feinesgleichen auf Erden berumfriecht, er ift gang begludt, wenn ein Rommis, ein Bierbrauer ober fonft ein Dilettant ibm feine Berehrung zuwendet.2) Und da wird dann getreulich bom "Sauptquartier" aus nach Berlin berichtet, wer fich neuerdings für ihn begeiftert, für ihn geschwärmt und ihm gehuldigt. Seine Berehrer tommen hier wie anderswo beinahe in Berlegenheit, wie fie ben Gindrud feiner toloffalen Selbstliebe abichwächen follen. "Bas haben wir von feiner Eitelfeit alles zu hören befommen", fagt Schemann; "und gewiß, er felbft bat etwas bavon gefühlt, als er - aus eigenem, individuellem wie aus allgemein menschlichem Erleben - es niederichrieb, daß fie die letterlofchende aller Regungen des Willens fei. Aber muß man barum burchaus ftreng über ihn gu Bericht figen, und etwas von finbifcher Eitelfeit ba finden wollen, wo es fo leicht mare, fich fein Gebahren mit ber findlichen Freude gu erflaren,

<sup>1)</sup> Un Frauenstädt, 23. Sept. 1855. Lindner-Frauenftabt S. 662.

<sup>2)</sup> Aus feinem Reifebuch, von der erften italienischen Reife (1818/19). Dafelbit G. 345.

<sup>3)</sup> Un benfelben, 10. Juni 1852. Dafelbit G. 538.

welche emfig geschäftig ift, mabrend eines Biertels ber Beit all bas an Ruhm und Ehren einzuheimfen, mas fonft auf andere - oft wie unverdient - lebenslang herabregnet? Es ift mabr, wer es nur boren will, bem plaubert er bon feiner Bufte, feinen Bilbern bor ober gablt er feine Geburtstagse huldigungen auf: Ber aber, ber jemals feine ichonen Musführungen über bie Bermanbtichaft bes Benies mit bem Rinde gelejen, murbe nicht gerade burch biefe Bahllofigfeit feiner Unrebe an bas Geplauber bes Rindes erinnert, Das feine Freude über ein neues Chriftfind auch bor niemanbem bei fich behalten fann ?" 1) Da jo! jebe comparatio claudicat; ein eitles fleines Dabchen, bas mit feiner neuen Buppe herumtangt, und ber Philosoph, welcher bie Gitelfeit und Erbarmlichfeit der irdifchen Guter fonft gar nicht fcwars und dufter genug barftellen fann, bas ift boch noch zweierlei; Schemann fühlt fich benn auch gebrangt, in einer Unmerfung jugugeben, bag bieje "Unlage im Alter gu einer grundlichen Schwäche ausgeartet ift", und beweift feinen guten Billen. Die Fehler bes Philosophen nicht gu leugnen, burch bas Bestandnis, daß er "mehrfach folche Ergiegungen greifenhafter Gitelfeit durch Auslaffungen unterbrochen habe, wenn wir ohnedies oft Behortes ichlechthin wortlich wieder gu boren befommen hatten". "Moge mir baraus einen Borwurf machen, wer will", fügt er hingu, "ich werbe ihn gu tragen wiffen".2) Run, wir wollen ihm bas nicht weiter anrechnen, wenn wir auch eine gewiffe Romit barin erbliden, bag man einerfeits im Streben nach einer "biplomatifch getreuen Biebergabe", es fur ein Berbrechen halt, ein vertehrtes & in ein ff gu verwandeln ober "an falich geschriebene Eigennamen u. bergl. bas mindefte ju andern"3) und bann wieber

<sup>1)</sup> Schopenhauer-Briefe. Ginleitung S. 22 f.

<sup>2)</sup> Ebba. S. 23. Anmerfung.

<sup>3)</sup> Ebba. S. 12 und Borrede S. XII. Anmertung.

gange Stellen unterbrudt, die bem unfterblichen Meifter gu weiterer Blamage verhelfen fonnten.

Um indes unserem Philosophen tein Unrecht zu tun, wollen wir es gerne eingestehen, daß ein guter Teil der Schopenhauerschen Sitelkeit und Aufgeblasenheit seinen oft so lächerlichen Bewunderern aufs Konto zu schreiben ift.

Einen ichmerglichen Gindrud muffen gunachft Die Briefe bes herrn v. Dog hervorrufen. Gine folche Bingabe, ein folder Gifer, verfchwendet an die Berfehrtheiten bes modernen Buddha! Rach eigenem Geftandnis ift ber junge Dann ichon fruber mit dem Glauben feiner Jugend gerfallen; ber Bedante 3. B. an die Lehre von einer ungludlichen Emigfeit bon den Qualen ber Bolle ift ibm guwiber, und felbit "ber fahlfte Atheismus" gefällt ibm beffer, (armer Menich! Die Solle ift barum noch nicht beseitigt, daß wir nichts von ihr wiffen wollen!). Go "half" er fich benn "mit einem interimiftischen Befenntnis jum Pantheismus", obwohl ibm "babei nie recht mohl gumnte mar". 1) Da hat er Schopenhauer tennen gelernt und fich biefem voll und gang ergeben, obgleich ber Meifter feine Fragen und Bweifel ichlieglich boch nicht beantworten tonnte. Er verliert fich in feinen 3been, er schwarmt für fie, er macht Propaganda für fie, foweit ihm bies möglich, obichon er fich nur für einen philofophischen "Dilettanten" halt,2) worin er ohne Zweifel recht bat; jedenfalls find die Bideripruche und Ungereimtheiten in Schopenhauere Lehre nicht imftanbe, ihn an Diefer irre gu machen und aus bem Bauberbann bes Frantfurter Bhilo: fopben loszureißen. Diefer nannte ibn feinen "Apoftel Johannes" 3) und wußte ichon 1849 von ihm gu ergablen: "Sein Gifer ift unbeschreiblich und hat mir viel Freude ge-

<sup>1)</sup> Schreiben bom April 1852. Schemann G. 280.

<sup>2) 2.</sup> September 1853. Dafelbit G. 263.

<sup>3)</sup> Un Frauenftabt, 14. Mary 1855. Lindner u. Frauenftabt, G. 648.

macht. . . Ich sage Ihnen, ein Fanatifus!, 1) Es ist schade um all die Kraft und all dem Eifer, die so traurig im Interesse eines elenden Atheismus verpufft wurden! Hatte dieser junge Mann, der mit so manchen trefflichen Anlagen ausgerüstet war, doch besser die Lehre des Christentums erfaßt und dann im Dienste der Wahrheit dieselbe Tätigkeit entwickelt!

Benn man hierauf Julius Bahnfens Briefe an Schopenbauer lieft, fo erhalt man neue Beugniffe fur bie Berirrungen bes menichlichen Beiftes. Der gute Doftor ftromt barin feine bantbaren Befühle für ben Deifter aus und berichtet von den Arbeiten feiner Propaganda, Die er ihm "als ein fleines Opfer auf bem Altare bes Dantes binbreiten" fonne, 2) - und damit wird man noch obenbrein in jo gedrehten und jugleich bandwurmartig langen, baber atemraubenden Berioden gemartert. Gelbft ber Doftortitel (und noch vieles andere) schütt vor Torbeit nicht. "Auch in dem Ginne tann ich fagen, Ihre Beisheit durch Erleben haben erlernen gu wollen, daß ich fie ale Ariadnefaben ergriffen in bes Lebens labyrinthifchen Bangen, beren buntle Berwidlungen, in Die mich die jungfte Bergangenheit bineinführte, ohne fie mir vollends unentwirrbar geblieben maren; und ich bente : folches ift ber Beisheit letter Schlug". 1) Bie fich ber Ertrinfende bisweilen an einen Strobbalm flammern fann!

Angenehmer berühren die Briefe bes ichon oben ermähnten Geheimen Rats R. Erüger. Da herricht ein ungemein freundlicher, gemütlicher Ton, aber ber Schreiber ift nicht io stumpf, in Schopenhauer die Infarnation aller Beisheit und aller Philosophie zu vergöttern, und erklärt ihm ge-

<sup>1)</sup> Un benfelben 9. Dezember 1849. G. 494.

 <sup>2) 20.</sup> Februar 1857. Schemann S. 349. Nehnlich 21. Februar 1858. Dajelbit S. 355.

<sup>3) 21.</sup> Februar 1858. Dafelbit G. 356.

legentlich geradezu: "Wenn Sie mir nur die Möglichkeit zugeben, daß man noch von anderen Ausgangspunkten auszgehen kann und dann mit gleicher Schärfe und Konsequenz des Denkens zu versöhnenderen Resultaten gelangen mag, so bin ich völlig, nicht mit Ihnen — dessen bedarf es nicht —, aber doch mit Ihrer Weltanschauung ausgesöhnt, und es bleibt mir im Interesse Ihrer liebenswürdigen Individualität nur das Bedauern, daß Ihr Lebensschichsal Ihnen nicht einen andern Standpunkt zu Ihrer Weltbetrachtung gewährte." 1) Das ist auch nicht ganz korrekt gesprochen, aber es nimmt sich doch diese ruhige Selbständigkeit gegenüber der albernen Schwärmerei und Schopenhauermanie, wie sie uns anderswo entgegengrinst, schon aus wie eine Dase in der Wüste.

Doch jest vernehmen wir einiges Dahingehörige aus ben eigenen Briefen bes Philosophen an Frauenstädt, ben "Erz-Evangeliften".

Da hat sich einer die erste Auflage seines Hauptwerkes bestellt "wegen der in der Zten weggelassenen Stellen: ein erfreulicher Zug von Fanatismus!" Der Mitteilung würdig erscheint ihm ebenfalls, daß Noacks Neffe, ein Student, neulich sein Stammbuch gebracht, "damit ich als der Erste mich hineinschriede". 3) Weigelt, deutschstatholischer Pfarrer in Hamburg, hat Vorlesungen über neuere Philosophie gehalten und sich als Enthusiasten für seine Sache gezeigt. "Dies sind die Erstlingsfrüchte der neuen Gemeinde in Hamburg. Sie werden wohl noch irgend ein Mal Anlaß erhalten, ein apostolisches Sendschreiben an diese Thessaldnicher ergehen zu lassen." 4) "An ihm [Weigelt] hosse ich einen tätigen und gehörig sanatischen Evangelisten zu gewinnen, ja mehr als das, da er, wie Paulus zu Athen, viva voce meine Lehre

<sup>1) 21.</sup> November 1856. Dafelbft G. 363 f.

<sup>2)</sup> Un Frauenftadt, 30. Darg 1853. Lindner-Frauenftabt G. 583.

<sup>3)</sup> Ebba.

<sup>4)</sup> An benfelben, 14. Mary 1854. Ebba. S. 605.

ben Beiben verfündigt. Gie wiffen, bag ich ichon langit meine Freude an Diefen Theffalonichern habe."1) "Gine Befellichaft junger Daler, von einem Beibelberger Studenten infigiert, halt abende Bortrage und Disputationen über meine Philosophie, und gewiffe Damen machen fich ihrerfeits auch viel damit zu ichaffen. Ergo (nebft ben vielen Offigieren) wird meine Philosophie ein großes Bublifum triegen, nicht blog auf den Schulen, ben boben wie ben niebern : - geht ins Bolt." 2) "Dein Bild | Delgemalbe von Luntefchut] ift fertig und vertauft. Biefite bat fich gu rechter Beit eingefunden und hat es von ber Staffelei meggelauft fur 250 fl. - Das Unerhörtefte aber ift, daß er mir und bem Maler febr ernithaft gejagt hat, er wolle für biejes Bild ein eigenes Saus bauen, barin es hangen foll! - Das mare bann Die erfte mir errichtete Rapelle. Recitativo: ,3a, ja! Saraftro herrichet hier.' Und Anno 2100 ?" 3) "Beftern befuchte mich ein Rreisrichter B. aus DR., durch Dorguth profelytiert, erft 28 Jahr alt, voll Gifer fur den Berrn und fein Evangelium." 4) "v. Hornftein, junger Romponift, bezeugt mir übertriebene Chrfurcht, g. B. fteht vom Tijch auf, braugen

<sup>1)</sup> An benfelben, 22. Mai 1854. Dafelbit G. 616.

<sup>2)</sup> Un benfelben, 2. Mai 1855. Dafelbft S. 646.

<sup>3)</sup> An bens. 17. Aug. 1855. Das. S. 658. — Ueber biesen selrsamen Kauz, den Gutsbesitzer Wiesite, sei noch mitgeteilt: Die letten Jahrzehnte seines Lebens widmete er diesen drei Dingen: "der Schöpfung eines Barkes, der Homöopathie und der Philosophie Schopenhauers: "Biesite ruht auf einem Begrädnisplage seines Barkes, den er sür sich, seine ihm im Tode vorangegangene Gattin und eine alte treue Dienerin lange vorher sich hergerichtet hatte. Ursprünglich hatten die Büsten von Aeschylos, Bach, Kant Hatte. Ursprünglich hatten die Büsten von Aeschylos, Bach, Kant Hatte. Ursprünglich datten die Büsten von Aeschylos, Bach, Kant Hatte. Ursprünglich er sich dafür, die Gestalten der Hygieia und Pipater aber entschied er sich dafür, die Gestalten der Hygieia und Pipaten als die versörperten Schupgeister seines Erdenwallens auch im Grabe über sich walten zu lassen." Schemann a. a. O. S. 447 f.

<sup>4)</sup> Un Frauenftabt, im gleichen Briefe.

benjenigen Favorit-Rellner gu fuchen, ben ich eben requiriere".1) Ein Jurift aus Tübingen hat mehrmals mit bem Philosophen getafelt. "Sagt mir viel Schmeichelhaftes über meine perfonliche Erscheinung, die imposant fein foll : aber ein alter Englander, ber nichts von mir weiß, jagte mir furglich basfelbe." 2) Scheidler in Jena hat hoch von ihm geredet und ihn "ben Scharffinnigften ber Scharffinnigen" genannt. "3ch finde, daß ber Dann fich paffend auszubruden weiß."3) "Benn ich jest gurudiehe und überblide alle gebrudten, brieflichen, munblichen Sulbigungen, und ben Enthufiasmus und Fanatismus, ba fage ich: "Der Ril ift bei Rairo!" und fchlage allen Lumpen ein Schnippchen !" 4) "Sabe Ihnen unter Rreugfouvert bas Ronversationsblatt mit bem Gebicht [bes v. Dog] auf meinen Geburtstag geschidt, bamit Sie febn, wie man mich verherrlicht." 5) "Ein schoner, febr großer junger Mann" ift zum Befuch gefommen. "Beim Abschied fußte er mir die Sand! worüber ich vor Schred laut aufichrie." 6) "Auch biefer R. fußte mir beim Abschied die Sand, - eine Carimonie, an die ich mich nicht gewöhnen tann : muß wohl zu meiner faiferlichen Burbe gehören." 7) "Ginliegend ein Gebicht und 3 Briefe. . . . Der Brief bes Frauenzimmers, Die fich nicht unterschrieben hat, ift von vieler Bedeutung, als Symptom. Bebenfe ich nämlich, welche tiefe Birfung und Enthufiasmus meine Philosophie in Ungelehrten, Beschäftsleuten und gar noch Beibern berbor-

<sup>1)</sup> An denfelben 7. Sept. 1855. A. a. D. S. 660.

<sup>2)</sup> Ebba.

<sup>3)</sup> Un benfelben 28. Dezember 1855. Ebba. S. 671.

<sup>4)</sup> Un benfelben 3. Rovember 1855. Dafelbit G. 667. Der "Ril bei Rafro" muß ziemlich oft herhalten, auch in andern Briefen.

<sup>5)</sup> An benfelben 1. Dary 1856. Dafelbft G. 678.

<sup>6)</sup> Un benfelben 29. Juni 1855. Dafelbit G. 652.

<sup>7)</sup> An benselben 28. März 1856. Daseibst S. 682 f. Die "laiserliche Bürbe" Anspielung auf eine Neußerung, die Rosentranz in ber "Deutschen Bochenschrift" getan hatte.

gebracht hat, und wie vieles ber Art wir nicht erfahren ; fo tommen mir über die Rolle, die folche 1900 fpielen wird, Bedanten, Die ich schriftlich nicht einmal Ihnen mitteilen mag: Gie tonnen fie auf eigene Sand haben." 1) [Run, feine fühnen Erwartungen für das Jahr 1900 find benn boch arg ine Baffer gefallen. Die Belt hat bereite an neuen intereffanten Albernheiten das Rötige vorgefest befommen um nicht mehr fo fehr auf Schopenhauers phantafievolle Spefulation angewiesen gu fein.] Die tollften Lobeshymnen, bie übertriebenften Musbrude gefallen ihm "am beften". "Aus B.s einliegendem Brief erfebn Gie, wie er gum tompleten Evangeliften wird. Um beften gefällt mir, bag er fagt: ,Schopenhauer hat nie eine unbebeutenbe Beile geichrieben." 2) In einem andern Briefe nennt ber Deifter fich felbft ben "fonfequenteften und einheitlichften aller Philofopben", 3) ba fich nämlich jemand herausgenommen, ihm Widersprüche nachweisen zu wollen. Da muß ihm boch auch jedenfalls gang anders ber Berr de Bilde gefallen, "der früher in Preugen angestellt, ein wütiger Fanatifer für mich war, bis er 85 Jahre alt, mit meinem Ramen auf ber Bunge, geftorben ift".4) Das Denten diefes maderen Mannes wird wohl ahnlich in die Tiefe gegangen fein, wie das bes herrn von Quandt, ber trog allerlei polemifcher Unwandlungen gegen Schopenhauers Lehre fich boch bagu verftieg, ihm einen "langen Brief voll Enthusiasmus" ju fchreiben und barin die Behauptung ju magen: "Der Beg, welchen Sie vom Realen jum Ibealen gefunden haben, ift eine größere Entdedung, ale bie, welche von ben Bortugiefen gemacht wurde, daß man über bas Beltmeer von Europa

<sup>1)</sup> Un benfelben, 13. Dai 1856. Dafelbft G. 685.

<sup>2)</sup> Un benfelben, 28. Juni 1856. Dafelbft G. 698.

<sup>3)</sup> Un benfelben, 11. Juli 1856. Dafelbft G. 696.

<sup>4)</sup> An benfelben, 11. Juli 1856. Dafelbit G. 697.

nach Indien gelangt", 1) ein Ausspruch, ber Sebaftian Brunner veranlaßt, in seiner "Aniffologie und Pfiffologie des Weltweisen Schopenhauer" 2) diesem "philosophischen Honigtiegel" einen eigenen Kantus zu widmen, der mit den derben, aber nicht unbegründeten Worten anhebt:

"Ift diefem herrn von Quandt Richt auch das hirn verbrannt?"

Doch die angeführten Stellen mögen genügen; bas Bild, welches fich vor uns entrollt, ift zu widerwärtig, um noch langer babei zu verweilen.

Erwähnt sei bloß noch der Einfluß, den dieser Umsschwung in den äußeren Berhältnissen, diese maßlose Beswunderung und Bergötterung von Seiten seiner sanatischen Anhänger in dem Pessimismus des Philosophen herbeisührte. Früher hatte er erklärt, daß diese Welt so elend und erbärmlich sei wie nur möglich, daß das Leben etwas, das besser nicht wäre, daß man die Welt, statt sie mit den Pantheisten Gott zu nennen, doch lieber mit dem Teusel identisszieren solle. Setzt aber, wo man ihm so viel Ehre erwies, wo er nicht mehr auf die "zukünstigen Scharen") zu warten hatte, wo vielmehr seine "Zelebrität wächst wie eine Feuersbrunst",4) da sühlte er sich ungemein wohl in dieser schlechtesten der Welten und verspürte sehr wenig Lust zur Willensverneinung und Eingehen ins Nirwana, worüber

<sup>1)</sup> An benselben, 2. März 1849. Daselbst S. 489. Der Brief v. Quandts vom 19. Januar 1849 bei Schemann, S. 216 ss. Dieser brave Landwirt machte später noch weitere philosophische Betrachtungen, so am Epheu, an seinen Kartosseln und an den Fichten. (Brief vom 12. Januar 1857, Schemann S. 368 ss.) Er entdedte z. B. in den Pflanzen "einen Willen und ein Wissen, wenn ich letzteres auch nur ein Uhnen nennen möchte: Gott bewahre uns vor solchen philosophischen Landwirten!

<sup>2)</sup> S. 244 f.

<sup>3)</sup> Un Frauenftabt, 5. Januar 1848. Lindner Frauenftabt S. 477.

<sup>4)</sup> Un Beder, 3. Muguft 1854. Briefwechfel G. 109.

er einst so viel geschrieben. "Eheu, fugaces, Posthume, Posthume, labuntur anni!" 1) feufste er bereite 1851 mit bem alten Borag. Als er aber feinen fiebzigften Beburtstag gefeiert und bei biefer Belegenheit fieben artige Bludwunichbriefe eingelaufen, ber oben bereits genannte Biefife aber ihm "einen machtigen filbernen Botal, 11/1 Fuß boch, eine Urt Rommunionfelch", gefandt, mit feinem Ramen und einer ichmeichelhaften Inschrift verziert, ba mar es fein Eroft und feine Soffnung, bag die Beisheit ber alten Inder ihm noch ein paar Jahrzehnte in Aussicht ftellte für fein Berweilen in diefer phanomenalen, leibensvollen Belt. Er fchrieb an Beder: "Daß bas Alte Testament an zwei Stellen fagt 70-80 Jahre, murbe mich wenig icheren; aber Berobot fagt basfelbe, auch an zwei Stellen: Dies bat mehr auf fich. Allein der beilige Upanifhad fagt an zwei Stellen: 100 Jahre ift bes Menfchen Leben; und Der. Flourens, de la longévité, berechnet es auch fo. Das ift ein Troft".2) Uebrigens follte biefer Troft feine brei Jahre mehr bauern, ber 21. September 1860 mar fein Tobestag.

"Das Einhorn läßt sich gut mit Bäumen fangen, Der Leu im Netz, der Elefant in Gruben, Der Bär mit Spiegeln und der Mensch — durch Schmeichler!" (Shakespeare.)

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Un benfelben, 17. Januar 1851. Dafelbft G. 61.

<sup>2)</sup> Un benfelben, 1. Darg 1858. Dafelbit G. 144.

### LXV.

## Abalbert Stifter.

Ein Gedentblatt gum hundertften Geburtstage.

Am 23. Oftober wurde in Oberplan zum Gedächtnis an den 100. Geburtstag Abalbert Stifters der Grundstein zu dessen Denkmal, das nach dem Entwurse des Bildhauers Wilsert ausgeführt wird, gelegt. Oberplan ist des Dichters Geburtsort, am Fuße des Böhmerwaldes, den der Geseierte so herrlich geschildert hat, gelegen, und die sinnige Ehrung des "Dichters des Böhmerwaldes" in seiner engeren heimat ist gewiß ein anerkennenswertes Werk der Pietät. Ein geradezu selbstwerständliches! Stifter ist unbestritten der bedeutenoste Dichter Deutschöhmens; er ist nicht nur ein Dichter Deutschsböhmens, sondern der ganzen deutschen Nation geworden, insbesondere da er jest in seinen hochbedeutsamen Nach-wirtungen und seiner Stellung in der Gesamtentwicklung des deutschen Geisteslebens erkannt wird.

Als Abalbert Stifter im Jahre 1840 mit seiner ersten "Studie", dem "Condor", in die Deffentlichkeit trat, war seine Beurteilung eine zwiespältige. Die Sturmschwalben der politischen Dichtung hatten damals zu kreisen begonnen, der brutale Rationalismus in der Modeliteratur hatte die sanste Tochter der Genien, die Romantik, verdrängt, und wer nicht mit dem großen Strome schwamm, der galt als Einsdringling. Und hier hatte man ein Stück echter Romantik, freilich mit dem bodenständigen Erdgeruch der heimatkunst;

fo bichtete Stifter weiter, tropbem er mit feiner Dufe abseits von ber großen Beerftrage ftand, mahrend einer Rrife literarischen Lebens in Defterreich, in ber ihn bereits Gichen borff als benjenigen erfannte, ber ben abgeriffenen Faben ber öfterreichischen Dichtung mit ber ichonen Bergangenheit verband. Mug. Sauer, ber gelehrte Berausgeber ber Stifterichen Berfe, erfennt fein "rubiges, flares, entichiebenes Bort als bas befte, mas bisher über Stifter geschrieben worden ift". Gichendorff (Siftor .- polit. Blatter 1846, XVII, 438 ff.) erblidt in Stiftere Boefie eine troftliche Erscheinung, ein Unterpfand ber Bufunft inmitten einer Dichtfunft, bie nichts weiter mehr war ale von bag und Soffart beraufchte Rhetorit. Er erfennt weiter, bag Stifter bie Meußerlichfeiten ber Romantif, bas "mittelalterliche Ruftgeug", beifeite geworfen und nur beren reine Befinnung bewahrt hat. Geine Novellen, ichreibt er, "fonnen und wollen fämtlich ihre romantische Abfunft nicht verleugnen, aber es ift eine ber Schule entwachsene Romantit, welche bas berbrauchte mittelalterliche Ruftzeug abgelegt . . . und aus ben Trummern jener Schule nur Die religiofe Beltanficht, Die geiftige Auffaffung ber Liebe und bas innige Berftanbnis ber Natur fich glüdlich herübergerettet hat. Richt eine Spur von moberner Berriffenheit, von felbftgefälliger Frivolität ober moralisch experimentierender Gelbstqualerei ift in biefer gefunden Boefie". . . "Die ichlante, jugendlich-frifche Erscheinung ber Stifterichen Dichtungen" vermeibet jebe Tenbeng und wirft "einzig burch die stille, allmächtige Bewalt ber Bahrheit und unbeflecte Schonheit, burch jene religios begeifterte Unschauung und Betrachtung ber Belt und ber menfchlichen Dinge, wo aller Zwiefpalt verschwindet und Moral, Schönheit, Tugend und Boefie eine werden". Diefes lapidare Urteil fteht wie ein Felsblod da und hatte auch feine weitere Beltung, als nach bem Tobe bes Dichters (28. Januar 1868) und ichon in ber Beit feines Lebensabende ein feichter Liberalismus auf politischem, ein nadter

Raturalismus in ben Runftbegriffen ungenügfam und ungenügend, undulbfam und voll Eigenduntel auf alles Reine, Unbefangene mit Berachtung blidte. Stifter fonnte nicht beifeite gefest werben, ba bie ftille Bemeinde feiner Berehrer allenthalben blubte, aber er murbe außer Dobe gejest; erft feitbem feine Schriften frei murben (1898) und in bie breite Daffe bes Bolfes brangen, ift die Erfenntnis feines Bertes eine volltommene geworben; er ift fur eine Epoche der Debe in Defterreich eines ber wichtigften Blieder ber Entwidlung bes beutschen Beifteslebens gemefen. Schon 1872 bat ein geiftreicher Rritifer, Emil Rub, in feinem Buche "Bwei Dichter Defterreichs, Brillparger und Abalbert Stifter" Dies flar ausgesprochen, bamals mit wenig Erfolg. Much er ift fich barüber flar, bag Stifter aus einer fcmullen Dunft= ichichte, in ber fich bas zeitgenöffische Beiftesleben Defterreiche befand, icharf umriffen emporragt. Es ift nicht Bufall, fo führt er aus, bag ber Dichter von garter Jugend an bis in fein fpates Alter fur ben Grogmeifter ber beutschen Boefie, Goethe, eine ruhrende Berehrung bewahrt hat. Stifter baut gerne Luftichlöffer und ftattet fie mit all bem aus, mas er für bas bochfte Lebensglud erachtet. Ein foldes Elborado ichildert er in ben "Felbblumen" unterm 25. April 1834: "Sommerabende, wenn ich fur die Blumen bas Kenfter öffnete, bag ein Luftbad bereinftrome, fage ich im zweiten Bimmer, nahme auf ein Stundchen Bater Goethe gur Sand ober fchriebe. . . . " Bie bamals, als er in ber Bollfraft feiner Jahre ben erften Band feiner Studien abfaßte, gilt ihm Boethe auch in fpateren Tagen als Die Infarnation bichterifcher Gottheit. Am 22. Mai 1865 fchreibt er aus Rarlebad, bereits ergriffen von bem tudifchen Siechtum, bas ihn bis an fein Lebensende nicht mehr verlaffen follte: "Ich gebe bier ben geweihten, golbenen Spuren eines ber größten Danner nach, die je gelebt haben, ben Spuren Goethes. 3ch fühle mich zu ihm wie mit einem Bauber hingezogen, benn feine Borte fteben wie ein Berg ba! . . . " Es war

enge geiftige Bermanbtichaft, Die ihn gerade fo wie Brillparger an benjenigen wies, ber bas antite Schonheitsibeal in bie deutsche Erbe verpflangt hatte, mahrend er in ber fpegififch öfterreichischen Dichterwelt ber vormärglichen Beit, Die entweber im Banne veralteter Regierungefunft wenig Licht und Luft hatte ober gang in Polemit ichwelgte und einen mabren Derenfabbath feierte, feine "Bahlverwandtichaften" entbeden tonnte. Sonft entwidelt fich feine Eigenart felbftanbig, ohne viel Borbilber. Bohl lieg er Shatespeare auf fich wirfen, ben er eifrigft mahrend feiner Universitätsjahre in Bien las. M. R. Dein hat in feinem Brachtwerfe "Stiftere Leben und Berfe" (Brag 1904) gerade ben Jugenbjahren bes Dichters besondere Aufmertfamteit gewidmet. Aus einer vorgefundenen gemiffenhaften Aufzeichnung besfelben teilt er über ben ratenweisen Anfauf bes armen Studenten von damale mit : "Rönig Johann, gefauft am 29. Juli 1831; Ronig Lear, 30. Marg 1833; Romeo und Julie, 11. Deg. 1833; Samlet, Pring von Danemart, 15. Dez. 1833; Ausgabe 1 fl. 28 fr. R.=M. . . . " Roch in fpater Zeit, da er ben "Rachsommer" ichrieb, schildert er ben gewaltigen Ginbrud ber Aufführung bes "Rönig Lear", Die er im Wiener Burgtheater als Jungling gefeben hatte. Auch Jean Paule farbenreiche Darftellung, ben er nach Berichten feiner Biographen im Jahre 1835, alfo in einer Beit, ba er bereits feine "Studien" porbereitete, mit Gifer las, mag ihm als Mufter gebient haben, doch erweift ichon die Urt, wie er beffen Beitschweifigfeiten mied, bag er nur teilweise von ihm beeinflugt war. Bein teilt eine fonft nicht gebrudte Ergablung Stiftere, Die erfte, Die wir fennen, mit: "Julius" (1827). Bahrend Bein felbe als von Jean Baul abhängig zu fennzeichnen versucht, bezieht fie Sauer auf eine Tiediche Novelle "Der Bebeimniss volle" (Stiftere gef. Berte I. Gini. S. XXXIII). Es ware mußig, hierüber gu ftreiten; es fteht feft, bag Stifter vermoge feiner geiftigen Eigenart und ber ibn umgebenden Berhaltniffe fo einzig fur feine Beit bafteht, wie bies von Gichendorff

fo flar ichon bei ben erften Schritten in Die Deffentlichfeit, bie ber Dichter tat, gefennzeichnet murbe. Es mag ja auch feine Richtigfeit haben, daß in einzelnen Fallen ihm ein Objett vorschwebte, bas er für einen beftimmten Fall, feinem Ibeenfreise angepaßt, anwendete; jo macht Sauer es mahr-Scheinlich (Stiftere gej. Werfe I. Ginl. G. XLVI), bag bie feit den Zwanzigerjahren bes 19. Jahrh. fo verbreiteten Leberstrumpfergahlungen Coopers auf Stifters "Sochwalb" Einfluß gehabt hatten. Aber auch bier fteht ber Dichter, indem er eine felbfterfundene Beschichte in echtem, hiftorischem Roftum mitten in feinen Bohmerwald ftellt, Durchaus auf autochthonem Boben. Strenge Uriprunglichfeit, auf bem Bolfstum ber Beimat und auf fraftvoller, burch bie Umgebung ungeschwächter Eigenart begrundet, bas ift basjenige, wodurch unfer Dichter unbewußt eine martante Ericheinung feiner Beit geworben ift.

Da ihn die Berhaltniffe bes öffentlichen und geiftigen Bebens feiner Beit eber abstogen als angieben fonnten, ergriff er die Flucht in das ewig junge Reich der Natur, in dem er ja als Sohn bes Böhmerwaldes fo eigentlich zuhaufe war. Die Berfentung in ihre unerschöpflichen Berrlichfeiten fonnte für ibn ale flaffifch geläuterter Ausgangepunkt in feinem Ringen nach ibealer Beltanschauung gelten. Goethe ichreitet auch er betrachtend und finnend burch ben Garten Gottes und ichuttelt reife Früchte von den Baumen. Dit objeftiver Rlarbeit, mit bem Muge bes Rünftlers, bas mehr fieht als bas Muge bes gewöhnlichen Sterblichen und in biefem erft ben Sinn viel ju feben wedt, betrachtet er die ichone Botteswelt. Freilich mar der Besichtstreis Goethes, der auf des Lebens Boben mandelte, ein weiterer als ber Stifters, beffen Lebensmege fich in verhaltnismäßig beicheibenen Grengen hielten. Aber innerhalb biefer fuchte er ehrlich und fand, mas er fuchte.

Stifter war benn auch in feinem Dichten, bas in jedem einzelnen Falle von bem, mas er beim Anblid bes Objettes

feiner Dichtung empfand, abhängig mar, voll und gang bas Rind feiner Berhaltniffe und fo find feine Berte, "Befeuntniffe ber eigenen Ronfession" wie bei Boethe, auch die beste Quelle für feine Biographen gemejen. Seine Lebenes verhaltniffe machen feine Dichtung und Befinnung erft völlig verftanblich. Gines Leinewebers Gohn, mar er 23. Oftober 1805 in Oberplan geboren worben. Schon in ben garteften Rinderjahren zeigte er eine feltene Empfänglichfeit fur Ratureindrude und regen Ginn fur Ereigniffe in der nachften Umgebung und feine Mutter und Grogmutter, "eine lebendige Chronif und Dichtung", gaben ber Anlage bes Rnaben burch Märchenerzählungen reichliche Nahrung. Nachbem er bon bem maderen Lehrer bes Ortes, Joseph Jenne, in ben elementaren Renntniffen unterrichtet worden war, tam er an bas Symnafium in Rremsmunfter, wo insbesonbere ein wohlwollender Profeffor, P. Placidus Sall, das augerorbentliche Talent bes Schulers erfannte. Diefer war nicht nur ein tuchtiger Student, fonbern befagte fich in freien Stunden gerne mit poetischen Bersuchen, Dufit und Aquarellmalerei; gerade die Liebhaberei auf bem letteren Bebiete ift für feinen bichterischen Drang, bas Begenftandliche in ber Ratur zu erfaffen, beftimmend gewefen. 1826 fuhr er auf einem Flog nach Bien, um die Rechte gu ftubieren, aber bald verloren bie nüchternen Befegbucher allen Reig und bas Intereffe fur Die Literatur, ber Bejuch von Theatern, insbesondere bes Burgtheaters, von Rongerten und ber gefellige Umgang mit gleichgefinnten Schongeiftern erfette allmählich bas trodene Berufeftubium. Diejes Streben, frei von ben Geffeln ber Alltäglichfeit feinen tunftlerifchen Reigungen nachhängen gu fonnen, erflart auch, warum er nach Bollendung feiner juridischen Studien fich um feine Beamtenftelle bewarb, fonbern lieber ale Brivatlehrer, querft im Saufe bes Grafen Colloredo, feinen Unterhalt verbiente. Dit Gifer oblag er damals auch naturwiffenschaftlichen Studien und die umfaffenden Renntniffe, Die er fich auf

biefem Bebiete erwarb, liegen ihn vorübergebend bie freilich nachmale enttäuschte Soffnung ichopfen, eine Lehrfangel an der Forstalademie in Mariabrunn zu erlangen. Trop materieller Sorgen begannen nun mehrere genugreiche Jahre bes Sammelne und Schaffens in einem lichtvollen Rreife von Menichen, Die feine Borguge ju ichagen mußten. Geine begeifterte Gonnerin, Baronin Dunt, hatte ihn mit ber Fürftin Schwarzenberg, ber Bemablin bes Feldmarichalls, befannt gemacht, mit ber er täglich por der Tafel bie Artifel ber "Allgemeinen Beitung" las und befprach; in ihrem Saufe hatte er auch beren Borleferin, Die Dichterin Betty Baoli, im Saufe der Baronin Bereira Beblig und Brillparger, ber bamals ichon gefeiert war, fennen gelernt. Diefer ermunterte ben jugendlichen Dichter, feine Schöpfungen zu veröffentlichen. Bu bem entscheibenben Schritte in Die Deffentlichfeit bestimmte ihn 1840 Baronin Munt, die ihn veranlagte, feine Stubie, "Der Condor", in ber "Biener Beitschrift" abdruden gu laffen und ber freundliche Beifall, ben man ber eigenartigen Ergablung gollte, bildete den Anftog, daß auch andere "Studien" 1840-44 fomohl in berfelben Beitschrift als auch in anderen (Bris, Novellen-Mimanach 2c.) erschienen. 1844 murben ber erfte und zweite Band ber "Studien" gedruckt, 1847 ber britte und vierte, 1850 ber fünfte und fechfte Band, und fo war aus bem verstedten Talente ploglich ein offenbarer und offenbarender Briefter der Dichtfunft geworden. 3m Jahre 1848 war ihm ber Biener Boden gu beiß geworben und er war nach Bing überfiebelt. Er fchrieb an feinen Berleger Bedenaft damale: "Ich bin ein Dann bes Dages und ber Freiheit; beibes ift jest leiber gefährdet. Solange die Leibenfchaft forthaftet, bin ich ftumm." Fur bas Sturmgelaute ber zeitgenöffischen Dichtung hatte er, ber ja ftete ben lichten Seiten ber Natur und Menichlichfeit gugefehrt mar, durchaus feinen Ginn. "3ch bin mit benen," fcbreibt er weiter, "bie Tagesfragen und Tagesempfindungen in die ichone Literatur mifchen, gang und gar nicht einverstanden, sondern meine,

daß bas Schone gar feinen anderen Bwed habe, als ichon gu fein. 3ch habe viele Jahre Staatswiffenschaften getrieben und es ware in der Tat feltfam, daß ein Mann, ber Befühle bat, ohne Partei zu nehmen bliebe. Rur ift er ftart genug, nicht in bas, wo er bie Schonheit Gottes und ber Belt barftellen will, feine Unfichten über ben Bollverein eingumischen." In Ling trat nunmehr ein Wenbepunft in feinem Leben und Schaffen ein, indem er fich zu bestimmter Berufstätigfeit entichlog. 1850 murbe er gum Schulinfpeftor für Oberöfterreich ernannt und er faßte fein Umt mit voller Ueberzeugung von ber Bichtigfeit feiner Aufgabe an. Bon ibm ftammt bas fliegende Bort: "Der Landichulmeifter ift Die wichtigfte Berfon im Staate." Bielfach enttaufcht in feinem aufrichtigen Streben nach Reformen, empfand er feine Arbeit gargu balb als "Bwangsarbeit"; baber jog er, fo oft er nur tonnte, hinaus in die freie Natur, um fich zu verjungen und ju erquiden; er fuchte bie Statten feiner Rindheit auf, ben Böhmerwald und ben Baperifchen Bald, bas Salgfammergut, 1857 Trieft und das benachbarte venetianische Bebiet und fo brach er vorübergebend die Feffeln ber Arbeitsftube. Gerne floh er auch ins Bauberreich ber Dichtung. "Bunte Steine" (1853), der Roman "Nachsommer" (1857) und ber hiftorifche Roman "Bitito" (1865-67) ruhren aus ber Beit des Linger Aufenthaltes ber. "Briefe", "Erzählungen", und "Bermifchte Schriften", nach feinem Tobe von Johann Aprent herausgegeben, vervollständigen bas Bild bes Beifteslebens des regjamen Dichters, ber am 28. Januar 1868 Die Hugen zum ewigen Schlummer ichloß. "Rachfommer" und "Bitifo" zeigen allerdinge alternde Buge, bas erftere Berf durch vorwiegende Lehrhaftigfeit, bas lettere durch aufdringlichen hiftorischen Roftumgwang. Ohne Zweifel hat Die Eintönigfeit ber amtlichen Beichäftigung Die Schwingen feiner Phantafie gelähmt.

Der Dichter schreibt unterm 22. September 1844 an feinen Bruber bei Belegenheit ber Uebersendung bes erften

Banbes ber "Studien": "Dente, daß mein ganges Berg und und alle meine Befinnungen in bem Buche niebergelegt find." Das tann mit Fug und Recht non all feinen Dichtungen gelten, fie find mabre Befenntniffe feiner Geele. Innige Biebergabe von mahren Empfindungen, Die getreue Birfungen ber ihn umgebenben Schonheiten ber Ratur barftellen, fenn: zeichnet ben Benius des Dichters, und mas er geschaffen, lagt fich jeberzeit ale Produtt feines eigenen, aufrichtigen Strebens nach fittlicher Bollendung, feiner tiefen und findlichen Bergotterung ber ichonen Gotteswelt, feiner innigen Religiofitat und nicht jum wenigften feiner naturwiffenichaftlichen und funftlerischen Renntniffe ber Augenwelt auffaffen und begreifen. Dit hobem fittlichen Ernfte betrachtet er das fich ftets verjungende Leben und gewinnt hieraus die lleberzeugung von ber Exifteng eines menichen- und welterhaltenden Befeges. Die Ratur wird ihm gum fichtbaren Symbol ber allgemaltigen Gottheit und einer gottlichen Beltordnung und darum ift es nicht etwa bilettantische Schwarmerei, daß ftete bas landichaftliche Motiv in feinen Schöpfungen in ben Borbergrund tritt. Reich an Berg und Bemut laufcht er ber Ratur ihre Beheimniffe ab und analyfiert und beutet die Reize ber Geele, welche er mit icopferifcher Phantafie mit jenen in Gleichflang fest. So ift es Stiftere ureigenfte Empfindung, die fein Baldmann Gregor in "Sochwalb" von ber Gegend gum Ausbrud bringt, wo ber Dichter felbft ben "Bergichlag bes Balbes" verfpurt hat, bort am Blodenfteiner Gee, in beffen bunfelm Spiegel bas erfte Dentmal besfelben von fteiler Bobe berniederblidt: "In allem ift bier Ginn und Empfindung, ber Stein felbft lehnt fich an ben Schwefterftein und halt ibn fest. Alles ichiebt und brangt fich. Alles ipricht, alles ergablt." Bu folder Raturbefeelung genugen bem Dichter Die gewöhnlichen Erscheinungen, felbft bas Rleinfte ift großartig und gerade diefes, weil es bem ftreng Befegmäßigen und Birflichen im Leben entspricht, mahrend bas Muger-

gewöhnliche, Ueberwältigende eine Ausnahme von ber Regel barftellt. Es fteht biefe lleberzeugung, welcher ber Dichter oft genug Musbrud gibt, ficherlich mit bem Umftanbe im Bufammenhang, daß fich fein eigener Lebenslauf auf ber Mittelftrage ber Menschenschicfale abwidelt. Darum eben fucht er auch in ber Natur nicht fturmijch aufgewühlte, gerftorenbe Effette, nicht bas brandende Deer ber Leidenschaften auf, fondern bas Rubenbe, Stetige feffelt ihn und doppelt große artig erscheint ihm biefes, wenn es ein Unbedeutendes ift. Musführlich begründet er Dieje feine Beltanschauung in ber Einleitung gu "Bunte Steine", indem er betont, er bringe hier "allerlei Spielerei und Rram für junge Bergen", aber gerade in Diefen Rleinigfeiten zeige fich Die erhabene Befetsmäßigfeit der Weltordnung. Dit einer an ben finnlichften Realismus ftreifenden Benauigfeit unterfucht er bas Rleine in allen Fugen und Falten und bewundert es mit findlicher Singebung, allerdings mit Entfernung alles Storenben aus bem Bilbe. Realift und Ibealift gugleich, ichaut er um fich, ben Blid häufig nach bem beiteren, bochftens ab und ju burch leichtes Bewölf gebampften himmel gerichtet. In ber Detailmalerei bes Stillebens im Saushalte ber Ratur ift er im gewiffen Ginne ein Borlaufer bes mobernen Realismus und felbft Modernfte fonnten aus ben Dufterichilderungen des Dichters, ber ale Daler vom Rach und als grundlicher wiffenschaftlicher Renner ber Ratur ben Dagftab an Diefelbe legt, manches lernen. Sein bat gum erftenmale, indem er alles beachtenswerte Material an Bilbern und Beichnungen Stifters gufammengeftellt und zumteil reprodugiert hat, in überzeugender und erichopfender Beife ben innigen Bufammenhang zwischen Stifter bem Maler und Stifter bem Dichter aufgezeigt. Stifter felbit führt fich fo gerne als einen Banberer in ber Natur, ber Stiggen zeichnet und malt, ein. Freilich ftellt er nie unharmonische Einzels beiten gujammen; ein fanfter Iprifcher Grundton flingt überall heraus, es wird une bie Ratur im Feiertagefleibe, übergoffen

von dem milben Zauber des Friedens, vorgeführt, fo schön, daß sie Gott nicht schöner hätte erschaffen können. Gerade dieser gewohnheitsmäßige Optimismus, diese kunftlerische Verklärung einer bis ins Rleinste ausgemalten Wirklichkeit, verleiht den Schöpfungen Stifters einen ganz intimen Reiz.

In innigftem Bertehre und harmonischer Wechselwirfung mit diefer befeelten Ratur fteben bie Denichen, die Stifter in feine Bemalbe als Staffage ftellt, und Die Stimmungen derfelben, die mit der fie umgebenden Ratur harmonieren, gaubern die Landichaft erft recht plaftisch vor die Seele. Natürlich bewegen auch fie fich in biefer belebten Ratur in bemfelben Mittelmaße wie diefe, es find feine Musnahmsmenichen, feine gigantischen Erscheinungen, fonbern Thpen ber gewöhnlichen Birtlichfeit, mit Rennerblid gemeißelt, allerdings gereinigt von allen gemeinen Bugen, Schattenbilder von genauen Umriffen. Gie fteben ber Ratur fo paffiv gegenüber wie Stifter felbit; nur ein Schleier bes elegischen Schmerzes über die Schidungen, die ihnen widerfahren und geduldig ertragen werben, ohne Borneslaut und Rampf, ift über ihr Sandeln gebreitet. Ihre Stimmungen find, wie die Raturbilder felbft, von ftiller, bescheidener Bahrheit. So wurzeln diefe Ergahlungen in ber bebren Ginbeit bes Menfchen mit ber ihn umgebenden Natur, es find nicht trodene Beichreibungen ober Schilderungen wie Thomfons "Jahreszeiten" und Sallers "Alpen", fondern ber ftimmungs= volle Sauch erhebenber Raturanbacht bejeelt alles, fieht in allem ein Bunder Gottes. Die Starrheit ber hintereinander vorgebrachten beschreibenben Merkmale löft fich in ein Racheinander von pinchologisch aufgerollten Buftanden; es werben fomit nicht schlechthin die Merkmale nacheinander vor Augen geführt, sonbern es ift die feelische Birfung, Die von jenen hervorgebracht wird, bie Sauptfache. Bon unferem Dichter wird nicht nur die Oberfläche ber Gegenstände und Ericheinungen ber Außenwelt erörtert, fonbern es werben gleichsam von ihnen als Beripherie Rabien nach bem Empfindungszentrum des menschlichen Herzens gezogen und dieses erscheint als der eigentliche Mittelpunft der Welt des einzelnen Individuums. Das ist die starke lyrische Grundlage aller Stister'schen Dichtungen und Wilh. Kosch hat sicherlich recht, wenn er in seiner trefflichen, soeben erschienenen Wonosgraphie des Dichters, die diesen mehr psychologisch denn biographisch zu erhellen sucht und in geistreicher Weise nach seinem innersten Wesen ersaßt, die Behauptung ausstellt, der Weister des deutschen Liedes, Martin Greif, habe Stisters Poesie erst in die richtige Form, nämlich die edle gebundene Sprache der lyrischen Dichtung gebracht. Stister ist eben auch originell in Hinsicht der Form des Ausdrucks. Er dichtet seine Lyrik in Prosa und zwar in so sorwollendeter, wie sie in Oesterreich dis auf ihn noch nicht vorhanden war.

Bie Stifter Die Erscheinungen Der Ratur faft natur. wiffenschaftlich geschildert hat, fo hat er auch die Gefühle feiner Denichen allenthalben genau und flar abgegrengt; nirgends bewegt er fich auch hier in duntlen, unjagbaren ober überschwenglichen Soben und Tiefen, nirgende begegnen wir einem Gluthauche der Empfindung oder wild bewegter Leidenschaft, Die auf unberechenbare Folgen hinweift, wie Dies in den phantastischen Träumen mancher Romantifer gefchieht, welche nicht felten das Bunderbare in ber Belt gum Magischen und Bunderlichen vergerren. Die flaffische Rube ber Alten lagert über allen Stimmungen und felbit, wo er Erregungen ichildert, befleißt er fich gurudhaltender Refignation. Die Methode, Die der Dichter durchschnittlich anwendet, ift Ratur und Menschenleben, benen er mit einfacher Urt. homerijcher Objeftivitat gegenübertritt, werben ibm jum Dittel ber Erfenntnis ber Dieselben lenfenden Befege, weghalb ihm junachft bie Bertiefung in Die Gingelheiten jener Gebiete jum oberften Zwede wird; feine Dufe fchreitet ichon bier in garter Inrifcher Gulle einher, weniger in pompofem, epifchem ober bramatischem Faltenwurf. Mus ber hingebenben Berfenfung in Szenen ber Ratur und bes Menschenlebens, Die

eber burch ihre Armut als burch großartige Buge wirfen, erhebt er fich bann gerne, indem wir ben Uebergang faum merfen, ju ben Soben allgemeiner Lebensweisheit. Blöglich weiten fich bie Grengen bes engen Bilbes aus und man fieht in verschwindender Ferne die letten Dinge; überlegene metaphyfifche Betrachtung verbindet fo bas Rleinfte mit bem MII und jenes erscheint fonnenflar als ein Teil ber von allmachtigen Bejegen gelenften Belt. Er fucht überall bie resultierende Urfraft, die fich aus ben gablreichen Elementen ber fo mannigfach wirfenden Gingelheiten ergibt. Bie einfach gelangt er beifpielsweife in feiner reigenden Stubie "Die Mappe bes Urgrogvaters" auf die Bedanken von der Richtigfeit irbifcher Dinge und bem einzigen feften Beftand allumfaffender Liebe! Rachbem er ben "Trobel", ben er ba vorfindet, die Rleiber ber Boreltern im "Behrgaden", alte Truben, Schnallen, Löffel, Rnopfe uim., Die er in ben ber: ftedteften Binteln bes Baterhaufes ale Rnabe angeftaunt, beidrieben bat, bricht er in folgende rührende Betrachtung aus: "Es ift etwas Rubrendes in diefen ftummen, unflaren Erzählern ber Beichichte eines folden Saufes. Belches Bebe und welche Freude liegt boch in Diefer ungelesenen Beichichte begraben und bleibt begraben! Das blondgelodte Rind und die neugeborene Gliege, Die baneben im Sonnen: golde fpielt, find die letten Blieber einer langen, unbefannten Rette, aber auch die erften einer vielleicht noch langeren, noch unbefannteren; und boch ift biefe Reihe eine ber Berwandschaft und Liebe, und wie einsam fteht ber einzelne mitten in biefer Reihe! Wenn ihm alfo ein erblaffend Bild, eine Erummer, ein Staubchen von benen ergablt, bie bor ihm gewesen, bann ift er viel weniger einfam. Und wie bebeutungslos ift biefe Beichichte; fie geht nur jum Große vater und Urgrogvater gurud und ergablt oft nichts als Rindstaufen, Dochzeiten, Begrabniffe, Berforgung ber Rachtommen; - aber welch ein unfagbares Dag von Liebe und Schmers liegt in biefer Bebeutungslofigfeit! In ber anbern, großen Geschichte vermag auch nicht mehr zu liegen, ja sie scheint sogar mir das entfärbte Gesamtbild, dieser kleinen, in welchem man die Liebe ausgelassen und das Blutvergießen ausgezeichnet hat. Allein der große, goldene Strom der Liebe, der in den Jahrtausenden die zu uns herabgeronnen durch die unzähligen Mutterherzen, durch Bräute, Bäter, Geschwister, Freunde ist die Regel, und seine Ausmerkung ward vergessen; das andere, der Haß, ist die Ausnahme und ist in tausend Büchern ausgeschrieben worden".

Diefer beitere, bergerquidenbe Optimismus ift bem Dichter felbft geitlebens ein treuer Befährte geblieben. Berabe feine Berfonlichkeit, die mit feinen Schöpfungen in vollfter harmonie fteht, macht feine Berfe doppelt wertvoll. Bas er ichrieb, bas fam vom Bergen, und darum findet es auch ben Weg jum Bergen. Man glaubt ihm ficherlich, wenn er in den "Feldblumen" von fich fagt: "Ich haffe eigentlich niemanden auf Gottes weiter Erbe". Beicht erfennt man in mehreren feine Charafterfiguren fein eigenes Ebenbild; Disfret taucht er im hintergrunde feiner Beschichten auf, indem er fich felbft für die Bahrheiten, die er entschleiert, einsett. Ohne Aufdringlichfeit, wie von felbit, lehrt er ja, ohne daß man mertt, daß die Bahrheit, Die er jo eifrig fucht, auch unfer geiftiges Gigentum wirb. Damit bat er feinen eblen Endzwed, von bem er in einem Briefe an Bedenaft unterm 29. Juli 1858 fpricht, erreicht: "Richt ber Ruhm reigt mich, nicht ber Gewinn, nicht die Eitelfeit, in guter Bejellichaft glangen gu wollen; benn wie furg ift bas Menschenleben und im Grabe find alle Flitter aus; fonbern was mir ale das Bochfte, Berrlichfte, Bunichenswertefte diefes Lebens erscheint, die Bernunftwurbe bes Menichen in feiner Gitte, in feiner Biffenschaft, in feiner Runft foll bauern, foll geehrt werben und foll bie reinfte Berrichaft führen. Dies grunden gu belfen, dies auszubreiten, ericheint mir ein unfterbliches, ein gludliches Leben, und wenn mir Beichen fommen, daß meine Worte bei folden, die im Beben wandeln, anklingen, oder bag andere burch mich einen Schritt weiter in diefem Leben geführt werden, frent es mich".

Stiftere Berte find in der Tat gerabe in jungfter Beit Gemeingut aller Deutschen geworden. Seine engeren Lands. leute haben beforgt, bag feine "Sämtlichen Werfe" von einer Gruppe beutscher Belehrter, Dr. Ang. Sauer, Ab. Sauffen, Sans Bende und Dr. Adolf Sorcida in 16 Banben, von benen der erfte, "Studien" (M. Sauer) bereits erichien. ebiert werben. Die "Befellichaft gur Forberung beutscher Biffenichaft, Runft und Literatur in Bohmen" (Brag), Die foeben einen Band ihrer Bublitationen als Stifterfestichrift mit wertvollen Abhandlungen berausgab, ließ es fich ichon feit langerer Beit angelegen fein, im "Stifterarchiv" eine Rentralftelle für handichriftliche Schape bes Dichtere gu ichaffen, welche fur die textfritische Bearbeitung reiches Material liefert. Unermublich ließ Brof. Dr. A. Sauer bereits feit Jahren im Brager germaniftischen Seminar unter feiner bewährten Leitung Gingelheiten burch feine Schüler behandeln und manche ichone Arbeit ift bereits aus diefen Beftrebungen hervorgegangen, fo bie ebenfo liebevolle als geiftreiche Studie von 2B. Rosch über bes Dichtere Leben und Berte (Leipzig, C. F. Amelang, 1905). Gine umfaffende Monographie, ein ftreng quellengemäßes Brachtwert mit reichem Illuftrationsmaterial hat A. R. Bein borber abgefaßt (Brag, 1904. Berlag bes Bereins für Beichichte ber Dentichen in Bohmen). Gine Menge guter Stifterausgaben, auch Bolfs- und Schulausgaben, jo bie von Dr. R. Fuche (Brag, Tempely) murben mahrend ber letten fieben Jahre beforgt, feit Stiftere Schriften frei find. Bezeichnend ift, daß eine Reihe biefer Ausgaben von beutichen Berlegern hergeftellt murden, gulest eine Brachte (Jubilaumse) Ausgabe ber "Studien" von C. F. Amelang in Leipzig, eine fplendibe und wiffenschaftlich vollfommene Ehrung gu bes Dichters 100. Geburtetage. Dr. R. Fuchs.

## LXVI. Gine Sumpfblüte.

Mit bem Titel "Memoiren Tamara von Bervah" in hellen roten Buchftaben auf weißem Grunde ift gegenwartig auch auf beutschen Bahnhofen ein Buch gu finben bas gubem ale Schmud bas Bilb ber Berfafferin auf bem Titelblatte tragt. "Das ift fie, wie fie leibt und lebt", fagte gu mir auf einem rheinischen Bahnhofe ein Berr, ber unter ber Reifelefture biefe Novitat vorfand, indem er auf bas Titelbild beutete. Er hatte fie in Ramerun tennen gelernt. 3ch meinerfeite hielt mich in Steiermart auf, ale dort ber "Fall Bervay" im Spatfommer und Berbft 1904 alle Gemuter aufregte. Die öfterreichischen Beitungen aller Richtungen füllten ihre Spalten mit Berichten über Diefe Tragobie. Go fam es, bag wir beibe mit Intereffe bas Buch lafen und unfere Deinungen barüber austaufchten. Ueber bie Belbin, bie "ihr Leben und Denten" barin ichilbern will, waren wir völlig eins; fie war in Ramerun wie in Murgguichlag, begw. in Leoben und Bien biefelbe gewejen. Unfere gegenseitigen Mitteilungen erganzten fich nur. In beutschen Landen hat der Fall weniger Aufmertjamfeit erregt. Er durfte jedoch fur weitere Rreife ein bleibenbes Intereffe haben, weil er ein Licht auf die Zeit überhaupt und auf gewiffe öfterreichische Berhaltniffe inebefondere wirft. Bon ihrem Standpunfte aus bat bie Biener Beitichrift "Die

Facel" in ber Rummer vom 10. November 1904 die Berhandlung unter bem Titel "Der Begenprozeg in Leoben" beleuchtet. Ebenfalls nach ber Mitteilung ber "Frau von Bervay" hat Sofrat Dr. Max Burdhard in bem Biener Blatt "Die Beit" unterm 23. Februar 1905 fein Befremben über ben juriftifchen Berlauf ber "Straffache Bervah" geaußert. Rach dem "Wien, Januar 1905" Datierten Borwort will bie Berfafferin ihre in Briefform gemachten Mitteilungen als "ben Rotichrei eines Beibes" aufgenommen miffen, "bas ben Mut bat, fich gegen bie fogenannte Majeftat bes Befeges, gegen ungerecht erlittenen Schimpf mit ihrer letten Rraft aufzulehnen". Allein ber besonnene Lefer wird burch biefen Rotichrei faum erschüttert ober gerührt werben. Dagegen burfte er aus ber "Seelenbeichte", wie bie Berfafferin bie ichongefarbten Mitteilungen aus ihrem Leben nennt, einen Rotichrei ber Sittlichfeit heraus horen, die in Diesem Falle mißhandelt worden ift.

Es wäre gewiß unrecht, Elvira Leontine Bellachini — wie die Heldin des Trauerstückes richtig heißt — allein für das Geschehene verantwortlich zu machen. Die größere Schuld fällt sicher auf den unglücklichen Baron von Hervay, der durch seinen Selbstmord seine ganze Haltlosigkeit gezeigt hat. Seine sittliche Schwäche im Berein mit dem Mangel an Widerstandsfraft des Pfarrers von Mürzzuschlag dürsen einer Bersumpfung verglichen werden, aus der diese sonders bare Blüte weiblicher Tugend sich vollends entwickelt hat.

Als eine feltene übermenschliche Erscheinung sucht sich nämlich Tamara von Hervay in ihren Memoiren selbst zu malen. Die Farben hat sie dabei freilich etwas zu ungeschickt dick aufgetragen. Sie rühmt sich, als Baronin von Hervay ihrem Gemahl die Klafsifer und Nietzsche vorgelesen zu haben. Auf die Frage, ob dieser ihr Mann, d. h. der letzte unter ihren süns Männern, ihr geistig ebenbürtig gewesen sei, antwortet sie in ihrer Bescheidenheit: "Ich glaube, er war geistig nicht sehr begabt. Gelernt hatte er nichts, als ein

liebenswürdiger Mann zu sein und seine Amtsgeschäfte nach bestem Bermögen zu erledigen. Lebensersahrungen konnte er sich bei seiner Erziehung nicht aneignen, ebensowenig Beltskenntnis, denn er hatte von der Belt nichts gesehen. Bei unseren herrlichen Wanderungen über Berg und Tal weckte ich andere Juteressen in ihm. Dieses große Brachfeld zu bearbeiten, dunkte mich eine himmlisch schöne Aufgabe."

Direft und indireft ichilbert fie auf biefe Beife ben Bezirfshauptmann von Murggufchlag Baron von Bervah wiederholt als einen Dann von ichwachem Ropfe und noch ichwächerem Bergen. Dag fie, jumal nach ber Letture bon Dietiche, einem folden Schwächling gegenüber nicht als "Durchschnittsfrau" gelten will, ift felbftverftandlich. Demgemäß hat fie auch die Uebermenschenmoral der großen Frau, womit fie fich über die gewöhnlichen fittlichen Begriffe bon Che und Liebe himmegfest. Im Bewußtsein ihrer Gingigfeit balt fie es auch nicht fur nötig, ben Lefer über ihre Berfunft ju unterrichten. Ihrer Uebermenschlichfeit wurde es Abbruch tun, wenn fie fich als die Tochter eines Tajchenfpielers in Berlin vorftellte. Es genügt ihr vielmehr, fich alfo eins auführen: "Die Belt benft, ich fei eine verblubte Frau, ber ber einft farbenprächtige Staub von ber Schmetterlingenatur fortgeweht ift, die fich à tout prix eine forgenlose Egiftens ichaffen wollte. 3ch bin aber eine tiefernfte Ratur! Ein einziger Menich nur fennt und versteht mich burch und burch: Berr Dr. Obermager (ihr Berteibiger in Leoben). Dat er mich boch in ber ichwerften Beit meines Lebens gerabezu ftubiert." Sonft erfahren wir von ihrem Borleben nur: "Ich habe von Rindheit an einen glühenden Biffensburft gehabt, und biefen gu befriedigen, half mir meine fluge, bochintelligente Mutter."

Im Anschluß hieran ergahlt fie auf 8 Seiten die Geschichte ihrer vier ersten Eben. Der erste "schone, stattliche Mann", ben fie als Siebzehnjährige heiratete, entpuppte fich ihr als Saufer, Spieler und Bechselfälscher; ihm verhalf sie zur

Mucht nach Amerifa. Der zweite gefiel ihr, weil er ein ftattlicher Offizier mar, "aber fie mußte fich fpater überzeugen, bag er eine gemeine Rolle fpielte und fie mit einer Dirne betrog". Sie ließ fich von ihm icheiben und murbe Rrantenpflegerin. Conberbar wird es jedem Lefer vorfommen, bag fie in biefem neuen Berufe eine Reife burch Franfreich, Italien, Sigilien und Rorbafrifa machte, und babei ihren britten Mann fennen lernte. "Benn ber arme, frante Mann flebentlich bat: ,Ach Schwefter, ob Gie nur Ginen pflegen ober Biele, ift boch gleich; ich liebe Gie fo grengenlos, beiraten Sie mich!' - Da fonnte ich nicht Rein fagen. Es war ja fo grenzenlose Menschenliebe in mir, ich wollte fo leibenschaftlich gern einen Lebenszwed haben, ein nugliches Blied ber menichlichen Befellichaft fein." Aber nach ber Trauung in Neapel entbedte fie, bag ber neue Mann ichon mehreremal in Beilanftalten gewesen war; er war ein verichloffener, finfterer Charafter und entjeglich nervos. Als er wieber in einer Anstalt untergebracht war, ging auch fie wieder in die Belt hinaus. "3ch machte weite Reifen", ergablt fie, "ich wußte nicht, was ich mit bem Leben anfangen follte. 3ch febnte mich fo mahufinnig nach Blud, nach einer Beimat, nach einem Birfungefreife. Deine Ginfamfeit wurde auch von meinen Studien nicht ausgefüllt, eine fo temperamentvolle Frau, wie ich eine bin, febnt fich nach dem Leben und feinen Freuden !"

Nachdem sie Indien durchreift hatte, wurde sie in Mentone mit ihrem vierten Manne befannt. "Die Frauen nannten ihn einen "schönen Mann", aber ich konnte diesem verlebten Gesichte mit der gelben schlaffen Haut keinen Geschmack abgewinnen." Dennoch heiratete sie ihn, weil er tlug und anregend zu plaudern und geistsprühende Briefe zu schreiben verstand. Sie weiß nicht, wie sie dazu kam, diesem Manne das Jawort zu geben, den sie in London am 7. Juni 1900 heiratete. "Die Sehnsucht nach dem Frieden in seinem weinumrankten Hause an der grünen Mosel" wird dasur verantwortlich

gemacht. Aber "ber gange Mann war eine einzige große Buge". Tropbem er fie erbarmungelos ichlug, ging fie mit ihm nach Afrifa und von bort brachte fie ihn nach Trier gurnd. Der Untrag auf Lojung Diefer Che wurde am 21. Juni 1902 eingebracht und mabrend ber Broges ichwebte, ging Frau Maurin - fo bieß fie nach ihrem vierten Manne gur Erholung nach Murgguichlag. Der bortige Begirfe: hauptman Frang von Bervay lernte fie fennen und glaubte balb, nicht ohne fie leben gu fonnen. "Er, mein Frangi, war eine fcwache Ratur, Die fich anlehnen mußte; ein emiges Bin- und Berichwanten, ein unfertiger Charafter." "Satte mein Frang ein Blas Bein getrunten, fo mußte er nicht mehr, was er fprach." Den Mann, ben fie fo ichilbert, beiratete fie bennoch, ohne bie Auflojung ber vierten Che abzumarten. 2118 "zwingenden Grund" dafür nennt fie bie Silflofigfeit biefes Dannes. "In mir ift ein ftarter Rug gur Opferfreudigfeit, fie bat mir, bis ich bie Liebe fennen lernte, bieje erjett. Diejes ichone, ftarte Befühl erfüllter Bflicht ift beinahe Glüd."

Aufrichtig führt fie fogleich als weiteren Brund für bie fünfte Beirat "bas Befühl ber eigenen Bilflofigfeit" an. "Eine furchtbare beige Gehnsucht nach Beichüttjein wallte in mir auf. 3ch wollte ja auch geben; in mir ift alles fo flar, fo ebel, fein auch noch fo fleines Sagliche lebt in mir." - Bur Bervollftandigung biefer Beiligfprechung mittelft ber eigenen Feber fei noch die Unficht ber felbitbewußten Frau über Religion angeführt. "Ich bin eine fromme Chriftin, ein glaubiges Gemut, aber feine Seuchlerin. 3ch gebe in Die Rirche, obgleich ich bie Dogmen nicht liebe, ich bete beiß und inbrunftig -- aber feine vorgeschriebenen Bebete. Deine Gebete tommen aus bem Bergen und die Quinteffeng meiner Religion ift, ein auftanbiger Menich zu fein und bie driftliche Rachstenliebe zu betätigen. Und ftebe ich braugen in Bottes freier, herrlicher Ratur, bann falten meine Sande fich unwillfürlich, ein beiges Danfgebet fteigt ju Gott empor, ein

Dankgebet, daß er mich so Herrliches schauen läßt." Daß es mit ihrer Dogmatik schlecht bestellt ist, glauben wir ihr gern. Sie schildert den Weihnachtsabend, den sie mit ihrem putativen Manne in Mürzzuschlag erlebt hat, also: "Wein Franz hatte mir eine herrliche Tanne geschmückt und still, eng umschlossen genossen wir den seierlichen Augenblick. Einzelne Glockentöne der nahen Kirche drangen durch die reine Lust: "Christ ist erstanden!"

So arg fteht es trop ber "Los von Rom". Manner in Murgauschlag boch noch nicht, daß bort am Beihnachtsabend bie Auferstehung geseiert wird.

Leider lagt fich nicht leugnen, daß biefe Art von Religion, b. h. eine aus Befühlsichwarmerei und Unwiffenheit gemischte Bergenslimonabe fur gemiffe Stunden, bei ben fogen. Bebildeten Defterreiche fehr häufig gu finden ift; völlige religioje Bleichgiltigfeit und cynischer Unglaube wechselt bamit ab. In Steiermart besonders ift Diefe fentimentale, fraftlofe "Religiofitat" eine Folge ber Rojeggerichen Berte, Die auch unter dem Rlerus ihre Berehrer haben. Bur Erbauung ber protestantischen Rirche in Murgauschlag bat Rofegger eifrig mitgewirft. In Diefer Unwiffenheit und Gleichgiltigfeit ber Bebilbeten Defterreiche, nicht gulegt in ben Rreifen ber f. t. Beamten, ift ein Sauptgrund ber befrembenben Erscheinungen zu suchen, wie fie fich im Falle Bervan geoffenbart. Dag eine tuchtige fatholifche Preffe nicht auftommen fann, ift unter folden Umftanben leicht erflärlich.

Man braucht nun fein erfahrener Psychiater ober facht fundiger Psychologe zu sein, um in "Tamara von Hervah" eine sehr ausgeprägte Bestätigung des Shakespeareschen: "Schwachheit, dein Name ist Weib!" zu sehen. Etwas Außerordentliches ist in dieser Frau nicht zu entdecken. Ohne tiefe und ernste Bildung und religiösen Dalt ist sie durch traurige Verhältnisse ganz ein Spielball ihrer Einbildung und ihrer Gefühle geworden. Zum Verständnis ihrer Schilderung

von der Gefängnishaft in Leoben braucht man nicht einmal bewußte Entftellungefucht ober Lugenhaftigfeit anzunehmen. Ihrer franthaften erregten Phantafie find bie Dinge fo porgefommen, wie fie in Birflichkeit nicht find. Die vier Monate Rerfer wegen Berbrechens ber Bigamie, welche ihr bie Berurteilung am 31. Oftober 1904 brachte, waren feine Un= gerechtigfeit; Die ichliegliche Begnabigung burch den Raifer darf man ihr gonnen. Daß fie trot ber offenbaren Uns gultigfeit ihrer letten Ghe, Die vom öfterreichischen Bivilgericht noch bagu ausgesprochen wurde, fich noch "Tamara von Bervah" nennt, entfpricht ihrer ungewöhnlich großen weiblichen Gitelfeit. Biel ichlimmer aber fteht es um ben Dann, ber als öfterreichischer Beamter ben Bfarrer bon Murggufchlag brangte, Die Trauung vorzunehmen, ebe Die Scheibung ber vorausgehenben vierten Ehe erfolgt mar. Leiber ift die Schilberung, welche die vielgereifte Bellachini von ben öfterreichischen Beamten überhaupt gibt, nicht gang ungutreffend. Gine Leichtlebigfeit, ein Mangel an religiosfittlicher Bilbung und mannlicher Charafterftarte, wie fie an bem Baron von Bervay hervortritt, begegnet bem aufmertfamen Beobachter öfterreichischer Berhaltniffe nicht felten. Bir vermahren uns felbftverftandlich, biefes Urteil gu verallgemeinern, wie wir auch die Sandlungsweise des Pfarrers von Murgaufchlag nicht bem öfterreichischen Rlerus überhaupt gumuten möchten. Ohne die nötigen Dofumente in ben Sanben zu haben, hat der Bfarrer die Trauung vollzogen, die ibm fein Bewiffen nicht erlauben fonnte. Bei ber Brogegverhandlung fuchte er in echt jojephinischer Beife fich ju rechtfertigen, indem er erflarte: er habe unter bem Rache drud bes Begirfehauptmanns gehandelt, "ber ale Chef ber politischen Behörde in gewiffer Beziehung auch fein Borgefegter war und perfonlich bie volle Dedung bes verlangten Altes trug." Dieje Schwäche erhielt ihre Rronung burch bas felerliche, offenbar burch nichts gerechtfertigte Begrabnis, das der Pfarrer nach dem Selbstmorde des Bezirfshaupt-

Die Schilberung, welche die Memoiren von dem Berhalten des Pfarrers bei dieser Sache geben, find leider der Hauptsache nach zutreffend. Ob alle Details der unglaubwürdigen Berichterstatterin über den Pfarrer wahr find, können wir nicht untersuchen.

Auch wenn beffen Handlungsweise ganz vereinzelt dasttände, müßte man sich fragen, ob nicht die "Los von Rom-Bewegung" in Desterreich in der Möglichkeit eines solchen Bortommnisses teilweise ihre Erklärung findet. Die laute Mißbilligung, welche unter dem Klerus in der Umgebung von Mürzzuschlag zu hören war, ist ja ein erfreuliches Zeichen. Erfreulicherweise hat auch der Pfarrer neuestens, wie ich höre, zur Bahrung der Standesehre Mürzzuschlag verlassen, um eine andere Pfarrei anzunehmen. . . Un Disziplin und Standesbewußtsein sehlt es also im dortigen Klerus nicht.

Wenn der Klerus in den österreichsichen Kronländern im allgemeinen die Achtung nicht genießt, die man bei den vielen ausgezeichneten Mitgliedern desselben erwarten könnte und die in der heutigen religiösen Bewegung durchaus notzwendig ist, so kommt dies wohl nicht zuleht von solchen Fällen nichtkonsequenter Haltung gegenüber sogen. Gebildeten her, die ihren christlichen und kirchlichen Pflichten seit langem untreu geworden sind. Wenn die Sumpsblüte von Mürzzzuschlag mit ihrem Modergeruch in diesem Punkte abschreckend und ausweckend wirkt, dann haben auch die "Wemoiren Tamara von Heway" etwas Gutes zur Folge gehabt.

München im Geptember 1905.

#### LVXII.

# Streislichter auf Bernfungen an die Münchener Universität.

In seiner Gedächtnisrebe auf Karl Abolf von Cornelius, gehalten am 12. November 1904 in der Alademie der Bissensichaften zu München, hat Prosessor Joh. Friedrich, bisher noch unbekannte interessante Einzelheiten über die Borgänge mitgeteilt, die zur Berufung von Cornelius an die Münchener Universität geführt haben.

Schon im Februar 1845 hatte Cornelius' Dheim Bruggemann auf die frei werbende Beichichtsprofeffur am R. Lygeum Sofianum in Braunsberg hingewiesen, und ber Reffe, ber bamals Oberlehrer in Robleng mar, hatte fich mit Freuben bereit erffart, ben Aufenthalt am Rhein mit ber erfebnten atabemischen Laufbahn zu vertauschen. "Bu ber gleichen Beit hatte aber auch Rante", (ber feinen Schuler icon als Bweiundzwanzigjährigen vom Geminar weg zum Rachfolger Pagen. cordts in Bonn borgefchlagen), "wieder fein Auge auf Cornelius gerichtet, und bas bing mit ben Borgangen am Roniglich bayerifchen Sofe gufammen. Dort hatte ber Rronpring Maximilian feit brei Jahren ben außerorbentlichen Berliner Brof. Donniges, einen Schüler Rantes, ber fich burch verschiebene hiftorifche und ftaatswiffenschaftliche Berte einen Ramen gemacht, in feine Rabe gezogen, um ibn bei feinen eigenen geschichtlichen und ftaatsofonomifchen Arbeiten Die Ueberficht zu erleichtern, für ihn und mit ihm zu arbeiten. Diefes Berhaltnis wollte Ronig

Aubwig I. nicht länger dulben. Ein hilfsarbeiter vom katholischen Bekenntnis sollte an Dönniges' Stelle treten. Staatsrat Maurer, der im Auftrage des Kronprinzen die Sache in den händen hatte, suchte in München, Kanke in Bonn und dem katholischen Preußen eifrig nach einem Ersahmann, um endlich zu finden, Cornelius sei derjenige, der das meiste hoffen lasse, und damit eine Aktion einzufädeln, die für den Empsohlenen recht verdrießlich endete."

Rach einer Audieng beim Kronpringen, die gu einer "halbftundigen Brufung wird", aber für Cornelius gunftig verlief, fah Staatsrat Maurer die Sache für gewiß an: ber Rronpring, ber immer gern aufschiebe, werbe fich noch einige Tage bedenten, dann bon feinem Bater Die Erlaubnis einholen. Es vergingen aber Oftober, November, Dezember, ohne daß Cornelius etwas aus München horte. Cornelius erflarte fich bie Bogerung burch bas große Talent bes Aufschiebens, bas ber Bring auch icon borber in berfelben Ungelegenheit bemabrt, ba gwifchen feiner Erfundigung bei Rante und ber Beauftragung Maurers boch über ein halbes Jahr verfloffen fei. "Dag die hiftorifd-politifche Bartei etwas erfahren und fich breingelegt hat, halte ich nicht für wahrscheinlich, obgleich Maurer einiger: maßen bang babor ju fein ichien". Auf feine Erflarung vom 7, Januar 1846, bag er nicht langer warten fonne, ba er feine Funttion in Braunsberg an Oftern übernehmen muffe, erhielt er endlich die umgehende Antwort: ber Kronpring habe fich noch nicht "befinitiv entschloffen", woran Maurer ben Rat fnüpfte, ben Umgug nach Braunsberg nicht gu icheuen und bas Beitere abzuwarten. Doch am gleichen Tage ichrieb Cornelius nach Berlin und erflärte fich ohne Borbehalt für Braunsberg.

Am folgenden Tage aber traf ein neuer Brief Maurers ein, worin er im Auftrage fragt, wie lange Cornelius seine Borbereitungen zu einem Umzuge nach Braunsberg noch aufschieben konne. Cornelius solle ihm darüber bald schreiben.

An diesem Briefe freut Cornelius zwar "die (ziemliche) Gewißheit, daß der Kronprinz noch ebenso gesinnt ist wie früher, und daß alles nur ein Aufschieben, nicht ein Wegschieben war . . . daß ich an Ostern von hier fort muß, weiß er. . . . Run wozu denn die Fragen?"

Damit brechen Cornelius' Briefe auf einige Jahre und also auch die Mitteilungen über diesen Borgang ab. Friedrich hält es für wahrscheinlich, daß ihm auch aus München nichts mehr zugegangen sei.

"Einiges Licht wirst nur noch ein, erst in diesem Jahre veröffentlichter Brief Rankes an Se. Majestät König Ludwig I. vom 1. Juni 1846 auf die Sache. Darin heißt es nämlich: Keiner der ins Auge gesaßten Katholiken habe sich geeignet gezeigt; "die meisten sind mehr Philologen, als daß sie sich staatswissenschaftliche Bildung verschaft hätten, andere stehen zu sehr in der politischen und troß ihres katholischen Bekenntnisses in der religiösen Opposition, oder sie bieten in ihrem Charakter nicht die Sicherheit dar, die Bertrauen erweckte. Mit einem Borte, es hat sich niemand gesunden, der geseignet wäre".

Das Berichieben, meint Friedrich, wäre also doch ein Begsichieben gewesen, und sett bei: "Aur können die von Kanke angeführten Gründe bei Cornelius nicht zutreffen, der weder in der politischen, noch trot seines katholischen Bekenntniffes in der religiösen Opposition stand; sein Charakter aber war über jeden Tadel erhaben. Und wenn man jest plöglich auf den Mangel an staatswissenschaftlicher Bildung ein besonderes Gewicht legt, so ist nur nicht begreissich, warum dann Kanke und Maurer Cornelius nach München berusen lassen konnten, noch weniger aber, warum man ihn so lange hinhielt".

Bum Ueberstuß zeigte Ranke selbst im zweiten Teil seines Briefes, daß die von ihm angesührten Gründe den Ausschlag nicht gaben. Denn er schreibt weiter: "Ich zweisle nicht, es entspräche dem Prinzip besser, wenn ein gemäßigter Katholik von der Gesinnung des seligen Sailer in jener Weise Sr. könig-lichen Hoheit zur Seite stünde; da sich aber kein solcher findet, wäre nicht ein gemäßigter Protestant, der keine religiösen Kontroversen liebt, immer besser als ein ungläubiger oder sanatischer Katholik?"

Friedrich bemerkt hierzu: "Da feben wir auf einmal auch Rönig Ludwig I. tätig in die Berhandlung eingreifen. Er wollte einen Katholifen mit Sailerischem Geifte on der Seite bes Kronprinzen haben und das ftimmt volltommen mit feiner damals öfter ausgesprochenen Gefinnung".

Im Anschluß hieran hält es Friedrich für angezeigt, für Cornelius' Christentum eine Lanze zu brechen, der, wenn auch nicht Sailerischen Geistes, doch weder ungläubig noch sanatisch gewesen sei, vielmehr, wie sein Brief über die Trierer Rockseier beweise, mit der Gläubigkeit ein scharfes Auge verbunden, den "Fanatismus" eines Reisach, Görres, Jarcke verurteilt und, weitergehend als König Ludwig selbst, auch das Abelsche Resgiment verurteilt habe.

Demgegenüber ift an bas zu erinnern, was Friedrich an anderer Stelle fagt, daß nämlich Cornelius in Robleng fein tirchliches Geprage empfangen habe im Saufe feines Dheims, bes Regierungs = und Pringipaliculrates Bruggemann, ber feine Erziehung leitete, felbit einft ein Schuler bes Bermes und noch immer ein Freund feiner hervorragendften Unbanger war. In den Konflitt, ber fich aus ber Beanftandung ber hermesichen Methode und Lehre ergab, wurde auch Cornelius' Dheim hineingezogen. Den Erzbifchof Drofte-Bifdering ju Roln fah er in der Angelegenheit ber gemischten Chen feineswegs "als einen an, ber bas Recht gang und unbedingt auf feiner Seite hat". Seine 1837 erfolgte Miffion nach Rom "als tatholifder Ratgeber" ber preugifden Gefandtichaft "genügte, um ihm bas Bertrauen ber tatholifden Bevolterung am Rhein auf langere Beit ju entziehen, und die Regierung hielt es für ratfam, ibn nicht mehr nach Robleng gurudfehren gu laffen, fondern im Unterrichtsminifterium gu bermenben".

Man braucht sich beshalb auch nicht zu wundern, wenn Cornelius später in der Philosophie Anton Günthers die wissenschaftliche Begründung des christlichen Prinzips erblicke, und das Berbot dieser Philosophie als "ein solgenschweres Ereignis" bezeichnete und daran ein "Glaubensbekenntnio" schloß, in dem es heißt: "Einmal muß es auf eine Aenderung der jetzigen sattischen, nicht rechtlichen, Rirchenversassung hinausgehen. Generaltonzitien, Landesspnoden, Bistumsspnoden, Aenderung der Berfassung des Kardinalats, Teilnahme der Baien an nichtbogmatischen Dingen, Landeslirchen 2c. 2c."

Aus der Berufung jum Silfsarbeiter des Kronpringen Siftor. polit. Blatter. OXXXVI (1906) 9. 46

war also nichts geworden. Ein Grund des "Begichiebens" lag nach Friedrich im Kronprinzen selbst; und auch Ranke schließt bezeichnenderweise seinen Brief mit der Bitte an den König: "einen Akt des guten Herzens auszuüben und den Wiedereintritt Dönniges" in seine früheren Funktionen zu bewilligen." Ein Jahr später, im Rovember 1847, kam in der Tat Dönniges, dessen Entlassung "das persönliche Berhältnis zwischen dem Fürsten und dem Gelehrten underührt ließ", als tronprinzlicher Bibliothekar nach München zurück.

Kaum war die Sammlung zur Geschichte der Biederstäuser, welche die bisherige Ueberlieferung über den Hausen warf und die Geschichte der Biedertäuser auf eine ganz neue Grundlage stellte, 1853 erschienen, suchte man Cornelius für verschiedene Universitäten zu gewinnen. Bor allem für die Münchener, da der Minister Zwehl schon an ihn, als er noch Privatdozent in Breslau war, schried. Es wäre das, wenn nicht doch ein Irrtum vorliegt, die Zeit, in der König Waximitian II. Ranke sür die Universität Wünchen zu gewinnen suchte. Sollte Cornelius schon damals als tatholischer Historiker neben Ranke oder andere protestantische Historiker treten? Seltsamerweise aber erhielt Cornelius das Schreiben des Ministers gar nicht und wurde erst später von diesem Vorgange unterrichtet.

"König Maximilian hatte den Hauptzweck, den er bei der der Berufung Rankes 1853 im Auge hatte: "Die Verpflanzung der neueren historischen Richtung in der Bissenschaft und die Begründung einer historischen Schule in Bahern, so wie sie bereits in Norddeutschland besteht", nicht ausgegeben. Am 13. Februar 1854 erging ein königlicher Besehl an die Unie versität, Se. Majestät habe die Absicht, "an der Universität München einen neuen Lehrstuhl für die Geschichte zu errichten, sür welchen eine entsprechende Vehrkraft gewonnen werden soll". Fakultät und Senat haben dasur Vorschläge zu machen, bei der Auswahl der Vorzuschlagenden aber nach solgenden Grundsähen zu versahren: "Vor allem soll auf wirkliche Auszeichnung im hache der Geschichte gesehen werden. Liegt diese vor, so entssched zu nächst baherische Abstammung und katholisches Verentnis. Erst dann, wenn eine entsprechende Lehrkraft mit

biefen beiden Eigenschaften nicht gefunden werden könnte, darf auf Ausländer und Protestanten das Augenmerk gerichtet werden". Friedrich bemerkt hierzu, daß sowohl in der Fakultät als im Senat unter den ausländischen Katholiken auch auf Cornelius hingewiesen wurde.

"Der König Maximilian verhandelte, wenn Giesebrechts Angabe richtig ist, wieder mit Ranke, und es wäre ihm beinahe gelungen, denselben nach München zu ziehen. Als Kanke dennoch ablehnte, sollte er wenigstens andere protestantische historiker nennen". Ueber die weiteren Berhandlungen erklärt sich Friedrich nicht unterrichtet.

"Da bringt nach dem Tode des Professors der Philosophie und der Geschichte Joseph Andreas Buchner († 1854, Dez. 13.) die Erörterung der Frage, ob seine Professur wieder besetht werden solle, eine neue Wendung in die Angelegenheit. Die Fakultät lehnt eine Wiederbesethung ab; der Senat aber benüht die Gelegenheit, auf den an erster Stelle als Bayer und Katholik vorgeschlagenen, vom preußischen Ministerium für Bonn abgelehnten Wegele zurückzukommen und zu bemerken: statt seiner sei der a. o. Prosessor Dr. R. A. Cornelius in Breslau, ein talentvoller Mann, der sich bereits durch Herausgabe von Geschichtsquellen und mehreren Schriften über neuere Geschichte einen Namen gemacht hat, auch als Mitglied der Nationalvoersammlung in Franksurt eine durchaus konservativ-politische Gesinnung bewährt hat, zum o. Prosessor in Bonn ernannt worden" (1855, Jan. 27.).

"Diese Umstände kamen dem Minister Zwehl gelegen. Die Gährung zwischen den sogen. Ultramontanen und Nativisten einerseits und den sogen. Berusenen anderseits war bereits groß; sie konnte durch die Berusung eines protestantischen Historikers zum vollen Ausbruch kommen. Bielleicht war es aber zu verhindern, wenn man zugleich einen katholischen Historiker beriese. Der Vorschlag des Ministers — denn er schried sich die Initiative zu — gesiel König Maximistan, und Cornelius wird in Aussicht genommen. Kanke, über ihn befragt, stimmt eifrig zu. Es tritt auch Prosessor Dollmann in Bonn auf, um mit Cornelius die Unterhandlung zu führen. Dann wird es wieder still."

"Die Rampfe in München ruhten aber unterbeffen nicht,

Ringseis' Wahl zum Roctorsmagnisious führte zu einer heftigen Breßsehde. . . . Sollte nun gar der wegen seiner Teilnahme am Trierer Reliquienstreit und seiner Gothaischen Gesinnung gehaßte Sybel, gegen dessen Berufung König Maximilian früher selbst Bedenken trug, als der neue historiker kommen, so hieß dies Del ins Feuer gießen. Der Minister erhält daher Beschl die Unterhandlungen mit Cornelius wieder aufzunehmen, und da Cornelius es dem Minister überließ, unter welchen Beschingungen man ihn berusen wolle, wurden die Berhandlungen rasch zu Ende geführt. . . Die Ernennung, auf Ostern 1856 in Aussicht genommen, erfolgte doch erst am 11. August, zugleich mit der Sybels, vom 1. Oktober ab.

Cornelius fiedelte nicht fogleich nach München über, fondern erbat fich für das Winterfemefter 1856/57 den ibm versprochenen Urlaub, um die niederländischen Archive besuchen ju fonnen. Doch follte er fich bor Untritt des Urlaubs nach München zu einer Andieng begeben, beren Bwed war, bag Ronig Maximilian ihn mahnen wollte, in der Biffenfchaft objettiv ju fein und den Frieden ju halten. Er iprach von Fanatifern : Bayern jei ein paritätisches Land u. dgl. Cornelius' Bemertung, Die auch auf feinen mitberufenen Rollegen Gybel gutraf: "Jeder Menich ftebe in den Schranfen einer Bartet, und es tonne nur eine mogliche Objeftivitat geben", nahm der Ronig hin. Alls Cornelius aber wegen des Friedens auf feine Saltung an zwei paritätischen Universitäten binwies, antwortete ber Ronig raich: "Das weiß ich; glauben Sie nur, fonft murbe ich Gie nicht hergeholt haben." "In der deutschen Frage", fügte er bingu, "durfen Gie an ber beutschen Einheit festhalten; aber meine Souveranitat barf nicht in Frage fommen."

Als Cornelius 1857 nach München fam, war inzwischen badurch ein jür ihn ganz unleidlicher Zustand geschaffen worden, daß man nur Sybel mit der Bertretung "der neueren historischen Richtung der Bissenschaft" und der "Begründung einer historischen Schule in Bayern" beauftragt und zu diesem Zwecke ihm allein das historische Seminar (an dem laut Bereindarung mit dem Minister Cornelius hätte teilnehmen sollen) und die geschichtlichen Prüsungen der Kandidaten des Gymnasiallehramus

überlaffen hatte. Wie Friedrich aus Cornelius' Mund weiß, geschah es auch auf Sybels Betreiben, daß er bei der Wahl jum ordentlichen Mitglied der Afabemie durchfiel, obwohl ihn die historische Klasse berselben auf Döllingers Borschlag geswählt hatte.

MImablich begannen bie Begenfage fich auszugleichen. Ronig Maximilian ernannte 1858 Cornelius jum Mitglied ber eben im Entfteben begriffenen Siftorifchen Rommiffion und Sybel fclug ebenfalls eine verfohnlichere Saite an, indem er 1860 unter einfachem Sinweis auf Dollingers fruheren Borichlag Cornelius' Bahl in die Atademie beantragte. Das milberte auch fein Difftranen und ließ ihn wieber einige Soffnung icopfen. Er machte jest fogar ben Berfuch, in ber Berbftfigung ber Siftorifchen Rommiffion einige Unternehmungen, barunter bie Berausgabe ber Korrespondeng ber bagerifchen Fürften von 1555-1650 vorzuschlagen und hatte bie Benugtuung, daß fein Antrag von ber Kommiffion einftimmig be-Rante nahm noch an dem gleichen Tage ichloffen murbe. Aubieng beim Ronig, ber, "für ben Plan fehr eingenommen, bie fofortige Inangriffnahme befahl und bafür einen Betrag von 1000-1500 Gulben für bas Jahr 1860/61 einzuftellen ber= fügte". "Berbrieglich mar Cornelius nur, bag es Rante fo einzurichten mußte, bag er ben Auftrag nicht allein befam, fondern mit Löher, ber fich anbot, und mit Gybel, ben Rante einsette, gemeinfam"; ja bag "Rante fogar Sybel bie Dberleitung geben wollte, mas berfelbe aber einfichtig genug mar, abzulehnen".

"Sybels Birksamkeit als Sekretär ber Historischen Kommission, die er wesentlich organisiert hatte, sollte rasch enden. Denn bekanntlich war nicht ohne eigenes Berschulden seine Stellung seit 1860 erschüttert, und sah er sich daher veranlaßt, im Jahre 1861 einen Ruf nach Bonn anzunehmen. Aber da bewies Cornelius, wie gerecht er in seinem Urteil auch über einen Begner sein konnte". Seine Besürchtungen bezüglich eines Nachsolgers von Sybel trafen übrigens nicht zu. "Giesebrecht trat zwar in die ganze Stellung seines Borgängers ein, untershielt jedoch stells freundliche Beziehungen zu dem Kollegen".

Stabler.

#### LXVIII.

### Dene fozialwiffenschaftliche Literatur. 1)

Das großangelegte Werk des berühmten Berliner Nationalökonomen Schmoller, das die allgemeine Bolkswirtschaftslehre
behandelt, ift zum Abschluß gekommen. Bezüglich des prinzipiellen Standpunktes des Werkes verweisen wir auf das bei
Besprechung des erst en Bandes in den "Hiftor.-polit. Blättern"
Gesagte.<sup>2</sup>) Schmoller gilt bekanntlich als Führer der sogen.
historisch-ethischen Richtung der Nationaldkonomie.

Den größten Teil dieses Bandes beansprucht die Darstellung des gesellschaftlichen Prozesses des Güterumlauses und der Einkommensverteilung. In dieser Partie sindet der Bersasser reichliche Gelegenheit, seine kulturs und wirtschaftsgeschichtlichen Kenntnisse in ein glänzendes Licht zu sehen. Bon den äußerst primitiven Ansfängen des Handels und Marktverkehrs wird der Leser dis zur Neuzeit hinausgeleitet, welche die gewaltigen Umwälzungen der Technit und damit des Berkehrs und Handels erlebt hat. Dabei wird auch der sittlichen Seite und der Rechts und Berwaltungsordnung des Handelsverkehrs volle Beachtung gesschenkt. Belch ein Unterschied zwischen dem primitiven Tausch-

<sup>1)</sup> Grundriß der Allgemeinen Boltswirtschaftelebre von Gustav Schmotter. Zweiter Teil. Erfte bis fechte Auflage. gr. 8°. XII u. 719.

<sup>2)</sup> Bergl. Bb. 127 G. 685 ff.

verfehr und bem heutigen Groß = und Spetulationshandel. Daran ichließt fich bie Darlegung ber wirtichaftlichen Ronfurreng; Schmoller, ber pringipiell ihr bas Wort rebet, unterläßt es nicht, auf bie Difftanbe berfelben und ihre Befampfung binjumeifen. Der Sanbel erforbert fefte Dage und ein allgemeines Taufchmittel; baber wird eingehend (G. 60-100) bas Dag=, Gewichts= und Mungwefen befprochen. Daran reift fich naturgemäß bie Untersuchung über Bert und Breis. Die Freude Schmollers an pfpchologifchen Analyfen tritt befonders in ber feinen Untersuchung bes Bertbegriffes gutage. Bunachft wird ber Begriff bes Bertes im allgemeinen zergliebert und bas Entftehen ber Bertvorftellungen flar gemacht. Sodann geht Schmoller gur Untersuchung bes wirtschaftlichen Bertes über. Es fcheint fait, als wolle Schmoller ben Bert gang ins rein subjettive Gebiet hinüberspielen, wenn er (G. 105) fagt: "Der Bert liegt nie in ben Dingen felbft, fonbern im Urteil ber Menichen ober Menschengruppen, in ben Beziehungen und Rulturverhaltniffen, in benen fie fteben, aber er ericheint ben Dienschen ftets fo, als ob er in ben Dingen liege, weil Die objektive Ordnung ber Ratur und ber Gefellichaft bas Urteil im wefentlichen bestimmt". Allerdings gibt ber Berfaffer wieder gu, daß die individuellen und fubjettiven Berturteile meift objettive Elemente in fich haben (G. 107). Aber es ware boch zu wunschen, bag bas objettive Moment im Bertbegriff mehr jur Geltung gefommen ware. Freilich bat bie frarte Berausarbeitung ber pfychischen Geite, wie fie befonders in der Darlegung bes Marktwertes geschieht, großes Berbienft. Un die Untersuchung bes Bertes ichließt fich bie Erörterung über Bermögen, Rapital, Kredit und die Rreditorgane (Bantwefen) an. Ueberall ift befonbers auf die hiftorifche Entwidlung wirticaftlicher Buftande und Ginrichtungen entsprechende Rudficht genommen. Das gilt insbesondere auch von ber Darftellung ber Buchertheorien. Gine flare festumriffene Bestimmung bes Befens bes Buchers läßt Schmoller jedoch vermiffen (G. 198 ff.). Wenn er bei ber Darftellung bes Binsverbotes behauptet, bei ben Israeliten fei es urs fprünglich blos verboten gewesen, von armen Brübern Bins

gu nehmen, und erft fpater fei bas in einer Beit relativ hoher wirtichaftlicher Rultur auf alle Bollegenoffen ausgebebnt worben (S. 199), jo wird bas mohl auf einem Frrtum beruhen. Schmoller fucht bie Bebeutung bes Rampfes ber Rirche gegen ben Bucher vollauf ju murbigen. Es fei "gründlich falfch, biefe gange Rirchenlehre barguftellen als einen groben Irrtum über bas Befen bes Rapitals und bes Prebites und als ein vergebliches Unfampfen gegen bie angeblichen Befepe ber Bolfswirtichaft. Go viel die Rirche babei theoretifch und praftifch im einzelnen irrte, fo mahr bleibt bas Bort ban Rnies, die Aufnahme des Rampfes gehöre jum rühmlichften, was über die Sinnesrichtung und Absicht von ber Rirche bes Mittelalters ju ruhmen fei. Auch prattifch verfuhr fie nicht fo einfeitig, wie ihre liberalen Begner oft meinen" (S. 200). Much über ftaatliche Binsmaxima bricht Schmoller feineswegs voreilig ben Stab. Man muffe im Auge behalten, bag biefe Ordnung bes Rreditrechts einen weitgehenden Schut ber Mermeren gegen ungerechte Bedruder bot (G. 201). Eingehend verweift Schmoller bei ben berichiedenen Theorien, Die jur Begründung bes Rapitalzinfes aufgestellt worden find. Gin reiches biftorifches Material ift in die Darftellung ber Kreditorgane und ihre Entwidlung hineinverarbeitet. Daß im fruhen Mittelalter Die Rlöfter neben ben weltlichen Grundherren als Bläubiger auftraten, ift gewiß; ob fie aber als Belbverleiber eine fonderliche Rolle gespielt haben (S. 218), ift boch fraglich. ba befanntermaßen die mittelalterlichen Grundherrn häufig an Gelb ftarten Mangel litten.

Der Zusammenhang mit dem folgenden Abschnitt: Arbeiters verhältnis, Arbeitsrecht, Arbeitsvertrag und Arbeitslohn scheint ein nur loderer zu sein, wie überhaupt streng systematische Gliederung in dem Werke etwas vermißt wird.

Nach einer knappen Darlegung der Entwicklung bes freien Arbeiterstandes aus Sklaverei und Hörigkeit geht Schmoller auf die Analyse der verschiedenen Elemente des heutigen Arbeiterstandes ein (S. 265). Er erblickt mit Recht auch in der "Wasse" der Arbeiter Unterschiede, Differenzierungen nach Einkommen, Alter usw. Er knüpft hieran die beachtenswerte

Mahnung : "Für alle jungeren Arbeiter von 14-25 Jahren ift ober follte ber Arbeitsvertrag zugleich ein Erziehungsberhaltnis fein; zumal für alle weiblichen unverheirateten Arbeiter in Diefem Alter find Schutmagregeln für. Sittlichfeit und Gefundheit, für familienartige Unterfunft und Pflege nötig. wenn nicht bie ichlimmften Folgen eintreten follen." Die Belblöhnung ber Arbeiter und ihre Folgen ichifbert Schmoller im Bergleich zum Naturallohn doch in einem zu gunftigen Licht (267). Der Berfaffer vertennt nicht, daß bas bentige Arbeits: verhaltnis als ein Rlaffentampf anzusehen ift; "aber es ift ein Rampf, ber boch im gangen innerhalb ber großen Friedens: ordnung, welche Gitte, Recht und Moral aufgerichtet haben und welche von der Staatsgewalt verteidigt wird, fich vollzieht. Und wenn felbst burgerliche Nationalotonomen von ben Rampfen um ben Arbeitslohn oft verfichern, Die Dacht entscheibe allein, fo meinen fie damit wohl nicht jede Art ber Dacht und ber Bewalt, fondern mehr nur bas jeweilige lebergewicht ber Machtelemente, wie fie innerhalb Moral, Gitte und Recht fich betätigen burfen" (S. 269). Die mancherlei Luden, Unertraglichfeiten, welche ber fogen, freie Arbeitevertrag in fich ichließt, bebt Schmoller icharf berbor. Er bezeichnet ibn ale ein Gingeftandnis, daß man gur Zeit nicht fabig fei, an Stelle der alten Ordnung gleich eine neue gu fegen (G. 271).

Interesse verdient hier vor allem die Untersuchung der tatsächlichen Lohnhöhe (S. 292 ff.), die auf Grund einer Bergleichung der Löhne vom 15. Jahrhundert mit der von heute angestellt wird. Im Anschluß an die englischen Lohntheoretiker werden die sozialistischen Lohntheorien behandelt (S. 302 ff.). Bei Besprechung der mancherlei sozialen Institutionen, die der wirtschaftlichen Hebung des Arbeiterstandes dienen, wird auch der Frage der Armenpslege Beachtung geschenkt. Das Berdienst des Christentums, am wirtsamsten die Armenpslege gepredigt zu haben, wird anerkannt (S. 321). Später jedoch sei man hier auf Abwege gekommen. "Man lehrte so eindringlich wie möglich, daß der Christ durch Almosengeben den Himmel erkause, aber man hatte keinen Sinn für eine richtige gesellschaftliche Ordnung dieser Tätigkeit." Die planlose Armenunterstüßung

fei schuld gewesen an der Bermehrung eines arbeitsscheuen Proletariats (S. 322). In dieser Berallgemeinerung liegt jedensalls eine Uebertreibung, wenn man auch den Fortschritt in der Organisation und Planmäßigkeit der Armenunterstützung zugeben kann.

Einige wichtige Fragen behandelt noch das lette (vierte) Buch des Bandes. Hier wird eine Untersuchung des vollswirtsschaftlichen Lebens im ganzen gepflogen: Die Schwankungen und Krisen der Bollswirtschaft, die Klassenkümpse, die wirtsschaftlichen Beziehungen der Staaten untereinander, die Handelspolitik und endlich die wirtschaftliche und allgemeine Entwicklung der Menschheit und der einzelnen Bölker. Schwoller betont hier mit Recht (S. 653), daß "wir uns bei diesen letten Fragen unserer Bissenschaft am wenigsten auf einem gesicherten Boden befinden".

Wer Schmollers Schüler gewesen, merkt bei ber Lektüre, wie das Werk aus der langen Lehrtätigkeit Schmollers heraussgewachsen ift. Schon der äußere Erfolg zeigt, daß es von Besteutung ift. Die Borliebe Schmollers für langatmige Perioden und eine breitspurige Darstellung macht sich aber besonders in diesem Buch bemerkbar.

Dr. 28 alter = München.

#### LXIX.

Gin italienifder Reifebericht aus bem 16. Jahrhundert. 1)

Die einheitliche, gerechte, erfolgreiche Leitung ber Befchäfte bes öfterreichischen Inftituts fur geschichtliche Studien in ber emigen Stadt, verbunden mit ber Fertigftellung bes vierten Banbes ber weltberühmten Beschichte ber Bapfte feit bem Musgang bes Mittelalters, ben bie miffenschaftlichen Rreife gegen Enbe bes Jahres 1905 ju erwarten haben, und ber Bahrnehmung ber Obliegenheiten einer Brofeffur ber Beschichte an ber Universität Innsbrud - bas find allein ichon Memter, welche geeignet icheinen, Die Schaffensfraft eines Mannes gu lahmen. Sofrat Profeffor Baftor leiftet noch ein Ertledliches über bas binaus. Bei feinen unermublichen Forschungen in ben italienischen Archiven und Buchereien feine großen Biele unverwandten Blides im Muge behaltend, geht er an fleinen Funden, mogen fie nun unmittelbare Begiehungen gu feinem Sauptthema barbieten ober aber für bie beutsche Seimat fulturgefdichtliches Intereffe enthalten, feinesmegs teilnahmslos porüber.

In die Reihe solcher Schriftstüde gehört die hier vorliegende "Reise des Kardinals Luigi d'Aragona durch Deutschland, die Niederlande, Frantreich und Oberitalien 1517–1518,
beschrichen von Antonio de Beatis." Nach ihrer Form steht
diese erst mals unternommene Ausgabe ganz auf der Höhe
der Kritit der modernen geschichtlichen Forschung. Schon die Mitteilung des italienischen Originals (S. 91–180), welches
Pastor in Neapel zu entdecken das Glück hatte, stellt eine
manneswürdige Arbeit dar. Zur Ergänzung und Kritit desselben
wurden noch zwei andere Handschriften verwertet, in den Fußnoten aber abweichende Lesarten und zahreiche ergänzende Bemerkungen beigefügt.

Dabei ließ der tenntnisreiche Berausgeber es nicht bewenden. Bu lebhaftem Dante muffen fich alle Renner Staliens und Dentschlands im Beitalter ber Renaiffance und ber nie tief genug gu beflagenden Glaubensfpaltung bemfelben verbunden erachten, hatte er ihnen nur ben italienifchen Text bes Reifeberichtes vorgelegt. Bedeutend erhoht wird ber Benug Diefer umfaffenden, aber nicht minder eindringlichen und anschaulichen Schilberungen bon Land und Leuten durch die prachtige Gin= leitung, mit welcher ber Berausgeber ben Lefer gum Benug des Reifeberichtes befähigt. Gie führt uns in bas Rom ber Renaiffance-Bapfte Innocens VIII., Alexander VI., ferner bes Rovere und bes erften Medici, mit ihren Licht- und vielleicht noch buntleren Schattenseiten, bie es auch erflaren mogen, bag Luigi b'Aragona, noch nicht fünfundzwanzigjährig, 1496 bereits ben Purpur empfing. Uebrigens macht bas Bilb, welches Baftor auf Grund umfaffenben, nicht felten burchaus neuen Quellenmaterials vom Rarbinal entwirft, ben Ginbrud eines feine Stanbespflichten tren erfüllenden und ben Bapften eifrig ergebenen Rirchenfürften. Bon feinem Benehmen lagt fich wenigstens auf eine allgemeine Sittenverberbnis bes bamaligen römifchen Sofes fein Ochlug gieben. Gine Beteiligung bes Rardinals an der Berichwörung bes Rardinals Betrucci gegen bas Leben Leos X. hat auch Baftor nur mahricheinlich gemacht, aber nicht erwiesen. In Diefem Berhalten bes Rarbinals wollen manche ben Brund feiner Reife nach bem Rorben 1517-1518 erbliden.

In geistvoller Beise hat Pastor der Beschreibung der Reise des Kardinals eine 26 Seiten umfassende Bürdigung derselben vorausgesandt. Sie seisel den Leser durch Betonung der großen Lichtseiten des italienischen Berichtes, sowie durch sehr geschickte Bergleichungen mit einer langen Reihe gleichzeitiger teils deutscher, teils fremdländischer Reisebeschreibungen. Dier sindet man ein reiches tulturhistorisches Material auf wenigen Seiten zusammengedrängt, auf welches Leser der weitesten Kreise ausmerksam gemacht sein mögen. Dann solgt der Reisebericht selbst in deutscher Uebertragung, und zwar in seinen vornehmlichsten Teilen ganz und wörtlich, sonst frei mit verbindenden Uebergängen. Den Schluß bildet das italienische Original, dessen Sprache noch die Schale der klassischen Sprache Latiums, welcher es entstiegen ist, an sich trägt.

Bas den töftlichen Inhalt anlangt, so kann man nur ausrusen: Rimm und lies! Die Reisenden begleitet man in die deutschen Städte mit ihren Kirchen, Domen, Palästen und gemeinnüßigen Einrichtungen. Reizvoll erscheinen die Landsschaftsbilder des sinnigen Italieners de Beatis, welcher den Kardinal begleitete. Es ist ein urkatholisches Reich, dessen Bustände uns nahetreten. Als Luther seine Thesen an der Schloßlirche von Wittenberg am Borabend von Allerheiligen 1517 anhestete, neigte sich die Reise des Kardinals, welche im Mai 1517 begonnen, bereits dem Ende entgegen. Und welcher tiesgehende Unterschied zwischen diesem Reisebericht über unser Baterland und den schmerzersüllten Berichten papstlicher Runtien aus der Mitte und dem Ende des 16. Jahrhunderts über die nämlichen Gegenden, wo damals insolge der Stürme der Glaubensspaltung starrende Ruinenselder zu erblicken waren!

Das Berzeichnis ber Literatur und bes Inhalts, nebst einem sorgfältigen Register verdienen ebenfalls Anerkennung. Die gehaltvolle Schrift ist dem Prinzen Franz von und zu Liechtenstein gewidmet.

Machen.

M. Bellesheim.

#### LXX.

# Anguftinus und Thomas von Aquin.

Beber Denfer ift ein Rind feiner Beit und jeder fteht auf ben Schultern feiner Borganger. Daber tann Die felbfteigene Leiftung eines Philojophen nur dann richtig bestimmt und gemurdigt werben, wenn in feinem Spftem ausgeschieben ift, mas und wieviel er andern Denfern bor und neben ihm verbanft. Diefe Art ber philosophiegeschichtlichen Betrachtung fur Die Philosophen ber neueren und neuesten Beit bis ins Detail burchgeführt, bat bisher nur für bie Logit in Brantls monumentaler "Beschichte ber Logit" und für bie Bfochologie in Siebeds "Beschichte ber Bipchologie" in größerem Dagftabe Unwendung gefunden. Dagegen fehlt es noch bei vielen Denfern bes Mittelalters an bem Rachweis ber Abhangigfeit von ihren Borgangern. Befonders gilt bas auch für ben beil. Thomas von Mquin. Es ift baber zu begrugen, bag Serr v Bertling bas Berhaltnis bes fl. Thomas ju einem Denfer naber beleuchtet, bem bie Scholaftit überhaupt und auch Thomas bon Mquin gang befonders viel zu berbanten hat. Es ift das ber hl. Muguftinus. In der Abhaudlung : Augustinuszitate bei Thomas von Aquin1) pruft herr v. hertling die Berwertung der Auguftinusgitate durch Thomas von Aquin und läßt damit ein fcharfes Licht auf Die Arbeitsmeife bes mittelalterlichen Belehrten und bas all. mahliche heranwachsen ber Jahrhunderte lang herrichenden Schuldoftrin fallen. herr v. hertling unterfcheidet gwei Gruppen von Bitaten.

Separatabbrud aus ben Sigungsberichten der philosoph. philosog. und der hiftor. Rlaffe der tgl. bager. Alabemie der Biffenschaften München 1904, S. 535—602.

Der erften geboren bie tonventionellen ober bekorativen Bitate an. Es find biejenigen, welche fich aus ben Anforderungen ber . . . fcolaftifchen Methode und ber Form bes Lehrvortrags ergeben. Da bie theologische Summe für die von Thomas felbst vertretene Unficht fast immer nur eine einzige Autorität beibringt . . . fo gehoren die in Rebe ftebenben Muguftinus zitate ber Dehrzahl nach den Objettionen an. Sie icheinen nein ju fagen, wenn bie an bie Spipe gestellte Frage ein Ja verlangt, und ja, wenn bas Umgefehrte ber Fall ift. Das einzelne Bitat muß fur fich felbft fprechen, ber Bufammenhang, in ben es hineingehört, bleibt junachft außer Betracht und wird auch fpaterhin nur hie und da berudfichtigt. Bielmehr gefchieht die Lofung ber Schwierigfeit faft immer auf bialeftischem Bege, burch Diftinftion. Es wird unterschieben zwischen ben verschiebenen Bebeutungen, in benen ein Musbrud gebraucht wird ober ben berichiebenen Befichtspunften, unter benen bie Erörterung eines Problems erfolgen fann, fo bag je nachdem bie Antwort verschieden ausfällt und trogbem ein Biderfpruch nicht vorliegt". Dafür werben Beifpiele angeführt. Bur Charafteriftif Diefer Bitate wird bemerft: "Bon einer wirflichen Auseinandersetzung mit Auguftinus ift nicht die Rede, fie liegt gar nicht in der Absicht; es find fonventionelle Bitate, und bie Erörterung bleibt überall an ber Dberflache. Dan tann auch nicht fagen, Die Auflösung bes Wegenfages tue ihnen Bewalt an. Der Ginn wird nicht verandert, aber fo, wie fie bafteben, erhalten fie bie Etitette aufgedrückt, Die fie als verträglich mit ben Lehrfagen Der Schule erscheinen läßt."

Der zweiten Gruppe gehören die Stellen an, an denen sich aus der Berwertung der Zitate die inhaltliche Beeinflussung des mittelasterlichen Denkens und Bissens durch den afrikanischen Kirchenvater ermessen läßt. Diese Gruppe zeigt wieder zwei Arten von Zitaten. Die eine Art gehört mit verschwinz denden Ausnahmen sämtlich dem großen Werke "De civitate Dei" an, das, wie dem Wittelaster überhaupt, so auch Thomas von Aquin als Duelle für seine antiquarischen und philosophiezgeschichtlichen Kenntnisse dient. Die andere Art von Zitaten ist wichtiger; "sie läßt erkennen, in welchem Umfange die eigenen Gedanken Augustinus zu sesten Bestandstücken der

driftlichen Spetulation geworben waren. In mehr als 40 Artiteln ber theologischen Summe, in welcher Fragen erörtert werben, bie in bas philosophische Bebiet einschlagen, beißt es nach ber Aufgablung ber üblichen Objeftionen : sed contra est quod dicit Augustinus, und bilbet ein Ausspruch von ihm bie Sauptautoritat, welche für die nachfolgende Auseinanderfetung maggebend ift. Dagu find bann noch weiter bie gablreichen Stellen gu rechnen, an welchen Muguftin gur nachträglichen Bestätigung ber entwidelten Lehrmeinung berangezogen wird." Gine Betrachtung ber vielen angezogenen Beifpiele ergibt bas Refultat: "Die Muguftinuscitate werden umgebeutet durch ftillich weigende Affimilierung, burch leife Rorrettur oder auch durch völlig gewaltsame Interpretation." Sertling urteilt mit Recht: "Bor einer hiftorifd : fritifden Betrachtungsmeife balt das Berfahren nicht Stand .... Das Bort, daß man Muguft in verfteben muffe, wie Thomas ibn interpretiere. hat einen verftändlichen Ginn, wenn es bejagen foll, daß in Diefer Musbeutung Die Gape bes großen Rirchenvaters ju bleibenden Beftandteilen ber traditionellen Schuldoftrin geworben find; als methodischer Grundfas, um gum Berftandnis feiner urfprünglichen Deinung ju gelangen, tonnte es felbitverftandlich niemals gelten wollen."

Die ergebnisreiche Abhandlung Hertlings, dessen eingehende Vertrautheit mit Augustin und Thomas auf seber
Seite in die Augen springt, rückt den hl. Thomas von
Aquin in ein neues Licht. Sie ist zwar nur ein Anfang zur
entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung der Philosophie des
Thomas von Aquin, aber vielleicht geeignet, da, wo man
objektiv urteilen will, an die Stelle einer panegyrischen
Auffassung des Thomas von Aquin eine kritische treten
zu lassen. Dadurch bekäme die Abhandlung, die ja als Beitrag
zur Philosophiegeschichte bleibenden Wert besitzt, auch indirekt
eine Bedeutung für die moderne Gedankenbewegung.

Bürgburg.

Remigius Stolgle.

#### LXXI.

Der Frangistaner Rifolans Biggers (Bigerins). Gin Lebensbild aus ber Beit ber firchlichen Restauration.

Am 2. November 1565 hatten in den Niederlanden fatholische und protestantische Adelige im Kampse um ihre Privilegien zum Widerstand gegen die spanische Herrschaft sich vereinigt; aber schon von Anfang an war diese Beswegung nicht eine rein politische; Anhänger Luthers und Calvins, bis jest immer noch zurückgedrängt, nütten sie für ihre Zwecke aus, schürten das Feuer der Empörung, so daß sie in jenen blutigen Religionskrieg ausartete, dessen traurige Folgen heute noch fortdauern. Sofort beriefen sie calvinische Prediger und offen verkündigten sie das neue Evangelium und die "Freiheit".

Einer der ersten war der Korbmacher Johann Arends aus Alkmaar; am Sonntag den 21. Juli 1566 predigte er zum erstenmale in Overveen bei Haarlem; er heste das gegen die fremde Regierung erbitterte Bolk zum Kampse auf gegen Staat und Kirche und gab den Anstoß zu der berüchtigten Bilderstürmerei. Bunächst eilte man nach dem nahe gelegenen Haarlem, um die herrliche St. Bavolirche mit ihren zahlreichen Alkären zu zerstören. Schon war eine Kanone gegen ihren zierlichen Turm gerichtet. Da ermannte sich ein eifriger Katholit,

Bijdragen van Haarlem I 7; Koning, C. de, Tafereel der stad Haarlem II 60.

Ritolaus Biggers; er rief madere Manner gufammen und jog bewaffnet ber mutenben Rotte entgegen. Gein ents ichloffenes Auftreten, feine brobenbe Dliene brachte fie gum Beichen und rettete jo Baarlem von ber Bilberfturmerei. Diefer Mann war ber Bater unferes Frangistaners, und wie er fo mannhaft bas Gotteshaus ichutte, fo verteidigte fein Sohn unter ben größten Schwierigfeiten bie beilige Rirche und ben beiligen Glauben und "es ift unbeschreiblich, mas biefer Mann Gottes - als Beltpriefter und als Dits glied der tolnischen Frangistanerproving - für die Diffionen in Bolland, Friesland und in den nördlichen Landern getan und gewirft hat".1) "Bunger und Durft, Ralte und Dige, außerfte Not und Berachtung, Spott und Sohn, Drohungen und Schläge fonnten in feinem Bergen bie Rachftenliebe nicht auslofchen, den Gifer für Erhaltung und Berbreitung bes Glaubens nicht erftiden".1)

Benn im folgenden der Bersuch gemacht wird, sein Lebensbild in knappen Umrissen zu entwersen, so geschieht es nicht sowohl in der Absicht, ihn als heiligmäßigen Priester und Ordensmann zu zeichnen, als vielmehr seine Berdienste um die kirchliche Restauration hervorzuheben und einen neuen Beweis dafür zu liesern, daß auch in jenen traurigen Beiten gegen das Ende des 16. Jahrhunderts die heilige Kirche in ihrer ewigen Jugendkraft herrliche Blüten und Früchte hervorzebracht hat.

Nifolaus Biggers Dousebant,3) ober wie er gewöhnlich heißt, Nifolaus Bigers ober Bigerius wurde 1555 gu haarlem

<sup>1)</sup> Gandentius, Der Brotestantismus und die Frangistaner. Bogen 1882. 26.

<sup>2)</sup> Hueber F. Menologium. Monachii 1698. 364.

<sup>3)</sup> Die Hauptquesse für die vortiegende Arbeit ist "Vita Adm. Reverendi P. Nicolai Vigerii Ordinis Minoris Strictioris Observantiae, Provinciae quondam tertium Ministri meritissimi, historice descripta. Coloniae Agrippinae. 1646." Der Berfasser ist der Geschichtsischer der Kölnischen Franziskaner.

in Nordholland geboren. Seine Eltern wohnten "op de Bakenessergracht"; fie gehörten ben erften Familien ber Stadt an und befagen ein nicht geringes Bermögen. Bie ber Bater war auch bie Mutter Johanna findlich fromm, und fie bor allem übte einen großen Ginflug auf den talents vollen Rnaben aus, da ber Bater balb nach feiner mannhaften Tat ftarb. Ihr Tagewert teilte fie ein in Arbeit, Bebet und Uebung ber Rachstenliebe. Aber fie hatte für ihren Blauben auch Opfer zu bringen; als im Jahre 1572 bie Baretifer über bas gange Land fich ausbreiteten und bie Ratholiten beläftigten und verfolgten, wo fie nur fonnten, hatte auch die alleinstehende Frau viel zu bulben, besonders als bas von ben Broteftanten befette Daarlem von Friedrich, bem Sohne Albas, belagert wurde. Sungerenot mit all bem Gefolge von Rrantheiten mutete in ber Stadt; man ag Ratten und hunde, um nur bas Leben ju friften; wie wollte ba bie Frau die bei ihr im Quartier liegenden Golbaten befriedigen? Ihr Baus, bis jest ein Ort bes Bebetes,

probing Jatob Bolius, ber bon Bigerius in den Orden aufgenommen worden war und mehrere Jahre mit ihm gufammenlebte; darum tonnte er in der Borrede ichreiben : "Dominum, qui secreta cordium rimatur, testem habeo, me nihil in cius Patris laudem conglomerasse, nisi quod aut ipse et vidi et audivi aut ab ore eiusdem hausi; in reliquis famae rerum stare nolui, nisi probatorum testimonia concurrent". Ferner wurden benutt mehrere Auffage in ben "Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem" und in dem "Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", bie befonbers Bigers Tatigteit als Beltpriefter in ben Rieberlanben berudfichtigen. Bon ungedrudten Quellen ftanden gu Webote Urfunden bes Rolner Runtius und Ergbijchofs jum Teil in Original, jum Teil in Abichrift, ferner Materialfammlungen bes oben, erwähnten Bolius mit Ergangungen und Berbefferungen feines Amtenachfolgere, bes Abam Burvenich, in ben Brovingannalen, fodann wertvolle etwa 1645 niedergeschriebene Nachrichten in ber Chronit bes Oliventlofters gu Roln.

entweihten die rohen Gesellen durch gräßliche Flüche; sie scheuten sich nicht, sie zu mißhandeln um ihres katholischen Glaubens willen, war es doch dasselbe Jahr, wo nicht gar weit davon, in Gorkum, die neunzehn Priester gemartert wurden. In ihrer But schlugen sie ihr einmal einen Arm entzwei; aber "sie ertrug alles in Geduld und hoffte auf den Herrn".1)

Dieje Szenen im Saufe, Die harten Bebrudungen ber Ratholifen im gangen Lande machten auf bes jungen Rifolaus Berg einen unauslöschlichen Ginbrud und brachten in ibm den Entichlug gur Reife, Priefter gu werben, um ben armen bedrängten Glaubensgenoffen Bater und Eröfter fein gu fonnen. Schon als Rind fpielte er gern "Briefter", er baute gern Altarchen und hatte große Freude an Beiligenbildchen und Rrengchen. Gern betete er in ben Rirchen, und bei ber bl. Deffe bienen gu burfen, war fur ihn bas größte Blud: wenn er aber an ben liturgifchen Gefängen beim Gottesbienft fich beteiligen fonnte, vergaß er alles, mas um ihn ber vorging; wir wiffen noch, wie er einmal an einem Balmfonntag bei der Brogeffion mit inniger Undacht und gur großen Erbauung bes Bolfes bas "Gloria, laus et honor" jang. Ein Lieblingsplätichen mar für ihn die nicht weit von feinem elterlichen Saufe gelegene Rirche ber Objervanten, welche feit 1455 in Saarlem eine Riederlaffung hatten. Dit um fo tieferem Schmerze mußte er barum feben, wie auch fie ber allgemeinen But gum Opfer fielen und ihr Rlofter verlaffen mußten. Doch hatte er noch bie eine Genugtuung, bem Guardian Beinrich Regius burch Beschaffung von weltlichen Rleidern gur Flucht behilflich fein gu fonnen.2)

Auch fonft machte es ihm Freude, anderen einen Liebesbienft erweisen zu fonnen, und es war ein Bergnügen für ihn, feiner Mutter in der Unterftugung von Armen zu

<sup>1)</sup> Bolius, 6 ff.

<sup>2)</sup> Bijdragen van Haarlem III (1875) 88.

helsen. Oft sparte er sein Taschengeld, um es bei der ersten Gelegenheit einem Dürstigen zu geben. Dabei hatte er ein seines Gefühl für Anstand und duldete es nicht, daß in seiner Gegenwart ein unpassendes Wort gesprochen wurde; "durch sein ganzes Benehmen wurde er ein sebendiges Beispiel für seine Freunde", sagt von ihm sein Zeitgenosse, der Haarlemer Patrizier Arnold van Been.

Den erften Unterricht erhielt ber junge Biggers an ber ichon feit Sahrhunderten bestehenden Lateinschule feiner Baterftadt, und wie fich aus feinem fpateren Leben fchließen läßt, mit gutem Erfolg. 3m Alter von 17 ober 18 Jahren bezog er die Universität Lowen und wohnte vermutlich in bem papftlichen Rolleg Sabrians VI. Trop feiner ichmachlichen Gefundheit widmete er fich mit großem Gifer bem Studium, vergaß aber auch nicht die Uebungen ber Frommigfeit, fo bag ibn feine Lehrer oft ermabnten, fich mehr gu ichonen. Rachdem er Magifter ber Philosophie und ber freien Runfte geworben war, wandte er fich gang ber Theologie ju. Er hatte eine befondere Borliebe für die Dyftit; fo ftubierte er bie Berfe bes Dionnfius Areopagita, bes Frangistaners Beinrich Bary, bes Johannes Runsbroef und bes Beinrich Sujo, und gwar las er fie mit folder Brundlichfeit, bag er noch in fpateren Tagen oft im Befprache ihre Musbrude und Redemendungen gebrauchte und in Bredigten lange Stellen baraus verwertete. Er erwarb fich ben Grad eines Lizentiaten ber Theologie und wurde in Lowen von bem Bifchof Laurentius Bets von Bergogenbuich, mahricheinlich am 5. April 1579, jum Briefter geweiht.2)

Seine gute Mutter hatte die Freude nicht mehr erlebt, ihn als Priefter am Altare zu sehen. Nach ihrem Tode wurde ihm als dem ältesten Sohn die Sorge für das elterliche Haus übertragen; er überließ dies aber, wie es

<sup>1)</sup> Bolius 14.

<sup>2)</sup> Bergl. Ban Seel in Bijdragen van Haarlem XXVII (1902) 90-

icheint, ben Beschwiftern, einem Bruber und brei Schweftern; fpater tam er fehr oft nach haarlem, um fich bort von feinem mubjamen Diffionereifen gu erholen. Das ihm gugefallene große Bermogen verwendete er gang im Ginne feiner Eltern. Bunachft ftattete er, wie fein Damenepatron, ber beilige Bifchof Nifolaus brei arme Mabchen aus; bann ftiftete er an bem papftlichen Rolleg in Lowen ein Stipenbium, aber nicht ein eigenes Rolleg, wie manche Schriftfteller meinen.1) Gelbstverftanblich unterftugte er auch verfolgte tatholifche Familien, und noch bor feiner Beibe fand er bagu reichliche Belegenheit. Gein Geeleneifer trieb ibn nemlich ichon bamale an, die Provingen Solland, Seeland und Friesland zu burchwandern, um die gerftreuten Ratholifen gu troften und in ihrem Blauben gu ftarten, und gewiß war es an manchen Orten febr notwendig; benn viele faben taum einmal im Jahr einen Briefter, und babei ftanden fie mitten in ben größten Befahren. Er unterrichtete fie in ben Glaubenslehren und in ihren Pflichten und forgte auch mit freigebiger Sand für bie leiblichen Bedurfniffe.")

Dieser Feuereiser trieb ihn aber noch weiter, hinaus über die Grenzen seines Baterlandes, nach Schweden. Dort hatte durch die Vermählung des Königs Johann II. (1568–1592) mit einer polnischen Prinzessin die katholische Religion Eingang am Hose gesunden. Der Verkehr mit katholischen Priestern milberte manche schrosse Gegensähe, die die dahin vorhanden waren, und brachte den König der Kirche immer näher. Diese Stimmung benutzte der Jesuitenpater Lorenz Nicolai (Polius nennt ihn Kortmannus). Er war von Löwen gekommen und hatte auf der Durchreise nach seiner litauischen Heimat in Stockholm Halt gemacht; er verstand es, den König für sich zu gewinnen, so daß er ihm eine

Bergl. Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de Belgique XVIII. 107.

<sup>2)</sup> Bolius 20.

Profeffur ber Berebfamfeit anbot. Sofort begann er auch, ben Boben für bie fatholifche Religion gu bereiten; aber es fehlte ihm an Mitarbeitern und barum wandte er fich an fein Rlofter in Lowen. Er bat jedoch nicht um Mitglieder ber Befellichaft Jeju, fonbern um andere gelehrte Manner. Aber ba die Uebernahme einer folden Aufgabe große Opfer verlangte, waren bie Bemühungen, geeignete Leute ausfindig ju machen, lange vergebens. Enblich manbte man fich an Biggers. Man hatte feinen Gifer ichon por einiger Beit im Befuitenflofter fennen gelernt; benn mahrend ber ichlimmften Berfolgung brachte er öfter wichtige Rachrichten für fie von Löwen in bas Antwerpener Rlofter, bisweilen unter eigener Lebensgefahr. Much jest erffarte er fich trop feiner Jugend und feiner ichwächlichen Befundheit bereit, die mubevolle Reife gu unternehmen, ba er glaubte, in biejem Anerbieten ben Ruf Gottes zu vernehmen. Balb maren feine Borbereitungen getroffen, und nach einer gludlichen Sahrt wurde er von P. Nicolai mit offenen Armen empfangen. Bemeinfam begaben fie fich nun an bie Arbeit; burch ihre Biffenschaft verschafften fie fich Angeben in ben bochften Rreifen und gerftorten viele Borurteile. Es fanden auch bald einige Befehrungen ftatt und bie Aussichten fur Die Bufunft waren recht gunftig. Doch fehlte es ihnen noch an ben notwendigften Buchern und geeigneten Mitarbeitern. Um beibes zu erlangen, reifte Biggers nach Solland gurud, und wie es scheint, hatte er auch balb gefunden, mas er wünschte; benn nach furger Beit ichiffte er fich wieder ein. Allein er follte Schweden nicht mehr feben. Kaliche Rachrichten über ben Tob bes Konigs und bes P. Ricolai waren ibm ju Ohren gefommen; es murbe ihm gemelbet, ein wilber Sturm habe fich gegen bie fatholifche Rirche erhoben und alle froben Ausfichten auf eine reiche Ernte vernichtet. Er fuhr barum wieder gurud und ftellte feine Rrafte in ben Dienft feiner verlaffenen Landsleute. Tatfachlich lebten aber bie beiden Totgejagten noch; ber Ronig jedoch hatte fich

burch einen Aufruhr wieber gegen bie Ratholifen umftimmen laffen, und P. Nicolai war unter bem Drud ber Berhaltniffe nach feiner Beimat abgereift.1) Biggere fonnte auch in ben Niederlanden feinen Geeleneifer betätigen; auch bier war die Ernte groß, aber ber Arbeiter nur wenig. Freilich waren in ben Stäbten viele Briefter, an manchen Orten 20 bis 30, in Saarlem felbft mehr ale 100. Dies maren aber meiftens, wie ber um bas firchliche Leben Sollands fehr verdiente Ranonifus Abalbert Eggine flagte, gelehrte Theologen, die irgend einen Grad auf einer Universität, gewöhnlich in Roln, erlangt hatten und nicht Briefter geworden waren, um auf dem Lande im Beinberg bes herrn ju arbeiten. Taten fie es aber boch, bann maren fie far bas ichlichte Landvolf zu boch und verftanden es nicht, fich aus ihrer gelehrten Sobe gu biefen einfältigen, aber tiefgläubigen Menfchen berabzulaffen. Noch ein anderer Brund mag wohl manche Briefter in ben Städten gurudgehalten haben. Die Reformation hatte ja reißende Fortichritte gemacht; jugleich loberte befondere in ben nördlichen Brovingen ber Saß gegen bie fpanifche Berrichaft machtig empor, und Briefter, welche bas Bolf gur Treue mabnten gegen das angeftammte Berricherhaus, waren Baterlandsverrater, Berrater an ber guten Sache. Es gehörte barum viel Mut bagu, fich allein ale Priefter in die von fanatischen Reformierten besetten Begenden gu magen und gu retten, was noch zu retten war; es gehörte bagu, wie Eggins fagt, viel Opferfinn; es waren Manner notwendig. Die nicht nach ben Ginfunften fragten, fonbern aus tiefftem Bergensgrunde immer wiederholten: "Bas willft bu, Berr, daß ich tun foll ?" 2)

Um folche Briefter nach dem Bergen Gottes berangubilben, grundete Biggers balb nach feiner Briefterweihe

<sup>1)</sup> Polius 17 ff.; Ban Seel, a. a. D. 82-85.

<sup>2)</sup> Bgl. Ban Seel, a. a. D. 87.

bas Seminarium Hollandicum, bas hollandische Kolleg, in Roln. Muf eigene Roften ließ er bas in ber Rabe ber Laurentiuspfarrfirche gelegene Saus "gur Steffen" bafür einrichten. Dann fuchte er gutgefittete Junglinge, welche Beruf jum Briefterftanbe in fich fühlten, ichicte fie nach Roln und forgte fur ihren Unterhalt und ihre Stubien an ber Universität. Gie follten zu Miffionaren fur bie in ben nördlichen Provingen gerftreut lebenben Ratholifen aus: gebilbet werben, und barum wurde bie Stiftung auch unter ben Schut ber beiben beiligen hollandischen Apostel Bonifatius und Willibrordus geftellt und die Saustapelle gu ihrer Ehre geweiht. Die Leitung übertrug er zwei erfahrenen Mannern, fogenannten Babagogen, dem Martin Toninty und Ror: nelius Arent, welche bie ihnen anvertrauten Studenten gur "geleertheyt ende Godsvruchticheyt" erzogen. 1) Er felbst war in ben erften Jahren auch fast beständig in Roln, teils fernend an ber Univerfitat, teile lehrend an feinem Geminar, fowie burch Abfaffung von Schriften für feine Landsleute tätig. "Um auch mahrend feiner Abmefenheit biefen gu nugen", ergablt Bolius, "und auf bem Bege bes Beile gu ftarfen, ließ er eine Ratholifche Glaubenslehre' bruden, ichrieb er eine furge "Regergeschichte' und überfette bie Berfe bes Johannes Climacus und bes Johannes Tauler ins Rieberbeutsche; benn er ftrebte ftets barnach, Die fostbare Beit nicht mit wertlofen Dingen gu bergeuben." 2)

Unterbrochen wurde diese Tätigkeit 1581 infolge eines für ihn sehr ehrenvollen Auftrages. Er war nämlich in Köln mit dem schottischen Franziskaner Johannes Hane, der nach Bertreibung der Ordensleute aus seiner Heimat in die Kölnische Ordensprovinz ausgenommen worden war, bekannt

<sup>1)</sup> Bianco, Franz J. v., Die alte Universität Köln. Köln 1855, 362; Epistolae Missionariorum, Quaracchi 1888, 54.

<sup>2)</sup> Dirfs, S., Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineures en Belgique et dans les Pays-Bas, Anvers (1885) 164; vgl. Ban Scel, a. a. D. 912.

geworben. Ale nun Papit Gregor XIII. Diefen ausgezeiche neten Orbensmann am 11. Marg 1581 gum apoftolifchen Rommiffar fur bie Ergbiogefen Roln und Maing und Die angrengenben Sanber ernannt batte, 1) übertrug er feinerfeite bem jungen Biggers, beffen echt fatholifches Berg er fennen gelernt hatte, Die Bifitationen ber nieberlandifchen Frauenflofter, inebesondere ber Rlariffen und ber Tertiarinnen bes hl. Frangistus. Es war eine wichtige und ichwierige Aufgabe, weil die Reformation große Fortschritte machte und auch in den Rloftern feften Fuß faßte. Doch Biggers mar nicht ber Mann, ber fich burch Schwierigfeiten vom Guten abhalten ließ; mit Dut und Gottvertrauen trat er Die Reife an. Bunachft manbte er feine Aufmertfamteit ben noch bestehenben Rloftern gu. In Bameln traf er bie Rlariffen in einem fehr elenben Buftanbe; fie hatten feinen geiftlichen Ruhrer mehr und fanden nirgende Unterftugung in ihren leiblichen Bedürfniffen; fie waren verzagt und mutlos, und wie follten fie ba ben Rampf aufnehmen gegen bie Lodungen ber Reuerer? Wiggers richtete fie wieber auf, und wie überall, wo er Rot fab, gab er auch bier mit vollen Sanben. Much in ben Rloftern von Rhenen, Arnheim, Bageningen und andern Orten warnte, ermunterte, troftete er; er führte bas gemeinschaftliche Leben wieber ein und belehrte über bie Pflichten bes Orbensftanbes. Cobann fuchte er bie aus ben Rloftern vertriebenen Orbensfrauen auf, ftarfte fie in ihrem Blauben, unterftugte, wo es notwendig war, und führte viele wieder gum Ordensleben gurudt; er ermabnte fie, wie auch die Beginen in Gelbern, bas freie Leben aufjugeben, mehr nach flöfterlicher Bollfommenheit und Beiligung ju ftreben. Er war immer barauf bebacht, biefe Seelen gur Ehre Gottes, ju hoberer Tugend anguleiten, und er icheute

 <sup>&</sup>quot;Cum sicut accepimus", 1581 Mär3 11, bei Badding, Annales Fratrum Minorum \*XXI 531.

feine Mühe, weber bei Tag noch bei Nacht, um fein Biel gu erreichen. 1)

Muf diefen Wanderungen hatte er ben traurigen Buftand feiner Beimat in religiofer Begiehung fennen gelernt; er fonnte nicht mehr mußiger Bufchauer bleiben. Go balb als möglich übergab er die Oberleitung bes hollandischen Rollegs feinen vertrauten Freunden Gesbold Bosmer und Arnold Eggius und verließ Roln, um 20 Jahre lang ein unftetes Banberleben gu führen ; er nahm feine fefte Bfarrftelle an, fondern reifte ale Banberapoftel von einem Orte gum anbern, um ben gerftreuten Ratholifen bas Bort Gottes ju verfünden und die beiligen Saframente gu fpenden, und gmar unter namenlofen Schwierigfeiten. 3m Jahre 1579 hatten fich bie meiften nördlichen Provingen burch die Utrechter Union von ber fpanischen Berrichaft und damit zugleich von der fatholifchen Religion losgefagt. 3m 13. Artifel biefer Uebereintunft beißt es nämlich ausbrudlich, bag fein anderer öffents licher Gottesbienft geftattet werbe als ber reformierte; am 4. April erflarte man die Musubung ber fatholischen Religion ale Rubeftorung und am 20. Dezember beefelben Sahres verbot man die Berfammlungen zu religibfen 3meden auch in Brivathaufern. Go mar in furger Beit bie fatholifche Rirche in gang Rordholland unterbrudt; Die Buter ber ichon 1578 vertriebenen Orbensleute murben eingezogen, und nur ber fonnte im Staate eine Stellung erlangen, "ber Gottes Sache zugetan war". 1) Deshalb war es auch nach bem Tobe bes Erzbischofs von Utrecht 1580 nicht möglich, ben verwaiften Stuhl neu zu befegen, und barum fah fich ber Bapit Gregor XIII. genötigt, 1583 ben ichon erwähnten Bosmer jum apostolischen Bifar ju ernennen. Diefer tounte nicht baran benten, feinen beftandigen Aufenthalt in ber

<sup>1)</sup> Bolius 36 ff. ; bgl. Ban Beel, a. a. D. 92.

Bos, G. J., Geschiedenis de Vaterlandsche Kerk. Dorbrecht,
 1888, 87; Ban Deel, a. a. D. 101.

Bischofftadt zu nehmen; er hatte bazu vielmehr Köln erwählt. Allein meistens war er wie Wiggers, Eggius und einige andere auf Missionsreisen, um mit ihnen für die hl. Kirche zu arbeiten und zu leiden. Während aber Bosmer und Eggius gewöhnlich in den Städten blieben, zog Wiggers auf das flache Land. 1) Haarlem bildete den Ausgangspunkt für seine Reisen, und dorthin kehrte er zurück, um neue Kräste zu sammeln zu neuen Kämpsen. Die Provinzen Nordholland und Friesland waren sein Schlachtfeld, die Umgegend von Gorkum, Dordrecht, Rotterdam, Lenden, Delft, Haag, Harlingen, Alkmeer, Horn, Widdelburg und die weit ausgedehnten, spärlich bewohnten Landstriche Frieslands sein Missionsgebiet.

Um hiezu die Gnade von Gott zu erlangen, betete er Tag und Nacht, übte er die strengste Buße und Abtötung. Er trug beständig ein Bußhemd, versagte sich alle Bequem-lichseit; er war mit einem einzigen Kleide zufrieden, lebte meistens nur von Almosen und berührte jahrelang kein Geld sür seinen eigenen Gebrauch. Dabei nahm er Beschwerden, Bersolgungen, Spott und Hohn gerne und freudig aus der Hand Gottes an; mit der Krast von oben ausgerüstet, ließ er sich durch keinen Widerstand oder Widerspruch und durch keine Hindernisse niederdrücken. Und doch, wie groß und wie mannigsaltig waren sie! Zu hundert Listen mußte er seine Zuslucht nehmen, und ost entging er sast nur durch ein Wunder sicherem Tod.

Bon seinen zahlreichen Reisen, die er immer wieder unter neuen Gefahren und Mühseligkeiten machte, und die reiche Früchte trugen, erzählt Polius mehrere interessante Einzelnheiten, die den seeleneifrigen Mann in seinem Kämpfen und Ringen zeigen. Eines Tages wurde er in Amsterdam an Stelle seines Freundes Eggius, in deffen Bohnung er sich gerade befand, gesangen genommen. Drei Bochen lang

<sup>1)</sup> Bolius, 24-53.

bemühten sich die Häretiker, ihn zum Abfall zu bewegen; er aber blieb sest wie eine Sänle. Wie der hl. Paulus schrieb er im Gefängnis mehrere apostolische Briefe voll des heiligen Geistes und der Liebe zu Gott an seine Herde, um sie zur Standhaftigkeit zu ermuntern, "und sie werden jest noch sorgfältig ausbewahrt und ost mit immer neuer Rührung gelesen". Er erhielt durch Bermittlung eines Schöffen, noch mehr aber durch ein großes Lösegeld seine Freiheit wieder.

Bei einer anbern Gelegenheit hatten fatholische Landleute eine von den Geusen geschlossene Kirche mit Gewalt geöffnet, um während der Racht darin der heiligen Messe beiwohnen zu können. Während Wiggers hinter dem in der Eile errichteten Altar Beichten hörte, predigte sein Genosse Copal das Bort Gottes. Da erschien plöglich ein Polizist. Copal schlug sosort den unteren Teil seines langen Rockes, wie es die Frauen zu tun pflegten, über den Kopf und ging mit dem Rosenkranz in der Hand zwischen einigen Frauen unsbemerkt aus der Kirche. Brummend entsernte sich auch der Polizist, indem er dem Rosenkranz der Frauen eine geheime Bauberkrast zuschrieb. Wiggers blied ganz unbehelligt, und als die Leute nach einiger Zeit zurückgekehrt waren, seierte er das heilige Mesopser.

Auch sonst hielt Gott seine Baterhand schützend über ihn, daß er nicht in die Gewalt, der Feinde siel. So hatte man ihn bei Enkhuizen einmal sehr in die Enge getrieben; nur mit Mühe und Not flüchtete er sich auf einen Kahn; kaum war er vom Ufer abgestoßen, als auch schon seine Berfolger erschienen, aber ihn nicht mehr erreichten. Ein anderes Mal hielt er nachts auf freiem Felde Gottesdienst. Bahlereiche Wenschen waren zugegen und hatten Lichter bei sich; man sang mit lauter Stimme die alten Kirchenlieder. Am nächsten Tage ging Wiggers nach dem Städtchen Horn, um sich dort einzuschiffen. Die Schiffer schliesen jedoch noch; als sie endlich wach wurden, erzählten sie, sie hätten in der

letten Nacht einen papistischen Priefter suchen muffen, und Wiggers erkannte aus ihren Gesprächen, daß sie ganz in seiner Rähe gewesen, ohne etwas von dem Lichte zu sehen, oder von dem Gesange zu hören. Sie zeigten ihm auch ein Bündel Stricke, womit er und seine Genossen hätten gebunden werden sollen. Er setze sich daneben in das Schiff, und jene willsahrten seinem Bunsche, ohne eine Ahnung zu haben, daß der Gesuchte in ihrer Gewalt war.

Mle er eines Tages in Leeuwarben in einem Saufe am Fijchmarft predigte, murbe er burch Solbaten überrafcht, tonnte fich aber noch unter eine Bettstelle retten. Der Rachbar, ein Biebertäufer, hatte Mitleid mit ihm, machte ein Loch in die Mauer, fo bag Biggere in fein Saus ichlupfen tonnte. Dort beherbergte er ihn mehrere Bochen, bis fich Alles beruhigt hatte. Dann magte er fich als ein vornehmer Mann verfleibet mit bem Degen an ber Seite auf die Strafe. Dan begrußte ihn ehrfurchtsvoll und öffnete ihm bereitwillig bas Stadttor. In feiner Baterftadt Saarlem bagegen hatte er nicht jo viel Glud. Dort lodte ibn ein argliftiges Beib unter dem Borwand, fie wolle beichten, in ihr Saus und überlieferte ihn den Reformierten. Sie verlangten für feine Freilaffung 2800 Bulben; fcblieflich war man mit 600 gufrieben. Seine Befannten brachten bas Beld bald gufammen; er aber murbe aus ber Stadt verwiesen und von Bewaffneten vor bas Tor geführt. Manche waren mit diefer milben Behandlung nicht einverftanden; fo angerte ein Mitglied ber Beneralftaaten gu einem Bermandten Biggers: "Benn ich Deinen Better erwifche, laffe ich ihm ben Ropf abschlagen, wenn man mir auch einen Scheffel Golb anbote". Allgemein mar man gur Unficht gefommen, man fonne ber fatholischen Rirche in ben Dieberlanden feinen barteren Schlag verfegen als burch Befeitigung Diefes Mannes. Er aber ließ ben Dut nicht finten. Mis Cadtrager ober ale Bauer verfleibet, burchzog er von neuem Friesland. Diefe Proving lag ihm befondere am Herzen; es herrichte hier eine grenzenlose Unwissenheit und Gleichgültigkeit in religiösen Dingen, viele wußten weder vom fatholischen noch von einem andern Glauben etwas, ja fannten nicht einmal Gott. Erwachsene Kinder fatholischer Eltern waren noch nicht getauft und viele Ehen nicht firchlich geschlossen. Da eilte er von einem Ort zum andern, machte die Nacht zum Tage und täuschte durch seine Wachsamkeit die Hächt zum Tage und täuschte durch seine Wachsamkeit die Hächt zum Tage und täuschte durch seine Wachsamkeit die Hässer. Mehrere Wochen hielt er sich bei einem alten treuen Küster verborgen; dort las er die heilige Messe, tauste, unterrichtete die weither geeilten armen Katholisen. Sesbold nannte ihn darum den Apostel Frieslands, einen zweiten Bonisatius, und wenn die Friesen nur seinen Namen hörten, sagten sie ost unter Tränen: "Das ist unser Bater, der uns den rechten Weg gezeigt, der uns für Gott wieders geboren hat".

Beil fein Gebiet fo groß war, durfte er gu feinem Schmerz nur furge Beit an einem Orte bermeilen. Aber bas bon ihm gegrundete Geminar in Roln trug icon Fruchte, jo bag er an mehreren Orten jungere Rrafte gurudlaffen und fleine Diffionsftationen einrichten fonnte, Die teilweife noch heute bestehen. Auch noch von einer andern Seite erhielt er Unterftugung in feinen apoftolischen Arbeiten, von ben fogenannten "klopjes". Heutzutage verfteht man unter "Rloppen" im nordweftlichen Deutschland meiftens jene Art bon Betichwestern, mit benen man nicht gerne gu tun bat. Bu Biggers Beiten war es anbers. Bahrend ber langbauernben Berfolgungen und bes großen Brieftermangels leifteten fie ber bl. Rirche unschatbare Dienfte. Es maren Frauen, bisweilen aus vornehmem Stanbe, welche die Sorge für geeignete Berjammlungsorte ju religiofen Uebungen übers nommen hatten, welche bie notwendigen priefterlichen Bemanber berbeischafften und aufbewahrten, die gerftreuten Ratholifen auffuchten und ihnen Ort und Beit bes Gottes-Dienftes mitteilten. Gie unterrichteten Alt und Jung in ben Behren ber Religion, bemuhten fich bejonders um Die Bor-

bereitung ber Erftfommunifanten. Es waren gottesfürchtige Seelen, Die ftatt hinter Rloftermauern Schut gegen Befahren ju fuchen, allen Befahren trotten, Sturm und Regen nicht icheuten, um ihren Rebenmenschen gu helfen. Gie hatten feine besondere Tracht, wohnten gewöhnlich bei ihren Uns gehörigen, handelten aber gang im Ginverftandnis und im Auftrag des Pfarrers ober Miffionars; fie hatten in mancher Begiehung Aehnlichfeit mit ben Bertrauensperfonen, wie fie auch in ben heutigen Diffionen fich finden. 1) Allmählich vereinigten fich mehrere alleinstehende "klopjes", bezogen Diefelbe Bohnung und führten ein gemeinfames Leben. Wiggers felbft rief eine folche Bereinigung ins Leben, Die "Vergadering der Maechden van den Hoek" auf ber Bafenejergracht in Saarlem, mehrere andere ftanben unter feiner Leitung. Ueber bie erftere find wir fehr genau unterrichtet, boch murbe es zu weit führen, naber barauf einzugeben. 1)

Der gottbegeisterte Mann verstand es in hohem Maße, die in ihm flammende Liebe auch in den Herzen anderer zu entzünden und zur treuen Nachfolge Christi und zur Beobachtung der evangelischen Räte anzuspornen. Bon allen Seiten famen Mädchen nach Haarlem, um dort ein gottgeweihtes jungfräuliches Leben zu führen, und mit Freuden nahm er sie auf und wendete ihnen alle Sorgfalt, alle Liebe zu. Denn so nüßlich ihm auch die alleinstehenden "klopjes" erschienen, so hielt er doch das klösterliche, das beschauliche Leben für richtiger für die Kirche Gottes. Gebet und Buße ziehen nach seiner Ansicht die Gnaden herab von oben, sie sind das wahrhaft belebende Element für alle Arbeiten des Priesters. Den Gebetsgeist und den Bußeiser der Klarissen hatte er bei der Bistation ihrer Klöster

<sup>1)</sup> Brom, D., in Katholiek 101, 407; Bon Seel, a. a. D. 94.

Levens der maechden van den Hoek in Bijdragen van Haarlem I, II, XVIII.

fennen gelernt, und von ihnen erwartete er reiche Früchte für die Bufunft. 1)

Rachbem er zwanzig lange Jahre fich abgemüht hatte, beichloß er, wie ber beilige Bonifatius nach Rom zu pilgern und bem Stellvertreter Chrifti Rechenschaft über feine eigenartige Tätigfeit abzulegen, jugleich aber auch an ben Grabern ber Apoftel Rraft für neue Berfolgungen gu fuchen. Memens VIII. nahm ihn fehr freundlich auf, ermunterte ihn jur Ausbauer, mahricheinlich machte er ihn barauf aufmertfam, bag er feinen Stiftungen nur durch Unlehnung an eine Ordensgenoffenichaft bauernden Beftand fichern tonne. Nachbem er noch mit großer Unbacht mehrere beilige Stätten Italiens besucht hatte, beeilte er fich, Die gewohnte Arbeit wieber aufzunehmen. Aber Gott fügte es andere. Auf ber Rudreife betete er in Roln lange Beit vor ben Reliquien ber hl. brei Ronige, und "er, der die Bergen ber Menichen lenft, wie Bafferbache", rebete gu ihm in ber Ginfamfeit; er fühlte in fich ben Beruf jum Ordensftande; "es gog mich", fagte er fpater, "bie Demut bes beiligen Frangistus".3)

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Graaf, 3. 3., in Bijdragen XX, 117.

<sup>2)</sup> Polius 55.

### LXXII.

## Aus Schopenhauere Rorrefpondeng.

Bon Johannes Mayrhofer S. J.

(Schluß.)

#### IV.

Der Philosoph von Frankfurt behauptet, daß alle Dinge, die wir in der Welt sehen, blos Erscheinungen sind, und daß allen zusammen ein einziges, unteilbares Urwesen als "Ding an sich" zu Grunde liege. Darum gefällt es ihm auch so gut, wenn in den indischen Beden von anderen Dingen erklärt wird: "Das bist du!" oder wenn der Mensch sich in seinem Handeln vom Mitleid bestimmen läßt, was nach ihm so viel bedeutet, als das Identissieren eines andern mit sich selbst, ein Durchschauen des "Schleiers der Maja", des Truges, der die Augen der Sterblichen umhüllt und der sie hindert, das eine Urwesen in allen seinen zahllosen Erscheinungen wiederzuerkennen.

Schopenhauer hat gewiß Liebe zu sich selbst gehabt, baran wird ber Leser nach bem früher Mitgeteilten sicher nicht zweiseln, und was uns sonst über sein Leben berichtet wird, zeigt gleichfalls, baß er für sein liebes Ich ungemein besorgt war. Da sollte man nun meinen, daß unser Philosoph, ber ben "Schleier ber Maja" so außerordentlich tlar durchsichaut und ber so tief burchdrungen war von dem "Tat twam asi!", dem "Das bist du!" der brahmanischen Mystit,

seine Mitmenschen auf ben Hanben getragen und ihnen, seinen Leidensgefährten in dieser entsetlichen Welt, die Qual bes Daseins nach Kräften erleichtert habe. Doch schauen wir uns jest diesen "Propheten des Mitleids" etwas näher an in seinen Briefen und sehen wir zu, welch einen veredelnden Ginfluß die atheistische Spekulation auf seine Berhältnis zu den Mitmenschen ausgeäbt und ob das "Tat twam asi", die Identifisation seines eigenen Ich mit dem der übrigen, etwa eine große praktische Bedeutung erlangt.

Großen Anftog hat das mehr als einmal fo unfreundliche Berhaltnis gwifchen Schopenhauer und feiner Mutter erregt. Wir geben bier jedoch nicht weiter barauf ein, ba es nicht zu unserem Thema gehort, wie wir dasselbe oben abgegrengt. Rur eine Bemertung aus ber ipateren Rorrespondeng, mit ber wir uns bier beschäftigen! Frauenftabt hatte ihm eine Stelle von M. v. Feuerbach mitgeteilt über feine Mutter und Schwefter, Die folgendermaßen lautete: "Dofratin Schopenhauer, eine reiche Bitwe. Macht von ber Belehrfamfeit Profeffion. Schriftftellerin. Schwagt viel und gut, verftandig; ohne Bemut und Seele. Gelbftgefällig, nach Beifall hafchend und ftete fich jelbft belächelnd. Behute uns Bott bor Beibern, beren Beift gu lauterm Berftande aufgeschoft ift. Der Gip ichoner weiblicher Bilbung ift allein in des Beibes Bergen. Das Banschen, ihre Tochter : 3ch habe für Blumenmalerei bas vorzüglichfte Talent.' ,3ch falle gang aus ber Gnabe." 1)

Darauf antwortet der Philosoph: "Danke Ihnen für Mitteilung der Stelle im Feuerbach, die mir fonst wohl nie zu Gesicht gekommen ware: die Charafteristif ist nur gar zu treffend. Habe, Gott verzeih mir's, lachen muffen." 2) Kuno Fischer erklärt von sich, daß er den Eindruck nicht vergeffe, welchen diese Worte auf ihn gemacht, und meint,

<sup>1)</sup> Lindner-Frauenftadt S. 209.

<sup>2) 12.</sup> Juli 1852, dajelbit und S. 545.

daß bei Schopenhauer das Gefühl für andere bis zur völligen Unempfindlichfeit verhartet werden fonnte. 1)

Db es mohl geraten war, einem folden Manne als literarifcher Begner in bie Banbe gu fallen? Run, ba mar eben auch vom "Mitleid" nicht mehr die Rebe. Geine Berfe find das fprechenbfte Beugnis bafur. Belche Ratarafte von Bift und Galle haben fich ba nicht über die Baupter ber Unglücklichen ergoffen, die ben Born bes Bewaltigen auf fich gelenft! Da bachte er nicht mehr an fein "Tat twam asi" fondern manbte fich bochftens an einen juriftischen Freund, um zu erfahren, ob er mit feinen Ausfällen fein Ginichreiten bes Gerichts zu fürchten habe. Reine zwei Monate vor feinem Tobe überfendet er Beder die Borrede aweiten Auflage feiner "Grundprobleme ber Ethif", "mit der Bitte", wie er fich ausbrudt, "Ihre juriftifche Benfur barüber ergeben zu laffen und bemnach mir zu fagen, ob ich juridice etwas babei risfiere fur bie ber Danischen Afademie barin erteilten wohlverdienten Ohrfeigen und Rafenftuber". 2) Der Freund hielt einen Injurien-Progeg für unwahrscheinlich, tonnte fich aber nicht enthalten, freundlich beizufügen: "Nach meinem individuellen Befühle burfte indeß biefe wiederholte und gefteigerte Revanche fur eine bor 20 Jahren verübte, langft auf ihre Urheber gurudgefallene und von biefen mutmaglich im ftillen bereute Unbill boch etwas zu derb und ber Ton, trop bes Biges, zu ernfthaft fein. Es find eben ,Rafenftuber', welche mit Reulenschlagen eine frappante Aehnlichfeit haben. . . . Auch tonnte, ba bei einem Borworte gu einer Ethit eine Beurteilung aus ethischem Standpunfte febr nabe liegt, irgend ein Begner barauf fticheln, daß Gie in praxi nicht befolgen, was Gie theoretisch über bas Richtzurechtfertigende ber Rache bogieren." 3) Die

<sup>1)</sup> Fischer, a. a. D. S. 124.

<sup>2)</sup> Un Beder, 26 Juli 1860. Briefwechfel G. 159.

<sup>3)</sup> Beder an Schopenhauer, 29. Juli 1860. Dajelbft S. 161.

erwähnte "Unbill" bestand darin, daß die R. Dänische Sozietät der Wissenschaften zu Kopenhagen im Jahre 1840 Schopenhauers Preisschrift "Ueber das Fundament der Moral", als welches er das "Mitleid" hinstellte, nicht gekrönt; das hatte der Philosoph für eine entsehliche Untat angesehen, da er die Gründe der dänischen Sozietät nicht als berechtigt anserkannte. Gewaltig gewurmt hatte ihn auch der Tadel, daß er in seiner Arbeit respektwidrig von hervorragenden Philosophen der neueren Zeit (plures recentioris aetatis summos philosophos . . , indecenter commemorari) gesprochen habe. Darauf hatte er schon bei der ersten Herausgabe seiner Schrift in einer langen Einleitung geantwortet; setzt, kurz vor seinem Tode, wurde noch einmal gründlich mit der Akademie abgerechnet.

Die juristischen Bebenken hatten in seinen Briefen an Frauenstädt nichts zu sagen: beshalb ließ er hier seinem Unmut nach Laune freien Lauf, wenn er sich über ein neu erschienenes Buch, einen Artikel, eine Rezension erzürnt und geärgert hatte. Wir wollen indeß nicht zu streng mit ihm sein; man darf nicht gleich einen Beweis für Ingrimm und Gehäfsigkeit darin sinden, wenn er schimpst; er liebt eben einen burschisosen Ton, und es gefällt ihm, einmal zu poltern und zu donnern; aber alles in allem wird's denn doch etwas viel und manchmal ungeheuer massiv; ein wenig Takt und parlamentarische Redeweise hingegen hätte sich gar nicht übel bei dem großen Berehrer des "Mitleids" ausgenommen.

Hören wir also, in welchen Tönen er bem "apostolus activus, militans, strenuus et acerrimus") gegenüber von verschiedenen Erscheinungen ber zeitgenöfsischen Literatur zu erzählen weiß.

Er hat mehreren Buchhandlern fein lettes Bert, "Die Barerga und Baralipomena", angeboten, "allen gang umfonft

<sup>1)</sup> An Frauenftadt, 5. Januar 1848. A. a. D. S. 483.

und ohne honorar", und fann feinen Berleger finden, und ingwijden ift von Rojenfrang ein "Spitem ber Biffenichaft". "Degelianifches Betratiche, erichienen, und Berbarte verlehrtes Beug ericheint in einer vollständigen Auflage in 12 Banden!" 1) Bit bas nicht argerlich? Geine Renntnis von Berbarte Philofophie ift inbeg "blos eine allgemeine; ba mir bei feinen Schriften ftets bie Bebuld balb ausgegangen ift; benn ben Bedanfengang eines folden Quertopfe mitzumachen ift fur mich die größte Boniteng."2) "Der Berbart", fagt er ein anberes Dal, "ift ein entichiedener Querfopf, bat feinen Berftand verfehrt angezogen; zubem ein nuchterner, platter Befelle." 3) lleber "Fichtes Bindbeuteleien" 4) und "Segels Scharlatansbube" 5) braucht er fich gludlicherweise auf feine alten Tage nicht mehr fo gu ärgern, "hegel fommt allmablich gar auf ben Schindanger", 6) mahrend fein eigener Stern im Steigen begriffen. "Meine Tollhauslermut gegen die brei Cophiften [Fichte, Schelling und Begel] bat foeben eine brillante Rechtfertigung erhalten, burch bie 2. Auflage bes Antibarbarus logicus von Cajus . . . - lefenswert; obwohl ber Berfaffer übrigens auch ein feichter Berbartianer ift, auch von allem und jedem rebet, nur nicht von mir." ?) Fur andere Schrifts fteller hat er wieber anbre Liebensmurbigfeiten in Bereitichaft, ftete ift fein Borratelager reich verfeben. Es argert ibn, bag man feinen "Willen in ber Ratur", biefes "Berfchen bon größtem fpegififchen Gewicht . . . burch Schweigen erftidt. mahrend man jo großes Gefrah über Derftede Alltagegeug erhebt". \*) "In ben Münchener Gelehrten Anzeigen ftebt eine lange lobfingenbe Regenfion ber Ethif bes Chalpbai: in allen Journalen wird alfo bas Produft biefes Gunbers verherrlicht und gepriefen." 9) Daran ichließt fich dann wieber

<sup>1)</sup> Un benfelben, 16. September 1850. Dajelbit G. 498.

<sup>2) 30.</sup> Sept. 1850 S. 501.

<sup>3) 22.</sup> Nov. 1852 S. 569.

<sup>4) 12.</sup> Juli 1852 S. 543.

<sup>5) 30.</sup> Juli 1866 S. 698.

<sup>6) 14. 2(</sup>ug. 1856 S. 702,

<sup>7) 19.</sup> Cept. 1853 C. 588,

<sup>8) 16.</sup> Ott. 1850 S. 503. 9) 10. Ott. 1851 S. 523,

eine Beremiabe über bie Schidfale feiner eigenen Ethif. "Bon bem Fortlage ift es eine unerhorte Dummbreiftigfeit, bag er bas alte abgeftanbene Beng wieber aufwarmen will." 1) "Das Befafel bes Barms ju lefen habe feine Bebulb, aber gefehn habe ich, wie ber blaue Dunft über jeber Geite ichwebt."2) "Diefer Reichlin-Delbegg ift ein bochft unwiffender Menich;" ber "fraffe Ignorant" polemifiert gegen Rant "wie ein Schuhputer" und redet über ben Raum "wie ein Bauernjunge". 3) "Ihren Auffat in Dr. 27 ber Europa hatte ich ichon gelefen und gefunden, bag Gie bon mir wohl hatten in einem etwas hohern Tone reben fonnen, ftatt mich einigermaßen mit bem Belmholg zu parallelifieren. Sagen, ,er und ich ftanben auf bemfelben Boben', ift wie fagen, der Montblanc und ein Maulwurfshaufen neben ibm ftunden auf bemfelben Boben. " 4) "Die Sauerei bes Dichelet habe gelefen: ber 2 . . . ift nicht ber Rebe wert." 5) Soffmann bat "aus vollem Salfe bas Schlechte" gelobt, "nämlich . . . bochft efelhafte Schmierereien bes bigotten und bornierten 3. Baaber". 6) lleber 3. S. Fichte bemerft er: "Ift es nicht emporend, wie jener . . . affeftiert gegen mich vornehm ju tun? Go ein Burm".1)

Gine besondere Freundlichkeit bringt er den Materialiften entgegen. "Es ift unerträglich, wie heutzutage die Schweine in ben Tag binein naturalifieren". ) "Endlich habe auch etwas von Moleichott gelefen. . . Satte ich nicht gewußt, bag bies ber berühmte Berr Moleichott geschrieben bat, fo wurde ich es nicht einmal von einem Studenten, fondern von einem Barbiergesellen, der Anatomie und Physiologie gebort bat, berrührend glauben. Go frag, unwiffend, rob, plump, ungelent, überhaupt fnotenhaft ift bas Beug. Best

<sup>1)</sup> Un benfelben, 12. Juli 1852. Dafelbit G. 543.

<sup>2) 21,</sup> Mug. 1852 S. 556.

<sup>4) 15.</sup> Juli 1855 S. 653.

<sup>6) 23.</sup> Des. 1855 S. 671.

<sup>8) 10.</sup> Febr. 1856 G. 675.

<sup>3) 21. 2(</sup>ng. 1852 S. 557.

<sup>5) 23.</sup> Des. 1855 G. 670.

<sup>7) 6.</sup> Juni 1856 S. 690.

freut es mich, daß ich diefe Befellen in die Bedientenftube gewiesen habe. Und bem gibt . . . Brodhaus 1000 Louisbor für feine neue Physiologie bon 30 und etlichen Bogen! Er wird feben! - Gelbft bas Phyfiologifche in bem Rapitel ift feicht, abgebroichenes Beug. Dazu ift's grob antimoralifch, und hinten hangt bem . . . . noch ber rote Lappen ber Bauner-Republit aus ber Tafche. Gehr recht hat man getan, folden Befellen bas ius legendi gu nehmen: bas war unerläglich. - Mus berfelben Schule ift ein neues Buch von Dr. Buchner, Dozent in Tubingen, über Rraft und Stoff' - und gang im felben Beift. 3ch hoffe guverfichtlich, daß diefem Burichen auch bas ius legendi genommen werbe. Diefe 2 . . . . vergiften Ropf und Berg jugleich und find unwiffend wie die Anoten, bumm und fchlecht".1) "In meinem Letten fchrieb ich, bag ich erwartete, ber Dr. Buchner murbe für feine "Rraft und Stoff' fuspendiert werden. Dit hober Befriedigung erfehe aus ber gestrigen Boftzeitung, bag bies ichon eingeleitet ift. Ihm geschieht Recht: benn bas Beug ift nicht nur höchst unmoralisch, sondern auch falich, absurb und dumm: und die Burgel ift die Unmiffenheit, bas Rind ber Faulheit, des Zigarrenrauchens und Politifierens Co ein Menich hat nichts gelernt, als fein bischen Rinftierspripologie; teine Philosophie, feine Sumanitateftubien getrieben: und bamit magt er fich bumbreift und vermeffen an die Ratur ber Dinge und der Belt. Gbenjo Moleschott. Geschieht ihnen recht; erleiben bie Strafe für ihre Ignorang".2) Und bann feben Gie, wie biehdumm ber Rerl [Buchner] . . . über bie 3medmäßigfeit bes Tierbaues rebet, nachbem er mein unfterbliches Rapitel Bergleichende Anatomie' gelefen und beftoblen hat".3)

Um indes einen annähernden Begriff von der Reichhaltigleit des Schopenhauerschen Affortimente-Schimpfwörterlagers zu geben, fei allen Freunden des deutschen Sprach-

<sup>3) 24.</sup> Nov. 1855 S. 670.



<sup>1)</sup> Un benfelben 29. Juni 1855. Dafelbit G. 652.

<sup>2) 15.</sup> Juli 1855 G. 655.

ichages noch folgende erquidliche Blutenlese bargeboten, bon welcher ber geneigte Lefer foviel aufchauen moge, als ihm gut icheint. Betifen, ein fuflicher, verblafener, erbarmlicher Ginfall; biefer Glende; Gubler und Sandwertsmenichen, Die ihre Efeleien gu Martte bringen; Babel und Fabel und Beug; Berfehrtheiten und Poffen; lauter Gunber; Lump; freche Buben; coquins méprisables; Rathebergefindel; rohes, brutales Beng, verbofes Wefchwät; fabes, bummes Beng; bas erbarmlichfte Beug; Die brei Windbeutel; ein Tartuffe und cagot; Maulhaltenstaftif; grundverfehrte Flaufen; Binfel; ein ganges Spftem ber platteften Bhilifterei; Lugenfuppe; ein ichaler, breiter Phrafenmacher, Diefes Ungeziefer, folche Rerle; plumpes, dummes, elenbes Betratiche; nichtswürdiger Obffurant; Stänferei und Lugnerei folcher afabemischen Antrittereben - beffer "Abtrittereben"; bas erbarmlichfte Befajel, bas Befchmiere; Alte-Beiber-Meral; alter Dred; oberflächliches und erbarmliches Bemaich, babei bon fraffer Ignorang, ein faber Bed; ein Rompositum von Dummheit, Unwiffenbeit und Schlechtigfeit; ein bummer und unverschämter Buriche; abgebroichenes Beug, absurbes Beichwät; gemeiner, platter Rarrenschieber - Realismus; betaubendes Gemaich, pretiofes, affettiertes Bemaich; die hoche trabend von "Rraft und Stoff" ichwägenden Barbiergefellen, Billenbrecheler und Rinftierfeger; Ignoranten-Bad, bem feine Unwiffenheit unter die Rafe gerieben werben muß, bis fie blutet; eine Saupaftete; ein gang niebertrachtiger Pfaffe; platter Ratholifche-Bfaffen-Big; flaches Beschwäg ber ganglichen Unwiffenheit und Robbeit Diefer Pflafterschmierer ac. [Materialiften]; Albernheit; Rodenphilosophie; Rom= pofitum ohne Bleichen von Lugen und Abjurditaten; fades, gemeinplätiges Befchwät; ein fo verworrenes und langweiliges Bemafche wie nur möglich.1)

Aus verschiedenen Briefen an denselben. Daselbst S. 504—506, 517 f., 523, 525, 529, 532, 544, 551, 562, 586, 592, 595, 602, 607, 611, 613, 615, 651, 659, 662, 665, 680, 683, 686, 687, 694, 696—699, 705, 707, 710 f.

Der Lefer wird nach diefen Leiftungen Schopenhauer nicht die Befähigung absprechen, eine berartige Abhandlung über bie Universitate-Philosophie gu ichreiben, bag er ihren Erfolg in bie hoffnungefroben Borte faffen fonnte: "Die Bhilofophieprofefforen werden ihre Freude erleben; ihnen wird fein, ale ob es Ohrfeigen regnete".1) Bon biefen Berren bachte er nämlich, wie es bie folgende Stelle aus einem anderen Briefe befundet: "Co aber ift bas gange Back, bom erften bis jum letten. Richts lernen, nichts benten, nichts wiffen, fondern auf dem Ratheder naturalifieren, wie ein Schufterjunge: - aber von bem Bewerbe freffen, faufen und bann fannegießern geben".2) Und mas ein gang furchtbares Berbrechen mar, hatten fie nicht ihn, ben gottlichen Philofophen, "ignoriert" und "fefretiert", bag er fich bie Sache ichließlich nicht anders, benn als eine Berichwörung erflaren fonnte? Der berühmte Ohrfeigenregen erfolgte benn 1851 auch wirklich, und als Frauenftadt fich erlaubt hatte, Die Sache "unerquidlich" gu finben, bebeutete ibn ber Deifter : "Deine Abhandlung . . . erquidt jeben, ber bas Treiben biefer elenden Dietlinge fennt, und ich bed auere blog, noch gu iconend mit foldem Gefindel umgegangen gu fein";3) benn nach feiner Auffaffung tonnte bier "fein Schimpfen . . gu bart" 1) fein. Rein Bunber, bag auf einen Regenfenten ber Parerga im "Bentralblatt" bie "Rraft" ber Sprache "ben Gindrud ber Robbeit gemacht" 5) und bag R. Sahm "bie Grobheit Schopenhauers" als "reine, positive, ungeschminfte Grobbeit"6) charafterifiert bat.

Bir find gewiß weit davon entfernt, alle Echriftfteller auf welche der Philosoph von Frankfurt feine ungehobelten

<sup>1)</sup> Un benfelben, 16. Oft. 1850. Dafelbft S. 503.

<sup>2) 30.</sup> Oft. 1851 G. 525. 3) 12. Juli 1852 G. 544 f.

<sup>4)</sup> In demfelben Brief. Dafelbit G. 546.

<sup>5)</sup> Frauenftabt an Schopenhauer. Dafelbft 540, Anm.

<sup>6)</sup> Arthur Schopenhauer, in ben "Breug. Jahrbuchern" XIV. S. 219

Bannfluche geschleubert, in befonderer Beife in Schut nehmen ju wollen; es ift ja eine traurige Tatfache, bak manche Philosophen bes letten Jahrhunderts zeitweise ihr Doglichftes getan, um fich in ben Augen rubig urteilender Denfer blogguftellen, und, um in einer Schopenhauerichen Phrase zu reben - ber nachwelt bas unerichöpfliche Thema bes Spottes bieten. Aber leider zeigt fich ber gewaltige Richter ber "Brofefforenphilosophie" febr wenig qualifiziert, mit bonnernder Prophetenftimme biefen . Gundern" ihr Unrecht vorzuhalten, benn er felbft bat ja gleichfalle ein mahrhoft mahnwitiges Spftem gur Erflarung unferer Welt ausgehedt, fo bag er ju Lebzeiten u. a. horen mußte, er fei ein immerbin geiftreicher, aber jedenfalls verichrobener Bhilofoph :1) biefer Ausbrud ift volltommen richtig; es tut nichts jur Sache, bag Schopenhauer Die betreffenbe Borlefung eine "ichone Cochonnerie" 2) genannt hat; benn feine eigene "Bhilosophie jum Fenfter hinauswerfen", bas war natürlich zu viel für ihn, "ba mochte man fich bem Tenfel ergeben!"3)

Noch einmal muß auf die Mitleidslofigfeit des Philosophen und auf seine Unversöhnlichkeit hingewiesen werden. "Dieser Lint", sagt er, "wird im 2. Bande gehörig und derb abgestraft für hochsichwere Sünden: — nun ist mir der Kerl gestorben!" 4) Doch diese Worte lassen sich noch humoristisch sassen und so in etwa entschuldigen. Aber was soll man zu Schopenhauers Berhalten dem unglücklichen Benefe gegenüber sagen, der 1854 in Berlin durch Ertrinken seinen Tod gesunden, wie man meinte, nicht ohne eigenen Borsat.5)

<sup>1)</sup> An Frauenstädt, 6. Juni 1856. A. a. D. S. 690.

<sup>2)</sup> Dafelbit.

<sup>3)</sup> Un benfelben, 6. Muguft 1852. Dajelbit G. 548 f.

<sup>4)</sup> Un benfelben, 12. April 1851. Dajelbft G. 513.

<sup>5)</sup> Ueberweg, Erundriß d. Gesch. d. Philosophie. III. Teil, 2. Bd. 8. Aufl. (herausg. von Heinze) S. 118; vergl. oben Band 135, S. 000.

Benefe hatte 1820 in ber "Jenaischen Litteraturzeitung" Schopenhauers "Welt als Wille und Borftellung" regenfiert, hatte verschiedene Borguge an dem Berte entbedt, aber gemeint, daß "die faft grengenlofen, faft an Bahnfinn ftreifenden Berirrungen"1) bes Berfaffere nicht genug gu beflagen feien. Bar biefe Beurteilung icon geeignet, ben Philosophen zu ärgern, fo geriet er jedenfalls vollends in But über bie Art und Beife bes Ritierens, indem Un= führungszeichen gefett waren, wo feine eigenen Worte nicht mit ber gehörigen Affurateffe wiedergegeben murben. Er fchritt baber energisch bei ber Redaftion gegen ben "noblen Rezensenten-Jungen" 1) ein und erließ balb barauf im "Intelligengblatt ber Jenaischen Litteraturgeitung" eine "Dotwendige Ruge erlogener Bitate". Unter welchem Befichts. winfel Schopenhauer bie gange Sache erblidte, fpricht er beutlich 1854 in einem Briefe an Frauenftabt aus. "Diefe Rezenfion von 1820 war ein boshaftes Machwert, eine Entstellung und Barodie meiner Philosophie, voll erlogener und mit Ganfefügen bezeichneter Bitate. Dies bewog mich, nicht eine Untifritif, fondern eine ,notwendige Ruge erlogener Bitate' ber Redaftion ber Jenaischen Litteraturgeitung eingufenden. Diefe überfandte fie erft bem Benete gur Beantwortung. Der fam zweimal zu mir, um die Sache mundlich beizulegen. Als er aber jum zweitenmal vernahm, ich fei gu Saufe, aber nicht gu fprechen', - berichtete mir die Magd, ,ber arme junge Mann fei gang blag geworden'. - Er hatte anonym rezenfiert [b. h. er hatte nur mit ben Unfangebuchstaben seines Ramens unterzeichnet], ich aber hatte ihn fo ficher erfannt, bag ich bejagter Ruge bingufügte: ,bie Regenfion fei von einem 22jährigen Dr. Benefe, ber noch im letten Gemefter als Student meine Borlefungen befucht hatte'. Jest half fich ber lugenhafte Lump baburch, bag er es bem

<sup>1)</sup> Bitiert bei Bwinner, Schopenhauers Leben S. 290.

<sup>2)</sup> Brief an Eidftabt, 27. 3an. 1821. Gwinner, a. a. D. S. 2841

Setzer in die Schuhe goß: "der hätte Gänsefüße gemacht, die nicht im Manustript standen". Credat Judaeus Apella. Er hatte sich soeben habilitiert und wollte durch die Rezension noch unterminieren." 1)

hatte fich nun der migtrauische, angftliche Schopenhauer auch früher bie Unficht gebilbet, daß Benete ihn nicht aus Liebe gur Bahrheit, fondern als niedriger, boshafter Rebenbubler angegriffen, 2) fo hatte boch ein Beitraum von mehr ale 3 Jahrzehnten hinreichen fonnen, um ihn gu beruhigen, und jedenfalls hatte ber traurige Tod, welchen Benefe jest gefunden, ihn berfohnen follen. Aber was tat er? Bleich als wollte er die Borte bes Dichters von dem mächtigen Bermittler Tod Lugen ftrafen, fchrieb er, ber Apoftel bes "Witleids", volle vierundbreifig Jahre nach ber ungludlichen Rezenfion, an Frauenftadt: "Dr. Lindner hat mir die Boffifche mit Benefes Refrolog jugeschicht, wofür ich ihm fehr bantbar bin, ba es mich intereffiert, Die Laufbahn Diefes Gunbers gu feben. Ich glaube, er hat es schlieglich bem Empedofles gleich tun wollen und ift in Gott weiß welches Loch gesprungen, wo ihn ber Teufel finden fann. Statt ber ehernen Bantoffeln wird wohl einmal die golbene Brille ausgeworfen werben. Fragt fich, ob ein Derangement feiner ,Angelegtheiten's) ober feiner Angelegenheiten ihn bagu bewogen hat. 4)

Und ba wagt man vor einer Brieffammlung, Die foldes Material liefert, Die Behauptung, "ben Ginfichtigen

<sup>1)</sup> Brief an Frauenftabt, 26. Marg 1854. Lindner . Frauenftabt, a. a. D. S. 609.

<sup>2)</sup> Benete erflärte in feiner Antwort, er habe "durch gründliche Biderlegung" die Philosophie von "phantaftischen und gefährlichen Irrtumern" (eine treffende Bezeichnung der Schopenhauersichen Lehre) befreien wollen. Zitiert Gwinner, Schopenhauers Leben. S. 288.

<sup>3)</sup> Ein Musbrud aus Benefes Binchologie.

<sup>4)</sup> Un Frauenftabt, 9. April 1854. A. a. D. G. 611.

und Unbefangenen" [foll wohl heißen ben flachen Atheiften à la Frauenstädt] werde der Philosoph darin "nicht blos als ein Charafter entgegentreten, sondern auch als ein sitte licher Charafter". 1)

Bahrend Schopenhauer fo berglos gegen einen Ditmenfchen fein fonnte, war er unaufhörlich gartfühlend und liebensmurbig gegen feinen - Budel, und ebenfo hatte er ein Berg für fremde Tiere. "Die Tierschutyvereine", erffart Schemann, "durften feinen anderen als ihn fich jum Schutspatron ermahlen". 2) Das zeigt auch wieder fo recht, bag man bornehm erhaben tun fann gegen bas Chriftentum, bas ba fo ungulänglich fein foll ben armen Tieren gegenüber, ja daß man felbft im Glorienscheine eines Batrons famtlicher Tierschutyvereine erftrahlen und babei boch ein recht harter, egoiftischer, erbarmungelofer Charafter fein fann. Der Lefer wird ben Schopenhauer von eben faum noch wiedererfennen, wenn er Stellen lieft wie die folgenden: "Weinen teuren, lieben, großen, ichonen Bubel habe ich verloren: er ift vor Altersichmäche geftorben, nicht gang 10 Jahr alt. Sat mich inniglich betrübt und lange." 3) 3n einem der folgenden Briefe melbet er dann, nachdem er gerade etwas aus ber neuesten Literatur erwähnt: "Biel wichtiger ift, daß mein brauner Bubel, jest 17 Monat alt, gang fo groß und genau fo gewachfen ausfällt wie der felige, ben Gie gefannt haben, babei aber ber lebhaftefte Bund ift, den ich jemals gesehen." 4) "Dubourg, der ungewöhnlich magnetische Rraft hat, hat meinen Sund wohl 8 Dal magnetifiert, die hintende Borderpfote, an ber ich feit 3/4 Jahren furiere, herzustellen : sed frustra. Bin befperat." 5) Bewife,

<sup>1)</sup> Dafelbft G. 474.

<sup>2)</sup> Schemann, Schopenhauer-Briefe. S. XIX.

<sup>3)</sup> Un Frauenftabt, 9. Dez. 1849. M. a. D. S. 494.

<sup>4)</sup> Un benfelben, 16. Oftober 1850. Dafetbit S. 504.

<sup>5)</sup> Un benfelben, 17. September 1856. Dafelbit G. 704.

bas ift berselbe Schopenhauer, ber mitten in einer ernsten Unterhaltung aufspringt und seinem Bubel ben Stuhl am Fenster zurechtrückt, daß er die Regimentsmusik besser hören fann 1) und der noch im Testament 200 Gulden als Alimentations-Entschädigung für den Berpfleger seines Hundes bestimmt, eine Summe, die er in einer späteren Beilage noch auf 300 Gulden erhöhte. 2)

Much anderweitig bezeigte unfer Philosoph "ber bom Chriftentum im Stiche gelaffenen Tierwelt" (um Dogens geiftvollen Ausbrud 3) ju gebrauchen) großes Intereffe. Die "Sauptzierde" feines Bimmere bilbeten gahlreiche Sundedarftellungen. Da fandte ihm eines Tages fein "Apoftel Johannes" ein Bortrat feines Sundes Mentor, der in letter Beit einem Ertrinfenden bas Leben gerettet. Das Bild murbe als fechzehntes Stud ber Schopenhauerichen Sunbegalerie eingereiht, und ber Philosoph meinte, folche Sunde mußten von Staatswegen eine Ehrenmebaille erhalten, um fie vor unwürdiger Behandlung ju fchuten. 4) Da, o Graus! meldete bald barauf bie "Dibastalia", ber arme Mentor fei ohne Leine herumgelaufen, von ber Polizei eingefangen und tot= geschlagen. "Der Munchner Bolizeiprafident", fchrieb Schopenhauer damals an Frauenftadt, "tann froh fein, daß ich nicht Ronig von Bayern bin: ihm follte es balb blau und grun por ben Augen werden, und auch noch an einer andern Stelle." 5) Die grauenvolle Dar ftellte fich indeffen als unwahr heraus; Mentor atmete noch im rofigen Licht, und Schopenhauer melbete nach Berlin, "bag ber Sund Mentor noch lebt. Belche Freude für mich !" 6)

<sup>1)</sup> Arthur Schopenhauer, Gin Bort ber Berteidigung. Bon E. O. Lindner. Dafelbft S. 100.

<sup>2)</sup> Schopenhauers Testament, bei Schemann. A. a. D. S. 550 u. 554.

<sup>3)</sup> v. Dog an Schopenhauer, 12. Juli 1852. Bei Schemann S. 242,

<sup>4)</sup> An b. Dof, 22. Juli 1852. Dafelbit G. 246.

<sup>5)</sup> Un Frauenftabt, 6. Muguft 1852. Lindner-Frauenftabt G. 550.

<sup>6)</sup> Un benfelben, 12. Oftober 1852. Dafelbit S. 568.

Digen nun sentimentale Seelen in berartigen Zügen ein unsterbliches Verdienst erkennen, wir sind der Neberzeugung, daß all das ebensowenig wie die frommen Bunsche für die Gesundheit und das Bohlergehen seiner Freunde und das Interesse, das er gelegentlich ihren Privatangelegensheiten bezeigt, den hählichen Flecken von seinem Charafterbilde entsernen können, den anderweitige Lieblosigkeit und Roheit demselben für immer eingebrannt hat.

Das ift Arthur Schopenhauer, ber vielgefeierte und vielgeschmähte Philosoph, gezeichnet nach ber reichen Rorrefpondeng aus bem letten Dezennium feines Lebens. Bor einer einseitigen und ungerechten Ausbeutung leicht bingeworfener, nicht fo übel gemeinter Phrajen haben wir uns wohl gehütet ; auch ging unfer Streben nicht babin, jebe fleinliche Eigenheit und Marotte des feltsamen Mannes in ungebührlicher Beife aufzubauschen, um ihn bann befto beffer mit geftrenger Richtermiene in alle Abgrunde ber Bolle binein verdammen gu tonnen. Bir haben bas Charafterbilb felbft unvollständig gelaffen; wir haben g. B. nichte ermabnt von ber Berrichaft, welche "bie Beiber", Die er boch ale Schriftfteller fo furchtbar angegriffen, auf ibn, ben erhabenen Beltverächter, ausüben fonnten; bieje feine Leibenschaft geborte nämlich einer früheren Lebensperiode an. Aber trot allebem, es bleibt babei, Schopenhauer ift ein fleiner Menich, ein fleiner Charafter, und ein jeber, ber vorurteilsfrei, sine ira et studio, und ausgeruftet mit einer gefunden moralifchen Beltanichanung fein Bild ins Muge faßt, wird wieder einmal mit berglichem Bebauern mahrnehmen, mas für flägliche und armfelige Menfchlein fich ba bisweilen gu Lehrern und Bro. pheten aller fünftigen Beiten, aller Bolfer und Bonen aufwerfen fonnen. Gott ber herr wird mit bobnifder Diene für abgefest erffart; alt-budbhiftifcher Unglaube und indifche Canfaras und Nirwana . Phantaftif, gewürzt burch einen vornehm afthetischen und tropig titanenhaften Beffimismus, ber im praftischen Leben feinem webe tut und feine Erbengenuffe verbietet (ba er nämlich gang nett mit ber Leugnung ber Willensfreiheit verbunden ift), bas alles tritt an bie Stelle bes Chriftentums, über welches ja alle "ftarten" Beifter langft binaus find. 2118 Rern und Mittelpunft ber neuen Religion aber thront auf bem Altar, in Del ober Photographie, Arthur Schopenhauer, Der Erleuchter ber Belten, ber, ber felbft von fich fagt, daß er "überall 10 Rlafter tiefer als alle anbern gegangen",1) er, ber Riefengeifter einer, Die "einzeln burch die Jahrhunderte" \*) geben, er, ber "ben Schleier ber Bahrheit tiefer geluftet als irgend ein Sterblicher" vor ibm. 1) Und rings um ibn fteben, Bubelhymnen fingend und Beihrauchpfannen ichmenfend, einzelne fanatische Anhanger und schreibselige Retlamemacher, als "Reprafentanten gutunftiger Scharen" von "Unno 2100". 4) Best tritt ber Meifter felbft unter fie; er ftreichelt, lobt und ermutigt alle, bie ihn gelobt, alle, bie mit Befchid und Rleiß Regenfionen und Briefe fur ihn gefcrieben, und eine fraftvolle Ruge ober auch ein berber Beitschenhieb trifft ben, ber es am fculbigen "apoftolischen Gifer" b) hat fehlen laffen, benn man barf nicht gogern und mußig fein, wenn man bei bem erbarmlichen "Menichenpad"6) etwas ausrichten will. Drum voran! ihr "Apoftel" und "Evangeliften"; auch wenn einer fcon "im Alter der Rabotage" angelangt ift, er fann noch mithelfen, "indem er wenigftens bas Rriegsgeichrei vermehrt". 7)

<sup>1)</sup> Un benfelben, 17. Februar 1853. Dafelbit S. 578.

<sup>2)</sup> An benfelben, 14. Muguft 1856. Dafelbit G. 701.

<sup>3)</sup> Aus Schopenhauers Manuffripten. Dafelbit S. 377. Anderswo ift Schopenhauer für den dilettantischsten aller namhaften Philosophen erflärt worden, nämlich von Ed. v. Hartmann. Zitiert bei Gwinner, a. a. D. S. 158.

<sup>4)</sup> An benfelben, 5. Januar 1848 und 17. August 1855. Bindner-Frauenstädt S. 477 und 658.

<sup>5)</sup> Un benfelben, 6. Juni 1856. Dafelbft S. 688.

<sup>6) 28.</sup> Januar 1854 S. 597. 7) 9. April 1854 S. 610.

Schon dämmert's! Der Abend seines Lebens wird vergoldet von dem so lange vergebens ersehnten Ruhmesichimmer, und immer größer wird die Zahl derer, die da mit Richard Wagner sprechen: "Ich habe die eine hoffnung für die Kultur des deutschen Geistes, daß die Zeit komme, in welcher Schopenhauer zum Geseth für unser Denken und Erkennen gemacht werde." 1)

Doch die allzu fühnen hoffnungen follen fich nicht erfüllen. Immer wieder fuchen und finden neue Ericheinungen und neue Brrtumer bas Intereffe und ben Beifall ber raschlebigen Beit, und Schopenhauers große Erwartungen vom Jahre 1900, die fo fuhn waren, bag er fie ichriftlich nicht einmal Frauenftabt gegenüber außern mochte, 2) find fläglich zu schanben geworden. Und "Anno 2100"? Da wird unfer Beld mohl nur mehr ju jenen Mumien aus ber Beschichte ber Philosophie gehören, Die ba noch gelegentlich einmal von einem "Philosophieprofeffor" genannt werben, als auch mitgablend gu jenen Giganten, die ben himmel fturmen wollten, die es versuchten, an ben Pfeilern und Saulen zu rutteln im Dome ber Chriftenheit. Dag fein, daß er manchen ins Berberben geriffen; aber ber Tempel felbft fieht noch, und in Scharen wallt man binein gu bem mabren Lichte ber Belt, um fich von ihm belehren, troften und führen gu laffen, borbei an ben Abgrunden bes Beffimismus und bin, nicht etwa jum Nirwana, fonbern jur ewigen Seligfeit, Die alle Diffonangen bes Erbenlebens wundervoll ausgleicht.

<sup>1)</sup> Bagner an Lenbach (1868), Schemann S. 510.

<sup>2)</sup> S. oben, 13. Mai 1856, Lindner-Frauenftabt S. 685,

## LXXIII.

# Bur Bevölferungefrage in Franfreich.

Die am 1. Dezember 1905 ftattfinbenbe Bolfegablung im Deutschen Reiche wird ohne Zweifel als Gefamtergebnis des Bevolferungewachstums die ftattliche Bahl von 60 Dillionen Einwohnern und barüber gu Tage forbern. Es find Stimmen laut geworben, welche an der bon Kraft und Lebensbejahung zeugenben Entwicklung feine Freude haben. Namentlich find es fozialiftische Rreife, welche in breiten Bolfeichichten ben Bebanten an Unterbindung und Gin= dammung ber Bevölferungezunahme befannt machen und nahren. Der Reomalthufianismus greift in ben Arbeiterfreisen um fich, feine Pragis wird bisber unberührten Bolfeichichten befannt. In ben höheren Standen hat ber Deo: malthufianismus langft feinen Gingug gehalten. Deutschland tropbem von Bolfegablung gu Bolfegablung eine febr ertlectliche Bevolferungegunahme aufweift, fo fann erfreulicherweife bem natürlichen gefunden Ginne unjeres Bolfes bas Berbienft bieran gugeschrieben werben. muffen es bagegen ale eine große Braufamteit und Bewiffenlofigfeit bezeichnen, burch faliche bygienische und bevolferungspolitische Ratichlage bem Bolf bas Leben an ber Quelle ju vergiften und ju unnaturlichen, fich bitter rachenden Eingriffen in die weise Ginrichtung ber Ratur au verleiten.

Unfer Rachbarland Franfreich ift ein berebtes Beugnis davon, wohin eine Nation fteuert, wenn nicht mehr Die Rindererzeugung und die Rinderzucht als ber natürlichfte und vornehmfte Zwed ber Familiengrundung angesehen wird. Das jogenannte Zweifindersuftem hat Franfreich babin gebracht, baß heute von einem permanenten Stillftand ber Bevolferung mit ber beutlich erfennbaren Tenbeng bes Rudgangs gefprochen werben fann. Die Rraft einer Nation befteht im Bolfsreichtum; Sandel und Induftrie, alle wirticaftlichen Zweige bes Boltslebens, Die militarische und politische Dacht= ftellung ber Ration bedürfen eines fraftigen und gahlreichen Bevolferungsunterbaucs. Auf einem Bolfe, bas faum mehr foviele Nachkommen zeugt, als es zur Aufrechterhaltung feiner Bolfegahl braucht, ruht ein verhängnisvoller Fluch, ben ber erzielte Reichtum nicht zu bannen vermag. Die Ratur läßt fich nicht ins Sandwert pfuschen. Gin Bolt, welches bem hirngespinft ber Uebervolferung guliebe, ber Unsammlung von Reichtumern halber auf feine eigene Fortvermehrung verzichtet, bat fein Todesurteil über fich felbit verhangt. Die bevölferungsproblematischen Theorien bes Malthufianismus haben bie frangofifche Ration langft gang erfaßt; das Bewußtfein, daß im Rinde Kraft und Leben jum Ausbrud gelangt, ift ben Frangofen abhanden gefommen.

Die Erfenntnis ber Bevölferungsentwidlung ift an bie Bahl gebunden. Betrachten wir daher das geringe Bachstum ber frangöfischen Bevölferung im Zusammenhalt mit bem großen Aufschwung des beutschen Bolfes.

| Frantreichs betrug in den Jahren: |      |      | Deutschen Reichsgebietes betrug |      |      |           |
|-----------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|-----------|
|                                   | 1700 | 19,6 | Millionen                       | 1816 | 24,8 | Millionen |
|                                   | 1784 | 24,8 | "                               | 1820 | 26,3 |           |
|                                   | 1801 | 27,3 | "                               | 1830 | 29,5 |           |
|                                   | 1881 | 32.5 |                                 | 1840 | 32.8 |           |

Die Glefamtrahl ber Remahner

| 1856 | 36,0 Millionen | 1850 | 35,4 | Millionen |
|------|----------------|------|------|-----------|
| 1866 | 38,0 "         | 1860 | 37,7 | "         |
| 1872 | 36,1 "         | 1870 | 40,8 |           |
| 1876 | 36,9 "         | 1880 | 45,2 |           |
| 1881 | 37,6 "         | 1890 | 49,4 | "         |
| 1886 | 38,2 "         | 1900 | 56,3 | "         |
| 1896 | 38,5 "         | 1905 | 60,0 | -         |
| 1901 | 38,9 "         |      |      |           |

Die Bevölferungsentwicklung in ben beiden Ronfurreng= ftaaten zeigt eine febr von einander abweichende Beftaltung. Franfreich weift eine unheildrohende Stagnation im Laufe des gangen 19. Jahrhunderts auf, mahrend Deutschland in ben letten Jahrzehnten namentlich ben Charafter bes rapiden Bachstums trägt. Die Bunahme ber Gesamtbevölferung Franfreiche hat fich in ber hauptfache bereits im Jahre 1886 vollzogen. In den Jahrzehnten von 1886-1896 hat Frantreich im gangen um nur 299,072 Menschen zugenommen, auf Taufenb 7,8. Dieje in ber gleichzeitigen Boltsbewegung famtlicher übrigen europaischen Staaten einzig baftebenbe Troftlofigfeit wird in ein besonders helles Licht gerudt, wenn man ihr bie Tatjache gegenüberftellt, bag bie burchichnittlich jahrliche Bevolferungezunahme im Deutschen Reiche etwa eine Dreiviertelmillion betrug, alfo in einem einem ein gigen Jahre erheblich mehr als bas Doppelte von ber zehnjärigen Bunahme in Franfreich. Stadt Berlin allein bat in Diejem Beitraum einen bebeutend größeren Buwachs an Ginwohnern erfahren, als gang Franfreich.

Bon 1801—1872 hatte die Bevölferung Frankreichs um rund 33% zugenommen, die englische aber um nahezu 100 und die deutsche um 60%. Bon 1872 ab hat sich dann das Berhältnis der Zunahme noch mehr zu Ungunsten Frankreichs verschoben, da England heute 43, Deutschland 60, Frankreich aber nur 38,9 Millionen Einwohner besitzt.

Während des ganzen 19. Jahrhunderts ift die englische Bevölferung von 16,3 auf 41,1 Millionen, also um rund 152% gewachsen, die deutsche von 25 auf 56, also um 120%, die die französische aber von 27 auf 38,6 Millionen, also um 43% während der letten 100 Jahre.

Bon 1000 Einwohnern Europas entfallen auf Frantreich im Jahre 1800: 156, 1830: 151, 1860: 130, 1900: 97.

Bergleicht man das Anwachsen der Bevölkerung in dem Zeitraum von 1891—1901 in einigen europäischen Ländern, so ergibt sich, daß der zehnjährige Zuwachs betrug:

Die meiften Departements in Franfreich haben Bevolferungerudgang. Dies bangt mit ber weitverbreiteten Landflucht zusammen. Die größeren Stäbte, namentlich Baris, üben ihre Ungiehungefraft auf die Landbevolferung aus. Paris ift bie Cehnsucht ber frangofischen Landbewohner. Beden Tag bringen bie Gifenbahnen Taufenbe von Land: bewohnern in die Städte, wo fie im Grofftabttrubel balb verfinten, im namenlofen Glende bes Proletariate verichwinden, wie frangofiiche Schriftsteller es nennen: pour disparaitre dans le bagne maudit du prolètariat des villes. 1846-1896 fant die ländliche Bevölferung von 26'753,743 auf 23'492,163, mahrend im gleichen Beitraum bie ftabtifche Bevölferung von 8'646,743 auf 15'025,812 ftieg. Andrang ber Landbevölferung in die Städte hat bas Untergeben bes Individuums durch bie Großftabtichaben, insbesondere bas Ginten ber Beburtsgiffer gur Folge.

Im Jahre 1850 stand Frankreich unter ben 6 Großmächten Europas noch an zweiter Stelle, heute steht es an vorletter Stelle und wird von Italien fast schon erreicht. Frankreich ift bas einzige Land Europas, welches in der regelmäßigen Zunahme der Bevölkerung eine Ausenahme macht, indem seine Bevölkerungsziffer sast stationär geblieben ist. Die Wahrheit ist, sagt Bertillon, der Direktor bes statistischen Amtes der Stadt Paris, daß Frankreich auf dem Wege ist, eine Macht dritten Ranges und der Inade oder Ungnade der übrigen Nationen preisgegeben zu werden.

Nachdem wir uns von den Bevölkerungsverhältnissen in Frankreich ein Bild in allgemeinen großen Zügen ents worsen haben, müssen wir noch auf Detailnachweisungen eingehen. Entstehung und Werbegang der Bevölkerung werden von den Faktoren Geburten, Sterbefälle, Shesichließungen und Wanderungen bedingt. Bon Wichtigkeit ift die Gegenüberstellung der Geburtens und Sterbezisser, deren Abgleichung die Bilanz entweder des negativen oder positiven Zuwachses an Geburten, den natürlichen Bevölskerungszuwachs ergibt.

Wenn wir die Bevölkerungsbewegung Frankreichs im 19. Jahrhundert auf Grund der Geburten- und Sterbeziffer verfolgen, und für die letten Jahrzehnte in Jahresnachweisungen die deutschen Entwicklungsverhältniffe mit einander vergleichen, so erhalten wir folgende Uebersicht.

Es famen in Franfreich auf 1000 Ginwohner:

| im Jahres-<br>burchichnitt | Geburten | Sterbefalle | Natürlicher Zuwachs |
|----------------------------|----------|-------------|---------------------|
| 1801-10                    | 32,3     | 28,1        | 4,2                 |
| 1811-20                    | 31,6     | 25,9        | 5,7                 |
| 1821-30                    | 30,8     | 25,0        | 5,8                 |
| 1831-40                    | 29,0     | 24,8        | 4,2                 |
| 1841-50                    | 28,2     | 24,2        | 4,0                 |
| 1851-60                    | 27,3     | 25,0        | 2,3                 |
| 1861-70                    | 27,3     | 24,8        | 2,5                 |
| 1871-80                    | 26,6     | 24,8        | 1,8                 |

Es famen in Deutschland bezw. in Frankreich auf 1000 Einwohner:

| im Jahre | Gebu | rten | Sterbe | fälle | Natürl. Zuwachs |
|----------|------|------|--------|-------|-----------------|
| 1874     | 40,1 | 26,2 | 26,7   | 21,7  | 13,4 4,5        |
| 1875     | 40,6 |      | 27,6   | 23,1  | 13,0 2,9        |
| 1876     | 40,9 | 26,2 | 26,3   | 22,6  | 14,6 3,6        |
| 1877     | 40,0 | 25,5 | 26,4   | 21,6  | 18,6 3,9        |
| 1878     | 38,9 | 25,2 | 26,2   | 22,6  | 12,7 2,6        |
| 1879     | 38,9 | 25,0 | 25,6   | 22,5  | 13,3 2,5        |
| 1880     | 37.6 | 24,5 | 26,0   | 22,8  | 11,6 1,7        |
| 1881     | 37,0 | 24,9 | 25,5   | 22,0  | 11,5 2,9        |
| 1882     | 37,2 | 24,8 | 25,7   | 22,2  | 11,5 2,6        |
| 1883     | 36,6 | 24,8 | 25,9   | 22,2  | 10,7 2,6        |
| 1884     | 37,2 | 24,8 | 26,0   | 22,2  | 11,2 2,6        |
| 1885     | 37,0 | 24,2 | 25,7   | 21,9  | 11,3 2,3        |
| 1886     | 37,0 | 23,9 | 26,2   | 22,5  | 10,8 1,4        |
| 1887     | 36,9 | 23,5 | 24,2   | 22,0  | 12,7 1,5        |
| 1888     | 36,6 | 23,1 | 23,7   | 21,9  | 12,9 1,3        |
| 1889     | 36,4 | 23,0 | 23,7   | 20,5  | 12,7 2,5        |
| 1890     | 35,7 | 21,8 | 24,4   | 22,6  | 11,3 -1,2       |
| 1891     | 37,0 | 22,6 | 23,4   | 22,6  | 13,6 -0,3       |
| 1892     | 35,8 | 22,1 | 24,1   | 22,6  | 11,7 -0,5       |
| 1893     | 36,8 | 22,9 | 24,6   | 22,8  | 12,2 0,1        |
| 1894     | 35,9 | 22,4 | 23,3   | 21,2  | 13,6 1,2        |
| 1895     | 36,1 | 21,9 | 22,2   | 22,3  | 13,9 -0,4       |
| 1896     | 37,5 | 22,5 | 22,1   | 20,0  | 15,4 2,4        |
| 1897     | 37,2 | 22,2 | 22,5   | 19,4  | 14,7 2,8        |
| 1898     | 37,3 | 21,8 | 21,7   | 20,9  | 15,6 0,9        |
| 1899     | 37,0 | 21,9 | 22,6   | 21.1  | 14,4 0,8        |
| 1900     | 36,8 | 21,4 | 23,2   | 21,9  | 13,6 -0,5       |
| 1901     | 36,9 | 22,0 | 21,8   | 21,1  | 15,1 0,9        |
| 1902     | 36,2 | 21,7 | 20,6   | 19,5  | 15,6 2,2        |
| 1903     | 34,9 | 21,1 | 21,1   | 19,2  | 13,8 1,9        |

Aus den vorstehenden Bahlenangaben ift das Sinten ber Geburtenhäufigfeit in Frankreich deutlich zu ersehen.

Bis in die 40 er Jahre bes 19. Jahrhunderts betrug die Geburtengiffer noch 30 auf 1000 Einwohner. Bon 1841 bis 1870 finft fie auf 27,3; feit biefer Beit fallt fie un= aufhaltfam und taum unterbrochen, fodaß einer Beburtengiffer von rund 30 am Sabrbundertbeginn eine folche von rund 20 am Jahrhundertenbe gegenüberfteht. Huch die Sterbeziffer weift eine abnliche Abwartebewegung auf, boch ift ber Spannrahmen im Laufe bes Jahrhunderte weniger groß. Die Beburtengiffer ift bedeutend gefunten, Die Sterbes giffer ift mehr ftationar geblieben. Um wertvollften fur bie Erfenntnis ber Entwidlung ift die Groke bes natürlichen Buwachfes. Bis in die 50er Jahre hinein hat berfelbe immerbin noch die Bobe von 4-5 lebenben Menichen bei 1000 Geborenen und 1000 Geftorbenen. Bon 1851-1870 fintt die Buwachegiffer auf 2,3 und 25. Mit bem Jahre 1871 fällt fie im Durchichnitt ber folgenden Jahrzehnte herab zu 1,8, 1,0. In einzelnen Jahren hat fie bereits negativen Charafter, indem fich im Jahre 1890 gum erften Dale eine Unterbilang von 1,2 ber Bumachegiffer einstellt, die fich feitdem bes öfteren wiederholt hat.

Die Geburtsziffer in Deutschland ist erklecklich höher wie in Frankreich, wie aus obigen Bahlen erhellt, der natürliche Bevölkerungszuwachs ist viel bedeutender als bei den Franzosen. Es gibt nun Franzosen, die in nationaler Selbstzusriedenheit die Abnahme der Geburtenzahl als eine den meisten Nationen Europas gemeinsame Erscheinung hinstellen, von der Frankreich eben am ersten und intensivsten betroffen sei. Es ist nun richtig, daß z. B. auch in Deutschsland die Geburtenziffer in der Abnahme begriffen ist. Dank der sozialpotitischen und hygienischen Fortschritte hat aber auch die Sterbeziffer ziemlich abgenommen, sodaß der Besvölkerungszuwachs seine stattliche höhe im wesentlichen beisbehält.

Die natürliche Bermehrung der Bevölferung betrug in Frankreich mahrend ber Periode 1893-1902 pro 1000 Gin-

wohner 1,2, bagegen in den Riederlanden 14,7. in Norwegen 14,5, in Deutschland 14,4, Dänemark 13,4, Rumänien 12,2, England und Wales 11,8, Ungarn 11,6, Desterreich 11,4, Schweden und Italien 10,9, Belgien 10,6, in der Schweiz 9,7, in Spanien 6,0 und in Irland 5,1. Zur richtigen Würdigung der kleinen Zunahme der Bevölkerung Frankreichs muß man noch das Moment der Wanderung berücksichtigen. Wenn man die nationalen Franzosen ins Auge faßt, so kommt die Tatsache zum Vorschein, daß in den Iahren 1890—92 z. B. über 90,000 Personen mehr starben als geboren wurden. Diese Lücken werden durch Einwanderungen ersett. Während Deutschland sortgesett durch Auswanderungen verliert, hat Frankreich sast steets durch dieselben gewonnen. Frankreich hat auf 1000 Einwohner Einwanderungen in den Jahren:

Es ist unbestritten, daß Frankreich die Bewegung seiner Bevölkerungszahl durch Einwanderungen zum größten Teil überhalb der Grenze des Nullpunktes erhält. Namentlich sind es belgische und deutsche Arbeiter, vor allem aber auch italienische Arbeiter, die durch Einwanderung in französische Industriegegenden einen beträchtlichen Bevölkerungszuwachs darstellen.

Die Bahl der Fremden betrug i. 3. 1896: 1'051,907; bavon waren 395,490 Belgier, 291,886 Staliener, 90,746 Deutsche, 76,819 Spanier, 74,735 Schweizer, 7089 Hollander, 26,206 Luxemburger, 36,249 Engländer, 15,251 Ruffen, 10,952 Desterreicher und Ungarn, 12,337 Amerikaner, 2077 Standinavier, 1280 Portugiesen. "Benn unsere Bevölkerungsziffer sich erhält oder ein wenig steigt", schreibt Dr. Rochard in einem Reserate in der französischen Akademie der Medizin,

"fo ift dies nur der Einwanderung zuzuschreiben; das Ausland ift es, das unsere Leere aussüllt, und diese Zusuhr von meist feindlichen Elementen ist eine verkleidete Invasion, eine Bedrohung unserer Zukunft. Ein Bolt, das sich mit Hilfe des Auslandes ergänzt, verliert bald seinen Charafter, seine Sitten und seine Krast. Es verliert dabei mit der Zeit auch sein höchstes Gut — seine Nationalität."

Wie wir gesehen haben, hat Frankreich eine nicht ungünstige Sterbeziffer. Diese Gestaltung hängt mit der Geburtenfrequenz eng zusammen. In Norddeutschland starben im Alter von 0—5 Jahren 30, in Süddeutschland 40, in Frankreich nur 25%. Hätte Frankreich seine günstige Sterbeziffer, so würde die Bilanz seiner Zuwachsverhältnisse noch ungleich ungünstiger ausfallen. Das Gesamtbild der Geburtenfrequenz wird noch schlimmer, wenn wir erfahren, daß die Zahl der Cheschließungen mit den deutschen Berhältnissen ungefähr auf gleicher Stufe sieht. Es treffen Cheschließende auf 1000 der mittleren Bevölserung:

| im Jahre | in Frantr. | in Deutschlb. | im Jahre | in Frankr. | in Deutschid |
|----------|------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 1885     | 14,9       | 15,8          | 1892     | 15,2       | 15,9         |
| 1886     | 14,9       | 15,8          | 1893     | 15,0       | 15,1         |
| 1887     | 14,5       | 15,5          | 1894     | 15,0       | 15,9         |
| 1888     | 14,5       | 15,6          | 1895     | 14,8       | 15,9         |
| 1889     | 14,3       | 16,0          | 1896     | 15,1       | 16,4         |
| 1890     | 14,1       | 16,1          | 1896     | 15,2       | 16,7         |
| 1891     | 14,8       | 16,1          | 1898     | 15,0       | 16,9         |

Deutschland und Frankreich zeigt durchgehends einen Gleichstand hinsichtlich der Höhe, der durch das schwache Ueberwiegen der deutschen Beiratsziffer nur sehr wenig zu Unsaunsten Frankreichs verändert wird. Die relative Zahl der Eheschließungen war im Durchschnitt der Periode von 1893 bis 1902 in Ungarn, Deutschland, Belgien, Desterreich, Spanien, England, Rumänien höher als in Frankreich, in den übrigen europäischen Ländern aber geringer; gleichwohl zeigen

d iese keinen Bevölkerungsstillstand. Also nicht die Abnetgung gegen die She, sondern andere Ursachen tragen die Schuld am geringen Kinderreichtum der Franzosen. Wir mussen zu deren Ersenntnis die Gesichtspunkte der ehelichen Treue und der ehelichen Pflichten ins Auge fassen, was in den Shesicheidungen und in der Geburtenintensität pro She zum Ausdruck gelangt.

Bis 1851 entfielen auf 1000 geschlossene Ehen 2,5 Seescheidungen und Seterennungen. Seit 1851, nach Einführung der gerichtlichen Scheidung, vermehrte sich die Relativzahl von 4,0 auf 6,5 im Jahresdurchschnitt 1871—75, auf 15,5 von 1886—1890; das Jahr 1896 wies 24,2 Seescheidungen auf 1000 zustandegesommene Sen auf. Im Jahre 1901 betrug die absolute Zahl die stattliche Höhe von 7741. Das Borhandensein von Kindern ist ein erschwerendes Moment für die Seescheidung. Aus dem Mangel au solchen erklärt sich zum Teil die Häufige Erscheinung ein deutlicher Absglanz von ehelicher Treue und Liebe in Frankreich und ein beklagenswerter Einblick in die bedeutsamen Folgen für Familie, Staat und Gesellschaft.

Streifen wir noch das moralstatistisch bedeutsame und die Gesamtentwicklung näher beleuchtende Moment der unsehelichen Geburten, so finden wir deren Zunahme bei erswähnter gleichzeitiger Abnahme der ehelichen. Bon 100 Gesborenen waren in Frankreich unehelich 1815—24: 6,8 1875—84: 7,4, 1891—95: 9,0.

Wir haben gesehen, daß die allgemeine Heiratsziffer im ganzen mit der deutschen gleichen Schritt halt. Worauf es aber für die Zunahme der Bevölkerung vor allem anstommt, das ist die Intensität der Geburtenziffer pro Che. In diesem Punkte zeigen die Franzosen von anderen Ländern starke Abweichungen. Bon insgesamt 10'845,247 Familien hatten im Jahre 1896 1'808,839 kein Kind, 2'638,752 je 1, 2'379,259 je 2, 1'593,387 je 3, 984,162 je 4,

584,582 je 5, 331,640 je 6, 289,771 je 7 und mehr Kinder. Diese eheliche Fruchtbarkeit ist schon mehr ein Keinefindersoder Einkinderspstem als das bekannte Zweikinderspstem, insdem ungefähr rund 7 Millionen nur zwei und weniger oder gar feine Kinder besitzen. Die eheliche Fruchtbarkeitszisser in Frankreich nahm im Durchschnitt der Jahrfünste des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1890 solgende Entwicklung. Auf 1 Ehe kamen Geburten: 4,24, 3,84, 3,49, 4,08, 3,84, 3,58, 3,48, 3,26, 3,21, 3,23, 3,11, 3,04, 3,07, 3,15, 2,80, 3,09, 3,03, 2,96. Sie ist seitdem noch weiter gesallen.

Besonders charafteristisch sind noch folgende Zahlen. In der Zeit von 1874—91 trafen auf 1000 verheiratete Frauen im Alter von 15—50 Jahren jährlich lebendgeborene eheliche Kinder: in Deutschland 270, Schottland 269, Belgien 265, Italien 251, England und Wales 250, Desterreich 250, Schweden 240, Irland 240, Schweiz 236, Frankreich 163.

Wenn unter normalen Umständen eine die Mitte eins haltende Kinderzahl als der wertvollste Besitz einer Familie gilt, gleichsam das Glück und den Segen elterlicher Mühe-waltung ausmacht, so ist die französische Familie von heute eine beklagenswerte Erscheinung.

Wenn nun auch die allgemeine Signatur in Frankreich bezüglich seiner Bevölkerungsentwicklung Stillstand und Rückgang lautet, so ergeben sich doch besondere regionale Unterschiede. In den agrarischen Gebieten Frankreichs ist die Bevölkerungsdichtigkeit in steter Abnahme begriffen. Namentlich sind es diesenigen Departements, deren Bauernschaft sich durch Wohlhabenheit auszeichnet, welche die Kinderzahl einschränken, so in den Departements Garonne, Gers, dann in der Normandie. Dagegen zeigen die Departements mit armer bäuerlicher Bevölkerung relativ unbedeutende Beränderungen der Geburtenfrequenz. Dies gilt namentlich für die 4 Departements der Bretagne, für Rord, Pas-de-Calais. Ohne die beiden letzteren Departements

würde von 1891/94 im ganzen übrigen Frankreich die Bahl der Sterbefälle die der Geburten um viele Tausende übertroffen haben. "Es sind demnach," sagt Goldstein, "die Zentren des französischen Kohlenbergbaues und der französischen Großindustrie, deren großen Geburtenfrequenz Frankreich den Umstand verdankt, daß seine Bevölkerung keine Abnahme erleidet."

Im ganzen haben unsere vorstehenden zahlenmäßigen Enthüllungen ein wenig erbauliches, für die Zufunst unerstreuliches Bild der Bevölkerung Frankreichs in ihren Hauptmomenten entrollt. Wir fennen die Schale der bevölkerungsstatistischen Tatsachen. Wir müssen nun unser Augenmerk dem Kern der tieserliegenden inneren Beweggründe, die eigentlichen Ursachen der Erscheinung eines so schwachen Bachstums der Bevölkerung zuwenden.

Die Faftoren ber Bevöllerungsbewegung und Bevölferungsentfaltung find mit Ausnahme ber Beburtengiffer in Franfreich nicht ungunftig. Die Signatur Des Bevols ferungewachstume ift Tiefftand und Stillftand. Dan bat ju beren Erflarung eine Reihe außerer Ginwirfungen berantwortlich machen wollen. Ginen Teil ber Schuld gab man bem Bluchten ber Landbevolferung in Die Stabte, welche Bertillon eine für bie moralische, wie physische Gefundheit unbeilvolle Anfammlung nennt. England und Dentichland haben jedoch in ihren viel gahlreicheren Städten feineswegs Die Ericheinung des Bevolferungeftillftandes aufzuweifen. Man hat ferner auf die erschreckende Bunahme bes Alfoholmigbrauches ale eine wichtige Urfache bes Bevolferungerudganges hingewiesen. Franfreich fteht beute im Spirituofenverbrauch mit 18,21 Litern auf Ropf und Jahr fogar weit über bem in Diefer Begiehung verrufenen Belgien, wo etwa 8 Liter auf den Ropf entfallen. In dem ber Trunffucht befonders ergebenen Departement Rieber-Seine ift Die Babl ber Militar-Dienstuntauglichen in 10 Jahren von 6 auf 27 % geftiegen. (Bolit. Anthrop. Revue IV. G. 209.) Zweifellos

übt ber übermäßige Alfoholgenuß einen fehr tiefgreifenden und schädigenden Einfluß auf das Generationsgeschäft aus. Allein der Alfoholmißbrauch findet sich auch in anderen Ländern, welche trothem namentlich in den ärmsten Bevölkerungeklassen fruchtbare Ehen haben. Der Alfohol ist ein kleiner Teil der Schuld, aber nicht die Hauptschuld am Bevölkerungestillstand in Frankreich.

Die Urfachen bes raichen Rudganges ber Beburtenhäufigfeit in Franfreich muffen tiefer liegen, fie muffen im Befen der frangofifchen Bivilifation begrundet fein. Bir fonnen in Uebereinstimmung mit gablreichen Forichern als die hauptverantwortliche Urfache bes geschilderten Bevolferungsproblemes in Franfreich ben Mangel am Bollen ber Ration bezeichnen. Es ift nicht ein Berfiegen ber phpfi: ichen Rraft bes Bolfes, nicht Degeneration, fondern ber bewußte Bille, feine ober nur febr wenige Rinber gu haben. Die gange Ration ift von biefem Rollettivwillen beherricht. In ber frangofischen Bauernichaft, wie in ben Arbeiterfreifen, gang befonders aber in den befferen Befellichafteichichten hat fich bie Unficht fest eingeburgert, Die Beschränfung ber Rinderzahl fei aus den verschiedenften Grunden eine nicht gu umgebenbe Rotwendigfeit. Dan ift in Franfreich freiwillig unfruchtbar. Bas biefe im Boltsbewußtfein berrichende und verwirklichte Tatfache fur Ratur und Moral in ihren Folgen zu bedeuten bat, ift nicht ichwer zu erfennen. Die Abtreibung bes feimenben Lebens ift in Franfreich eine ftart verbreitete Unfitte. Rach ber Anficht Eingeweihter foll Die Angahl ber Abortivgeburten bie ber Lebendgeburten überragen. In Lyon foll die Bahl ber Abortivgeburten im Sahre fich auf 10,000 belaufen bei einer Bahl von 8-9000 Lebendgeburten. Wenn es in anderen frangofifchen Städten bermutlich ebenfo ausschaut, fo mag man fich einen Bers auf die fittlichen Buftanbe machen.

Un bas Berbot bes feguellen Praventivverfehre fehren fich auch als fromm und religios geltenbe Berfonen nicht.

Die Bewohner des 6. und 7. Arrondissements in Paris sind reich und katholisch; die des 16. und 19. Arrondissements sind Arbeiter mit freidenkerischer Gesinnung. In den ersteren Bezirken zählt man 20 Geburten, in den letzteren 30 auf 1000 Einwohner. Der Bischof Bouvier von Le Mans berichtete nach Rom, die Praxis des Zweikindersystems sei in seiner Diözese allgemein. Das jüngere Volk schene die Kinderlast. Benn der Beichtvater den Leuten einschärse, diese Praxis aufzugeben, so gingen sie einsach nicht mehr zur Beichte; die Zahl der Kommunikanten nehme hauptsächlich aus diesem Grunde von Jahr zu Jahr ab.

Im Jahre 1900 erschien in Paris ein Buch unter dem Titel "La natalité en France" von einem anonymen Schriftsteller. Deffen Darlegungen und Enthüllungen sind zu glaubwürdig und lebenswahr, als daß wir es uns versagen tönnen, einen slüchtigen Streifblick durch das Buch zu unternehmen.

Unfer Anonymus halt bie Bevolferungsfrage für eine Lebensfrage ber frangofifchen Ration in bezug auf die Dachtftellung, fowie für eine Frage ber Erhaltung ber Raffe. Sein Beffimismus läßt ihn an ber Beilung verzweifeln, benn die Gleichgültigfeit fei vollfommen und allgemein. Er faßt junachft ben Alfohol mit feinen ichablichen Birtungen ins Ange. Bom Reomalthufianismus, ben Mitteln gur Berhutung und Ginschräntung der Nachkommenschaft, schreibt er, er hat triumphiert und triumphiert in Frankreich. Diefes Lafter nennt er la grande cause bes Riederfintens ber Geburtlichfeit in Franfreich. Cheschließungsziffer ift unverändert 7,4. Aber die Gen bleiben ohne Rinder. Die Frauen weigern fich aus Migbehagen, Furcht por ber Mutterichaft, Rinber ju befommen. In ber reichen und vornehmen Belt will bas junge Mabden feine Schonheit und Freiheit bewahren; in ber burgerlichen Welt ift ber Gigennus ber große Fattor ber Enthaltsamfeit. Dan will eine forgenfreie Butunft Allgemein herricht die Lojung im Segualvertebr, bas Rind auszuschalten.

Auf ben Boulevards werben Profpette verteilt, welche bas

Berschwinden von Wehmut und Armut durch Anwendung der neomalthusianistischen Prazis rühmen. Am Schlusse sind ausssührliche Adressen von hygienischen Instituten angegeben. Ein ganzer großer Industriezweig wird damit betrieben, der auch das Ausland versorgt. In der marktschreierischsten Weise wird Retlame getrommelt. Alle Parsumerien, Apotheten preisen ihre sponges sterilisees. Hiezu gesellen sich noch die Manöver der Abtriebgeburten, welche dank der wissenschaftlichen Fortschritte technisch vollkommener und weniger gesahrvoll geworden sind. Kaum eines von 1000 solcher Vergehen kommt zur Kenntnis der Behörden. So ist es um die öffentlichen Sitten und Vewohnsheiten bestellt, welche die Grundwurzeln des Geburtenrückganges bedeuten.

In ben Städten ift bie Frauenarbeit, namentlich in liberalen Berufen, und bas Junggefellentum bie Quelle ber Unfrucht= barteit und bes Lafters. Die Proftitution nennt ber anonyme Berfaffer eine ber unbeftreitbarften Urfachen ber Entvolferung. Insbesondere die frangofische Urmee ift die beste Rlientin der reglementierten Broftitution. Die Dehrgahl ber Militare bleibt unverheiratet. Die Armee ift ber unerfattliche Moloch, ber bie Rrafte und das Leben ber Gobne bes Bolles verschlingt. Die Proftitution hat die Cafés, Rontors, Reftaurants, die Trottoirs. Strafen und Saufer an fich geriffen, fie machft und bedeutet Die größte Wefahr, benn fie bleibt unfruchtbar. Gie gilt nicht mehr als anftogig, fie bat bas Burgerrecht erworben. Die Beis tungen bienen ihr unberfroren durch Abreffen und Inferate. Die Dehrzahl ber Buhnen, Konzerte, Mufithallen find in Birflichfeit Gelegenheiten zur Husbreitung bes Fleifchhandels. Die Bahl der Buhalter ift Legion. Der gange fogiale Rorper ift bon Diefem Beifte befeelt.

Befanntlich hat sich auch Bola mit dem Bevölferungsproblem in seinem Roman Fécondité eingehend besaßt und auch in der Tat seine Abneigung gegen die herrschenden Sitten gezeigt, denn er hinterließ eine sehr zahlreiche Kinderschar. Bola sagt, die blutigsten Betten der Geschichte, die Metgeleien der surchtbarsten Eroberer hätten keine solchen Massacres in Frankreich angerichtet, als die Abortivgeburten und die Induftrie ber Rinderpflege fie hervorgerufen. Ge ift eine Riefenschlacht, Die Franfreich jedes Jahr verliert, bas Grab aller Rraft, die Morbftatte aller hoffnung, am Riel broht unabwendbar die Bernichtung, ber unfinnige Tob ber Ration. Bola ichatt die Bahl ber in Spitalern und Privatfanatorien fastrierten Frauen in Paris feit 15 Jahren auf 30-40,000. Und man schätzt auf 500,000 die Angahl ber Frauen, benen man die Blute ber Mutterlichfeit entriffen hat. Die Unterschlagung ber Leibesfrucht ift die erfte, große Urfache, welche bas Leben an feiner Quelle vergiftet. Die allgemeine, vorbebachte, beharrliche, gerühmte Unterschlagung läßt die Nation an Entfraftung verfallen und richtet fie gu Mus bem Dag, ber Berneinung bes Lebens in allen Bejellichafteichichten geht flar hervor, bag Frantreich ber freiwilligen Sterilität anbeimgefallen ift. Bola loft bas Ratfel der frangofischen Unfruchtbarfeit mit den Worten: "Benn Franfreich fich entvolfert, fo ift es, weil es bies will. Es ift baber einfach nötig, daß es bies nicht mehr wolle."

Die geschilderten Buftande find nicht gerade rofig. Der Butunft Frankreichs unter dem Gefichtswinkel ber Bevolferungepolitif tann man auf grund ber trodenen Bablen und der Erfenntnis der Urfachen nur ein unheilbrobenbes horoftop ftellen. Es tonnte naturgemäß nicht ausbleiben, baß gegen die fommende Entvolferung feitens einfichtevoller Frangofen Begenmagnahmen in Borichlag gebracht murben. Frankreich hat bas militarifche Gleichgewicht für einen Landfrieg mit Deutschland g. B. langft verloren. Es tann feinen Mann mehr aus dem Boden ftampfen, mabrend fich in ber überichuffigen Bevolterungezahl Deutschlande ftarte Referven finden. Diefes militarifche Argument bilbet einen Daupte puntt der Agitation fur Debung ber Bolfegahl. Die gu beseitigenden Schwierigfeiten find jedoch ichier unüberwindbar. Der große Reichtum, bas allgemeine Streben nach Rentenbezug ohne viele Muben und Plagen, Die ftarfe Genugfucht in ihren taufenbfältigen einfachen und raffinierten Formen bat die frangofische Ration labm gemacht, ber Mangel an Arbeit ichwerer forperlicher und geiftiger Urt hat Die Energie geschwächt. Die Fürsorge für die Familie und für Rinder ipannt die Rrafte an und führt gu Tatfraft, Unter-Der Erfolg ber Fürforge für Beib und nehmungeluft. Rind gibt ein großes Gludfeligfeitsbewußtfein und gewährt mehr Zufriedenheit als toter Mammon. Gine Stube voll gefunder, Lebensluft atmender Rinder ift fur Die Familie und für ben Staat ein hoberes But als große Reichtumer in ftummen Schranfen. Rur wenn es gelingen follte, ber frangofischen Nation über Dieje Grundbedingung bes Familienlebens, welche in einer Angahl von Rindern befteht, beren Bohlergeben ben Schweiß bes Baters und bie Gorge ber Mutter erfordert, andere naturentsprechende Unfichten überzeugend beigubringen, ift Rettung zu erwarten.

Man hat verschiedene Unläufe und Borichlage feitens ber Statistifer, Sogiologen, Mergte gemacht. Um meiften foll ber Appell an bas Baterlanbegefühl Bunber wirfen. Befonders ift es Bertillon, ber mit ber lauttonenben Stimme des aneifernden Bredigers alle Batrioten auffordert, fofort bem nationalen Bunde für die Bevolferungegunahme Frantreiche beigutreten. "Che 15 Jahre vergangen find," ichreibt er, "wird unfer Land verloren fein. In ben letten 5 Jahren hat Deutschland feiner Bevolferung 3 Millionen hinzugefügt, Franfreich nur 130,000. Die Angahl ber dentichen Konffribierten beträgt jährlich 450,000 gegen 333,000 frangofifche und in 15 Jahren werden es noch einmal fo viele beutiche wie frangofische fein. Alle Frangofen follten patriotisch fein, und es als ihre Pflicht betrachten brei Rinder aus eigener Rraft aufzubringen." Dann folgen Borichlage, von benen Bertillon und andere fich Befferung erhoffen. Die Mittel laufen meift barauf hinaus, mit Bewalt auf bie Erhöhung ber Beburtengiffer binguwirfen. Ginerfeits bestehen fie in der Berheißung materieller Borteile, wie Steuerentlastung für die Bauern und den Mittelstand, Gratisunterricht der Rinder in den Schulen. Bielen Borsichlägen haftet andrerseits ein Stich ins Lächerliche an, wie Junggesellensteuern, Kinderprämien in steigender Progression von 3 zu mehr Kindern, Spezialsteuer zur Ernährung aller, namentlich unehelicher Kinder.

Am 22. November 1901 hat der Senat einen Antrag angenommen, der die Regierung auffordert, eine commission extraparlamentaire de dépopulation zu ernennen. Diesjelbe befaßt sich mit Maßregeln zur Hebung der Geburtenziffer und zur Berringerung der Sterbeziffer. Man hat guten Grund, von Regierungsmaßnahmen keinen Erfolg zu erwarten. Die langeingewurzelten lebel sitzen zu tief. Zurück zur Natur! müßte die Losung lauten, das Bewußtsein der abscheulichen Unnatur im Sexualleben müßte den Bolkssschichten wieder aufgehen. Dieser vielleicht auf religiösem Wege zu erzielende Umschwung der Bolkssschichten wieder aufgehen. Dieser vielleicht auf religiösem Wege zu erzielende Umschwung der Bolkssstimmung ist eine notwendige, aber recht harte Sache. Für heute liegen kaum irgendwelche Anzeichen zur Besserung vor. Für die übrigen Nationen aber ist der Fluch des Reomalthusianismus in Frankreich eine deutliche Warnung.

Hugsburg.

Dr. Sans Roft.

## LXXIV.

# Ruthenen und Bolen.

Eugen Buchholg-Bormbitt hat in ber Allgemeinen Rundichau' Rr. 35-37 (1905) einen langeren Auffag ver öffentlicht, ber die Frage ber Wiedervereinigung ber ruffischen Rirche mit Rom eine eingehende Aufmertfamfeit ichenft. Reben dem eigentlichen Thema werden aber auch andere Fragen hineingezogen, fo bag es fich ftellenweise um die Biebervereinigung fämtlicher ichismatischer Drientalen mit Rom handelt. Ohne bem gelegentlich auftretenden Optimismus, ber fich ja auch hie und ba im Beffarione zeigt, grunbiaglich entgegentreten gu wollen, muß man aber auch bie Rehrseite ber Schaumunge nicht vergeffen. In ben bon Suonder gang mufterhaft geleiteten fatholifchen Miffionen (Berber, Freiburg) ift viel Material aufgehäuft, was Buchholz mit Rugen hatte berangieben fonnen. Dort werben aber häufig folche Feinbfeligfeiten ber Orientalen gegen die Ratholifen in authentischer Form mitgeteilt, bag man fich einem etwa allgemeineren Optimismus nicht wird anschließen tonnen.

Im folgenden mache ich auf eine selten beachtete und boch sehr bedeutsame Reihe von Tatsachen aufmertsam, woraus man erkennen kann, daß die Gleichstellung: Ritus — Nation zu den schwerften Berwicklungen führen kann und in ber Bergangenheit nicht selten geführt hat. Jeder Kenner ber orientalischen Berhältnisse verstand barum auch die bosartige Entwicklung des französisch-marokanischen Zwischenfalls, weil im Orient jeder Moslem seit vielen Jahrhunderten von den muhamedanischen Herrschern, unbekümmert um etwaige nationale Zugehörigkeit, als unter die Gewalt des Herrschers sallend angesehen wird. Ritus, beziehungsweise Religion, ist das ausschlaggebende und das wird von allen Anhängern der orientalischen Riten aufrechterhalten und darauf baut sich die an sich luftige Konstruktion der "Nation" auf.

. . .

Bei einem langeren Aufenthalte in Lemberg hatte ich Beit und Belegenheit, bie Sauptvertreter ber brei bort beftebenden Riten fennen gu lernen, bas beift ben lateinischen, ben ruthenisch-unierten und ben armenisch-unierten Erzbischof. Bwischen ben Lateinern und ben Armeniern - bie übrigens in gang Galigien 4500 Geelen nicht überfteigen - befteben nie ernfthafte Zwiftigkeiten. Die Reibereien und Streitigkeiten zwifchen ben Lateinern - Bolen und den Orientalen - Ruthenen wollen nicht aufhören. Urfprünglich zwei getrennte, wenn auch verwandte Bolfsftamme, haben fich im Laufe ber Beit bie Unterschiede jo ausgeglichen, bag es eigenlich eine Bermeffenheit ift, bon zwei berichiebenen Rationen im ftrengen Sinne bes Bortes ju fprechen. Die Sprache ift Die gleiche, wenigftens im allgemeinen, Die Gitten und Bebrauche weisen nicht mehr Unterschiede auf, als es auch fonft in den verschiedenen Teilen einer großen Proving ber Fall ju fein pflegt, nur ber Ritus ift verschieden. Tritt nun ein Ruthene gur lateinischen Rirche über, was in gabllofen Fällen vorgefommen ift, fo verliert er feine ruthenische Nationalität und wird Bole. Daraus fann man erfeben, was es mit der "Rationalität" überhaupt auf fich bat. Mle ber jegige ruthenische Erzbischof von Lemberg Monigr. Szepthefi jum ruthenischen Ritus übertrat, verlor er feine polnifde "Nationalität" und wurde Witglied bes ruthenifchen "Bolfes". Es find alfo gang imaginare Berte, mit benen hier gerechnet wird, die aber mit einer Ernsthaftigseit und einem Nachbrucke vertreten werden, als ob es greifbare Dinge wären.

So wie es in Galtzien ist, ist es auch in Russischpolen. Die gleichen Elemente stehen sich hier in der gleichen, tiefgewurzelten Feindschaft gegenüber, und beide Teile sagen sich alle Schande nach und schimpfen auseinander, so sehr sie nur können. Das sind so unverständliche Dinge sür den, der auf der höheren Warte des Katholizismus steht, daß man diese schier unglaublichen Feindseligkeiten ganz und gar nicht verstehen kann. Und doch muß man auf Schritt und Tritt mit ihnen rechnen.

Als nun jüngst der Usas vom 17./30. April über die Gewiffenss und Kultfreiheit heraustam, regte es sich besionders in der Diözese Chelm, wo seinerzeit die unierten Ruthenen "freiwillig", aber durch sanste Nachhilse der Kosafen mit ihrer Knute, orthodox geworden waren. In hellen Hausen strömten sie wieder in die katholischen Kirchen, die, weil man ihre eigenen in orthodoxe umgewandelt hatte, natürlich zum lateinischen Ritus gehörten. Diese pflegt man nun nicht lateinisch-katholische und die anderen ruthenisch-katholische zu nennen, sondern einsach polnische Kirchen und ruthenische Kirchen, wobei auf die gemeinschaftliche Eigenschaft "katholisch" absichtlich gar kein Gewicht gelegt wird.

Diese an sich natürliche Tatsache bes Besuches ber tatholischen Gotteshäuser burch die endlich aufatmenden Rusthenen wird von der ruthenisch-tatholischen Zeitung Nhva in Lemberg zum Ausgangspunkte einer wüsten Polemit mit Schimpferei gemacht, die sich gegen den polnischen Klerus in Chelm richtet. Bon dem Inhalte des Auffates kann ich hier absehen; aber einen Satz muß ich hierherstellen: "Das ruthenische Bolt ist rufsisch, ist slavisch und seine Anhängslichkeit an den Ritus ist vielleicht größer, als diesenige an seinen Glauben. Zwisch en dem Katholizismus und

der Orthodoxie erkennt es keine dogmatischen Unterschiede, oder wenn es sie anerkennt, legt es kein Gewicht darauf. Der Ritus ist für dasselbe das Grundelement seiner Religion; auf ihn wird es nie verzichten."

Eine so blindwütige Betonung von etwas rein Neußerlichem, wie es doch der Ritus ift, zeigt, wie wenig Wurzel
die Union von Brest (1595) bei den Ruthenen geschlagen
hat. Ich bin der sesten Neberzeugung, wenn die Kirche oder
die österreichische Regierung die galizischen Ruthenen zum
Aufgeben ihres noch vorgregorianischen Kirchenfalenders
zwingen wollte, so würden weitaus die meisten Kuthenen
leichten Herzens zum rufsischen Schisma übergehen. Und
doch würde es sich dabei nur um Beseitigung eines auch
im bürgerlichen Leben Galiziens schwer empfundenen Schabens handeln. Sie wollen an dem rufsischen Kalender
sesthalten und dieser Kleinigkeit zullebe würden sie es auf
die schwersten Kämpfe ankommen lassen.

Mls ich in Lemberg war, wurde mir von einer im Uebrigen fehr objettiv und rubig benfenben Geite gefagt: "Ich fürchte, bag, wenn es jemals zu einem Rriege Defterreiche mit Rugland tame, zahlreiche Ruthenen fofort gur Orthodoxie übergeben werden. Sollte es fich, was Gott verhuten moge, ergeben, daß Defterreich mehr ober weniger geschlagen wurde, jo fann man bezüglich bes Ratholizismus febr vieler Ruthenen fur nichts burgen." Damals hielt ich biefe Meugerung für übertrieben; ich betrachtete fie ale bie Anschauung eines angftlichen Bemutes, jumal ich in ruthenischen Rreifen die Berficherung gebort batte, daß der ruthes nifche Ergbischof jest für jeden feiner Beiftlichen und Rerifer bezüglich ihrer aufrichtigen Anhanglichfeit an Die Union von Breft einstehen tonne. Rachdem ich aber Die oben mitgeteilten Borte aus ber ,Rypa' gelefen hatte, erichienen mir bie Befürchtungen nicht mehr jo gegenftandelos, wie vor ein paar Jahren, als ich fie guerft borte. Wie dem auch sei, die von beiden Seiten mit dem ungeschicktesten Eifer beschriebene Überspannung des "National"s gefühles hat dis heute die beklagenswertesten Folgen gezeitigt. Die Berachtung, die die Polen für die Ruthenen an den Tag legen, ist ebensoweit von christlicher Nächstenliebe entfernt, wie die Drohungen der Ruthenen mit dem Schisma von dem aufrichtigen Gefühle der Anhänglichseit an die fatholische Kirche. Das sind frankhafte Zustände, für deren Deilung man scheindar kein Mittel zu sinden weiß, weil auf beiden Seiten eine furchtbare Erbitterung herrscht, gegen die fein Kraut gewachsen ist.

Der berühmte Orientalift P. Balmieri aus bem Muguftinerorden machte bor einigen Monaten eine Studien= reife durch Rugland, um die theologische Biffenschaft ber orthodoren Rirche fennen zu lernen. Dabei machte er Die Beobachtung und iprach fie auch aus, bag biefelbe feines. wegs fo verfteinert fei, wie man es häufig barguftellen beliebt. Er bob bie Rotwendigfeit bervor, fich mit biefer ruftig fortichreitenben Biffenichaft auch theologisch auseinanderzuseten. Bahrend ein orthodoxer ruffifcher Bifchof bem gefeierten Belehrten alle Ehre antat und ihn in fein Balais auf bas Bornehmfte aufnahm und bewirtete vermochten es mehrere polnische Beiftliche, Die Balmieri bei feiner Reife befuchte, nicht, ihren Unwillen gu bemeiftern, daß er in feinen wiffenschaftlichen Fragen die Orthodogie nicht in Brund und Boben binein verdammt batte. Gie gemabrten ihm zwar Quartier, aber behandelten ihn fo fchlecht, bag er fich in unverblumtefter Beife barüber ausgesprochen hat, als er nach Gubrugland in das Bietum Tiraspol fam, und er bort von ben beutschen fatholischen Beiftlichen in ber ehrenvollsten Beije empfangen und aufgenommen murbe. Das find alles Borfommniffe, Die erharten, bag ber Rationalitäts: gedante gu einer bochgradigen Uberfpannung geführt hat, wodurch mitunter bas folgerichtige driftliche Denten in erfennbarer Beije unterbunden wird.

3ch muß hier leiber bavon abfehen, die Lebensbedingungen zu schilbern, unter benen bie Dehrzahl ber ruthenischen Beiftlichen, Die befanntlich verheiratet find, ihr Leben gu friften gezwungen find. In Galigien liegen biefe Berhaltniffe jum Teil fehr ungunftig. Bei bem faft ganglichen Mangel an nichtverheirateten Brieftern - es find bas gang Benige aus dem Beltflerus und einige Dugend Bafilianer Monche - wird ben ruthenischen Ratholifen ber Borteil bes colibataren Rlerus nicht fo nahegerudt wie es nötig mare, um aus bem Bolfe beraus bie langfame Abichaffung biefer orientalischen Bewohnheit fordern laffen gu fonnen. Jahrhundertelang batten die Ruthenen in Galigien nur zwei Raften, bie Briefterfafte und bie Bauernfafte, nachdem faft alle ihre Abeligen jum lateinischen Ritus übergetreten, b. h. Bolen geworben waren. Gelangte ein Ruthene zu etwas Bohlftand und fehnte er fich nach gefellschaftlicher Anerkennung, fo gab es nur ein Mittel: er wurde Bole, bas will fagen, er nahm ben lateinischen Ritus an. In ben Beiten por Leo XIII. war ber Bechfel bes Ritus febr leicht, infolgebeffen bilbete fich fein rutheniicher Mittelftanb, ber im Burgertum ber Stabte fein Rudgrat gehabt und nach und nach auch feinen Anteil gur Beamtenschaft geftellt hatte.

Erst in der zweiten Hälfte des verstoffenen Jahrhunderts setzen die Bestrebungen ein, diesen Mittelstand zu bilden, und als Leo XIII. den Uebertritt der Orientalen zum lateinischen Ritus so sehr erschwerte, war die Zeit gesommen, wo die heißen Bünsche der Ruthenen in Erfüllung gingen: der Bürgers und Beamtenstand bildete sich und ist heute schon über alles Erwarten erstarkt. Er ist von dem gleichen Fanatismus beseelt, wie der Klerus, wenngleich die größten Deißsporne doch wohl in der studierenden Jugend aus dem Laienstande zu suchen sein werden. Damit Hand in Hand geht das wirtschaftliche Erstarken und wissenschaftliche Borzwärtsstreben gewisser ruthenischer Kreise, was die gegnerischen

Polen nur mit großer Besorgnis sehen, ohne es hindern zu können. Wenn es gelingen sollte, die bisher schüchternen Bersuche der Bildung religiöser weiblicher Genossenschaften zur Blüte zu bringen, so würde ein mächtiger neuer Widerstandssaktor in den Streit der Polen und Ruthenen eingehoben werden. Die sehr rührigen Basilianernonnen sommen nicht voran, woraus man ersehen kann, daß der weibliche Zweig dieses uralten Ordens unter den Ruthenen feine Andaufähigkeit entwickelt. Bielleicht wird es mit den Kongregationen besser gehen, obschon die allgemeine Ersahrung lehrt, daß nur sehr wenige Ruthenen beiderlei Gesichlechtes sich zum ehelosen Leben entschließen können.

#### LXXV.

Dune Scotne und die Bielweiberei ber Münfterifchen Wiedertaufer.

In seinem jüngst erschienenen Werk über die Doppelehe bes Landgrasen Philipp von heffen (Marburg 1904, S. 16) stellt Rodwell die seltsame Behauptung auf, der zu Münster im Jahre 1534 stattgesundenen Einführung der Vielweiberei liege "wie bei vielen anderen Forderungen der Wiedertäuser ein Gedanke der franziskanischen Dogmatik zu Grunde". "Denn Duns Scotus hat die Wöglichseit erwogen, daß nach entvölkernden Kriegen oder Seuchen der Kirche die Vielweiberei von Gott offenbart werde... In der bedrängten Lage der verschwindend kleinen Zahl der wahrhaft gläubigen und wiedergetausten Christen zu Münster

trasen nun als angeblicher Besehl Gottes die Worte ein: Wachset und mehret euch und erfüllet die Erde." Daß bei der Einsührung der Bielweiberei in Münster ein Gedanke der franziskanischen Dogmatik oder, um die Sache genauer auszudrücken, eine Stelle aus den Werken des Duns Scotus vorgeschwebt habe, ist eine völlig unzutreffende Behauptung. Diese Behauptung ist ebenso unzutreffend wie die andere Behauptung Kockwells, daß für Luther bei seiner Billigung der Polygamie und der Notlüge die mittelalterliche Kasuistik und Beichtpraxis von "maßgebendem Einfluß" gewesen sei.<sup>1</sup>)

Richtig ift allerdings, bag Duns Scotus die Doglichfeit einer göttlichen Offenbarung, wodurch in einem Notfall die Doppelebe als julaffig erflart werden fonnte, erwogen hat. In feinem Rommentar zu bem Gentengenbuch des Lombarden behandelt er in ben Ausführungen über Die Ehe auch die Bolygamie, wobei er bemerkt, bag im Alten Testament Die Batriarchen burch gottliche Dispens besugt waren, mehrere Frauen zu beiraten; jest aber fei bie Bolygamie nicht mehr erlaubt, ba ber gottliche Befetgeber für bas Rene Teftament feine Dispens erteilt habe und bie urfprüngliche Monogamie burch Chriftus neu eingeschärft worben fei.2) Sollte es indeffen, fügt Scotus bei, gefchehen, bag burch einen Rrieg ober eine Seuche eine Menge Manner hinweggerafft murbe und eine Menge Frauen gurudbliebe, fo fonnte bann bie Bigamie wieber erlaubt werden; bagu ware aber eine gottliche Gutheißung erforbert, die

<sup>1)</sup> Ueber lettere Frage vergl. meine Artifel in den "hiftor.spolit. Blättern CXXXV, 81 ff., 317 ff. und in der Liter. Beilage der Kölnischen Bolfszeitung. 1905. Rr. 21.

<sup>2)</sup> Scotus, Opera omnia. Bb. XIX. Baris 1894. S. 363: Sept jei bic Bolugamie illicita, eo quod pro nunc non est a legislatore dispensatum, imo reductum est ad illud legis naturae: Erunt duo in carne una, per Christum. (In libr. Sent. IV. dist. 33. q. 1. a. 2.)

dann vielleicht erteilt und ber Rirche besonders geoffenbart wurde. 1)

Auf diese Stelle des Duns Scotus haben sich in jüngster Beit etliche übereifrige protestantische Polemiser, wie z. B. Thümmel, berusen, in der Hoffnung, damit die katholischen Tadler des Berhaltens Luther im hessischen Ehehandel in Berlegenheit zu bringen. Allein es wird doch niemand behaupten wollen, daß Luther zu seinem Borgehen durch eine spezielle göttliche Offenbarung ermächtigt worden sei. Mit der hessischen Doppelehe kann also Scotus nicht in Berbindung gebracht werden. Wie verhält es sich aber mit den Münsterischen Wiedertäusern? Sind diese vielleicht bei der Einführung der Bielweiberei durch den alten Scholastiser beeinstußt worden?

Da Rockwell die Einführung der Bielweiberei auf dieselbe Linie stellt wie "viele andere Forderungen der Wiederstäuser", so muß vor allem der häufig vorkommenden Ansicht entgegengetreten werden, als ob die Polygamie den Anschauungen und Forderungen der Wiedertäuser überhaupt entsprochen hätte. Ein trefslicher Renner der Berhältnisse in Münster, der jüngst verstorbene Münsterische Oberbibliothekar Heinrich Detmer, schreibt hierüber:

"Berhältnismäßig nicht spät, schon im Juli 1534 eingeführt, hat die Bielweiberei der gesamten inneren Entwicklung der Ereignisse unleugdar ein durch und durch eigenartiges, wüstes und verbrecherisches Gepräge aufgedrückt; und doch ist, wenn man, wie billig, von den Berirrungen einzelner Individuen absieht, die niemals einer Partei als solcher zur Last gelegt werden dürsen, auch nicht mit dem kleinsten Schimmer von Necht ein Beweis dasur zu erbringen, daß die Duldung oder gar

Si tamen contingeret casus per bellum, vel cladem, vel pestem, quod multitudo virorum caderet et multitudo mulierum remaneret, posset tunc bigamia esse licita; both ware hierzu erfordert eine approbatio divina, quae forte tunc fieret et Ecclesiae specialiter revelaretur.

die Forderung der Polygamie jemals in den Tendenzen des Täusertums an sich gelegen, daß sie den religiösen oder sonstigen Anschauungen der Tausgesinnten überhaupt entsprochen habe. ) Der Gedanke an die Bielweiberei, der erste Bersuch; sie in Münster in die Wege zu leiten, die Art ihrer Proklamierung und Berwirklichung, das alles ist lediglich dem Kopfe Johanns von Leiden entsprungen; und bezeichnend genug: gerade die täuserischen Prädikanten dort am Orte, unter denen sich die damals begeisterten und einslußreichsten Bertreter der Partei besanden, haben sich geschlossen längere Zeit hindurch auss hestigste gegen die ungeheuerliche Neuerung gesträubt. Als sie sich schließlich ihr gezwungen doch noch fügten und sie sogar zu verteidigen begannen, da erhob sich aus der Mitte des Bolkes heraus in den Wollenhecksischen Unruhen (Wollenhecke war auch ein Täuser) ein noch weit wuchtigerer Widerstand. \*\* 2)

Es fann bemnach fein Zweifel darüber befteben, bag, wie Detmer in einer andern feiner Schriften hervorhebt,

<sup>1)</sup> Dem icheint zu wiberiprechen, mas Rodwell (G. 7) berichtet. bag namlich bereits in ben zwanziger Jahren burch Rariftabt fowie durch einige "Schwarmer und Biebertaufer" die Aufmert. famteit auf die Bolygamie der Ergoater gelentt worben war. Rodwell gitiert bierfür Roftlin (D. Luther. 5. Mufl. Berlin 1903. 11, 474), der allerdings behauptet, bag bereits im Jahre 1526 "durch die Schwarmer und Biebertaufer die Frage über die Bulaffigfeit mehrerer Cheweiber nach altteftamentlichem Borbilb angeregt worben war." Allein an ben Stellen feines Berfes, auf welche Roftlin verweift, ift blos von Rarlftadt bie Rebe. Mit den "Schwärmern und Biebertaufern" hat aber bie Chefache, beren fich Rarlftabt annahm, nichts zu tun. Es banbelte fich in dem betreffenden Galle um einen Dann, ber ein "ausfäßig Beib" hatte. Auf den Rat Rarlftadte mandte fich im Jahre 1524 ber ungludliche Mann an ben Rurfürften bon Gachfen und bat um bie Erlaubnis, zwei Frauen gur gleichen Beit haben gu bürfen. (Rodwell, S. 253 f.)

<sup>2)</sup> S. Detmer, Johann von Leiden. Seine Perjönlichfeit und feine Stellung im Munfterichen Reiche. Munfter 1903. S. 6,

"für die Bielweiberei Johann von Leiden allein die Berantwortlichkeit der Urheberschaft trägt".1) Welches war nun aber der Beweggrund, der den König der Biedertäuser bei der Einführung der Bielweiberei geleitet hat? Lag seinem frevelhasten Unternehmen vielleicht ein "Gedanke der franziskanischen Dogmatik" zu Grunde? Nicht im geringsten! Wie hätte auch der frühere Schneidergeselle, der tein Latein verstand, mit den theologischen Werfen der mittelalterlichen Scholastiker vertraut sein können? Bei der Einführung der Bielweiberei leitete ihn auch nicht der Gedanke, auf diese Weise die Zahl der Gläubigen rasch zu vermehren; er wollte blos seine sinnlichen Gelüste befriedigen.

"Um feiner Sinnlichfeit gu frohnen, marb er der Brediger der Bielweiberei." 2) "Bas er in Dunfter jur Entweihung und Besubelung bes Inftitute ber Che unternommen und gefündigt bat, bas ift bom Unbeginn an bas Bert feiner ureigenften Billfür gewesen, entsprungen aus einer ungezügelten finnlichen Buft, begunftigt burch bas Bewußtfein ber überwältigenden Dacht, mit ber er im Stanbe war, Die Bemuter ber Menfchen mit fich fortzureißen und die Leibenschaften ber Daffe zu entfeffeln. . . . Richt religiofe Schwärmerei, fo unbegreiflich fie auch immer bier ericheinen wurde, ift bei Johann von Beiben bie Quelle bes Gebanfens an bie Bielweiberei gewesen, er hat an die Polygamie auch nicht als an eine Ronfequeng gebacht, bie fich julept aus täuferifchen Brundfagen bon felbft ergeben muffe; fondern, und barin liegt bie gange unheimliche Tude feiner Ratur, weil er felbft feiner Sinnlichfeit ungehemmt frohnen wollte, weil er einen Bormand brauchte für die Berechtigung bon ihm verübter und ju berübender Sandlungen, die nach allen Begriffen von Moral und Befet fündhaft und ftrafbar waren, und weil er die Be-

<sup>1)</sup> Det mer, Ueber die Auffaffung von der Che und die Durchführung ber Bielweiberei in Munfter mahrend ber Tauferherrichaft. Munfter 1904. S. 83.

<sup>2)</sup> Detmer, 30h. Leiden. G. 43.

günstigung gleicher Sinnlichkeit bei ber Masse seinen Hoheitsgelüsten für förderlich hielt, deshalb hat er Bedacht darauf genommen, nach Anknüpfungspunkten zu suchen, die sein Unterfangen mit überspannten anabaptistischen Gemütsregungen in Busammenhang bringen könnten." 1)

Um fein Unternehmen zu rechtfertigen, bat fich allers dings Johann von Leiden, wie in anderen Dingen, fo auch in betreff ber Bolygamie auf eine ihm zu teil geworbene göttliche Offenbarung berufen. Damit wollte er indeffen nur den eigentlichen Grund feines Beginnens verhullen. In ipateren Aussagen unterläßt er benn auch, bie angebliche Offenbarung geltend zu machen. In bem Befenntnis, bas er furg vor feinem Tode mit eigenhandiger Unterschrift befraftigt hat, weiß er beim Erwahnen ber Bolygamie nichts mehr von einer Offenbarung zu berichten, die ihm gu teil geworden mare.2) Much in feiner letten Unterredung mit ben heifischen Predigern Anton Corvinus und Johann Rymaus, unmittelbar vor feinem Tobe, bat er fich gur Rechtsertigung ber Bielweiberei mohl auf die Bibel berufen, nicht aber auf eine besondere Offenbarung. "Bas ben Batern im Alten Teftament frei gemefen ift. erflärte er in biefer Unterrebung, "warum follte foldes une verboten fein . . . Go habe ich bie Bertroftung, was etwa (ebemale) ben Batern gugelaffen fei, werde uns nicht verdammen. Bill's auch lieber in biefem Fall mit ben Batern, benn mit euch halten." In bem Reuen Teftament werbe die Bielweiberei nicht unterfagt; vielmehr tonne man aus ben Worten bes bl. Baulus: Gin Bijchof foll eines Beibe Dann fein, folgern, bag ein gewöhnlicher Dann mehrere Frauen nehmen burfe.3)

Um ausführlichften wurde die Bielweiberei verteidigt

<sup>1)</sup> Det mer, Ueber die Auffaffung von der Ehe ufw. S. 20, 26.

<sup>2)</sup> Detmer, Joh. von Leiben. S. 43, 71.

<sup>3)</sup> Rodwell, S. 12 ff.

von dem Bradifanten Bernhard Rothmann, der felber neun Frauen gehabt haben foll. Diefer Brediger batte nun allerbings die Stelle aus Duns Scotus fennen fonnen; allein in ber Schrift, worin er die Polygamie gu rechtfertigen fucht,1) findet fich nicht ber geringfte Unflang an ben mittelalterlichen Scholaftifer. Insbesondere fagt Rothmann nichts von einer angeblichen Offenbarung; er beruft fich einzig und allein auf die Bibel. Mit den Borten: Bachfet und mehret euch, fo führte ber wiedertauferische Brediger aus, habe Gott felber die Fortpflangung bes Menschengeschlechts als ben eigentlichen und alleinigen Breck ber Che beutlich bezeichnet, ein Bred, der durch die Bielweiberei beffer erreicht werde als durch die einfache Che. Nirgende finbe fich in der Bibel ein Berbot der Bolygamie; vielmehr werbe bas Begenteil bewiesen burch bas Beispiel der heiligen Patriarchen Lamech, Abraham, Jatob, David bis ju ber Apostel Beit. "Denn, bag es noch bei ber Apoftel Beit frei gewesen, ift mohl gu verfteben aus ben Schriften Bauli, benn er fagt: Gin Bifchof foll eines Beibs Dann fein. Bare jebermann baran gebunden gemefen, jo mare unnötig gemefen, babon infonderheit ben Bifchofen gu raten." "Bas nun Gott jugelaffen bat, und ben beiligen Freunden Gottes ehrlich gewesen ift, mag uns auch nicht verboten noch Schande fein, angeseben, bag es Gott nicht verboten bat, fofern wir andere in gleichem Glauben und um gleicher notdurftiger Gachen willen ihren Taten nachfolgen."2)

Ber benft da nicht an eine Predigt, die einige Jahre vorher in Bittenberg gehalten worden war? Bei Auslegung bes 16. Kapitels der Genesis hatte Luther am 21. Gept.

<sup>1)</sup> Restitution rechter und gesunder driftlicher Lehre, Muniter 1534. Reudrude deutscher Literaturwerke des 16. u. 17. Jahrhunderis. Rr. 77 u. 78. Halle 1888.

<sup>2)</sup> Rothmann, Restitution. Rendrud. S. 85-88.

1523 auf ber Rangel erffart: "Dier mare auch ju reben bon bem Stud, ob ein Dann auch mehr benn Gin Beib haben moge." Abraham habe hierin nicht gefündigt; erfci "ein rechter, ja vollfommener Chrift" gewesen, ber "aufs allerevangelischfte im Beift Bottes und Glauben" gelebt habe. "Darum muffen wir fein Leben jo laffen geben, bag es ein Exempel fei, danach zu tun, wo es fich begebe im felben Blauben". Das ift ja mahr, bag alles, jo wir finden im Alten Teftament von ben Batern außerlich getan, frei fein folle, nicht verboten. Mls: bie Beschneibung ift aufgehoben, aber nicht alfo, bag es Gunde mare, wenn man's tat, fondern frei, weber Gunde noch wohlgetan. . . So muß auch unter anderen Erempeln ber Bater mitgeben, bag fie viel Beiber genommen haben, baß es auch frei fei gewesen". Deshalb ichlieft Buther, nachdem er fich gegen die Cheicheidung ausgesprochen : "Aber es ift nicht verboten, bag ein Dann nicht mehr benn Gin Beib durfte haben. 3ch fonnte es noch heute nicht wehren, aber raten wollt ich's nid) t".1)

Diese Predigt wurde im Jahre 1527 mit Luthers Genehmigung in deutscher Sprache herausgegeben.2) Sie erlebte
in furzer Beit mehrere Auflagen. Daß sie den Münsterischen Biedertäufern, die sich so gern auf das Alte Testament
beriesen, befannt war, fann faum einem Zweisel unterliegen. Finden sich doch in den wiedertäuserischen Quellen Säpe,
die mit Luthers Aussührungen wörtlich übereinstimmen.
Iohann von Leiden erklärte: "Bas den Bätern im Alten

<sup>1)</sup> Luthers Berte. Beimarer Ausg. XXIV, 303 ff. Bgt. XIV, 250 ff.

<sup>2)</sup> In bem beigebruckten Borworte erftärte Luther: "Solche Brebigten sind durch andere Gelehrte aufgesangen und allhie zusammengebracht also, daß ich mir's wohl gesallen lasse
und für meine Bredigt erkenne, wiewohl, so meine
Feder die Beit gehabt hätte, möchten sie vielleicht völliger und
stärker ausgegangen sein. Doch ist meines Sinnes und
Berst auds hier genng gegeben. XXIV, 2.

Testament frei gewesen ist, warum sollte solches uns vers boten sein?" Hiermit vergleiche man die Worte Anthers: "Das ist ja wahr, daß alles, so wir sinden im Alten Testament von den Bätern äußerlich getan, frei sein solle, nicht verboten." Rothmann lehrte: "Was den heiligen Freunden Gottes ehrlich gewesen ist, mag auch uns nicht verboten noch Schande sein, sofern wir in gleichem Glauben ihren Taten nachsolgen." In demselben Sinne hatte vor ihm Luther gelehrt: "Wir müssen Abrahams Leben so lassen gehen, daß es ein Exempel sei, danach zu tun, wo es sich begebe im selben Glauben."

Da nun in den wiedertäuferischen Quellen bezüglich der Polygamie wörtliche Anklänge an Luthers deutsche Predigt über die Genesis sich vorfinden, dagegen nicht der leiseste Anklang an die Ausführungen des Duns Scotus, so hätte es doch für Rockwell viel näher gelegen, bei Erwähnung der wiedertäuserischen Lehre von der Vielweiberei an Luther zu erinnern, statt die "franziskanische Dogmatik" mit Duns Scotus heranzuziehen.

R. Baulus.

#### LXXVI.

Die Expansion Dentschlands und die Zurudbrangung ber beutschen Sprache.

Richt nur die Bevölferung Deutschlands, sondern auch die der Nationen, unter denen die Deutschen einen großen Bruchteil bilden, nimmt im Berhältnis weit mehr zu als die der übrigen Nationen, Rußland ausgenommen. Während in England trot der zahlreichen Einwanderungen von Fremden die Seelenzahl seit 1870 von 31'817,000 nur auf 43'000,000 gestiegen ist, also ein Wachstum von 32 Prozent zeigt; beträgt die Zunahme der Seelenzahl für Deutschland,

innerhalb berfelben Beriode 50 Brogent, alfo ein Steigen ber Seelengahl von 40'818,000 auf 60'000,000. Rechnet man die 30'000,000 Deutsche bingu, die außerhalb bes beutschen Reiches fich befinden, und fich verhaltnismäßig ebenjo raich vermehren wie die Reichsbeutschen, fo follte man gur Erwartung berechtigt fein, daß bie beutsche Sprache berufen ift, bie englische und frangofische Sprache, bie als Beltiprachen betrachtet werben, ju verbrangen. Trop ihrer geiftigen Uberlegenheiten, trot ihrer burgerlichen Tugenben, welche die beutschen Roloniften zu ben arbeitsamften und beften ber Belt machen, fteben fie jedoch in ihrer Biberftandefraft gegen ben Ginflug frember Clemente ben Englandern und Frangojen nach und nehmen die Sprache, Die Sitten und Gewohnheiten ihrer Rachbarn an, felbit in ben Begenden, in benen fie eine bebeutenbe Minderheit bilben Der ben beutschen Stämmen angeborene Gleiß, Die Leichtigfeit in Erlernung frember Sprachen und eine gemiffe Butmutigfeit und Gefälligfeit find für fie eine große Berfuchung, ihre Sprache aufzugeben.

Defterreich-Ungarn enthält 11'550,000 Deutiche, Schweiz 2'320,000, Rugland 2'000,000, verichiebene Lanber Europas 1'130,000. Rechnen wir zu biefen 77 Millionen Seelen bie 11'500,000 in Ranaba und ben Bereinigten Staaten, bie 600,000 in Bentrals und Sudamerifa und bie 400,000 in Ufien, fo erhalten wir 89'500,000 Seelen. Die in Gubamerita, Ufien und Auftralien gerftreuten Deutschen haben naturlich feine Musficht, ihre Sprache und ihre Sitten gu bewahren, einmal weil fie nur fleine Gruppen bilben, bann weil fie in ben meiften Staaten, in benen fie fich niebergelaffen haben, ber Landesiprache machtig fein muffen, wenn fie das Burgerrecht erwerben wollen. Die Regierungen in Brafilien und anderewo faben fich gu biefem Gefet genötigt, weil bie beutichen Roloniften fich baufig an ben beutschen Ronful, mit Umgehung ber rechtmäßigen Obrigfeit wendeten und in ihren Reben fich großer Unvorsichtigfeit fculbig machten, indem fie eine Losreigung von Brafilien befürworteten. In ben Bereinigten Staaten haben bie Deutschen ben großen Gehler begangen, bag fie fich gur Beit ber großen Einwanderung fo fehr gerftreuten und fich nicht binlanglich organifierten, um ihre Sitten und Bewohnheiten, por allem ihre Muttersprache zu erhalten. Als fie endlich bie nötigen Dagnahmen trafen, ba war es ju fpat, ba hörten bie großen Ginwanderungen auf. Ragel weift nach, baß in ben meiften Fallen ichon bie zweite, aber gang ficher bie britte Generation ihr Deutschtum in ben Bereinigten Staaten aufgebe. Go lange bie Elementarschulen von ben Amerifanern bernachläffigt murben, brachten bie beutichen Anfiebler große Opfer für ben Unterhalt beuticher Schulen, in welchen bas Deutsche bie Unterrichtsfprache war. Diefe Schulen haben in ber neuesten Beit immer mehr abgenommen, ebenjo bie Rirchen, in benen fruber ausschlieglich beutsch gepredigt murbe. Best wird hier und ba eine beutsche Bredigt gehalten, Die nicht felten schlecht besucht wirb. Das Deutsche wird in ben meiften Diefer ehemals beutschen Schulen ole Rebenfach gelehrt. Bon ben 11 Millionen, bie beutich iprechen, find 2'666,990 in Deutschland geboren, Die übrigen find Abfommlinge von beutichen Eltern, Die in bem großen Tiegel, in den fie bineingeworfen werden, echte Amerifaner werben und nicht felten ihren Ramen und ihre Sprache anbern. Die 340,000 Deutschen, Die in Ranaba leben, find in vollkommene Ranadier umgewandelt. Die Auswanderer nach Amerita, Afien und Afrita gablen gu ben wohlhabenderen und meiftens auch ju ben tüchtigeren Elementen; ihre Muswanderung ift baber fur bas Mutterland ein größerer Berluft als bie ber Mermeren, welche auswandern, weil fie feine gufagende Beichaftigung finden; Die gablreichen Raufleute, welche fich in ben Rachbarlanbern nieberlaffen und fich große Bermogen fammeln, bilben im Bergleich mit Sandwerfern, Dienftboten, Die ine Ausland geben, nur einen Bruchteil. Beibe Rlaffen bugen, wenn fie im Ausland bleiben, in der zweiten Generation ihre Sprache ein. Wenden wir uns nach bem Diten Deutschlands, fo erbliden wir die Deutschen im Bettbewerb mit Ruffen und Polen; aber obgleich biefe Letteren auf einem weit niebrigeren Niveau der Bilbung fteben, werben fie boch nicht von ben Deutschen abforbiert; im Begenteil bas Deutschtum geht in Bolen und Rugland gurud. Ginige Daten beweifen bas hinreichend. In den baltischen Provingen leben etwa 300,000 Deutsche, und zwar vornehmlich in ben Städten Riga, Mitau, Dorpat und Reval, in Bolen weitere 500,000, bie meift in den Fabrifen beschäftigt find, in Loby allein gablt man 100,000 Deutsche, eine weitere Million lebt in ihren von Ratharina und Alexander angewiesenen Ländereien. Lange erfreuten fie fich besonderer Rechte und Brivilegien, bis fie ruffifiziert murben. Rach einigen Jahrzehnten wird Die beutsche Sprache unter ben nieberen Bolfeflaffen berichwinden; Die Gebilbeten und Bornehmen werben fich ihrer wohl bedienen wie des Frangofifchen. Die Bolen haben. obgleich die Ruffen die Ausrottung ihrer Muttersprache weit langer und energischer betrieben haben, weit größere Biberftandefraft entwidelt. Begenwärtig gibt es nach Elpbacher (Contemporary Review 1905 August, S. 213) bloß zwei deutsche Schulen in Rugland - nämlich in Riga und Belfingfore; nach bemfelben Bewähremann ericheint in Franfreich nur eine beutsche Zeitung "Die Barifer Beitung", Die einzige beutiche Schule in Baris gablt nur 113 beutiche Rinder, eine in Marfeilles nur 7 deutsche Rinder. Die beutsche Regierung bat es an Fürforge und Beldzuschüffen nicht fehlen laffen; gleichwohl find die Refultate fo unbefriedigend. In England find Die Berhaltniffe etwas beffer : bie Deutschen haben in ben großen Städten Rirchen, 5 Elementarichnlen, zwei wochentlich und zwei alle vierzehn Tage ericheinende Beitungen. Gleichwohl die zweite Generation wird englisch werden. Anders haben bie Dinge fich in ber Bulgarei, in Serbien, Rumänien und der Türkei gestaltet, denn da haben die Deutschen ihre Sprache beibehalten.

Seitbem Desterreich aus dem deutschen Bunde auszutreten genötigt worden ist, ist das Deutschtum beständig
zurückgegangen. Wir haben uns nicht mit den Ursachen des
Rückganges zu beschäftigen oder gar mit der Frage, wie die
deutschen Interessen gefördert werden könnten. Die Zunahme
der Bevölkerung von Cis- und Transleithausen beträgt
8380 Seelen für eine Million, die Polen, Rumänen und
Czechen haben sich aber weit mehr vermehrt als die Deutschen.
Während in den eigentlich deutschen Provinzen Unter- und
Oberösterreich, Kärnten, Steiermark die Verhältnisse sich
wenig geändert haben, hat in Galizien, Schlessen, Böhmen,
Mähren, Tirol das nicht deutsche Element zugenommen.

Die beutsche Bevölferung in Galigien belief fich auf 227,600 Seelen im Jahr 1890 und gehn Jahre fpater auf 211,752 Geelen, alfo eine Abnahme von 3,46 Brogent auf 2,91 Prozent. In Schleffen bilbeten bie Deutschen 1890 47,8 Brogent, Die Bolen 30,2, Die Czechen 22 Brogent, im Jahr 1900 hatten bie Deutschen um 3 Prozent abgenommen. Ein Sechstel ber beutschen Rinber besuchte polnische ober czechifche Schulen. Der Rudgang in Bohmen und Mahren ift noch bedeutender. Brag war früher eine gang beutiche Stadt, die Universität mar noch 1882 eine gang beutsche, von beutschen Professoren besette Lehranftalt, 1902 war die deutschiprechende Bevölferung auf 10 Prozent berabgejunten; von ben 4000 Studenten find nur 1000 Deutsche. Die Czechen, beren Sprache Jahrhunderte lang unterbrudt wurde, fegen eine Ehre barein, ihre Sprache gur berrichenden ju machen. Gie weigern fich, beutsch zu sprechen, infultieren wohl die Deutschen, welche in czechischen Restaurants deutsch fprechen und fuchen bie Schulen an fich zu reißen. Es ift ihnen in ber Tat gelungen gablreiche Rinder benticher Eltern in ihre Schulen gu loden. Wenn es fo fortgeht und Die Czechen größeren politischen Ginfluß erlangen, jo wird bie

deutsche Sprache in Böhmen und Mähren allmählich versichwinden. Wir wollen auf weitere Einzelheiten nicht eins gehen und zu den Zuständen in Deutschland speziell in Preußen übergehen.

Die Allbeutschen in Defterreich und viele Batrioten Deutsch: lande find ergrimmt gegen ben nachgiebigen Raifer Frang Joseph und bie ofterreichischen Ministerien, Die fich fo viele Blogen gegeben und den Sturg bes Deutschtums verschuldet haben. Unter preußischer Berrichaft, fo behaupten fie, mare es nie und nimmer möglich gewesen, es fei baber bie Bflicht Deutschlands, wenigstens Cisleithanien bem Reiche anzugliebern und eine Ueberflutung bes alten Rulturgebietes burch bie flavischen Raffen nach Rraften gu verhindern. Geben wir, wie Preugen bie polnische und holfteinische Frage geloft, ob es burch feine ftrammen und ichneidigen Beamten viel beffere Resultate erzielt hat als die gemütlichen Defterreicher. Der allgemeine Schulverein gur Erhaltung bes Deutschtums im Musland murde 1881 gegrundet, hat aber trog feiner 33,000 Mitglieber bis jest nur 2 Millionen Mart gefammelt, mabrend ber 1880 in Bien gegrundete Schulverein mehr als 8 Diff. Rronen ausgegeben hat. Die Refultate beider find faft bie gleichen. Die Bermanifierung Polens ift Preugen fo wenig gelungen, wie die Burudftauung ber magnarischen, flavischen Elemente durch bie öfterreichischen Batrioten verwirklicht worden ift. Bir bermeifen auf unferen fruberen Auffag,1) in bem wir die Urfachen ber preugischen Diferfolge bargelegt haben, und bemerfen bier nur, daß ber ungeheuere Siedelungsfond, ber feit 1886-1902 ungefähr 450 Millionen Mart beträgt, gang nuBlos aufgewendet worden und ben Bolen, die man burch beutsche Siedler verbrangen wollte, gu gute gefommen ift. Deutschland enthalt über 8 Millionen Untertanen, Die der beutschen Sprache nicht machtig find und nicht weniger als 778,698 Untertanen fremder Berricher.

<sup>1)</sup> Bd. 135 G. 45 ff.

Bährend die Zahl der Auswanderer nach den Bereinigten Staaten und anderswohin in den letten Jahren wieder geftiegen ist, nehmen die Einwanderungen aus Rußland, Desterreich-Ungarn, aber ganz besonders aus seinen östlichen von Polen bewohnten Provinzen stetig zu. Demnach würde eine Annexion von Böhmen und Mähren, die Zahl der Richtdeutschen in den Industriebezirken nur erhöhen und die Ueberschwemmung Deutschlands durch die Fremden vollenden. Was die Iren für England sind, das sind die Polen sür Deutschland, wie wir anderswo gezeigt haben. Es wäre besser gewesen, sie in ihren Wohnsigen zu lassen, denn jest sieht man, wie sie sich in rein deutschen Gebieten niederslassen und die Deutschen zurückdrängen.

# LXXVII.

## Wiffen und Glauben. 1)

Die Scholaftik hatte in ihrem Begründer Auselm den Lehrsat fixiert: "eredo, ut intelligam". Darnach sand eine Bereinbarkeit von Wissen und Glauben statt. Je mehr indessen die Wissenschaften sich spezialissierten und von der sie zur Einheit verdindenden Philosophie abzweigten, desto lockerer wurde auch das Berhältnis zwischen Wissen und Glauben, dis es zum vollen Bruch kam. In der Gegenwart gilt es geradezu als ein Axiom: zwischen Wissen und Glauben liegt eine unübersteigbare Klust, wobei der Kirchenglaube als Summe dogmatischer Lehrsätze einer Kirche in Betracht kommt. Bei dieser Sachlage ist es geradezu notwendig, der akademischen Jugend Borlesungen über

<sup>1)</sup> Cechzehn Boitrage von Dr. Guttler : München. II. Auflage. C. D. Bed'iche Berlagshandlung.

die Hauptfragen der Philosophie, speziell über den heutigen Stand der Forschung zu halten, damit der Glaube in seiner Bedeutung und Notwendigkeit anerkannt und geschäpt werde. Es ist darum ein ermutigendes Zeichen für Dr. Güttler, daß er die Borträge über Biffen und Glauben in einer neuen Auflage und nach dem jetigen Stand der Forschung herausgeben konnte. Seine ehemaligen Hörer werden mit Interesse nach dem Buche greisen, um sich zu belehren. Auf dem Boden des Christentums stehend, hält der Versasser in einsacher Sprache Revue über die verschiedenen Spsteme und Aufsassungen und wahrt den gläubigen Standpunkt mit Kärme.

In der Gegenwart gilt die Religion vielen Bertretern ber Wissenschaft als etwas Ueberwundenes, Beraltetes, oder gar Erdichtetes und Gefälsches, was gegen die Resultate der Geschichte und die gewaltigen Fortschritte der Naturwissenschaften nicht standhalten kann. Daneben geht eine Stepsis, welche, unbefriedigt durch die bisherige Lösung der Probleme, nach einer neuen Religion sucht.

Die großen Fragen, mober bie Belt ift, welches ihr Bwed. woher und was bas Leben ift, ob es feinen enbgultigen Abichluß im Dicejeits ober im Jenfeits bat, ob ein perfonlicher Gott existiert - Dieje Frogen ftorren die heutigen fortgeichrittenen Rulturmenichen an und rufen fie gur Ratfellofung beraus. Die Probleme, welche gestellt werben, nehmen nicht ab mit bem Fortichritt, fondern eher zu und machen auch Wagemutige ftuBig. Die Belterflärungen ber jesigen Biffenichaft befriedigen nicht, benn auch fie forbern Glauben an Borausfehungen, welche nicht bewiesen werben tonnen. Ift bie Materie ewig , ober ein ins Unermegliche auf einmal jufammengewürfelter Atomhaufen? Bas ift ber Beift, mas Rraft? lleberall Fragen und feine endgültigen und alles erflarenden Antworten. Die mechaniftifche Belterflärung muß ber teleologischen mehr und mehr weichen. Der Monismus verliert feinen welterflarenden Bauber und bat bas Schidfal ber übrigen fich abtofenden Spfteme gu erwarten. Bohl haben die großen Erfindungen und Entbedungen Die Grengen bes menichlichen Erfennens weiter gurudgeichoben und eine größere Perfpettibe über das Beltgange eröffnet, aber befeitigt find die Grengen ber menfchlichen Erfenntnis nicht.

Sie liegen in der Pelchränktheit und Endlichkeit und Irrtumsfähigkeit der menschlichen Natur selbst, welche in ihrem Wahrnehwen und Tenken stels mit mehr oder weniger Sicherheit
zu rechnen bat. Diesen Grenzen der Erkenntnis gegenüber kann
anch die höchst gesteigerte Anstrengung der Erkenntniskrößte nicht
zur endgültigen Lösung aller Kragen und Probleme gelangenBas bleibt dem suchenden Geiste da übrig? Resignation sagt
Güttler. Unterordnung der Vernunft unter ein religiöses Glaubensvrinziv, sobald die Vernunft einsieht, daß sie sich angesichts
sovieler ungelöster und unlösbarer Fragen unterwersen muß

Aber ba erhebt fich fofort bie Frage: welches ift ber Uriprung ber Religion? Ift fie nicht ein Probutt ber 216= hängigfeit ober ber Furcht, worin ber Menich von den elementaren Bewalten ber Ratur ober ben furchtbaren Schidfalen im Lebenslauf fich bedroht fieht und baber ergittert? Dber ift bie Religion etwa eine Erfindung ichlouer Briefter, Gefetgeber und Dichter, um die roben Daffen gu banbigen und in Schranten su halten? Dber ift fie namentlich nach ihrer Rultusfeite bin eine hervenberehrung? Demgegenüber erweift fich ber Glaube als etwas, mofur ber Menichengeift beranlagt ift. Er ift eine bobere Erfenntnis, bie auf eine übernatürliche Wahrheitsquelle gurudweift. Die religiofe Erfenntnis ift nicht ein wiffenschaftliches Erfaffen und Beantworten vielerlei Fragen und eine Lojung ber Brobleme über Weltentstehung, Entftehung bes organischen Lebens, ber Arten. ber Pflangen, ber Beschaffenheit ber Beltforper, ber Erbe unb ihrer Trabanten, fonbern fie beeinflußt ben Billen am ftartften und weift ihn auf ein außerirdifches Biel bin. Daber empfiehlt bie Religion nicht fo fast bie Erwerbung von irbifchem Biffen als einer Menge von Gingelheiten ober Spezialtenntniffen, fonbern fie fpornt ben Billen an, in ber fittlichen Uns: bildung und Bervolltommnung fich raftlos gu üben und gu ftahlen. Lagt fich bie Religion als eine bobere Ertenntnie ber Offenbarung erweifen? Exiftiert ein perfonlicher Bott, welcher bem Menschengeifte bie bobere Ertenntnis offenbart? Dies führt gu ben Gottesbeweifen, burch welche Die Existeng Gottes ber forschenden Bernunft fich mit Rot= wendigteit ergibt. Bis auf Rant wurden die von ber Scholaftif

griechische Schule grundete, wurde Agricola gum Borftand berfelben ernannt. Im folgenden Sahre verließ ber Reftor Roth Zwickau. Run vereinigte der Magiftrat bie neue griechische Schule mit ber alten Stadtschule und ftellte Die vereinigten Anstalten am 24. April 1520 unter die Leitung Mgricolas. Zwei Jahre fpater gab ber ftrebfame junge Dann feine Stellung auf, um in Leipzig namentlich in ber Theologie fich weiter auszubilden. Bald jedoch faßte er ben Entschluß, die Theologie und die alten Sprachen mit ber Medigin gu vertauschen. Im Jahre 1524, vielleicht schon 1523 trat er eine Reise nach Italien an. Rach grundlichen Studien an verschiedenen Universitäten fehrte er im Berbit 1527 als Doftor der Medigin in die Beimat gurud. Schon im folgenden Jahre nahm er die Stelle eines ftabtischen Arztes in Joachimsthal an. Der Aufenthalt in Diefer blühenden Bergftadt gab feiner gangen wiffenschaftlichen Tätigfeit die bauernde Richtung und "machte den wiffenes durftigen Argt gum Mineralogen, Metallurgen und Geologen und jum wiffenschaftlichen Begrunder diefer Biffenschaften". Bereits im Jahre 1530 fonnte er eine Auffehen erregende Schrift veröffentlichen, welche "bas grundlegende Bert für Die wiffenschaftliche europäische Mineralogie" geworben ift. 3m Jahre 1533 wurde Agricola Stadtargt in Chemnis, wo er bis zu feinem Tobe (21. November 1555) eine rege wiffenschaftliche Tätigfeit entfaltete. Dabei verwaltete er mehrmals bas Umt eines Bürgermeifters und wurde wiederholt vom Rurfürften Morit von Sachfen, bei bem er in hobem Unfeben ftand, in politischen Angelegenheiten berwendet.

Dies ift in furzen Bugen bie außere Lebensgeschichte bes großen Naturforschers. Ber sich naber barüber unterrichten will, findet bei hofmann alles Biffenswerte gut zusammengestellt. Auch über Agricolas zahlreiche Schriften, über beren Inhalt, Charafter und wiffenschaftlichen Bert enthält bie neue Monographie treffliche Ausführungen. Das

am Schluffe mitgeteilte Berzeichnis von Agricolas Werfen ift allerdings ziemlich mangelhaft. Hofmann hätte von seinem Kollegen, dem so exakten Zwickauer Forscher Lic. Dr. D. Clemen, lernen können, wie derartige Berzeichniffe herzustellen sind.

Wie der Biograph seinem Helden als Gelehrten die höchste Anerkennung zollt, so weiß er auch von ihm als Wenschen nur Gutes zu berichten. Wiederholt rühmt er seine "vornehme Gesinnung", die "Hoheit seines Charakters". "Duldsamkeit und Milde gegenüber den Meinungen anderer, Bescheidenheit, Gewissenhaftigkeit und unbestechliche Wahrsheitsliebe treten (bei Agricola) ganz besonders hervor" (S. 40).

Bon befonderem Intereffe find die Mitteilungen über Agricolas religiofe Stellung. Diefer hochbedeutende Naturforicher, ber "unter ber reichen Schar großer Danner in feiner geiftig hochangeregten Beit einer ber allergrößten gewesen ift", ber "an Reinheit ber Absichten und Abel ber Befinnung von feinem übertroffen wird", der "an Bielfeitigfeit und Gediegenheit ber Renntniffe, icharfer Beobachtungegabe, umfaffenber Belefenheit, an Rlarheit und Unmut ber Darftellung in jenem glangenden Beitalter bes humanismus und ber Renaiffance nur wenige feinesgleichen bat" (S. 136), Diefer hervorragende Belehrte ift bis ju feinem Tobe ein treuer Unhanger ber fatholifchen Rirche geblieben. Etliche, wie &. A. Schmid (B. Agricolas Bermannus, Freis berg 1806. S. 26), haben Agricolas Anhanglichfeit an Die alte Rirche "ratfelhaft" gefunden; andere haben fie gu berbachtigen gefucht. Go ichreibt ber alte Chemniger Chronift Mbam Daniel Richter, Agricola fei "im Papfttum feftgehalten worden vielleicht auch durch die Furcht, bei großen tatholifchen Gelehrten Ruhm und Korrefpondeng gu verlieren, wenn er lutherijch murbe". Gine berartige Berbachtigung Agricolas muß indeffen, wie hofmann (G. 116) mit Recht betont, "als grundlos und feinem unerichrodenen Charafter widersprechend entichieden gurudgewiesen werden. Gelbit die Uebelstände, die mit einem von den religiösen Anschauungen fast der ganzen Bürgerschaft abweichenden Bekenntnis verstnüpft waren, und die Gesahren und materiellen Nachteile, die etwa von oben her ihm deshalb drohen konnten, versmochten nicht, den Gelehrten in seiner religiösen Ueberzeugung wankend zu machen". Es kann demnach keinem Zweisel unterliegen, "daß nicht unedle Beweggründe den in seinem Charakter und Bandel makellosen Chemniger Geslehrten an der alten Kirche sestheiten" (S. 119).

Wie mehrere andere Forscher, protestantische und katholische, so nimmt auch Hosmann an, daß Agricola anfänglich ein Anhänger des Luthertums gewesen sei; doch "wandte er sich nach kurzen Schwankungen von der lutherischen Resormation wieder ab" (S. 109). Dies wäre nun freilich nichts Außergewöhnliches. Wanche andere Gelehrte zener Zeit, die anfänglich für Luther waren, haben sich nachher wieder von ihm abgewandt und sind der alten Kirche tren geblieben. Indessen liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß Agricola in seiner katholischen Ueberzeugung ze geschwankt habe; es liegen vielmehr tristige Gründe für die gegenteilige Annahme vor. Der einzige Beweis für Agricolas angebliche lutherische Gesinnung ist die Behauptung des meißnischen Chronisten Betrus Albinus, der im Jahre 1589 schrieb:

"Es ist Dottor Agricola die lettere Beit seines Lebens sehr pertinax (hartnäckig) gewesen in Verteidigung der römischen Kirche und Lehre, da er doch ansänglich die groben Indulgentien auch nicht approbiert hat, wie seine Verse bezeugen, die er im Jahr 1519 zu Zwickau geschrieben und angeschlagen:

Si nos iniecto salvabit cistula nummo, Heu nimium infelix tu mihi, pauper, eris. Si nos, Christe, tua servatos morte beasti, Iam nihil infelix tu mihi, pauper, eris.

(Rettet uns das im Raften Aingende Geld, wie ungludlich, o Armer, wirft du dann fein! Doch wenn der Tod Christi zum ewigen Leben uns führet, dann wirft auch du, o Armer, nicht unglüdlich fein!)

Er hat sich aber nachmals an etlicher Beiftlichen unbedächtigem Schreiben, sowohl an etlicher Lutherischen ärgerlichem Leben und sonderlich an dem Bilderstürmen und Bauernfrieg usw. geärgert, daß er der resormierten Religion, da er doch dersselben zuvor nicht wenig zugetan gewesen, seind geworden; dazu gekommen, daß er von Natur viel von den alten prächtigen Kirchenzeremonien gehalten hat" (Weißnische Land-Chronica. Dresben 1589. S. 355).

Ob wirklich Agricola jene lateinischen Berse versaßt und angeschlagen habe, mag dahingestellt bleiben. Die alleinige Behauptung eines Chronisten, der 70 Jahre nach dem betreffenden Borsall schreibt, kann hierfür nicht als entscheizdender Beweis gelten. Aber selbst wenn Agricola jene Berse versaßt und angeschlagen hätte, so würde damit seine lutherisische Gesinnung noch keineswegs bewiesen sein. Haben doch auch damals andere überzeugungstreue Katholiken die Uebertreibungen etlicher Ablasprediger scharf getadelt, ohne sich deshalb für das Luthertum zu erklären. Daß aber Agricola gleich am Ansange mit Luthers neuen dogmatischen Lehren nicht einverstanden war, ergibt sich aus verschiedenen seiner Venßerungen, die erst in jüngster Zeit veröffentlicht worden sind.

Hofmann scheint anzunehmen, daß Agricola, als er im Frühjahr 1522 Zwickau verließ, luherisch gesinnt war, und daß er erst während seines zweiten Leipziger Ausenthaltes sich wieder von der "lutherischen Resormation" abgewendet habe; wenigstens schreibt er (S. 111): "In dem vertrauten Umgang mit Mosellanus mag er dann die den Anschauungen des Welanchthon, Camerarius und anderer im Grunde doch nicht so ganz sernstehende religiöse Richtung gewonnen haben, der er bis an seinen Tod tren geblieben ist." Zunächst muß verneint werden, daß die religiöse Richtung Agricolas den Anschauungen Melanchthons "im Grunde doch nicht so ganz fern stand."1) Einige Tage nach dem Dinscheiden

<sup>1)</sup> In theologischen Dingen icheint überhaupt ber fleißige Forscher nicht recht bewandert gu fein; fonft wurde er taum Urban

Agricolas schrieb sein Freund Georg Fabricius am 8. Dez. 1555 an Melanchthon: "Ich weiß, daß du den Geist dieses Mannes geliebt hast, obwohl seine Ansichten, besonders über Religion und Seelenheil, in vielen Punkten von den deinigen abwichen. Denn unsere Kirchen hat er verachtet und in der Gemeinschaft des Blutes Christinicht mit uns sein wollen" (S. 121). Demnach stand Agriscola den Anschauungen Melanchthons in "vielen Punkten" sern, und zwar in wesentlichen Punkten. Es genüge an die Lehre vom Meßopser zu erinnern. Noch im Jahre 1555 ließ Agricola für verstorbene Familienglieder das heilige Meßopser darbringen. (S. 85). Melanchthon dagegen des trachtete das Weßopser als eine straswürdige Abgötterei.

Aehnlich verhält es sich mit Agricolas Uebereinstimmung mit Luther in ben erften Jahren ber religiöfen Wirren. Bereits im Jahre 1520 hatte Luther in feiner Schrift von ber babplonischen Befangenichaft bas Defopfer als bas "idwerfte Mergernis" bezeichnet. Agricola bagegen, als er im Jahre 1522 Zwidau verließ, trug fich noch mit bem Gebanfen, "Defpriefter" gu werben. In einem bon Sofmann (G. 18) mitgeteilten Schreiben an ben 3midauer Magiftrat vom 26. Auguft 1522, erfarte er: "So ihm Bott Bnade verliebe, bag er Briefter marbe. wolle er auf bem ihm vom Rate verliebenen Leben St. Erasmi in der Pfarrfirche U. 2. Frau eigen perfonlich refibieren; wo es aber ber allmächtige Gott in andere Wege mit ihm ichide, werbe er es nach brei Jahren bem Rate als bem rechten Rollator wieberum gang frei übergeben." Agricola, ber fich bem Priefterftanbe widmen wollte, hatte namlich früher gur Aufbefferung feines Behaltes vom Rat eine

Rhegius, der 1541 als ftreng lutherischer Superintendent bes herzogtums Braunschweig-Lüneburg ftarb, jenen humanisten beigählen, deren "Abneigung gegen die Resormation wit den Jahren ftarter wurde" (S. 113).

Altarpfründe erhalten; ein Umstand, aus dem Hosmann sehr mit Unrecht folgert, daß Agricola bereits damals Priester gewesen sei: "Zugleich war er auch Meßpriester; dies mussen wir daraus schließen, daß ihn der Rat mit dem Altarlehen St. Erasmi in der Marienfirche belehnte" (S. 10). Die eigene Erklärung Agricolas hätte hier den so umsichtigen Biographen eines Bessern belehren sollen.

Bie Albinus berichtet, "hat fich Agricola nachmals an etlicher Beiftlichen unbebachtigem Schreiben geargert". Allerdinge bat fich Agricola an bem unbebachtigen Schreiben etlicher Beiftlichen geargert, aber nicht erft in fpateren Jahren, fonbern gleich am Unfange; und ber vornehmfte Beiftliche, an beffen "unbedachtigem Schreiben" er fich ärgerte, mar Buther felber. Dies erhellt aus einer Bu= ichrift, bie er gleich am Unfange feines zweiten Leipziger Aufenthaltes, ben 23. Juli 1522, an ben befreundeten Argt Gregor Coppus gerichtet hat. Dies Schreiben, bas hofmann (G. 140) fehr mit Unrecht ben gebrudten Berfen Ugricolas b eigahlt und von bem er ebenfo irrig behauptet, bag es im Renen Archiv für Gachfifche Gefchichte, Bb. XXIV (1903), S. 100 ff. abgebrudt fei, ift von D. Clemen im Reuen Archiv für fachfische Geschichte, Bb. XXI (1900), G. 265 ff. veröffentlicht worden, wie hofmann felbft an anderer Stelle (S. 19) richtig angibt. Wir erfahren baraus, baf Coppus in Uebereinstimmung mit "einem großen gleichzeitigen Theologen" (cum magno quodam nostrae aetatis theologo), wie Agricola fchreibt, behauptete, Gott wirfe alles in une, auch bas Bofe. Begen Diefe Lehre wendet fich Mgricola mit aller Entschiebenheit. Er finbet fie gottlos und verberblich und weift nach, baß fie ber heiligen Schrift wiberfpreche.

Es ift flar, daß ber hier erwähnte "große Theologe" fein anderer als Luther ift. Diefer hatte bereits im Jahre 1520 in der Schrift gegen die papftliche Bulle, die feine Irrtumer verurteilt hatte, erflart, daß die Lehre vom freien Billen durch den Teufell in die Kirche eingeführt worden

fei. Rein einziger unferer Bedanten, weber ein bofer noch ein guter, ftebe in unferer eigenen Bewalt; alles gefchebe aus absoluter notwendigfeit (omnia de necessitate absoluta eveniunt). "Gieht man auf die Dinge bier unten, fo ericheinen fie willfurlich und gufällig; fieht man aber nach oben (auf ihre Begiehung ju Gott), fo ift alles not wendig (omnia sunt necessaria); benn nicht wie wir wollen, fondern wie Bott will, leben und handeln wir. Alle leiben wir alles (patimur omnes et omnia); Bott gegenüber bort ber freie Bille auf" (Buthers Berfe. Beimarer Musgabe. VII, 142 ff.) Diefer Intherifche Determinismus, ber alles und jedes auf Gottes Willen und Tun gurudführte und fo Gott jum Urheber bes Bofen machte, murbe anfanglich auch von Melanchthon vertreten. Bahrend aber Luther bei feiner Meinung bis zum Tobe beharrte, wurde fpater Melanchthon anderer Anficht. In einem Schreiben an ben Rurfürften Auguft von Sachfen (1559) ftand er fogar nicht an, Luthers Lehre von ber Unfreiheit bes menichlichen Billens als einen "manichaischen Wahn", "schadlich wider alle Bucht und lafterlich wiber Bott" gu bezeichnen; und in feiner "Boftille" fordert er, daß bieje Lehre als "Gottesläfterung" bestraft werde (Corpus Reformatorum IX, 766; XXIV, 375).

Luthers Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Willens, die Melanchthon als schädlich und gottesläfterlich bezeichnete, hat Agricola, dessen Erörterungen, wie Clemen (a. a. D. S. 266) betont, "von fritischem Scharssinn und nicht gewöhnlicher Belesenheit in der Bibel und den Doctores Ecclesiae zeugen", gleich am Ansange an als eine gottlose und verderbliche Lehre bekämpst. Es geht denn auch nicht an, zu behaupten, daß er ansänglich Lutheraner gewesen sei. Nicht erst der Bildersturm und der Bauernfrieg, nicht erst das ärgerliche Leben und das unbedachtsame Schreiben einiger lutherischen Prädikanten haben ihn dem Luthertum entsstrembet; gleich am Ansange hat ihn Luthers verderbliche und schristwidrige Lehre von der ganzlichen Unfreiheit des mensch-

lichen Willens abgestoßen, wie ja auch sein Freund Erasmus von Rotterdam gerade an dieser Lehre besonderen Anstoß genommen hat. Als er später rings um sich herum die sittlichen Wirkungen sah, die eine solche Lehre erzeugte, konnte ihn diese Wahrnehmung in seiner Anhänglichkeit an die katholische Lehre nur befestigen.

Sein treues Festhalten am alten Glauben mußte Agricola noch nach seinem Tode büßen. Auf Befehl des Kurfürsten August von Sachsen, den er kurz vorher, am 19. März 1555, seiner treuen Anhänglichkeit versichert hatte, 1) wurde ihm in Chemnitz wegen seines katholischen Glaubens die Bestattung verweigert. Man hat bisher sast allgemein angenommen, daß die Berweigerung des Begräbenisses vom Chemnitzer Superintendenten Johann Tettelbach ausgegangen sei. Tettelbach hat indessen, wie Hofmann nachweist, nur nach höherem Besehl gehandelt. Am 8. Dezember 1555 schrieb Georg Fabricius an Melanchthon bezäglich Agricolas:

"Unsere Kirchen hat er verachtet und in der Gemeinschaft des Blutes Christi nicht mit uns sein wollen. Daher ist ihm nach seinem Tode auf Besehl des Fürsten, den dieser den Kircheninspektoren gegeben und welchen Tettelbach als treuer Diener ausgesührt hat, das Begräbnis verweigert worden, und erst am vierten Tage ist er nach Zeit übergeführt und in der Domkirche beigesett worden, der Tote von den Toten, wie Christus bei Matthäus spricht" (S. 121).

Bier volle Tage, nach Albinus (Meifinische Lands Chronica, S. 355) fünf, ftand alfo die sterbliche Sulle des großen Mineralogen, der seinem fachfischen Baterlande nicht geringe

Quoniam patriam charam habeo, ut eam omnes habere decet, non possum, Auguste princeps optime, te, qui diuturnis et exitiosis bellis afflictam nuper erexisti, non amare. Bibmung jur Schrift: De ortu et causis subteranneorum ufw. Basileae 1558.

Dienste geleistet hatte, unbeerdigt, bis fie ins nahe Zeit übergeführt und mit Erlaubnis des Bischofs Julius Pflug in der Domkirche ehrenvoll begraben wurde. Hier wurde bem Berstorbenen ein schöner Denkstein gesetzt mit der Inschrift:

Dem Andenken des Georg Agricola, Arzt und Bürgermeister zu Chemnit, ausgezeichnet durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, hochverdient um sein Baterland, dessen Schriften seinen Namen unsterblich gemacht haben und dessen Seele Christus in die ewigen Wohnungen übertragen hat, die trauernde Gattin und die Kinder.

n. Paulus

#### LXXIX.

Der Frangistaner Mitolans Wiggers (Bigerins).

Ein Lebensbild aus ber Beit ber firchlichen Restauration. (Schluß.)

II. Biggers als Frangistaner.

In den Rheinlanden gab es damals zwei Franziskaners familien, die Konventualen oder Minoriten und die Observanten; beide hatten Rlöster in Röln. Jenen gehörte das ichon 1245 erbante Rloster, das heute das Ballraffmuseum beherbergt, und die Minoritentirche; diese bewohnten seit 1589 das in der Nähe des Neumarktes gelegene Olivenstloster, das jest als Kaserne dient.

Wiggers wählte die Observanten. Diese hatten sich befanntlich im ganzen Orden im Lause bes 15. Jahrhunderts
unter Berzichtleiftung auf jedes Gigentumsrecht von den
Konventnalen, welche die Ordensregel mehr den Zeitverhaltnissen anzupassen suchten, abgesondert und eigene Bikariate

- in ber Rolnischen Proving 1445 - gegründet, Die 1517 ju Provingen erhoben murben. Diefe rheinische Broving umfaßte bamale 47 Dieberlaffungen im nordweftlichen Deutschland und ben Rieberlanben, bie Rieberlanber erftrebten megen ber großen Musbehnung eine Teilung, und fie festen trot bes Biberipruches hervorragenber Manner, 3. B. bes befannten Nifolaus Berborn, 1529 eine Trennung in eine nieberbeutiche und eine rheinische Broving burch, wobei bie lettere nicht einmal 20 Klöfter erhielt. Diefe Trennung mar besonders für die niederländische Proving ein großes Unglud; aber auch für bie Rolner murbe biefe innere Schwächung febr gefährlich in einer Beit, wo man ben Rampf gegen ben Protestantiemus aufnehmen mußte. Man nahm ibn allerbinge mit aller Macht auf, aber bie Rrafte wurden zu fchnell verbraucht; außerbem fielen noch eine Reihe von Rloftern bem befannten Grundfat: "Cuius regio, eius religio" jum Opfer, fo bag die gange Proving 1600 nur noch 9 Rlofter gahlte, bie gum Teil nicht im beften Buftande fich befanben; es waren bies: Damm, Robleng, Limburg, Duren, Dorften. Bruhl, Bielefeld, Machen und Roln, - und ale Biggere bie Mugen fcblog, waren es 33!1)

Im Jahre 1603 war P. Franz Rensis aus Dorsten als Provinzial an die Spipe der Kölner Observantenprovinz gestellt worden, und in seinem Auftrag kleidete der damalige Guardian des Olivenklosters und spätere Erzbischof Alphons von Requesens?) unseren Wiggers am 29. September desselben Jahres ein. Er war schon 48 Jahre alt, bereits 24 Jahre lang Priester, als ihn Gott in einen anderen Weinberg berief, wo er noch so Großes leisten sollte; menschliche Kurzsichtigkeit bedauerte allerdings sehr lebhaft diesen Schritt, man hätte erwartet, er werde in kurzem als Bischof seine Herbe weiden.

<sup>1)</sup> Dift. Provingannalen I.

<sup>2)</sup> Gams, Series Episcoporum 12.

Um armer Frangistaner fein gu fonnen, verichenfte er guerft ben Reft feines über 70,000 Taler betragenden Bermogens, jum Teil an bas Bejuitentolleg in Emmerich, bas er früher ichon reichlich unterftutt hatte, jum Teil an Die Armen. Gehorfam gegen feine Oberen, bereit gut jebem Liebesbienft, brangte er fich ju ben niebrigften Arbeiten. Das ftrenge Orbensleben mar für ben abgetoteten Dann eine Erholung, und die Ordenstugenden, die Armut und Die Liebe, hatte er immer geubt. Es murbe ibm barum auch ichon mahrend feines Rovigiates bas Predigtamt in ber Rlofterfirche übertragen, ja er mußte, was bis babin unerhort war und auch blieb, damals ichon Beichte horen. Huch in anderer Beife mar er in ber Seelforge tatig. Es maren nämlich acht reiche und vornehme "klopjes" ihrem Lehrer und Bater aus ben Nieberlanben nach Roln gefolgt, um fich gang nach feinen Beifungen gu richten. Er mietete fur fie ein Saus in Roln, und dort führten diefe Madchen in Bemeinschaft mit zwei Rolnerinnen unter feiner Beitung ein gemeinsames flofterliches Leben nach ber 3 Regel bes beil. Franzistus. 1)

Wie schon erwähnt, stand in der Kölnischen Proving die Ordenszucht nicht in Blüte; an ihrer Entsaltung in Köln hinderten sie einige Brüder, welche nach der Bertreibung aus ihren Klöstern mehrere Jahre hatten in der Belt verweilen müssen und jest noch ihre erfalteten Herzen in der Erinnerung an ein freieres Leben dem belebenden und erwärmenden Hauche der religiösen Uebungen und Abtötungen verschlossen hielten. Als sie nun die Strenge Biggers, seinen Eiser in der Beobachtung der Regel zu ihrer stillen Beschämung wahrnahmen, kamen sie zu der Ueberzeugung, daß er, salls er ihr Oberer würde, das bisherige Leben nicht dulden würde, und sie stimmten gegen die Zulassung zur Profession. Es war dies eine harte Probe für ihn, den gereisten Mann, der sich

<sup>1)</sup> Polius, 56 ff.

tlar geworden war über seinen Berus, der das Ordensleben aus den edelsten Beweggründen gewählt und in diesem Hasen der Ruhe nach den früheren Irrsahrten sich so glücklich fühlte. Allein er verlor auch jett den Mut nicht; er tat, was er immer zu tun pflegte, wenn Schwierigkeiten an ihn herantraten: er betete. Da ließ ihn P. Heinrich Sedulius, der soeben die Kölnische Provinz in Bertretung des Generalsommissars der nördlichen Franziskanerprovinzen Andreas a Soto visitiert und von dem Wirken Wiggers schon früher gehört hatte, zu sich kommen, tröstete ihn und ermutigte ihn, auszuharren. Er brachte die Unzusriedenen zum Schweigen und so konnte Wiggers am Fest des hl. Erzengels Wichael 1604 zugleich mit einem friesischen Edelmann, Iohannes Stolpart, die Gelübbe ablegen. 1)

Diefer Tag bezeichnet gewiffermaßen ben Beginn einer neuen Beriode in der Rolnischen Broving, einer Beriode bes Strebens nach Beiligfeit und nach Biffenichaft, und Bolius wendet auf ben jungen Projeffen die Borte bes Alexan-Driners Philo an: "Der Gerechte ift bie Stuge bes Menichen= geschlechtes; feine Baben teilt er allen mit und überträgt fie auf alle." Balb murbe fein Licht auf ben Scheffel geftellt, um anbern zu leuchten. Schon im August bes nächsten Jahres berief ihn der obengenannte Undreas a Goto nach Bruffel, beriet fich mit ihm über ben Stand und über Die Mittel gur Debung ber Rolnifchen Proving. Gobann ernannte er ibn jum Bifar und Rovigenmeifter im Oliventlofter und gab ibm jum Mitarbeiter an ber Reform ben P. Johannes Schwering aus Coesfeld (Beftfalen), ber bas Leftorat ber Philosophie fibernahm. Diefer war bis jest Rovigenmeifter in Lowen gemejen, blieb aber von nun an in ber Rolnischen Broving.

Gein Dauptaugenmerf richtete Biggers nun junachit auf die Debung ber Orbenszucht. Dies murbe ihm burch

<sup>1)</sup> Dift. Brovingannalen I.

fein Umt als Erzieher ber jungeren Ordensmitglieber ermöglicht; in noch höherem Dage fonnte er feinen Anfichten Geltung verichaffen, ale er nach wenigen Monaten Guarbian bes Rolner Rloftere murbe, und hier, in bem Mittelpuntte der gangen Broving, blieb er auch ben größten Teil feines Ordenslebens in leitender Stellung, fei es ale Guardian oder als Provinzial. Bas die heilige Schrift bom gottlichen Beiland fagt: "Er fing an ju handeln und gu lehren". fann man auch auf ihn anwenden; querft tat er felbit, mas er anbern vorschrieb. Gein Gebetseifer fannte feine Grengen. Rach bem mitternächtlichen Chorgebete begab er fich nicht mehr gur Rube, fondern verbrachte bie Beit bis gum Morgen in Betrachtungen. Gobald er in die Rirche fam, vergaß er alle weltlichen Gorgen; gang in Gott verfunten, verharrte er ftundenlang im Bebete, ohne fich auch nur im geringften gu rühren. Strenge gegen fich, verlangte er auch von anbern Strenge. "Bo Strenge, ba ift inneres Feuer", war fein gewöhnliches Bort, und oft wiederholte er die Borte bes Efflefiaftifus: "Bo fein Baun ift, wird die Befigung beraubt." Er führte mehrere Fasttage ein und befahl, fich an allen Mittwochen von Fleischipeifen zu enthalten. Für Rrante und Schwache aber forgte er, wie garte Mutterliebe es tut, und in jedes befümmerte Berg traufelte er ben Balfam feligen Friedens. Seine Beicheibenheit und Liebensmurbigfeit gewann ihm die Achtung und Liebe feiner Untergebenen, fogar berjenigen, die früher fo fehr gegen ihn eingenommen waren, "und man fonnte zweifeln, ob die Sorge bes hirten fur Die auserlejene Berbe, ober ber Gifer und die Buneigung ber Schafe gu ihrem hirten größer war". Er erwies fich als ein fo vortrefflicher Lehrer im Ordensleben, daß 1608 ber Generalfommiffar bem Provingial verbot, jungere Rlerifer burch Berfettung in ein anderes Rlofter feiner Leitung vorzeitig zu entziehen. Geine Grundfage in ber Erziehung bat er in einem Brief an einen jungen Mitbruber angebeutet. "Bertraue immer auf Gott", ichreibt er, "bete immer und

höre nicht eher auf, als bis du Frieden im Kreuz gefunden haft. Meide Trübsinn und Abneigung gegen andere; sei verträglich und freundlich; streite nie, auch wenn du recht hast. Sei immer heiter, gehorsam und demütig. Denke daran, daß du in den Orden gekommen bist, um für Ehre Schmach, sür Trost Berachtung zu erwählen. Mache dich gleichförmig dem Billen des Gekreuzigten, sei gesangen und gebunden in den Hällen des Gekreuzigten, sei gesangen und gebunden in den Hällen der Gemeiligkeit zog er viele Kandidaten in den Orden. "Bie die Enten oder andere zahme Lockvögel die wilden Bögel ins Netzloken, so lockte sein liebenswürdiges Benehmen viele ins Kloster." Es wurde eine vorzügliche Pflanzschule für apostolische Männer, ein "Schwalbennest", aus dem viele flügge Junge aussslogen, um neue Rester zu bauen. 1)

Damit aber bas im Rovigiat gelegte Fundament nicht Studwerf blieb, errichtete er in Bruhl ein zweites Rovigiat, wo die Rlerifer gwar bem Studium oblagen, jugleich aber auch über bas Ordensleben eingehend unterrichtet wurden. Um ben Mugiggang ju verbannen, Diefen Sauptfeind bes flofterlichen Lebens, fuchte er Die Studien gu beben. Er forgte fur gute Bettoren, und ba bie eigene Broving beren nicht genügend hatte, ließ er fie aus anderen tommen, befonbers aus ber niederlandischen, belgischen und irifchen. Er mablte fich bagu Manner aus, die nicht blos von echt wiffenschaftlichem Streben befeelt waren, fonbern ibn auch aufs eifrigfte in ber Durchführung ber Reform unterftugten, fo g. B. Die beiden Schriftsteller Ridius und Siquaeus, ferner Jojeph Bergaigne und Thomas Flemming, die fpater beibe Ergbischof murben. Godann brang er barauf, bag alle jahrlich am Feste bes hl. Frangistus ihre Belübbe erneuerten und baburch ihren Gifer wieder entfachten. Go gelang es ihm, bas Untlig ber Proving gu erneuern, und

<sup>1)</sup> Polius, 68-82.

während seines zweiten Provinzialates (1619—1622) tonnte er es wagen, ganz allgemein die sogenannte Refollektensresorm einzusühren. Nach den Generalstatuten konnte jede Provinz zwei Rlöster für solche, die ein strengeres Leben führen wollten, einrichten. Als diese Frage nun auch an Wiggers herantrat, brachte er es durch seinen Einfluß dahin, daß alle Säuser nach dem Belspiel der englischen und irländischen Provinz sich bereit erklärten, die strengeren Statuten anzunehmen. Allerdings enthielten sie feine neuen Borschriften; denn tatsächlich war schon seit mehreren Jahren die Resorm durchgeführt, jene Resorm, die zur Zeit der firchlichen Restauration so herrliche Früchte tragen sollte.

Oft pflegte Wiggers seinen Novizen das Bort des heiligen Apostels Paulus vorzuhalten: "Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir," um sie zu ermahnen, darnach zu streben, daß auch in ihnen stets der Geist Christi wirte. Um Seelen sur Christus zu gewinnen, hatte er früher keine Mühe gescheut; auch im Orden war sein Sifer nicht erlahmt; nur boten sich ihm jett andere Mittel. Das vorzüglichste waren die Klöster, denn jedes Kloster, das seine Aufgabe erfüllen will, hat neben der Selbstheiligung der Mitglieder den Beruf, für Christus zu arbeiten, entweder indirekt durch Gebet und Buße oder direkt durch Seelsorge. Deshalb war es auch sein sehnlichstes Streben, möglichst viele Klöster zu erlangen, und seine Bemühungen waren nicht vergeblich.

Durch Gebet und Buße follten die Klariffen die Gnade Gottes auf fein Bert herabziehen; ihnen galt feine erfte Sorge. Im Jahre 1609 reformierte er im Auftrag des Kölner Koadjutors Ferdinand die Tertiarinnen in ber Streitzeuggaffe, die dis jetzt unter den Konventualen standen und brachte zugleich die Mädchen, die ihm aus Holland gefolgt waren und in einem Hause am Neumarkt ein gemeinschaft-liches Leben geführt hatten, dorthin. Er richtete die Klausur

<sup>1)</sup> Gaudentius, Brotestantismus, 252 ff.

ein und gab ihnen vier Rlariffen aus bem Rlofter im Gilgengraben, bas ichon bor 1600 auch aus Solland vertriebene Schwestern begrundet hatten, 1) ju Erzieherinnen. Balb barauf erhielten alle bas Brobefleid ber Rlariffen, und 1611 fegten fie in ber Olivenfirche in Die Banbe Biggers, ber bamale Provingial mar, feierlich bie Gelübde ab. In Brogeffion, eine Dornenfrone auf dem Saupt, eine brennende Rerge und ein Rrugifig in ben Sanben, maren fie aus ihrem Bauschen in die nabe Rlofterfirche gezogen. 1) Der Umftand, bag vier Rlariffen die Rlaufur im Filgengraben verlaffen hatten, gab ben Biderfachern Biggers eine Sandhabe, gegen ihn vorzugehen. Sie festen es auch nach langerer Beit wirflich burch, daß er aus Roln verwiefen murbe, allerdings blog, um nach wenigen Monaten von Baul V. befto ehrenvoller gurudgerufen gu werben. 5) In beiben Rloftern mar er gewöhnlich Beichtvater und war für fie beforgt, wie ein Bater für feine Rinder; für die einen im Filgengraben ließ er eine neue Rirche bauen, die der Beibbifchof Theodor Riphan 1613 gu Ehren ber beiligen Lucia weihte ; bie anderen erhielten ein neues Saus in der Glodengaffe. Drei von Diefen fandte er nach Munfter in Beftfalen, um bort eine neue Riederlaffung ju grunden. 3m Jahre 1619 beauftragte er ben P. Bolius, in Oldenzaal ein Saus fur eine Rieberlaffung ber Rlariffen gu erwerben, mahrend er felbit fie in Maing einführte.

Roch wichtiger für die Seelforge wurde die Gründung mehrerer rasch emporbluhender Observantenklöfter. Unter feiner Leitung erhielt die Kölnische Proving in solgenden Orten Niederlaffungen: Beurich an der Saar, Maing,

Bgl. Annalen des historischen Bereins für den Riederrhein, 25, (1873) 150. Thickmans, C., Den eersten Regel van S. Clara 's Hertogenbosch 1617, 116.

<sup>2)</sup> Dift. Annalen bes Diiventlofters I.

<sup>3)</sup> Bolius 108 ff.

Münfter in Beftfalen, Andernach, Julda, Oppenheim, Raiferes lautern, Beibelberg, Boppard, Rreugnach, Bonn, Reug. Rempen, Belnhaufen, Beglar, Rietberg, Alzen, Sirt und einige fogenannte Termineien. 1) Bir tonnen naturlich bier nicht auf die Brundungsgeschichte im einzelnen eingehen und die Berdienfte, die Biggers um die Erhaltung und Ausbreitung bes fatholifchen Glaubens burch Dieje Riederlaffungen fich erworben hat, genugend murbigen. Boll Dant gegen Bott fagte er am Ende feines Lebens, es feien in bem einen Olivenflofter jest mehr Mitarbeiter als früher in ber gangen Broving, beshalb mar er auch gerne bereit, Die fachftiche Ordensproving, welche nur noch ein einziges Rlofter mit einem einzigen Briefter batte, wieder zu errichten. Er trat neun Rlofter mit allen Bewohnern ab und legte fo ben Grund gu ber überaus fegensreichen Tätigfeit biefer Broving im Rorden Deutschlands; es waren dies hamm, Bielefeld, Dorften, Limburg, Münfter, Rietberg, Beglar und Belnhausen. 2)

Da Wiggers aus Erfahrung wußte, wie "notwendig die Speise des Wortes Gottes für das christliche Bolf zum Seelenheile" sei, ermahnte er alle Obern, doch ja fleißig diese geistliche Nahrung dem hungernden Bolke zu reichen und in Predigten und Katechesen Gelegenheit zu Belehrung in den Heilswahrheiten zu bieten. Um allen alles zu werden, ließ er an manchen Orten, besonders Köln, französisch predigen und schiekte 1623 mehrere Priester in das kursürstliche Lager als Feldprediger. Er selbst hatte das Predigtamt immer mit heiliger Begeisterung ausgeübt, und auch in seinem hohen Alter ließ er sich nicht abhalten, sast jeden Sonntag in der Olivenkirche die Ranzel zu besteigen. "Wie eine Posaune erhob er seine Stimme", besonders gegen die Reperei, die um

<sup>1)</sup> Diff. Provingannalen I.

Mff. Brovingannalen I; Compendium chronologicum Provinciae Saxoniae S. Crucis. Warendorpii 1873, 42 ff.

1610 in Köln wieder festen Fuß faßte und viel Unfrieden stiftete. Durch seine Predigten brachte er es dahin, daß der Senat über alle diejenigen eine Strafe von 100 Goldgulden verhängte, welche geheimen Bersammlungen beiwohnten, und für ein zweites Mal mit Entziehung der bürgerlichen Rechte drohte. 1) Schon mehrere Stunden, bevor er die Ranzel bestieg, war die Kirche angefüllt und in den Klostergängen und auf der Straße standen die Zuhörer dicht gedrängt; so sehr verstand er es, das Bolt zu sessen. Die Katechesen wurden statt in der Klosters in der Apostelfirche gehalten; auch in der Umgegend der meisten Niederlassungen fanden sie regelmäßig jeden Sonntag statt.

Gine große Bedeutung fur bas firchliche Leben erlangte Die burch Biggers geftiftete Saframentsbruberichaft. 1) Schon als Rind hatte er feinen Beiland im Tabernafel fennen und lieben gelernt und es hatte ibn tief geschmergt, bag man ibn aus jo vielen Rirchen feiner Beimat vertrieben. Um Die ertaltete Liebe wieder angufachen, verfammelte Biggers jeben Donnerstag Rachmittag brave Junglinge um fich, bielt ihnen eine begeifternbe Unfprache über bas Altarsfaframent, worauf fie gemeinschaftliche Gebete verrichteten. Bald beteiligten fich auch andere Leute, Manner und Frauen, an Diefer Uns bacht, und, nachbem er fich mit bem Runtius Albergati beiprochen batte, grundete er eine eigene Bruderichaft. entwarf Statuten, Die alle barauf abzielten, in ben Bergen ber Mitglieder die Liebe gu entgunden, fie gum öfteren Ems pfang der bl. Mommunion anguleiten und einen lebendigen Blauben an bie wirfliche Begenwart Chrifti gu erweden. Auf Bitten bes Runtius erließ Papit Baul V. am 23. April 1611 eine Bulle, worin er die Bruberichaft bestätigte und

<sup>1)</sup> Dit. Provingannalen I.

<sup>2)</sup> Mit. Annalen des Oliventlofters I, die fehr ausführlich diefe Bruderichaft behandeln und auch die Urkunden in Abschrift mitteilen.

zahlreiche Ablässe bewilligte. Der Nuntius selbst genehmigte in einem Diplom vom 20. Juni die Statuten und wohnte an demselben Tage der seierlichen Eröffnung bei. Er trug während der Prozession das Allerheiligste und erteilte der zahlreich erschienenen Bolksmenge zum Schluß den Segen. In der Folgezeit sanden die Bersammlungen jeden Monat statt; die Mitglieder empfingen die hl. Sakramente und nahmen an der Bruderschaftsandacht mit Predigt und Prozession teil. An solchen Tagen wurden in der Olivenkirche oft mehr als tausend Beichten gehört, und es war nur natürlich, daß Wiggers diese segensreiche Bruderschaft auch in den anderen Klöstern einsührte.

Wie der Auntins, so brachte auch der Erzbischof Ferbinand dem apostolischen Manne unbedingtes Bertrauen entgegen und in manchen schwierigen Angelegenheiten, die das tirchliche Leben betrasen, fragte er ihn um Rat oder legte die Entscheidung in seine Hände. So übertrug er ihm in einem mir vorliegenden Schreiben vom 23. Juli 1611 die wichtige Resormierung des Maria-Magdalenenklosters auf dem Eigelstein in Köln 1) und als Wiggers im Jahre 1623 mit dem Plane umging, den sast gavz in Bergessenheit geratenen "dritten Orden" für Weltleute einzusühren, gab er sogleich seine Einwilligung; denn auch dieser sollte dazu dienen, ein echt katholisches Leben in und aus dem Glauben zu sördern.

Ratürlich vergaß er auch seine bedrängten Landsleute in Polland nicht; fast jährlich besuchte er die alten Missionssstationen und mit seinen früheren Freunden und Mitarbeitern, dem Haarlemer Generalvikar Eggius und dem apostolischen Bikar Bosmer, stand er in lebhaftem Berkehr, und als sie starben, sanden beide in der Olivenkirche vor dem Pochaltar ihre letzte Ruhestätte. 2) Am 23. Mai 1611 ernannte ihn

<sup>1)</sup> Mit. Originalurtunde in Die Provingannalen eingeheftet.

<sup>2)</sup> Bolius, 184 f. teilt ihre Grabinfdriften mit.

der Nuntins Antonius Albergati zum Bisitator der Niederlande und der angrenzenden Gebiete und gab ihm ausgedehnte Bollmachten in betreff der Ausnahme von Häretisern in die Kirche. 1) An demselben Tage richtete der Nuntius ein Schreiben an alle Pfarrer und Borsteher von Klöstern in jenen Ländern und teilte ihnen mit, er habe Kraft apostostolischer Bollmacht dem Kölner Provinzial diesen wichtigen Auftrag erteilt, weil er seine Frömmigkeit, seinen Sifer für die Ehre Gottes, seine Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit in Erledigung derartiger Geschäfte kenne. Er sorderte sie auf, ihn auf alle Beise zu unterstüßen in seinen Bemühungen, den katholischen Glauben auszubreiten, die Niedergedrückten aufzurichten und die Schwachen zu stärken. 2)

Ohne Baubern trat jener in Beltfleibern die beschwerliche Bifitationsreife an. Die unmittelbare Folge bavon mar ber Entichluß, burch Frangistaner ber Rolnischen Proving Die früher begrundeten hollandifchen Diffionsftationen bermalten zu laffen. Runachft fandte er ben P. Arnold von Bitt. Diefer berichtet, er fei von 1613 ab "als allgemeiner Rothelfer" unter großen Befahren von einem Ort gum anderen gezogen und habe mahrend ber Racht Gottesbienft gehalten, Die Saframente gespendet und Die Betrübten getroftet. \*) 3hm fchlog fich 1617 ein zweiter Diffionar an, namlich P. Antonius Bermeg, ber besonders in Amfterdam, haarlem und Mordfriesland tatig mar, und endlich fandte er ju ihrer Unterftugung 1621 noch den P. Dichael Sones und P. Johannes Stalpart, ber mit ihm die Belübte abgelegt batte. Go war fein Lieblingewunsch in Erfüllung gegangen, bie hollanbifche Diffion für lange Jahre gefichert gu feben. 4)

Diefe großen Berdienfte um die tatholische Rirche in Solland legten den Bedanken nabe, "ben Apostel bes Bater-

<sup>1)</sup> Original in ben Provingannalen I.

<sup>2)</sup> Original a. a. D.

<sup>3)</sup> Epistolae Missionariorum ex Frisia et Hollandia, 46.

<sup>4)</sup> Epistolae, 55.

landes und die Saule des Glaubens" aus Dantbarkeit auf ben Bijchofsfluhl von Haarlem zu erheben, und man tat auch beim Erzbischof von Mecheln die nötigen Schritte; aber das Rapitel von Haarlem erließ eine geharnischte Erklärung gegen alle die jenigen, welche sich in seine Angelegenheiten mischten, vielleicht in berselben Erwägung, in der man Wiggers den Orden verschließen wollte. 1)

Er ftand selbstverständlich berartigen Bestrebungen vollsständig fern. Wie seine Briefe und Ermahnungen beweisen, war er nicht nur demütig, nein er war ganz ein Mann nach dem Herzen Gottes und übte die erhabensten Tugenden. Doch die Schilderung seines inneren Lebens geht über den Rahmen einer knappen Beichnung der äußeren Tätigkeit hinaus, und es muß uns genügen, aus seiner Birksamkeit einen Schluß zu ziehen auf das in ihm lodernde Feuer der Gottes- und Nächstenliebe. 2)

Am 10. Oktober 1627 wurde er zum dritten Male zum Provinzial gewählt; doch sollte er das Ende der Amts-dauer nicht mehr erleben. Im Februar des solgenden Jahres wars ihn ein sehr schmerzhastes storbutartiges Leiben auf das Krankenlager; am 24. März bat er um die hl. Sterbesakramente. Tief erschüttert begaben sich seine Mitbrüder in Prozession zu ihm, und nach der hl. Delung erteilte er ihnen den letzen Segen mit den Worten: "der Sohn Gottes trage euch auf seinen Schulkern in die Gesellschaft der Deiligen." Dann fügte er mehrmals hinzu: "dort ist die höchste Freude." Dann begann er den 65. Psalm: "Jauchzet zu Gott alle Lande, sobsinget seinem Namen." Als ihn sein Beichtvater zu Ende gebetet hatte, wiederholte er: "Ja gewiß, dort ist die höchste Freude."

Am folgenden Morgen, am Feste ber Berfundigung Mariens, ichlog er feine Augen jum letten Schlummer-

Bijdragen, I 325; X 8; Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. IV (1877) 323.

<sup>2)</sup> Bolius 104-164.

Neben seinen Mitkämpsern erhielt er im Chore der Olivenstirche die letzte Ruhestätte; dankbare Holländer ließen ihm ein großes Grabmahl aus blänlichem Marmor errichten und seine Taten darauf verzeichnen; 1) das Grabmal ist verzichwunden, die Kirche über seinem Grabe ist entweiht, das Olivenkloster, der Ort seiner Wonne, ist in eine Raserne umgewandelt, sein Name ist sast verzessen, nur wenige verzilbte Blätter reden noch von seinen Werken; aber die von ihm gegründeten Missionsstationen verbreiten heute noch reichen Segen, und die von ihm eingeführte Kesorm trägt heute noch in der sächsischen Provinz, die ja das Erbe der kölnischen angetreten, Früchte für den Himmel.

#### LXXX.

### Mergentheim.

Bon Dr. Rarl Fuch 8.

Richt leicht findet man gottgesegnetere Fluren, als die des Taubergrundes, jenes anmutigen Erbsteckes, der das mittlere Taubergebiet in Franken, so etwa von Creglingen bis Tauberbischofsheim, umfaßt. Einem wohlgepflegten Garten gleich liegt das Ländchen, in dem die Weintraube üppig gedeiht, da und wie ein Silberband schlängelt sich die Tauber zwischen den sanft ansteigenden Lehnen der Hügel hindurch, langsam und träge, als ob sie recht lange mit ihren flaren, sischere Bassern in dem freundlichen Gelände weilen wollte. Dohe Burgen mit Türmen und Zinnen, so

<sup>1)</sup> Polius, 164-174.

Burg Reuhaus bei Marfelsheim, Die tropige ebemalige Deutschorbensburg, und alte Orte, beren Ramen ichon por Jahrhunderten in ben Chronifen bes Bereiches genannt find, ichon in ben Tagen, ba fromme Baugrafen ben Rlöftern ju Burgburg und Rulba bier foftbare Schenfungen machten, haben fich allenthalben als Beugen einer reichen geschicht. lichen Bergangenheit erhalten, nicht felten mit Bezeichnungen, bie fo weit ihre Burgel haben, bag ihre Deutung eine unfichere ift. Go leitet man gemeiniglich, aber vielleicht nur mit Bahricheinlichfeit nach ber augerlichen Bortähnlichfeit, Die Bezeichnung bes Sauptortes Mergentheim a. d. Tauber von bem Ramen ber hl. Maria ab; Subners "Reales Staats, Beitungs- und Conversationslegifon' (Regensburg, 1748) vermertt gang einfach ohne Rritif: , Mergen= theim, Mergenthal . . . Marie domust. Und es ift boch ficher. daß die Marientirche von Mergentheim erft um 1330 erbaut ward, nachdem längit vorher der Ort urfundlich wieberholt genannt war, jum erstenmal 1058 in ben Ramen von zwei Brudern, Grafen von Sobenlohe, die fich auch ,von Merchheim' nannten: Henricus comes et frater ejus Conradus de Merchheim'.

Mergentheim präsentiert sich auf den ersten Blick als eine altertümliche Stadt, doch unterscheidet sie sich von den so zahlreichen traulichen Städten mittelalterlichen Charafters in Süddeutschland in allen Einzelheiten dadurch, daß ihre geschichtlichen Reliquien auf Schritt und Tritt sast ausschließlich nur an die Zeit des daselhst durch sast drei Jahrhunderte (1526—1805) bestandenen Hochsiges des deutschen Ritterordens, der Epoche seiner für eine verhältnismäßig kleine Stadt beispiellosen Blüte gemahnen, zumal die Verwüstungen des Bauernfrieges von 1525 und später des dreißigjährigen Kriegs sast alles, was einer früheren Entwicklung augehört hatte, ausgetilgt haben. Die Kirchen, das Schloß, das Mathaus, eine Wenge vornehmer Bürgershäuser, kurzweg "Ritterhäuser" genannt, das Spital (Armenhaus), öffentliche

Brunnen und Parkanlagen, alles sind Schöpfungen, die in der noch vorhandenen Form erst nach 1526 entstanden, da Walter von Cronberg in den Hochmeistersitz zu Mergentheim einzog, nachdem der Orden im Osten durch das gewaltsame Bordringen Polens und die Säkularisation Preußens so schwere Berluste erlitten hatte. Eine neue Mera begann von da ab für den Orden und für Mergentheim, das schon seit dem Jahre 1220 in dessen Besitze war.

In ber Beit ber Sachfenfaifer war ber Ort ber Mittels punft ber Graffchaft Mergentheim, Die einen Teil bes Taubergaues bildete. In einer Schenfungeurfunde bes Bfalggrafen Beinrich bom Jahre 1088 fommt unter anderm auch Henricus Comes (postea dux) et frater ejus Conradus de Merchheim' por, woraus erhellt, daß die Grafen von Sobenlobe, die in und um Mergentheim ihre Befitungen hatten, fich auch , Brafen von Mergentheim' nennen. Die Sobenlobe waren tapfere und fromme herren. 1201 ichenften fie bem Johanniterorben bas Juspatronatus von Mergentheim; ber "Bauferhof' bafelbit erinnert noch beute an beffen Exifteng. Um 17. Januar 1220 ichenften fobann bie brei Bruber, bie Grafen Beinrich, Anbreas und Friedrich von Sobenlobe, Berwandte bes fraufifchen Raiferhaufes, bem Deutschen Orben ibr Schloft und ihren Befig in Mergentheim und beffen Ums gebung, was fortan burch einen Romtur verwaltet wurde und jur Ballei Franken gehörte. Der erfte Romtur war Undreas von Sobentobe. Beinrich von Sobentobe mar in ber Folge Sochmeifter (1244 bis 1249). 1224 übergaben Gottfried und Konrad von Sobenlobe bem Deutschen Orben auch noch ihre vom Stifte Burgburg ju Leben getragenen Bebenten ju Mergentheim als freies Eigentum. Balter von Cronberg wußte, nachbem er Mergentheim als Refibeng gewählt hatte, die innere Organisation bes Orbens in vielen Begiehungen gu reorganifieren und beffen Autoritat gu ftarfen. Er vereinigte im Jahre 1529 beibe Burben, Die bes Sochund Deutschmeiftere, in einer gu Frantfurt abgehaltenen

feierlichen Berfammlung und murbe als Doch= und Deutsche meifter 1533 auf bem Reichstage von Mugsburg vom Raifer belehnt. Gin gleichzeitiger Chronift ichilbert ben feierlichen 21ft, feit welchem Die Doch- und Deutschmeifterwurde fortan vereinigt blieb: "Es erichien ber Meifter, in einem prachtvollen Talar von weißem Damaft mit großen, weiten Mermeln. auf Bruft und Ruden bas hochmeifterliche Rreug, auf bem Grunde ichwarg, wie es bem Orden ber Papit, fodann golben, wie es ber Ronig von Berufalem, mit dem Moler in der Mitte, wie ihn Raifer Friedrich II., und mit vier goldenen Lilien an ben Enden, wie fie Ludwig ber Beilige von Franfreich verliehen hatte'. 1543 ftarb Balter von Cronberg hochbetagt auf feinem Meifterfit in Mergentheim; fein Ergbenfmal giert ben Chor ber Marienfirche; fnienb, mit gefalteten Sanben, Die Augen hoffend himmelmarts gerichtet, bat ibn ber berühmte Rurnberger Erzgieger Beter Bifcher gebildet; es ift mohl bas wertvollfte ber gablreichen Runftbenfmale von Mergentheim. Im fcmalfalbifchen Rriege unter ber Deifterichaft bes Bolfgang Schugbar, genannt Mildling (1543-1566), brach ein Ungewitter über bie Stadt berein; fie und mit ihr bas Orbenshaus murben geplundert; fie teilten bas Echidfal anderer Deutschorbens. besitzungen, von benen Marfgraf Albrecht in feinem Berichte an den Bergog von Breugen aus dem Feldlager von Nurn. berg ichreibt: ,Bir haben bie Deutschen Saufer bier außen im Reiche des mehren Theile allbereite bezwungen und unter uns gebracht.' Schutbar erwies fich nach bem Abichluffe bes Religionsfriedens als ein mahrer Bater ber Stadt Mergentheim. 1563-1564 erbaute er bas noch heute feinem Brede Dienende gotifche Rathans, einen gewaltigen Steinbau mit Treppengiebel, ben er fur ben Bacht von 99 Golbaulden auf immermahrende Beiten ber Burgerichaft überließ. Er legte auch bie Bafferleitung an, woran ber erft in jungfter Beit abgebrochene Milchlingsbrunnen am Gingang ber Burgftrage, ber mit Schutbars Statue geschmudt mar, erinnerte. In schweren Togen hatte er seinen starken Arm schützend über die von nun an emporstrebende Stadt gestreckt, und bezeichnend würdigt Frhr. de Wal in seiner "Histoire de l'Ordre Teutonique" (Reims 1790) sein segensreiches Walten in den Worten: "Il gouverna l'ordre près de 23 ans, dans les tems aussi malheureux que difficiles, n'avait pas moins de zèle que son prédécesseur" (Walter v. Cronberg).

Schwer wurde die Stadt dann noch im Schwedenkriege mitgenommen. 1631 eroberte der schwedische Feldherr Graf Dorn das ganze Mergentheimer Ordensgebiet; selbst die seste Burg Neuhaus, deren ausgedehnte Ruinen noch heute weithin sichtbar in den Nether ragen (1 Stunde weit von Mergenstheim bei Igersheim), wurde durch dessen Obristen Speersreuter erstürmt und zerstört. Der Orden hatte die Feste 1431 vom Hochstuhle Würzburg gefaust und sie galt in allen schweren Bedrängnissen als letzte Zusluchtsstätte der Ordensritter. Durch die Fürsorge des Ordens wurden die Wunden des großen deutschen Krieges in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wieder geheilt, wiewohl die Franzosen 1688—97 während der verheerenden Raubkriege Ludwigs XIV. wiederholt als ungebetene Gäste erschienen.

Die Hochmeister bauten sich auch in Mergentheim eine seste Burg, beren ursprüngliche Anlage aus den jest mit Porkanlagen bestandenen Bertiesungen, den ehemaligen Wassergräben, wohl erkennbar ist. Die Aussührung des an architektonischen Schönheiten reichen Baues siel in die Zeit von 1524—1572 und, wiewohl er seit 1809 dem prosanen Zwed einer Garnisonskaserne und des k. Kameralamtes dient, wurde er doch teilweise pietätvoll in Stand gehalten. Bon den sünf Türmen der äußeren Besestigung ist nur noch der untere Torturm vorhanden. Gleich linker Hand im ersten Hose besbesindet sich ein Portal, über welchem das kunstvoll ausgeführte Wappen des Hochmeisters Georg Hund von Wentheim (1566—1572) thront. In dem Trakte, in welchen dieser Eingang führt, war vormals das reiche Zentralarchiv und

Die Bibliothet des beutschen Ordens, bas im Jahre 1809 jumteil nach Ludwigsburg, jumteil nach Stuttgart, jumteil ins Bentralarchiv bes beutichen Saufes in Bien gebracht wurde. Damale umfaßte bie Bibliothef 40 000 Banbe, von benen allerdings nur etwa der vierte Teil fatalogifiert mar. Einen besonders ftarten Bumache hatte fie noch 1784 erhalten, ba ber boche und Deutschmeifter Ergbergog Maximilian Frang berfelben feine Brivatbibliothef einverleibte und obendrein, da er ja auch Rurfürft von Roln war, alle Duplifate ber furfürftlichen Bucherei gu Bonn nach Mergentheim bringen ließ. Sieher gelangte auch 1789 die Büchersammlung ber Ballei Franten, die bis dabin in Ellingen fich befand. Go wurde die Bibliothet und bas Archiv bes Orbens in Mergentheim eine ber reichften Sammlungen biefer Art in gang Deutschland. Bom inneren Schloghofe, welchen ber zweifellos altefte Teil bes Schloffes umichließt. führen zwei Spinbeltreppen mit wertvollen fünftlerifchen Einzels beiten (Renaiffance) in die oberen Stochwerfe, von beren gablreichen Gemächern ber Rapitelfaal mit reich verzierter Studbede noch mohlerhalten ift. Sier, wo einft die Beschluffe bes Grofgefaßt murben, tagt jest bas Garnifonsgericht. Driginelle Motive der einen Treppe hat im Auftrage Des Ergherzoge Gugen Architeft Brof. Georg v. Sauberiffer bei ber Anlage der berühmten Feststiege in der Burg Bufau bei Müglit. ber in Refonftruftion befindlichen Deutschorbensburg, verwendet. Die Oftfeite des inneren Schloghofes ift burch die Faffabe ber in ihrer jegigen Geftalt zwischen 1730 und 1735 erbauten Schloftirche (jest protestantisch) abgegrengt. Die Rifchen ber Giebelfeite, in benen die Statuen der drei Schutheiligen vormals ftanden, der bl. Diaria, ber bl. Elijabeth und bes bl. Georg, find feit geraumer Beit leer. 3m Innern ber Rirche erinnert ein 1855 burch ben Fürften Sobenlobe gewidmetes Brabdenfmal des Soch= und Deutschmeiftere Deinrich bon Sobenlobe an biefen erften Grunder ber Rirche (1240). Der alteste Teil ber Rirche, mohl bas einzige Ueberbleibiel

ber urfprünglichen Unlage, ift die unter bem Chore befindliche Gruft, ein burch bas-Dammerlicht ber Oberfenfter erhellter Raum, in dem an den Banden die Epitaphien bes Anbreas von Sobenlobe († 1269) und des Sochmeifters Schutbar († 1566), Sund von Bentheim († 1572) und Joh. Guftach von Befternach († 1627) eingemauert find. Bieles murbe hier wie fonft in Mergentheim bei ber gewaltsamen Besetzung ber Stadt durch bie murttembergischen Truppen i. 3. 1809 bandalisch verwüstet. Der unvergleichlich ichone, ausgebehnte städtische Bart, in bem Morife fo gerne, wie er felbft ergahlt, bem Befange ber Rachtigallen gelauscht hat, war pormale ber Luftgarten bes machtigen beutichen Saufes und gar manche ber gewaltigen Blatanen und Gilberpappeln, welche da lange bes Beges ju bem feit 1826 bestehenden Rurbabe, bem "Rarlsbabe", fteben, ftammen noch aus ber versunfenen ichonen Beit ber Deutschordensherrichaft. Die Stadt felbit mar mit ftarten Mauern und Turmen umgurtet; noch find gablreiche Abbilbungen ber Stadttore erhalten, die erft in neuester Beit den Bertehrerudfichten jum Opfer gefallen find.

In Mergentheim geben alle Rirchengrunbungen auf ben beutichen Orden gurud, jo die ber fruhgotischen Stadtfirche, erbaut 1250-1270. mit der an ihren Chor angelehnten, vom Landfomtur und Ratsgebietiger Freih. v. Ed 1606/7 erbauten Sochmeisterfapelle; eben jest werden in berfelben alte wertvolle Fresten über Anregung bes herrn Defans Beller reftauriert, ju welch edlem Bwede Ronig Bilbelm II. von Burttemberg 1800 und Ergherzog Eugen, ber bermalige Soch- und Deutschmeifter, in hochfinniger Bietat 600 Dart gespendet hat. Ueber ber Ballerie bes 50 m hoben Turmes ber Bfarrfirche find brei Bappen angebracht, barunter eines bes Doch= und Deutschmeiftere Erzherzoge Maximilian I. bon Defterreich, Sohnes bes Raifers Maximilian Des II., welcher im Jahre 1593 bas lette Drittel bes Turmes, bes auffälligften Bahrzeichens ber Stadt, ausgebaut hat; in nächfter Rachbarichaft ber Bfarrfirche erhebt fich die Spitalefirche, Das Gotteshaus bes bom Soche und Deutschmeifter Bolfram bon Rellenburg, bem Reichsfangler und getreuen Ratgeber bes Raifere Ludwig, errichteten und ichon bamale und ipater reich bestifteten Sobipitale, beffen Fundationen nabegu 1 Million Mart betragen. Roch heute ift über dem Bortal des ftattlichen Saufes das Bappen bes Ordens und bes Stifters, in pompojer Beije ausgeführt, eingemauert. Biele hiftorische Bahrzeichen birgt bie Rapuzinerfirche, Die famt bem dagu gehörigen, 1626 gegrundeten Rapuzinerflofter im Schwebenfriege gerftort und 1636 vom Soch= und Deutschmeifter Rafpar von Stadion wiedererbaut mard. Gin prunfvolles Grabbentmal besfelben und eine am Fußboben bes Mittelfchiffs liegende Inschrifttafel bejagt, daß bier die Bebeine besfelben († 1641) ruhen. Much bas Berg bes Sochmeiftere Rafpar von Ampringen († 1684), Bigefonigs von Ungarn und Bouverneur von Schlefien', besfelben, der mit feinen Orbenes mannen Raifer Leopold in ben Türfenfriegen fo große Dienfte geleiftet und von diefem dagu erfeben war, die rebellischen Ungarn ale Gubernator zu beruhigen (1673-1679), fand hier feine lette Rube. Geine bedeutsame Miffion in Ungarn icheiterte freilich, ja die Dalfontanten außerten bobnifch : ,Non tam ad gubernandum missum crederes, quam ad ferendas iniurias?' Auch ber Orbensstatthalter D. v. Liechtenftein mard in ber Rirche beigefest.

In allen Kirchen und in der Friedhofstapelle zum heil. Michael, die durch ihren achteckigen Grundriß auffällt, befins den sich zahlreiche Spitaphien von Deutschordensrittern oder Beamten des Ritterordens, so im Innern der letteren eine Marmortasel, welche von Jak. Jos. Freih. von Kleudgen, des hohen deutschen Ritters Ordens Kanzler, wirkl. geh. Rat, † 7. Juli 1822', dem letten Ordenskanzler, der in Wergentheim seines Amtes waltete, handelt, ebenso eine solche des Georg Simon Marstaller, "Incliti Ordinis Teutoniti Consiliarius" und seiner Chegattin. Man kann sagen, jedes zweite Haus von Wergentheim erinnert an die Beiten der

Orbensherrichaft, jo ber Johanniterhof, bas jogenannte "Beifterhaus", ein Gebande in zierlichem Renaiffanceftil mit einer Ritterftatue auf bem Firft, ber Schonthalerhof, bas Biegler'iche und Oppenheimer'iche Saus, beibe mit ichonen Bortalen, Gaulen und alten Bendeltreppen ausgestattet, und die Thomm'iche Buchdruderei, jest Reinhardt'iches Saus, einft von den Ordensbeamten, den Freih. von Tantphoeus, erbaut. Dieje Druderei, Die einstige hochfürstliche privilegierte Sofbuchbruckerei bes beutschen Ritterordens, murbe mit Erlaubnis bes Soch- und Deutschmeifters Rarl Alexander, Bergogs von Lothringen und Bar von Frang Ernft Ritribitt als Kiliale feiner Burgburger Universitäts-Buchdruderei im Jahre 1774 begrundet, wobei fich der beutiche Ritterorden das Auffichterecht über das dajelbit fürderhin Gedrudte vorbehielt. Es beißt in bem betreffenben Defrete de dato Bruffel, 29. Juni 1774, es fei die Befugnis erteilt, "mit dem Borbehalt jedoch, daß fothane Fregheit nicht weiters als auf Die Buchdruderei Arbeith ausgebehnet, er Buchdruder auch gehalten fenn follte, in feiner Santhierung fich ohnftraflich zu verhalten, auch ohnapprobierte Bucher und Schriften jum Drud nicht aufzunehmen, fondern bor Auflegung eines neuen Berfes jederzeith die ordersambfte Un= geig davon zu machen und bie Erlaubnis besfalls abzumarten." Das von ber Druderei herausgegebene "Intelligeng-Blatt" murbe bas Amteblatt bes Orbens; es ift bis jum heutigen Tage bas Umteblatt bes Oberamtes unter bem veranderten Namen "Tauber-Beitung" (feit 1848) und bieje gilt ale eine ber beft redigierten Tagesblätter Gudbeutschlands; feit 1807, alfo feit 100 Jahren befindet fich die Druderei, auch heute noch Die einzige in Mergentheim, in ben Sanden ber Familie Thomm. Sier war benn auch Jahr für Jahr bes Orbens Staats: und Standstalender, worin beffen Berjonalverhaltniffe jeweilig angegeben war, eine wichtige Quelle fur Die innere Orbensgeschichte, gebruckt worben. Die Druderei, Die bom Sochmeifter Rarl Alegander gur Beforberung bes

gemeinen Wejens' geftattet worden mar, murbe bom beutichen Orden fofort ftrenge an ihre Bflichten erinnert, wenn fie fich erfühnte, etwa um ichnoben Bewinnes willen die ichwarze Runft gu migbrauchen. Go murbe ber 1782 von Ritribitt verflagte Berbefferte große himmeleichluffel, ober febr fraftiges, nubliches und troftliches Bebeth-Buch zc.,' ein Gemijch von Glaube und Aberglaube, inhibiert und noch im Juni 1804 murbe, als Buchbruder Briebel Die Benfurvorschriften auf die leichte Achsel nahm, bemfelben eröffnet, ,daß er bei der erften weiteren Anzeige beffen Ungehorfams durch einen 24ftundigen Arreft bei Baffer und Brod auf ber Schlofmache werbe gurecht gewiesen werden. Dant ber Forderung durch ben Orden erwies fich die Druderei, Die feit 31. Aug. 1778 ben ftolgen Titel ,boch= und beutich. meifterifche priv. Sofbuchbruderei' führte, fo leiftungefähig, bag aus ihr der zweite Teil ber großen Ordensgeschichte bes Freih. de Wal 1807 (ber 1. Teil war gu Reims gedruckt) hervorgeben fonnte. 1) Die hoben Berdienfte bes Ordens um die geiftige Rultur bes Bebietes erhellen aus nichts fo fehr, als aus bem Umftanbe, bag die Schulbildung hier wie vielleicht nirgends im Reiche forgfaltige Pflege fand.

Schölltopf hat in einer ausführlichen Abhandlung "Das Schulwesen im ehemaligen Deutschordensgebiet des Königreichs Bürttemberg unter der Herrschaft des Ordens' (Bürtt. Bierteljahrsheste, 1905, III., S. 295 ff.) nachgewiesen, daß

<sup>1)</sup> Bilh. Eugen Joseph de Wal wurde im Jahre 1787 Ordensritter der Ballei Altenbinsen. 1804 ist er Titularkomtur der Rommende Münnerstadt, der Titel seiner gründlichen Ordensgeschichte lautet: "Histoire de l'Ordre Teutonique par un chevalier de l'Ordre Teutonique". Hür das Wert, das für den Forscher noch heute unentbehrlich ist, bewilligte das Generalkapitel, das 1791 zu Wergenthelm tagte, ein Geschent von 1000 Dukaten und für das Jahr 1805 wurden behuss der Ausgabe der Fortsehung weitere 500 Dukaten zugesagt.

feit 1462 in Mergentheim eine Schule, feit 1701 eine Belehrtenschule bajelbit beftand. Schon 1770 murbe bier im Sinne ber Auftlarung, wie fie Abt Felbiger unter Maria Therefia betrieb, eine Reihe realer Lehrgegenstände eingeführt. Die Sochmeifter felbft fummerten fich perfonlich um bas Schulmefen und eine Berordnung des Sochmeifters Maximilian Frang, bes Bruders bes Raifers Jojef II., vom 2. April 1784 verlangte, Die Magifter follten beim Lateini= ichen alle bisherige unnute Schulfuchferei' unterlaffen, babei ein Sauptaugenmert auf Deutsch, Rechnen, Beschichte und Geographie lenten. Das sudium philosophicum, das jurgeit mehr gur Berfinfterung als Aufflarung bes Beiftes bient', wird beseitigt, dagegen bestimmt, daß die beutsche Sprache fleißig gelehrt werbe, und weil bermalen bie deutiche wohlgeratene Boefie faft allenthalben mehr Beichmad findet ale bie Lateinische, fo follen ichon von der britten Claffe an bis jum Ende ber fünften beutiche Berfe gur Nachahmung der berühmteften deutschschriftlichen Dichter gelehret werben.' Das war ficherlich ein gefunder nationaler Bedante. 1773 urteilte der Dochmeifter ftrenge über bie geringen Leiftungen ber Schule und jagte, bag ber Fleiß ber Schuler meift gerabe nur gum Beiftlichen hinreiche, wo ihnen bas Brob ficher fei, die aber, die fich weltlichem Studium widmen, bauen auf Beiraten und Ronnerionen. Ergherzog Maximilian Franz (1780-1801) machte häufig Schulbefuche und reifte eigens wiederholt nach Burgburg, um bort die Schulverhaltniffe gu ftudieren und in Mergentbeim barnach Anordnungen gu treffen. Die Schultommiffion mußte ihre Untrage unmittelbar in feine Ranglei fchiden und er machte hochsteigenhandig feine Randbemerfungen gu ihnen ober er verfaßte umfängliche Begenvorschläge. Dabei bielt er auf ftrenge Ordnung. Ein hofrat, ber ein verlangtes Schriftstud nicht rechtzeitig abgefaßt bat, murbe einfach burch Allerhöchstes Reffript mit 10 fl. beftraft.

Die Mergentheimer waren benn auch dantbare Unterbifor. polit. Blatter CXXXVI (1906) 11. 55

tanen; nach ber Uebernahme ber Berrichaft burch Burttemberg fam es zu bedenflichen Bahrungen; ja 1809 brach gelegentlich der Aushebung von Truppen, die gegen Defterreich gieben follten, ein beftiger Aufftand los, ben uns ein Anonymus in feinem bereits fehr feltenen Buchlein: ,Die Burttemberger in Dergentheim. Beschrieben von einem Augenzeugen im Jahre 1810'. (Dit 3 Beilagen; Mergentheim 1818) anichaulich geschildert hat, mahrscheinlich ber Orbensfangler hofrat von Rleudgen felbft, ber inmitten ber aufregenden Ereigniffe fand. Das im Bentralarchiv bes beutfchen Ordens in Bien befindliche Exemplar bat eine bandfchriftliche Rotig am Ginband, wonach ber Berfaffer ein Freih, von Sandel gewesen ift. 20. April 1809 mar Freih. von Maucler als General-Landestommiffar Burttembergs in Mergentheim eingezogen und hatte bem Ordensfangler von Rleudgen eröffnet, ,daß fich Gr. fgl. Majeftat von Burttem= berg bewogen gefunden haben, das Fürftentum Mergentheim in militarifchen Befit gu nehmen.' Jeder Broteft biegegen blieb unbeachtet und 13. Juni 9 Uhr vormittage mußte bie Suldigung feitens ber Behörden geleiftet werben. Schon damals herrichte Gewitterschwüle. ,Unter bem Bolfe war fein Laut gu bernehmen, und ein einziger unter bemfelben foll im Begriff gewesen fenn, die Sand in die Sohe gu beben, von einem Rudmarteftebenden aber burch einen Stodfchlag auf die Finger ju Recht gewiesen worben fenn.' Der glimmenbe Funte des Unwillens über bie neue Ordnung ber Dinge gundete furge Beit bernach, ale Refruten in Bachbach gum Rampfe wieder Defterreich ausgehoben werben follten (26. Juni). Sunberte von Bauern, bewaffnet mit Bewehren, Gabeln, Genfen und Sicheln fturmten in Die Stadt und bedrohten von Maucler und laut ertonten die Rufe ,Bivat Raifer Frang; vivat Anton Victor; ichagt Die Bürttemberger tot !' Die Rebellen hefteten die bereits von den öffentlichen Bebauben abgenommenen öfterreichischen und beutschmeifterlichen Bappen an biefelben und es half auch nichts, daß hofrat

von Rleudgen perfonlich unter fie trat und gur Dagigung aufforderte. Um 29. Juni fam es vor ber Stadt gu einer regelrechten Schlacht zwischen ben Burgern und Bauern und ben württenbergischen Truppen (2600 Mann) und, nachdem die Rebellen versprengt maren, fturgten die Golbaten wie wilbe, feindliche Borden' in die wehrlofe Stadt und plunderten Diefelbe. Run maltete bas ,Martialgericht' unter bem Borfige bes Beneralfommiffars Freih. v. Reifchach feines barten Umtes. Die Baffen mußten abgeliefert und Beifeln gestellt werden und am 1. Juli begannen bie bratonischen Berhandlungen. Der tonigliche Minifter Graf Taube mar biegu eingelangt mit ber Rechtsbefugnis über Leben und Tod ber Angeflagten, worauf feche Aufrührer ichuldiggefprochen und hingerichtet murben. Gine Dentschrift aus jener Beit bemerft tabelnd : ,Die nachfichtelofe Strenge und die graufame Barte, mit ber fie beftraft wurden, beweift, wie anftedend frangofifches Beifpiel auch hierin mar.' Dehrere Angeflagte murben gu lebenslänglichen ober vieljährigen Reftungearbeiten verurteilt, vielen ihr Bermogen fonfisziert. Der Anonymus ichließt feinen Bericht mit ben wenig boffnungevollen Worten : "Wie von Feindeshand geplündert und ju Brund gerichtet find bie Rimmer bes Schloffes. Leer, ob und verwaift fteht es ba. Roch vor einigen Jahren Die Statte ber Gaftfreiheit, ber Aufenthalt bee Frohfinns und fanfter Regententugenden, ift es jest ein emporendes Monu: ment bespotischer Rache. Tiefgebeugt manbeln Die Staatsbiener umber, von Rahrungsforgen und Rummer gequalt. Die Burger und Unterthanen feufgen unter ber Laft unerichwinglicher Abgaben. Alle weinen ber gludlichen Bergangenbeit nach. Der Uebergang murbe um jo harter empfunden, als gerabe ber lette ber Mergentheimer Sochmeifter, Erg= herzog Anton Biftor burch feine bezaubernbe Menichenfreundlichfeit bie Bergen aller gewonnen hatte. Bis sum beutigen Tage gebenten bie Bewohner von Mergentheim mit Pietat ber Segnungen der einstigen Deutschorbensberrichaft, wiewohl fie gar bald treue Untertanen ihres neuen herrn murden. Gine Menge toftbarer Reliquien ber guten alten Beit wird im Familienbefig ber Mergentheimer bewahrt, insbesondere altes bildliches Material in ber Thomm'ichen Druderei (Dtto Reinhart); ein Altertumeberein bafelbit bat im Rathaufe reiche urfundliche Schate, baneben eine Fulle antifer Begenftanbe, Baffen, Bucher, Bilber zc. gesammelt und auf Grund beffen behandelte Sauptmann g. D. D. Schmitt in vielen gründlichen Gingeluntersuchungen und R. Fleck in feinem jungft ericbienen treffs lichen, mit einem Stadtplane und Illustrationen reich bebachten Banderbuche ,Mergentheim und der Taubergrund' (Mergentheim, Rarl Ohlinger, 1905. Pr. 1 Dif.) Die reiche Bergangenheit von Stadt und Umgebung. Die genaueste fulturhiftorifche Schilberung enthält bie Oberamtsbeichreibung von Mergentheim (Stuttgart, 2B. Rohlhammer). In früherer Beit murde eine Menge von wichtigen Details ber Mergentheimer Stadtgemeinde in der Zeitschrift fur bie Landesgeschichte bes frantischen Burttemberg burch Berm. Bauer, Ottm. Schönhuth u. a. behandelt. D. Schönhuth gab eine felbständige ,Chronif und Beschreibung von Dergentheim' heraus (Mergentheim, Thomm, 1857). Gin verftandnisinniger Sammler, Rarl Joj. v. Abelsheim, legte baburch, bag er feine reichen antiquarischen Schage 1873 ber Stadt ichenfte, ben Grundftod ju dem wohlgeordneten Minjeum. Der ehemalige Archivrat Breitenbach ichrieb 1838 eine Stadtchronif, allerdings mit fritiflofer Benügung von Borarbeiten nieder, welche in drei Exemplaren erhalten ift; eines befindet fich im Deutschorbengentralarchiv in Bien, ausgestattet mit Bilbern und funftvoll ausgeführten Bleiftiftzeichnungen von 3. 2. Roghirt, eines in bem Bfarrs und eines im Stadtarchiv von Mergentheim. Bfarrer Bimmerle und ber jegige Defan von Wergentheim, Beller, festen Die Aufzeich= nungen bis jum gegenwärtigen Beitpuntte fort. Die ausführs lichfte der drei Chronifen ift die des Wiener Bentralarchivs. In ben Roghirt'ichen Bleiftiftzeichnungen ift folgendes abgebilbet : Das Sofpital; bas große und fleine Armenhaus (mit ben in Farben ausgeführten Bappen des Stifters, bes Brafen von Rellenburg und bes Dochmeifters Beinrich von Bebenhaufen) ; bas Rapuginerflofter ; bas Dominifanerflofter ; ber Bropfthof; Die Stadtpfarrfirche; ber Gottesader; bas Rathaus und bas Schlog. Um Schluge bes Bandes befindet fich eine , Befamtanficht von Mergentheim von der Abendfeite," nach ber Ratur von B. Baumann gezeichnet, lithographiert bon &. Dager. Ringsum als Rand bes Bilbes bienen Miniaturanfichten bes Soffpitals, bes Marftplages, bes dinefischen Sauschens, bes Gymnafiums, ber Bfarrfirche, bes Igersheimer Tors, ber Ruine von Reuhaus, ber Rlogbucherfelter, ber Dominifanerfirche, bes Mineralbabes, ber Burgftrage, ber St. Bolfgangtapelle, des inneren Schlog: hofe, des Entendorichens, des oberen Marftplages, des Badgartens, ber Doffmannstelter, bes Relterhauschens, bes Borbergtores und ber Schloftirche. Da manche Diefer Dbjefte verschwunden find ober in letter Beit Menderungen erfahren haben, fo ift bas Bilbermaterial gewiß wertvoll und wird einer Spezialgeschichte ber Stadt feinerzeit manchen Beleg bieten. Gin alter, ben bisberigen Bearbeitern ber Beichichte von Mergentheim unbefannt gebliebener, icon erhaltener Bergamentfober, abgefaßt von bem Stadtichreiber Dichel von Stel, ber Die Ereigniffe von 1459 bis 1487 in dronologischer Folge umfaßt, harrt noch feiner wiffenschaftlichen Ausnützung, Er ift im Deutschorbens-Bentralarchive in Wien als nummer 256 aufbewahrt.

Pietatvoll hat in der Folge die neue Herrschaft der alten, welche sie gerade vor 100 Jahren abgelöst hat, gebacht und damit der stets tief wurzelnden Unhänglichseit des Gemütes an Althergestammtes in sinniger Beise Rechnung getragen. Nach dem Sturme des Jahres 1809, der so manches hier hinwegfegte, wurde das Borhandene mit Eifer wiederhergestellt und vor dem Verfalle bewahrt. So prangt noch heute stolz über einem Portale des Schloffes das in schöner Plastif ausgeführte erzherzoglich öfterreichische Wappen, zum Zeichen, daß hier österreichische Erzherzoge wiederholt den Hochmeistersit innegehabt haben.

### LXXXI.

# Bwei Brobleme ber neueren Wohnungspolitif.

I. Die "Induftriewohnftragen".

Die vielen Probleme der modernen Wohnungspolitik haben in jüngster Zeit eine Reihe beachtenswerter Borschläge gezeitigt. Alle diese Borschläge haben das gemeinsam, daß sie — wie unsere ganze Nationalösonomie in Theorie und Prazis überhaupt — mehr oder minder auf das Borbild Englands zurückverweisen. Zwei derselben seien als originelle und des Nachdenkens werte Ideen hier beleuchtet. Inwieweit sie freilich praktisch mehr als Zukunstsmussik bedeuten werden, ist eine andere Frage.

Der Gedanke der "Industriewohnstraßen" verdankt seine Entstehung und Propagierung dem Frankfurter J. Latscha. Zuerst sprach er ihn aus in einer gemeinsam mit Pfarrer Tendt herausgegebenen Broschüre "Nationale Ansiedelung und Wohnungsreform" (2. Auflage, 1899), und erst kürzlich wieder hat er ihn mit voller Schärse sormuliert in einer kleinen Broschüre "Nationale Wohnungsfürsorge" (heft 25 der "Sozialen Zeitfragen", herausgegeben von Ad. Damaschke.

Berlin, 1905, Berlag "Bobenreform", 9. bis 12. Taufend). "Unter Wohnstragen, jo definiert er, find Infiedelungen verftanden, welche ftrablenformig bon einem Berfehregentrum ausgehen und, eine langgeftredte Form innehaltenb, fich nach anderen Berfehregentren bingieben." Rurg gefagt: Die ringformige, tongentrifche Entwidlung unferer Riefenftabte mit ihrer Unbaufung ber Saufer auf einem engen Raume foll aufgehalten werben und ringe überm Land, an Ranalen und Gifenbahntracen entlang, follen fich Arbeiterhaufer ausbehnen. Da ber Ranal oder die Gifenbahn eine billige Beforderungemöglichfeit gur Betriebeftatte bin bietet, ba gubem die Gifenbahntarife fur die Arbeiter, Die gur Bertftatte fahren wollen, überall auf Die ftart ermäßigten Breife bes Borortverfehre redugiert werden fonnten, mare bie größte Schwierigfeit ber Frage, nämlich wie die Arbeiter bei biefer Dezentralijation ber Giebelungen leicht gur Betriebsftatte gelangen, gelöft.

Der Blan hat zweifellos viel Beftechenbes an fich, um fo mehr, ale praftifch eine Entwidlung in Latichas Ginne fich bereits vereinzelt vollzog. Richt nur in England (Strede Manchester-Liverpool) find folde Induftrie- Bohnftragen von felbit aus ber Realitat und bem Drud ber Berhaltniffe beraus erwachsen, sonbern auch ichon in Deutschland haben wir 3. B. eine von felbft entftanbene Industriewohnstrage auf ber Strede Barmen.Bangerfelb Der fpringende Bunft an Latichas Forberung - und barin ift er eben ber getreue Schuler ber Bobenreformbewegung, eines Benry George und Damafchte - ift nun ber: er verlangt eine fpftematifche Ausarbeitung und ft aatliche Durchführung eines Anfiebelungsplans. Gin formliches Reg von Induftriewohnstragen foll fich über Deutschland fpannen und ba bie Durchführung eines fo gewaltigen Giebelunge. projeftes Brivathanben nicht überlaffen werben fann einmal wegen bes bagu erforberlichen Riefentapitale, und zum zweiten, um einer wucherischen Bobenspekulation von vorneherein vorzubeugen —, da auch die Gemeinde, in der bisher die öffentliche Wohnungspolitik konzentriert ist, dazu nicht ausreicht, muß nach Latscha der Staat die Orgasnisation in die Hand nehmen.

Als Industriewohnstraßen famen zum Beispiel folgenbe an schon erbauten ober noch zu erbauenden Bahnen und Ranalen liegende Streden in Betracht:

Muhrkohlengebiet-Deuts-Königswinter;
Muhrkohlengebiet-Hannover;
Hannover-Nienburg-Bremen;
Berlin-Hanburg; Berlin-Stettin-Königsberg;
Berlin-Schlesijches Kohlengebiet;
Mainz=Frankfurt=Ludwigskanal=Donau;
Saarkohlengebiet-Straßburg=Rühlhausen.

Bas nun eine Kritik der Idee anlangt, so würde die Anlage dieser Wohnstraßen an und für sich schon sicher viel nügen. Aus den dumpsen, stickigen Etagenhäusern und Zinskasenne würde das Zentrum unserer sozialen Struktur, die Familie, hinaus verlegt in die freie Natur; welche hygienischen Borteile das in sich schlösse, brauchen wir ja nicht zu erörtern. Aber zu diesen hygienischen Borteilen treten noch zahlreiche andere, vor allem deshalb, weil Latscha — und zwar ganz mit Recht — seine Idee der Industriewohnstraßen kombiniert mit dem englischen Daus bauspstem, dem System des Einsamilienhauses. Das Bild, das sich ihm vom zukünstigen industriellen Deutschland entrollt, ist somit im Wesentlichen folgendes:

Das ganze Land ist mit Ausnahme ber oftelbischen und und mellenburgischen reinagrarischen Bezirke überzogen mit einem Nete von Kanalen und Eisenbahnlinien. Rechts und links von diesen erheben sich schmucke, kleine Häuser, die aber — höchstens zweistöckig — für eine Familie auch mit größerer Kinderzahl geräumig genug sein müffen. Ein unerläßliches Anner des Hauses ist ein Stück Garten; und

einen wie wichtigen Beftandteil gerabe biefes Gartenland in Latichas Ralful fpielt, feben wir baraus, bag er - ben Statistifen bes Franffurter Bereins gur Forberung bes Rleingartenbaues folgend - für bie bebaute Flache, alfo für ben Sausumfang 70 Quabratmeter rechnet, für ben Barten aber 350 bis 400 Quadratmeter. Auf biefem Gartenland foll nämlich die Familie einen Teil beffen, mas fie an landwirtichaftlichen Produtten für ben Daushalt braucht, felbft gewinnen; fie bat bie Möglichfeit einer für ben Sausbebarf reichenden Beflügelgucht und die Millionen, bie Deutschland 3. B. nur fur Gier jahrlich an Stalien und Rugland abgeben muß, blieben im Lande. Bugleich mare ber Frau, die heute neben bem Mann nur in gu vielen Familien notgebrungen in die Fabrit geben muß, eine lob. nende und ihrem Mutterberuf guträgliche Beichäftigung in Diefer leichteren Gartenarbeit geschaffen; wozu auch noch fommt, daß fie ihren Rinbern ftets nabe bleibt und fie überwachen und erziehen fann.

Die Möglichfeit jum Erwerb folder Ginfamilienhäufer langs der Bohnftragen foll nach Latichas Idee nun ben Urbeitern vom Staat geschaffen werben. Er foll langs aller in Betracht tommenben Ranale und Gifenbahnlinien bas Terrain ca. brei Rilometer ins Land hinein antaufen und, wenn ihm dabei die Bobenfpefulation durch Breise treibereien hindernd entgegentreten follte, einfach burch eine Rovelle zu ben beftehenden landesrechtlichen Expropriations: gefeben bafur Zwangsenteignungerecht ftatuieren. möchte ich aber Salt machen. Benn ber Staat bireft an ben Arbeiter verfaufen foll, barf bie beutsche Arbeiterschaft Acht geben, daß ihr nicht etwa vielleicht auch ein fo zweifel= haftes, ja bireftes Danaergeschenf bargereicht wirb, wie man es ber landwirtichaftlichen Bevölferung burch die Rentenguts. gefeggebung in Breugen mit ihrem unerträglichen Erbrecht (feit 1896) tat. Um beften befolgt man babei bas Ropens hagener Spftem baugenoffenschaftlicher Bermittelung : Durch

bas Medium wirtschaftlich ftarfer Baugenoffenschaften foll ber einzelne Arbeiter bas Terrain bem Staate abkaufen.

Faffen wir die Borteile des Spfteme gufammen : fie find einmal by gienischer Art, jum zweiten mußten fie aber auch in fogialer Sinficht gutagtreten : ber Gpartrieb murbe gereigt und genahrt, wenn der Arbeiter Die Sicherheit hatte, mit feinen Ersparungen einmal ein folch ichmudes Saus fich erwerben und bas ftolge Bort fagen fonnen : my house is my castle, mahrend er jest nie bie fühne hoffnung begen fann, je eine ber riefigen, teuren Mietstafernen fich erwerben zu tonnen. Bum britten murbe Die Flucht vom Lande bei weitem nicht fo empfindlich für die Land wirtichaft fein, wenn bies Guftem burchbrange: bei bem Sinubergreifen vom Agrarifchen ins Induftrielle, wie es fich ausbrudt in ber Berbindung bes Arbeiterhaufes mit einem geräumigen Barten, ftande bie induftrielle Schicht in Beiten vorübergebender und langer bauernber Depreffion für die Landwirtschaft überreich gur Berfügung und wurde überhaupt nie ber Ronner des gur Induftrie übergegangenen ebemaligen Landarbeiters fo febr gerriffen wie beute, wo ber einmal in die Großstadt übergewanderte junge Mann ficher nie mehr wiederfehren wird. Und ichließlich ift auch ein ethisches, ein firchliches und ein nationales Argument dafür aufzufinden und gerade dies mochte ich nicht miffen. Die induftrielle Entwicklung unferer Beit bat ohnehin eine fosmopolitifche, entnationalifierende Tenbeng : und wenn nun, wie es in neunhundert von taufend Sallen Birflichfeit ift, die Arbeiterfamilie von einem Diethaus ins andere, ja von einer Induftrieftadt in die andere giebt, gelangt bas beranwachsende Beichlecht nie jum Bewußtfein, was es eigentlich Dobes um die Beimat ift. Das innige Bujammenleben ber Rinder und Erwachsenen mit ben Rachbarn, die oft bauernben Freundschaften, Die baraus entfteben und in mancher ichweren Lage Stute gewähren, ber Rontaft auch mit ben firchlichen Behrern und feiner Rirche überhaupt geht durch dies unstäte Umherwandern dem Arbeiter und seiner Familie begreislicherweise nur zu oft verloren. Und so kommt es oft vor, daß wir selbst geistig höher stehenden Leuten aus erklärt industriellen Gebieten — z. B. dem Ruhrsoder Saarkohlenrevier — begegnen, die sich sogar rühmen, nicht zu wissen, was Heimat ist, ja die von Heimathaß sprechen. So sehr ist das Gesühl davon bereits verdunkelt, daß ein mangelndes Heimatgefühl nicht minder ein grober ethischer Desett ist wie mangelnde Elternliebe. Ein Bolk, in dem das Bewußtsein der untrennbaren Zugehörigkeit zum Boden seiner Bäter dem prahlenden Gesühl volksloser Weltzbürgerschaft wich, gehört zu jenen Bölkern, die der alte Görres im Anblick des Todes noch meinte, als er rief: "Betet für die Bölker, die nichts mehr sind!"

Die näheren Details des Gedankens der Industriewohnungsstraßen werden freilich praktisch noch auf viel
Schwierigkeiten stoßen. Aber daß der Kern ein gesunder ist,
haben wir hoffentlich aus dem Gesagten ersehen. Und dazu
hat die Idee das Gute für sich, daß sie die bestehenden Berhältnisse vollauf anerkennt, nichts von kommunistischem
und ähnlichem Zukunstsutopismus an sich trägt und auch
finanziell ein Fehlschlagen absolut ausschließen muß, wenn
sie mit der genügenden Borsicht und Umsicht jeweils den
Einzelfällen angepaßt wird.

Das Einzige, was uns an Latichas Ibee prinzipiell verfehlt erscheint, ift, um zum Schluffe auch diesem Bedenken Raum zu geben, daß er die Ausdehnung seines Systems auf ganz Deutschland fordert. Dier scheint die Baterfreude, die er über die originelle Ibee empfindet, über die kühle Berechnung den Sieg davongetragen zu haben. In Süddeutschland z. B. werden diese Industriestraßen kaum eine Zukunft haben, da jede Stadt mit einiger Industrie ein großes agrarisches hinterland hat, das sie mit den landwirtschaftslichen Produkten versorgt, da auch der Konner zwischen Landwirtschaft und Industrie nicht so völlig gelockert ist als

etwa in den Ruhrfohlengebieten. In Nordwestbeutschland aber, vor allem in den rheinischewestfälischen Bezirken, ist die Industriewohnstraße vielleicht eine der günstigsten Lösungen der Wohnungsfrage. Umsomehr, als ja dort, wie wir wiffen, bereits von selbst eine solche sich in der Linie Barmen-Langerseld bildete.

#### II. Die Settlements.

Die Settlemente find eine Ginrichtung, Die in England bereits auf das bei bem fteten Glug der nationalofonomischen Ibeen ziemlich refpettable Alter von 20 Jahren gurudbliden fann. Infofern fegeln fie unter falfcher Flagge, wenn wir fie eigentlich als "neue 3bee" bezeichneten. Aber für Deutschland find fie praftisch - und das ift die Sauptfache - erft jest aufgetaucht. Gie naber beleuchtet gu haben, ift bas Berbienft eines fleinen, nur 15 Big. toftenben Schriftchens von Abele Schreiber (Do. 23 ber von Univ.-Brof. Berner Sombart in Breslau berausgegebenen Befte für Sogialpolitif "Sogialer Fortfchritt", Leipzig, Felix Dietrich). Ber fich naber über fie informieren will, finbet Aufschluffe außer in ben nationalöfonomischen Rompendien in einem Auffat G. Conrabs "Umerifanische Settlements" (Beitichr. d. Bentralftelle f. Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, 1899, Ro. 19), fowie in C. Clemens Artifel "Die fogen. Settlementebewegung in London" (Deutsches Wochenblatt, 1897, No. 4).

Auf katholischer Seite fanden sie einen begeisterten Freund im Abgeordneten Dr. Faßbender, der in der Generalversammlung des Caritasverbandes für Berlin 1905 ihre Uebertragung auf Deutschland dringend empfahl (Bayesrische Caritasblätter, München, redig. von Dr. Schorer, jest von Dr. Friedrich, 1905, Seite 79). Was sie eigentlich sind, wird uns aus einer kurzen Sfizze ihres Entstehens leicht ersichtlich werden.

Um das Jahr 1874, in der Beit ber furchtbaren Rrife, die auf ben Wiener Rrach vom 3. Mai 1873 gefolgt war, wurde London auf einmal vom "Glumfieber" erfaßt. "Slums" find bie ichmutiftarrenden, übervolferten Stadtteile im Often ber Fünfmillionenftabt, por allem bie zwei Begirte Bethnalgreen und Bhitechapel. Reine andere Großftabt hat ein folches Biertel, wo nur die fürchterlichfte Urmut in Sohlen bes Schmuges und bes Laftere wohnt. Denn Baris, Berlin, Bien haben mohl auch Biertel ber Armut - man bente an Berlin-Dit - aber boch erheben fich mitten in Diefen Bierteln gablreiche ichone und große Saufer, die meift in Borber- und hinterhaus geteilt find, und wenn auch im hinterhaus bitterfte Dot herricht, wohnen gleichwohl im Borberhaus beffer fituierte Leute, fleine Beamte, im Sandel Angeftellte, Angehörige bes Mittelftanbes. Aber England hat befanntlich bas Pringip bes Ginfamilienhaufes: fleine Baufer, in benen nur bie Familie abgeschloffen wohnt. Das bringt es mit fich, daß überall Bevolferungeschichten von völlig gleichen fogialen Berhaltniffen beieinander wohnen: in ben breiten Squares bes Beftens prunfender Reichtum, im Often oft entfetliches Glenb.

Das "Slumfieber" war nun die fieberhafte Sucht der Reichen und Gebildeten, diese Gassen der Armut näher tennen zu lernen. Schriftsteller wie Walter Besand und Sims hatten London ausgerüttelt und das Mitleid wachsgerusen für jenes Proletariat: "seine Kleidung waren Lumpen, seine Nahrung Abfälle, seine Kinder hungrige, verwahrloste Geschöpse, dazu bestimmt, sobald wie nur möglich Maschinensfutter zu werden, aber das satte London schien von allem dem nichts zu bemerken" (Schreiber, a. a. D., S. 1). In Scharen zog die elegante Welt Londons nach dem Osten, wunderte sich, vergoß Tränen des Mitleids, gab mit vollen Pänden, aber gab völlig fritiklos, ohne jede Kontrolle und Prüsung.

Bu diefer Beit nun fammelte fich um ben Bfarrherrn

des trostlosesten Biertels der ungeheuren Stadt, um den Reverend Canon Barnett von Whitechapel (Pfarre St. Jude), eine Schar ehemaliger Oxforder Studenten und faßte folgenden eigenartigen Plan. Sie wollten dauernd nach dem Osten von London ziehen, dort sich niederlassen und Gebäude errichten, von denen aus sie auf eine kulturelle, sittliche und materielle Hebung dieser Aermsten der Armen hinwirken konnten. Diese Siedelungen sind es, was man unter Settlement versteht.

Der erfte, ber ichon früher einen berartigen Berfuch ausgeführt hatte, war Edward Denijon. 1867 jog er in ben Dften Londons, ging in die Butten des Glends, opferte fein Bermogen und julegt nach zwei Jahren fich felbft; benn 1869 erlag er einer Rrantheit, Die er fich in ber morderischen Luft Whitechapels geholt hatte. Un feine Stelle trat nun ber Mann, mit bem die Beschichte ber Settlementebewegung untrennbar verfnupft ift, ber junge, taum zwanzigjahrige Urnold Tonnbee. 1873 ging er nach Oftlondon, gehn Jahre fpater erlag fein Rorper, Der zeitlebens von ichmacher Ronftitution mar, ben furchtbaren Dahfalen, denen Diefer bewundernswerte junge Mann fich aussette. Aber fein Bert überbauerte ibn. Gin Jahr nach feinem Tob, im Jahre 1884, murbe bie erfte große Rolonie ber Reichen und Bebilbeten im "bunflen Stadtteil", bas erfte Settlement eröffnet. Sein Rame mar Tonn beehall. Es ift porbildlich geworben für die mehr als 40 Settlements in London, Die ca. 100 von Rordamerita, die feither entstanden. Sunderttaufend Dart verwendet Tonnbechall allein jahrlich für die Armen, und Die Ausgaben aller Settlements gufammengenommen, mogen jährlich in Die Millionen geben.

In ben beutschen Landen bestehen zur Zeit ebenfalls ichon zwei Settlements, wenn auch in modisizierter Form. Das eine ist das im Jahr 1901 in Samburg gegründete "Bollsheim"; das zweite liegt in Desterreich, es ift bas Settlement von Ottafring, bem arbeiterreichsten

Bezirf von Wien, gewöhnlich furzweg "Wiener Settlement" genannt. Letteres ift noch ziemlich bescheiden; hat aber auch bereits eine Bolfsbibliothet für Kinder und Erwachsene, einen Arbeitsnachweis, eine Rechtsaustunststelle; es veranftaltet Spieltage für Kinder, wo man turnt, singt, zeichnet, für die ältesten unter den Kindern veranstaltet man auch Redeübungen.

Der Zwed ber Settlements ist baburch schon angebeutet. Bor allem ift zu sagen, daß die Settlementsidee als solche nicht eine parteipolitische Idee ist: London hat Settlements mit christlichem, firchlichem Charakter, ebensogut aber auch sozialistische und freisinnige. Die Toynbeehall ist z. B. freisinnig geleitet, wenigstens zur Zeit; Amerika hat auch ein paar mit katholischem Charakter.

Die Aufgaben ber Settlements find unbegrengte. erteilen Rechtsausfunft und übernehmen den Rechtsichut für Urme, fie geben Almojen bei Rrantheiten und Unfallen, fie verschaffen Arbeitelofen Arbeit, fie erteilen gegen ein minimales honorar an die Arbeiterbevolferung Unterricht in ben Sprachen, in technischen Fachern, im Sandelswejen, in Runft, Literatur und Geschichte; fie pflegen, soweit fie driftlichen Charafter haben, ben religiojen Boltsunterricht. Un bestimmten Bochenabenden fommen die Erwachsenen jufammen und bei der Bfeife oder Bigarre biefutiert man über Tagesfragen, halt Bortrage über frembe Lander, gibt Laternabilder dazu, legt Beitungen fur Die Leute auf. Un Feiertagen veranftaltet man Führungen burch Die Dufeen, Ausflüge in die Umgebung, treibt Ruber., Fugball= und fonftigen Sport. Sie fteben in Berbindung mit der ftaats lichen Armenpflege, aus ihren Reihen retrutieren fich viele Urmenpflegichafterate Londons (Die fog. guardians), fie tonnen bei ihrem engen Ronner mit ber Armenbevolferung ber organifierten Armenpflege wertvolle Ratichlage gur Unterftugung verschämter Armer, gur Berweigerung von Ulmofen an bie Simulanten geben, weil fie eben genauer

als jemand fonft die Bolfeschicht fennen, die in Betracht fommt.

Die Personen, die in den Settlements wirken, teilt man ein in solche, die ihr ganzes Leben der Tätigkeit als Lehrer in den Settlements widmen — sie heißen in den Ländern der englischen Zunge "Residents" — und in solche, die neben ihrer eigentlichen Berufsarbeit, also in freien Stunden, fürs Settlements tätig sind — sie heißen "Ufsociates".

Mit den vorhin angegebenen Zwecken ist aber die Idee der Settlements noch nicht erschöpft. Was sie für unser Thema — die Wohnungspolitik — vor allem in Betracht kommen läßt, ist das, daß sie auf die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der armen Bevölkerung in erster Linie mit hinwirken. Sinzelne Settlements, haben Arbeiterheime eingerichtet, so das Mansfieldhouse in Sanning-Town, einem der elendesten Londoner Distrikte, das über zweihundert Arbeitern um ca. 30 Pfg. ein Bett zur Berfügung stellt, wenn sie in die Notlage geraten sollten, einmal keine Unterstunft zu finden.

Manche Settlements stehen ausschließlich unter Leitung von Frauen; so eines in London unter Leitung der Mistreß Gladstone, der Tochter des ehemaligen Premierministers. Gerade diese Frauensettlements tun sehr viel für Berbesserung der Wohnungsverhältnisse, Abhilse der Wohnungsnot, Unterfunst für alleinstehende Frauen, die sonst im Strudel der Großstadt sittlich und förperlich verstommen würden.

Faffen wir die Borteile ber Settlements zusammen, fo werden wir ben ersten und weitaus wichtigsten sicher finden in ber Ueberbrudung des Rlaffengegensages, in der Anbahnung eines Berständniffes zwischen ben jozialen Schichtungen. Denn es ift eines der törichtesten und verhängnise vollsten Migverständniffe, zu glauben, mit dem Almosen, bas man dem Armen gibt, um ihn vor der Not zu schüßen,

fei es allein schon getan. Der Urme, der Ehrgefühl in fich tragt, wird die Babe vielleicht annehmen, aber nur mit Scham und Berbitterung über fein Los; berjenige, dem der Sinn für Ehre abhanden fam, wird aber baburch ficher nicht fittlich gehoben. Beibes ift fchlimm und fur Beibes bietet bas Settlement Remedur. Der Refident machit in Die Schichten ber Armen binein und Dieje machfen langfam, aber ftetig und ficher empor in feine fogiale Schichtung. hat oft barauf hingewiesen, daß England feit bem Chartismus der vierziger Jahre, als man die dringenoften Bolfsforberungen bewilligte, feine Gogialbemofraten mehr fannte. Das ift mahr geblieben bis bor ca. 5 Jahren ; beute bat England auch über eine Million fozialbemofratifch gefinnter Arbeiter, und es mare verwunderlich, wenn bem nicht fo ware: nirgende ift ber Begenfat zwischen übermäßigem Reichtum und ichrecklicher Rot eben größer und unvermittelter als bort. Und gerade hier ift die Settlementsbewegung ein beilfames Balliativ. Gine Panagee fur alle Noten, wie Tonnbee im erften Feuer ber Jugend meinte, wird bas Gettlement ja nun freilich nie werben tonnen. Aber mas die Bewegung an Forderung bes fogialen Berftandniffes ichon leiftete, fann feiner leugnen, und das Barlament von London erfannte ichon wiederholt bies auch an.

Die andern Borteile des Settlements in hygienischer, wohnungspolitischer, volkserzieherischer hinsicht brauchen wir nicht näher zu streifen, sie liegen auf der Hand. Nur die eine Frage bliebe noch offen: hat die Settlementsbewegung in Deutschland wohl einen gesunden Nährboden und eine Butunft?

Die ganze Struktur des Settlements ist auf die industrielle Großstadt zugeschnitten: das agrarische Gebiet scheidet also von vornherein aus. Aber auch das noch übrig bleisbende Terrain ist meines Erachtens der Settlementsbewesgung nicht so günstig als dies in England und Amerika der Fall ist. Beachten wir doch nochmals, was wir über den

Unterschied zwischen der englischen Großstadt mit ihren scharf geschiedenen Stadtteilen des Reichtums und der bittersten Armut sagten gegenüber den Großstädten des Konstinents, wo wohl im Allgemeinen eine Mischung von Arm und Bohlhabend in den verschiedenen Bierteln sich zeigt. Offenbar muß der Settlementsgedanke fruchtbarer im ersten Fall wirken. Die Erfolge in Deutschland können vorerst nicht so glänzend sein; dies mag auch der Grund sein, warum die Bewegung bei uns so wenig Fortschritt machte und wir erst zwei Riederlaffungen verzeichnen können.

Aber mag der Erfolg in Deutschland auch nicht so schnell sich zeigen, um so ohne weiteres ins Auge zu springen: undantbar ist die Settlementsidee auch für uns nicht. Es wird mit ihr gehen, wie mit andern aus England importierten Iden (Gewertschaftsbewegung, Konsumvereine), die in Deutschland anfangs nur zögernd, dann immer sester Boden gewannen. Und das drohendste Broblem unserer Zeit, die wachsende Schärfung des Klassengegensaßes, den zu mildern das Settlement bestimmt ist, verdient es schon, daß man die Idee nicht unbesehen von sich weise.

### LXXXII.

# Der ungarifche Epiffopat und die Rrife.

H. Die hervorragende ftaatsrechtliche Stellung, welche Die ungarischen Rirchenfürsten von jeber einnahmen, zeigt fich auch im bergeitigen Berfaffungstonflitt. Debrere Bifchofe find in febr entichiebener verdienftlicher Beife fur die tonftitutionellen Rechte bes gefronten Ronige eingetreten, andere haben gur Abichwächung des erbitterten Barteifampfes gemabnt, feiner bat fich mit ber Roglition folidarisch erflart. Die Organe ber foalierten Opposition hatten von ben burch bas Rabinett Fejervary ernannten funf Bifchofen geforbert, fie follten, ale von einer ungejeglichen Regierung ernannt, bie ihnen übertragene firchliche Burbe nicht annehmen, und bie Diogefen aufgeforbet, es fo gu machen wie die Romitate, Die ben bom unparlamentarifchen Minifterium ernannten Obergefpanen bie Gibesablegung unmöglich machen, Die 3n= ftallation verweigern. Da bie Diogefen bies nicht tun, fonbern Borbereitungen gur Inthronisation ihrer Oberhirten treffen, mochte man aus biefem zwiefachen Berfahren Rugen gieben und halt ber Opposition ben logischen Schlug vor bie Mugen, bag, wenn die Ernennung von Bifchofen gefeglich ift, auch Die Ernennung von Obergefpanen gefetlich fein muffe. Bagant tritt gegen die Richtigfeit blefer Analogie in die Schranfen und vermahrt fich gegen die Behauptung, die neuen Bischofe wurden nur bann forreft patriotifch handeln, wenn fie gum minbeften mahrend ber Dauer ber "ungefetlichen" Regierung ihren Bischofefig nicht einnehmen wurden, fowie andererfeite gegen bie Rumutung, man folle fie ebenfo aus ihren Rathebralen aussperren, wie die Dbergespane aus ben Romitate: häufern. Denn die Bejete für das Romitat werben von ber Berfaffung vorgeschrieben, jene ber Diogefen von ben Canones und Ronventionen; der Obergefpan ift bas Organ bes jeweiligen Minifteriums, der Bifchof von diefem volls ftandig unabhangig, nur infolge fanonischer Bergeben und nach fanonischer Untersuchung amovierbar, mabrend ber Dbergefpan immer entlaffen werben tonne. Den Dbergefpan ernenne ber Ronig als Chef ber Exefutive auf Borichlag bes verantwortlichen Minifteriums, mahrend die Erhebung ju einer firchlichen Burbe fraft bes oberften Batronates auf Borichlag bes Rultusminiftere erfolgt. Dort werbe ein politischer Funftionar mit ber politischen Leitung eines Berwaltungsgebietes betraut, bier ein firchlicher Dignitar mit bem Rechte ber geiftlichen Leitung ber Blaubigen und mit materiellen Gütern befleibet.

Daß biefe Erläuterungen notwendig find, zeugt von ber Leibenschaftlichfeit bes Berfaffungstampfes und von ber Befahr feines Uebergreifens auf bas firchliche Bebiet. Recht verweift Sagant barauf, daß gur Beit bes Abfolutismus, als die Bevölferung (b. h. nur bas Magyarentum) ber Billfürherrichaft gutwillig feinen Gehorfam leiftete, fondern nur unter Proteft der Brachialgewalt wich, Die nationale öffentliche Meinung die von der faiferlichen Bemalt ernannten Oberhirten niemals vom Standpunkt ber Befetlichkeit anfocht, weil fie einen Unterschied zwischen ben tonstitutionellen Bedingungen ber Ausübung ber Berrichergewalt ber Rrone und ber gefeglichen Ausübung ihrer oberften Batronaterechte machte. Die Ausübung ber Berrichaft vor der Krönung murbe als Ujurpation qualifiziert, gegen Die Ausübung bes Batronaterechtes murbe feinerlei Ginwand erhoben. Im Begenteil fab bie Ration in bem Gurftprimas Seitvoszky, in ben Erzbischöfen Lonovich und Bortakovics, in ben Bischöfen Simor und Hahnald und ihren Amtsgenoffen die einzigen gesetzlichen Dignitäten inmitten der allgemeinen Gesetzlosigkeit und wandte sich mit allen ihren Klagen, Beschwerden, Doffnungen im öffentlichen Leben an ihren Patriotismus und ihr Gerechtigkeitsgefühl.

Als die konstitutionelle Aera keinen Stein des absolutistischen Staates auf dem andern ließ, die Berwaltung
auf einen Schlag erneuert wurde, alte Günftlinge, usurpierte
Bürden in das Nichts versanken, das neue System neue
Wenschen brachte, blieb nur die kirchliche hierarchie unangetastet. Darum bezeichnet hazant die Ziehung einer
Barallele zwischen der Ernennung der neuen Bischöse und
ber neuen Obergespäne für eine Frivolität.

Zweifellos könnten die ungarischen Kirchenfürsten ihr Wort zu Gunften einer Bersöhnung zwischen dem gefrönten König und dem Magyarentum in die Wagschale legen, wenn sie hie heute ersorderliche Selbstverleugnung zu betätigen sich entschließen können, gegen die nationale Uebertreibung aufzutreten und nicht blos vom Könige Nachgiebigkeit in der Frage der magyarischen Kommandosprache zu verlangen, wie die oppositionelle Presse das wünscht.

Das Organ des Schöpfers der kirchenpolitischen Gesese, Pesti hirlap, wußte zu melden, daß Fürstprimas Baszary an den König einen Brief gerichtet, die Lage in Ungarn beleuchtet und die Forderungen der Bersassungsmäßigseit dargelegt habe. Ja es wird auch das Gerücht erwähnt — wobei wohl der Bunsch der Bater des Gedankens ist — daß der Fürstprimas in seinem Briefe an den König auch das Berhältnis des Krönungseides zur Bersassung erläutert habe. Der Krönungseid ist nämlich die Schraube, durch deren Anwendung die Opposition den Monarchen schließlich zur Erssüllung aller nationalen Aspirationen ohne alle Rücksicht auf die nur eine oftropierte und nicht beschworene Bersassung besitzenden Desterreicher zu pressen hofft.

In welcher Beise sich übrigens einerseits die magharischen Patrioten im guten Glauben eine Intervention des obersten ungarischen Kirchenfürsten beim Monarchen zu Gunsten der als lediglich durch schlechte Ratgeber verhinderten nationalen Rechte vorstellen und welches Bertrauens sich Fürstprimas Baszary bei den ungarischen Ratholisen erfreut, zeigt folgendes im Hazant veröffentlichtes Gedicht:

### Un ben Gürftprimas. 1)

Rur Du kannst immer mit dem König reden, So geh' und sag' ihm, wie es steht um's Land, Geh' hin, sag' ihm, daß Glaube und Bertrauen Auf ihn allein noch nicht geschwunden sei. Sag' ihm, o bitte, daß wir ausgeplündert sind, Daß uns das Morgen nicht mehr sicher ist, Daß Leib und Seele so gelähmt uns sind, Daß wir nicht leben können, nicht zu sterben wagen.

Nur Du kannst immer mit dem König reden, So geh' denn bin und, bitte, sprich mit ihm; Sag' ihm, Du unser guter Oberhirt, Daß eine Nacht es gibt, die ohne Morgen bleibt, Sag' ihm, daß eine Nacht auch ihn umfängt, Bie uns, auf die kein Morgenrot erscheint, Des Misverständnisses unsel'ge Nacht, Zu der die Hölle Brüden baut geheimnisvoll.

Nur Du kannst immer mit dem König reden, So geh' und sag' ihm alles nur, wie's ist, Und bitte ihn, er glaube nicht verstedtem Bort, Und traue seinen alten Räten nicht. Sag' ihm, daß der Magnar nie hinterlistig war, D'rum morde ihn auch nicht die hinterlist. Denn wenn er stirbt, kein herrlicheres Bolt Bermögen mehr die Götter zu erschaffen.

Rur Du fannst immer mit bem König reben, D'rum geh', so lang noch nicht zu spät es ist. Sag' ihm, daß seine Schaffner wohl er wähle, Denn Beichen siehst Du an dem himmelszelt,

<sup>1)</sup> Sagant bom 8. Oftober 1905, Dr. 239.

Daß diese Zeichen große Zeiten tünden, Wie die Geschichte sie noch nicht geseh'n. Und daß nur er verhindern kann, was droht . . . Daß Seelenkauf jest auf den Straßen blüht.

Nur Du kannst immer mit dem König reden, D'rum geh' gesegnet, guter Oberhirt. Sag', daß, wenn Er uns jest nicht hilft, Wir nicht mehr Gutes hoffen, noch erträumen. Und bitt' ihn, daß er endlich uns erkenne, Und so uns liebe, wie wir lieben ihn, Was dann nur sein wird, wenn er auf Dich hört . . . Und bann wird Friede sein mit Dir, mit ihm, mit uns!

Dag ber Friede, ben ber Fürftprimas vor Jahren in einer bom gangen Lanbe begeiftert aufgenommenen firchlichen Rebe bem Monarchen und ber Ration an bas Berg legte, nicht bom guten Billen bes an feinem Rronungseibe trot un= erhörter Rranfungen und Gemutjorgen von magharifcher Seite unverbrüchlich festhaltenben Raifers Frang Jojef abhangt, fonbern nur burch eine Begahmung ber nationalen Eitelfeit und Berrichfucht jenfeits ber Leitha erzielt werben fann, will ber bort herrichenden Raffe und Rlaffe burchaus noch nicht in den Ropf. Und barum barf man nicht hoffen, bag eine ein feitige Betätigung bes Beriohnungseifers auch ber höchsten firchlichen Burbentrager Ungarns von Erfolg fein wird, fondern bag die Rraftprobe gwischen Ronig und Parlament ausgetragen werden muffe, damit der Friede in ber gangen Monarchie wiederhergestellt merben und neben ben übrigen Faftoren bes Rulturfortichrittes auch die Rirche an ihren hoben Aufgaben wirtfam weiter arbeiten fonne.

### LXXXIII.

## Politifche Rud= und Ansblide.

Das Jahr nähert sich seinem Ende; ber Reichstag tritt wiederum zusammen. Zwei Momente, die zu Rücks und Ausblicken nötigen.

Dan mag erleichtert aufatmen, wenn man bie Maroffo-Affaire mit ihren verschiedenen Unhangfeln betrachtet; aber wir fonnen in den großen Jubel ob diefer glangenben Erfolge bes Raifere und bes Reichstanglers nicht fo recht einstimmen. Je flarer man fieht, befto mehr muß fragen: warum bie Sache fo furchtbar berfahren? Jahre 1904 feitens bes Reichsfanglers fühles Ablehnen ; nach ber Schlacht von Mufden formliches Breffen bes Raifers zur Reife nach Tanger. Die Augenwimper boch gegen Franfreich gezogen, Delcaffe muß weichen (gewiß mit Recht), aber in Franfreich bleibt ein Stachel gurud und England reibt fich bie Sande und warmt fich am Bundnis mit Japan. Warum all biefes? Dan hatte fich boch in Berlin fo einfach und fühl auf die Afte ber erften Maroffo. Ronfereng berufen fonnen mit bem Beifugen : England und Franfreich fonnen baran gar nichts anbern, wenn nicht famtliche Garantiemachte guftimmen. Damit mare alles fofort ausgewesen. Aber man hatte in ber Bilhelmftrage eben Dieje Afte gang und gar vergeffen. Bis fie jemand fand, - wir fonnten auch jagen, wer - da wuchs ber Mut gar sehr! Jest hatte man das rechte Trumm. Aber man beachiete nicht, daß dieses Berhalten England und Frankreich ja förmlich zusammenschmiedete und ersteres auf die billigste Beise der Belt seine Bündnistreue dem französischen Freunde beweisen konnte, selbst dis zu dem lächerlichen Anerdieten der Landung von 100,000 Mann, die sich England erst mieten müßte. Noch unbegreislicher ist es allerdings, wie Fürst Bülow all die alten Geschichten in Baden-Baden wieder aufrühren konnte durch seine Unterredungen mit zwei französischen Pressevertretern.

Je balder die Sache hier ausruht, besto beffer. Aus ber Marofto-Ronferenz fommt nicht viel heraus, und Freunde hat sie uns auch nicht gewonnen.

Ronig Eduard VII. hat fich gang und gar anglifiert; er hat fogar ben Ramen Albert, ber an feinen gut beutschen Bater erinnerte, abgelegt und ift Urenglander geworben; dabei ubt er einen Ginflug auf die britifche Politit aus, ber bort für einen Monarchen gang unerhört ift. Der ichon mehr als "lebensluftige" frubere Bring von Bales, bem bie allbeutsche Preffe vorhalt, bag er einftens gerne beutsche Baber besuchte, um feinen Leib von den Folgen ber "Lebensluft" gu beilen, ift ein Monarch von folchem Einfluß geworben, wie man es fich in Berlin nie traumen ließ. Dan hat fo viel von bem Berwurfnis zwijchen bem toniglichen Dheim und bem taiferlichen Reffen gesprochen und bie "Dementierfnappichaft" hat alles abgeleugnet, felbft was ftabtbefannt ift. Barum hat benn Ronig Eduard ichon überall feine Antrittevifite gemacht, nur in Berlin nicht? Freilich bat es bier tief geschmergt, daß man in London Die fünftlerischen Liebhabereien bes Reffen nicht teilte und bort hinwieder, daß in bes Raifers Umgebung ein Bort fiel, bas ber Dheim nicht als Schmeichelei auffaßte. Aber man darf nicht etwa meinen, ber latente Ronflift Deutschlands England fei hierauf gurudauführen; er liegt vielmehr in weltwirtschaftlichen Fragen und wird burch folche perionliche

Stimmungen nur noch verschärft, jumal ein Bort, bas am englischen hofe fällt, schon nach 24 Stunden in Berlin befannt ift.

In Diplomatischen Rreifen hat ein "Schub" Stattgefunden; ber alte Graf Albensleben mit feiner ihm bor furgem erft angetrauten Frau hat Betersburg verlaffen und für ihn fam Gr. v. Schon borthin, ber es vom Sofmarichall jum Reisebegleiter ber faiferlichen Rinber, jum Befandten in Ropenhagen, jum Reifebegleiter bes Rrifers und nun jum Botichafter gebracht hat. Aber trop allebem gibt es im Deutschen Reiche noch Leute, Die es bezweifeln, ob bies bie richtige Diplomatenschule fei. Die allerhöchfte Sonne tann jo raich untergeben; bavon fingt wohl ber Schwabe Riberlen-Bachter in Bufareft ein melancholisches Lieb; er foll fogar feine berben Bige gang vergeffen haben. Es ware ein gar ju hubiches Rapitel, einmal unfere beutsche Diplomatenwelt unter bie Lupe gu nehmen; bag bie Befandten und Botichafter in Tofio, London und Betersburg nichts vom nabenben Rriege ju melben mußten, ift nicht fo ichlimm; schlimmer ift es schon, bag man ben gegenteiligen Melbungen aus Finangtreifen feine Beachtung ichenfte. Und wie war es erft in ber Marotto-Affaire? Bir haben in Baris gleich 4 Diplomaten zu unterhalten ; als es aber etwas zu tun gab, ba mußten wir bon Berlin aus fofort noch 3 Rate borthin fenben, Die Die Arbeit leifteten. Rein hervorragendes Beugnis! Aber bas haben Dieje Beute ja gar nicht nötig; fie haben einen glangenben Ramen und ber erfett manches. Freilich traut man nicht jedem "von"; ber Sohn Miquels, übrigens ein erstflaffiger Arbeiter, ift immer in ber Diplomatenwelt mit Borficht behandelt worben, und boch arbeitet er in Paris und Betereburg fur 4 ber gunftigen Diplomaten. Bas der Dann wohl noch wird?

Nun aber herein nach Deutschland. Da fteht unfer Schmerzensfind obenan : Die unsagbar traurige Rolon ial = politif! Aufftande in ben brei größten Rolonien! und wie

fieht es erft in ber Bentralverwaltung in Berlin aus! Der feitherige Direftor Dr. Stubel auf ber Glucht por bem Reichstage will bei ben Chinejen erft Rube finden, fein Ablatus Belfferich geht zu ben Turfen und erhalt 80 000 Mf. Behalt ale Direftor ber Anatolifchen Gifenbahn; Bebeimrat v. Deden geht im besten Alter in Benfion, gleichfalls in Privatbienft; andere Beheimrate wollen ebenfalls bie Rolonialabteilung verlaffen. Und erft bie beutschen Bigefonige, Bouberneure genannt! Sorn - Togo abgefest und bafur ber Baber Graf Bech, ber menigftens bie Belt nicht aus ben Angeln bebt; Buttfamer - Ramerun in Disgipli= naruntersuchung; Leutwein - Gubmeftafrita falt geftellt; Golf - Samoa von einem Teil ber Anfiebler ichmer angeflagt : Boben - Dfta fri fa halt bof in Daresfalaam; Brandeis - Marichallinfeln erhielt Salsorben, obwohl ein Untergebener ihn fchwer beschuldigt! Und Reu: Buinea? Mun man leje einmal bas eben erschienene Bert von Roge "iber : "Bapuas Rulturmorgen"! 3ft auch nur ein Behntel biefer Schilberung mabr, fo ift es noch übergenug ! Befannt ift ber icharfe Rampf, ben biefen Sommer über ber Bentrums= Abgeordnete Ergberger gegen die Rolonialpolitif in ber St. Batg. führte und ber, wie angefündigt, im Reichstage eine Fortfegung finden foll. Der breiteften Deffentlichfeit muß es auffallen, bag ber verantwortliche Leiter ber Rolonialpolitif gerade jest bas Gelb raumt. Gin Beichen von Starte ber Regierung fann bierin nicht gefeben merben. Aber ihre Stellung fonnte vielleicht im Reichstage noch ichwieriger werben. ba ber genannte Abgeordnete über ein Material verfügt, beffen Bublitation hunderte von Geiten umfaßt und bas, weil es durchaus Aftenmaterial, um fo suverläffiger ift. Schreiber biefer Beilen fennt biefes Material und er muß jagen : wer fo tief eingeweiht ift in Die Bebeimniffe unferer Rolonialpolitif, ben muß ein Befühl bes Abicheues übertommen und der muß hart werben in allen tolonialen Forderungen ! Es giebt beutiche Rolonialbeamte, benen solche Scheußlichseiten vorgeworsen werben, daß man sie nicht mehr zu schildern vermag! Die Behandlung der Eingehornen sei vielsach schlimmer als im Kongostaate; daneben macht sich eine Bielregiererei geltend, die einfach unerträglich ist. Seit 1885 sind für unsere Kolonien durch Berordnung des Kaisers, des Reichstanzlers — oder der Gouverneure nicht weniger als über 1900 Gesehe ergangen!! Und das sollen sich die Eingeborenen alles merken, sonst gibt es Strafe! Je gründlicher diese seitherige Miswirtschaft aufgedeckt wird, desto besser!

Aber die Not nach einem neuen Kolonialdirektor war sehr groß! Da gab uns Nürnberg einen solchen! Erbprinz von Hohenlohe-Langenburg ist zum Leiter des Kolonialamtes ausersehen. Ueberall hat die Presse herumgeraten; daß sie nicht auf diesen Namen kam, nehmen wir ihr nicht übel. Der koburgische Regent a. D. hatte freilich seit diesem Sommer keine Beschäftigung mehr; zum Reichskanzler (was er einstens wird) kann man ihn nicht machen, da Bülow noch sesssssir) fann man ihn nicht machen, da Bülow noch sestsstätz; also zum Kolonialminister. Er war zwar noch nie in den Kolonien; ob er überhaupt auch nur das Schutzebietsgesetz kennt, weiß ich nicht, aber ich weiß, daß er unsere koloniale Gesetzgebung nicht kennt. Tut aber alles nichts; der Bater hat sich ja früher viel mit Kolonialpolitik besaßt und da sei aus den Sohn auch ein Geistesfunke übergesprungen.

Run soll der Prinz, der nach der Ansicht liberaler Blätter in das parlamentarische Getriebe "hinabstieg", nicht simpler Kolonialdirektor bleiben, sondern Kolonialstaatssekretär werden. Ein Kolonialministerium soll geschaffen werden, meines Erachtens ein ganz überflüffiger Luzus, der nur viel Geld kostet, aber den Kolonien nichts nützt. Wenn man sagt, daß ein Berwandter des Kaisers — man sollte diese Eigenschaft überhaupt nicht so sehr betonen — nicht als Kolonialdirektor dienen könne, so ist dies ganz hinfällig. Wie lange bleibt überhaupt Hohenlohe in dieser Stellung?

Undere Grunde gegen das überflüffige Kolonialminifterium will ich gar nicht anführen; hoffentlich wird es im Reichstage abgelehnt. Die Kolonien fosten uns ohnehin schon Geld genug. Bas diesen nottut, ist vorerst eine gründliche Abrechnung mit der seitherigen Kolonialpolitik.

Lange, lange hat der Bundesrat an der Reichsfinanzreform herumgearbeitet; Staatssefretär Freiherr von Stengel ist um seine Gesundheit zu beneiden, daß er mit so viel Energie alle Schwierigkeiten überwinden konnte; freilich steht noch ein größerer Teil der Arbeiten aus, da der Reichstag doch nicht so ohneweiters das Menu ausist. Was alles geplant ist, wird die Deffentlichkeit ja in Bälde ersahren 1) und dann kann man sich äußern.

Die eben veröffentlichte Flotten vorlage hat niemand überrascht; so sah man sie kommen. Ob alles angenommen wird, steht dahin, ein Teil wird sicherlich bewilligt werden. Doch darüber mehr im nächsten Reichstagsbrief, wenn die Parteien gesprochen haben.

<sup>1)</sup> Inzwischen ist ber Inhalt der "Finangresorm" bekannt gegeben worden. D. R.

#### LXXXIV.

Lon Bering, ein benticher Bidhaner des 16. Jahrhunderte.

Bayerische Kunstgelehrte, die mit Vorliebe und Geschick lokalen Forschungen ihr Interesse zuwenden, haben in letterer Beit mehrmals auf einen bisher wenig gekannten und genannten Bildhauer hingewiesen, der auch für die allgemeine Kunstgeschichte von Bedeutung ist, indem er zu jenen Weistern zählt, die in Süddeutschland der Renaissancekunst zur vollen Herrschaft verhalfen. Die Kenntnisse über diesen Weister zu erweitern, Leben und Schaffen des Künstlers in umfassender Weise darzulegen, hat Dr. Felix Mader jüngst in einem mit außerordentlicher Umsicht hergestellten Werke unternommen, dem verdiente Beachtung und warme Anerkennung nicht vorenthalten werden kann. 1)

Loh (Eligins) Hering, um 1485 zu Kaufbeuren geboren, lernte zu Augsburg, ließ sich später in Sichstätt nieder, wo er bis zu seinem nach dem Jahre 1554 erfolgten Ableben einer regen Tätigkeit oblag. Wie der Augsburger Lehrmeister hans Peuerlein hauptsächlich Grabbenkmäler geschaffen, so

<sup>1)</sup> Lop Sering. Ein Beitrag zur Geschichte der beutschen Blaftit des 16. Jahrhunderts von Dr. Felig Mader. Mit 70 Abbildungen. München, Gesellschaft für christliche Runft, 1905. Preis eleg. brosch. Mt. 6,50.

fallen auch Beringe Arbeiten meift Diefem ernften Bebiete gu; in Schwaben und Franken, voran in Gichftatt felbft, find die Dentmaler überaus gahlreich, welche aus der Bertftatte unferes Meifters tamen. Der urfundlich beglaubigten Berte Berings find leiber nicht viele; auch ber Gitte, fich eines Monogramms gu bebienen, bulbigte ber Deifter nicht; es bleibt baber bei Feststellung feiner Schöpfungen felbstverftandlich ein weites Gelb offen, bas zumeift nur mit ftilfritischen Ermagungen und Brufungen bebaut werben fann. Bie nun bierbei trot ftrengfter und gewiffenhaftefter Betätigung bennoch baufig Brrungen möglich find, wollen wir bier gunächft nicht weiter Bir muffen im allgemeinen an die im porliegenden Buche gebotenen Abbildungen und Darlegungen uns halten, gewillt, im guten Glauben ben Feftftellungen Dr. Madere gu folgen, und tonnen es nur in vereinzelten Fallen wagen, Bedenfen ober Zweifel bezüglich ber Urheberichaft Berings in une auffteigen ju laffen. Bon größter Bichtigfeit ift es, bag junachit bei Berten, benen eine bejondere tunftgeschichtliche Bedeutung gufommt, Die Rachweise bon Berings Urheberichaft möglichft überzeugend gebracht werden. Solches trifft benn vor allem in Bezug auf die in Gudbeutschland frühest gebotenen Renaiffanceplaftifen, nämlich bei ben Fugger'ichen Grabmalerreliefs ju St. Unna in Mugeburg berart gu, bag fein Unlag mehr befteht, in Lop Bering nicht ben Deifter Diefer überaus wichtigen Denkmale gu erfennen. Db ber Berftellung Diefer Reliefs allein ichon ift une Bering eine hervorragende Runftlerperfonlichfeit in ber Beichichte beutscher Renaiffancefunit.

Da auf Anfragen der Fugger Albrecht Dürer Stizzen zu diesen Augsburger Denkmälern lieferte, und der Bildhauer — damaliger Unterordnung entsprechend — möglichst genan den Angaben des Malers folgte, so lag es für unseren Plastifer auch weiterhin nahe, mit Borliebe gewiffe Anlehen bei den Erzeugniffen des geschätzten Dürer zu machen. Tatsächlich zeigt

auch ein fehr gediegenes Dentmal, welches Bering ausnahmeweise mit feinem Ramen bezeichnet bat, die Berwertung einer anberen Romposition bes Murnberger Runftlere. Diefes Brabmal vom Nahre 1519, bas in ber Karmelitenfirche gu Bopparb bas Andenfen an eine Eble von Elg erhalt, bietet Die Darftellung ber beiligften Dreifaltigfeit nach bem befannten Dolgfchnitte Durers. Dit einigen Abanberungen bat Bering Diefelbe Romposition an einem weiteren Epitaph und auch an an dem Mittelrelief bes Steinaltares verwertet, ben Bijchof Moris von Sutten fur Morigbrunn bei Gichftatt im Jahre 1548 berftellen ließ. Auftrage, wie ibn Die Familie Elt für Boppard und die frantischen Bischofe fur ihre Rirchen und Grabstätten gaben, laffen folgern, bag Berings Deifterichaft weithin Beachtung gefunden bat, denn die Bahl ber glaubwurdig von ihm herruhrenden Dent: und Grabmalfteine hober Rlerifer und ebler Ritter bleibt eine erstaunlich große, felbit wenn bas eine ober bas andere Bert, bas man beute bem Deifter gufchreibt, fpaterhin auch in Abgug gebracht werben mußte.

Wenn wir es auch nicht für zweiselhaft erachten, daß bas herrliche Willibaldenkmal im Dome zu Eichstätt ein Meisterwerf Herings ist (was Bode in seiner Geschichte der Plastif allerdings in Abrede stellt), so können wir Dr. Mader freilich nicht so weit solgen, auch in der Kreuzesgruppe, die einstmals über dem Willibaldbildnis aufragte und nun zerteilt an anderer Stelle sich vorsindet, eine Schöpfung Herings zu ersehen. Auch hinsichtlich des Steinkruzisizes im Mortuarium des dortigen Domkreuzganges neigen wir dem Urteile jener zu, welche die Urheberschaft nicht Lop Hering, sondern einem älteren Meister zuerkennen. Die von Hering in seinem Christustypus beachtete strenge Form dürste ebenssogut einer Herübernahme aus früheren Werken entstammen, wie Entlehnungen ja bei ihm und anderen zeitgenössischen Bildhauern nicht zu den Seltenheiten gehören. Bei aller

Abhängigkeit von gewiffen fünftlerischen und formalen Bebingungen bleibt Lop Hering Berdienst genug, entgegen vielen anderen seiner Kollegen, die enge in der gewerblichen Schablone steckten, ungewöhnlich viel Selbständigkeit und Eigenart entfaltet zu haben.

Bei folder Begabung und ausgedehnter Tätigfeit ift es nicht unmöglich, daß auch das bedentenbe Grabmal, welches Raifer Ferdinand I. bem Grafen Riffas von Galm gu St. Dorothea in Bien errichten ließ, von Lop Bering geschaffen worden fei - aber jo bestimmt, wie Dr. Maber biefes festzustellen fucht, burfte bie Sache boch nicht aufaufaffen fein. Ueberhaupt hatten wir in bem umfangreichen Abichnitt, der "Richt beurfundete Berte" behandelt, bin und wieder mehr Rudhalt hinfichtlich ber Ausbrude gewünscht. Benn ber eine ober andere Ginwand bezüglich ber Urheberichaft Berings noch möglich erscheint, ift es ziemlich gewagt, von "unbedingt ficher", von "völlig einwandfrei" oder "abjolut ficher" (S. 56, 61, 70, 82 und 85) gu fprechen. Dr. Mader hat in einem weiteren Abichnitt: " 3meifelhafte Berte" felbft ftrenge mehrere Dentmale ausgeschieben, Die nach Meinung anderer &. Bering juguichreiben fein burften. Möglicherweise fann er burch bie weitere Runftforichung veranlagt werben, bei einer zweiten Auflage feines wertvollen Buches bem erwähnten Abschnitt noch etliche Berfe einzufügen, bie er felbft bieber allgu beftimmt ben mirt. Hichen Arbeiten Beringe beigugablen fich gedrangt fühlte. Much die gebrauchte Argumentation gegen die "zweiselhaften" Arbeiten Berings wirft nicht burchwegs überzeugend. Benn 3. B. eine minber gut geratene Figur ale nicht bem Deifter entsprechend, und daber ale nicht von ihm herrührend bezeichnet wird, fo muß boch im hinblid auf ein fo langes und vieltätiges Leben, wie dasjenige Lop Berings gemefen ift, angenommen werben, bag unmöglich alle Schöpfungen feiner Dand völlig gleichwertig fein tonnten. Benn Bater

Homer hie und da ein Schläschen machte, wird wohl auch ein wackerer Steinmet und Bilbhauer bes 16. Jahrhunderts nicht immer auf der vollen Sohe feiner fünstlerischen Schaffense und Gestaltungsfraft gestanden haben.

Diese wohlgemeinten Randglossen schwächen den Wert der vorliegenden Monographie in feiner Beise. Alle Achtung vor dem Fleiße, mit dem der geehrte Bersasser zahlreiche Archivalien durchstöbert, mit dem er unter den plastischen Werfen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unermüdet Umschau gehalten, um das Lebens. und Schaffensbild eines Mannes klarzulegen, der als einer der fähigsten Förderer der Renaissancekunst auf heimatlichem Boden sich erwiesen hat. An Loh Pering ersehen wir deutlich, wie begabte Weister freudig nach den neuen Formen gegriffen, um das Interesse an der Kunst bei den Zeitgenossen nicht verslachen zu lassen. Das schriftliche Denkmal, das Dr. Mader dem tüchtigen Sichstätter Bildhauer gesetzt hat, ist ein höchst ichähenswerter Beitrag zum allmählichen Ausbau unserer vaterländischen Kunstgeschichte.

München.

D. Bürft.

#### LXXXV.

## Das frangöfifche Rolonialmefen in Mfrita.

Afrita, bas fo lange als Grab ber Beigen gegolten und, wenige Teile des Nordens ausgenommen, europäische Unfiedler abgeschredt bat, Die fich meift bamit begnügten, einige Ruftenftriche gu befegen, ift jest bas vielumftrittene und umworbene Land geworben nicht fowohl, weil es bas einzige noch nicht vollständig offupierte und aufgeteilte Land ift, als weil man an bemfelben fruber überfebene Gigenschaften entbedt bat. Seine großen Sandwuften fonnen durch bas Bohren von artefifchen Brunnen in fruchtbares Land mit uppiger Begetation umgewandelt werben, den Berheerungen des Buften: fandes fann burch Pflanzungen Salt geboten, bem ungefunden Rlima burch Austrodnung ber Gumpfe und Drainierung gefteuert werben. Es find besonders zwei Rationen, die in entgegengesetter Richtung in Ufrifa vorgedrungen find, die ihre gerftreuten Rolonien burch Eroberung ber bagwischen liegenden Lander unter fich zu verbinden und bem Land und feinen Bewohnern bie Segnungen ber modernen Rultur gu vermitteln gefucht haben: England und Franfreich; Die alteren Rolonisatoren wie Bortugal und Spanien, Die jungeren wie Deutschland und Stalien find gurudgeblieben.

Die Kurgfichtigfeit und die hartnädigfeit, mit ber Die Bourbonen an ihrer grundverkehrten Bolitit festhielten, fich

auf Roften ber beutichen Stamme gu vergrößern, find oft hervorgehoben worden, ein anderer Fehler, ihre Berpflangung bes Fendalfpftems in die von ihnen gegrundeten Rolonien, ift meiftens unbeachtet geblieben, obgleich berfelbe noch nache teiligere Folgen gehabt bat. Statt ben Roloniften unter gunftigen Bedingungen ganbereien angumeifen, Diefelben gu unterftugen, für einige Beit von Abgaben gu befreien, bem Trieb jum Bandern, fich eine unabhangige Stellung gu grunden, Borichub zu leiften, murbe ber Auswanderer in Die beengenden Geffeln der Beimat geschlagen. Er wurde Boriger ober Bachter eines Seigneur, bem bie Regierung umfangreiche Länderstreden angewiesen hatte, ober des Bifchofe ober eines Rlofters. Die Bachter murben gwar nicht hart gebrudt; es berrichte ein patriarchalischer Beift, fowie große Frommigfeit; aber ber Unternehmungsgeift marb gurudgebrangt. Die Bioniere (coureurs de bois) wurden, wenn fie ohne Etlaubnis in die Balber gingen, burchgepeiticht und gebrandmarft und fur ein zweites Bergeben auf die Baleren geschicht. Die Englander, die fich in Renengland niederliegen, bei benen bas Bringip bes Individualismus auf bie Spige getrieben wurde, waren um den Rampf ums Dafein den frangofifchen Anfiedlern in Amerita weit überlegen. Die neuen Roloniften, welche nach bem Sturge Napoleons auswanderten, waren freilich anders geartet und entwickelten gunachft in Algier eine gang auffallende Rühnheit, Findigfeit und ein feltenes Unpaffungebermogen. Beber bie Bourbonen noch bas zweite Raiferreich hatten fich eine forrefte Borftellung von ihrer Aufgabe und ihren Pflichten als Rolonisatoren gebildet und famen über unficheres Gublen und Taften nicht binaus. Diefes haltlofe Schwanfen übte auf Die grabifche Bevolferung Mordafrifas, Die por allem einer festen und energischen Regierung bedurfte, eine fchlimme Rudwirfung aus. Der Staatemann, ber ben Grundfehler entbedte und bas Richtige fah, war Jules Ferry, bem man die Eroberung von Tunis und Tonfin, bas Broteftorat über Unnam und Dabagastar verdankt. "Für Frankreich ift, so sagte er in seiner Rede vom 31. Oktober 1882, eine Kolonialpolitik notwendig. Alle Teile seines Kolonialbesitzes, seine kleinsten Trümmer müssen von uns verwendet werden. Es handelt sich nicht um die Bukunft des morgigen Tages, sondern um die Zukunft von 50, ja hundert Jahren, um die Zukunft des Baterlandes selbst". Wir werden zeigen, wie die Republik die weitssichtigen Gebiete Afrikas vereinigt, die natürlichen hindernisse der Wüste und der großen Entsernungen überwunden hat.

Das Jahr 1870 bebeutete einen Benbepunft für Algier. Un bie Stelle ber Militarverwaltung trat eine Bivilverwaltung, Die Juden erhielten bas Burgerrecht, bas Beichworenengericht wurde eingeführt. Trot ber Ngitation gegen Die Buben. trot ber Abberufung der frangofischen Regimenter nach Franfreich nahm die Erhebung ber Gingeborenen nirgende große Dimenfionen an und wurde verhaltnismäßig leicht unterbrudt; unter brei und einer halben Million von Dufel: manen batten nur 800,000 an ber Revolution teilgenommen. Die Beftrafung ber Rebellen, Die Gingiehung eines bebeutenden Teils ihrer Landereien brachte bie Ginwanderung in Blug, welche fruber nach Rraften beschränft worben mar. 3m Jahre 1832 war folgende Berordnung erichienen: "Um bie übergroße Einwanderung ju verhindern und die Individuen, die ohne die notige Borficht in die Rolonie eingewandert find, vor Rot zu ichugen, bat fich die Regierung veranlagt gefeben, nicht nur von allen Ginmanderern ein beftimmtes Bermogen zu verlangen, fonbern vorläufig jede Einwanderung ju verbieten". Diejes Berbot murbe volle 30 Sahre mehr ober weniger aufrecht erhalten. Riemand wurde zugelaffen, der feine Unftellung hatte. Dan legte es formlich barauf ab, nicht nur Fremben, Italienern und Schweigern, fondern auch geborenen Frangofen die Rieberlaffung in ben Rolonien gu erichweren.

Ber Landwirtschaft treiben wollte, mußte ein Bermögen von 1500-3000 Fr. befigen; ein handwerter mußte 400 Fr.

haben. Bas die Frangofen betraf, fo maren 3mangemaßregeln gang unnötig. Im Jahre 1857 wurde 80,000 Berfonen freie Ueberfahrt nach Afrifa gewährt, bon benen 70,000 fehr balb nach Franfreich gurudfehrten. Bor bem großen beutschen Rrieg belief fich bie Bahl ber jahrlichen Einwanderer nicht fiber 2000, nach 1872 über 7000. Seither hat bie Bahl ber Ginmanberer fich auf ber gleichen Sobe erhalten ober jugenommen. Die Regierung hat bem neus erwachten Rolonisationetrieb vielfach Borichub geleiftet und namentlich aus den Unfiedlungen der Trappiften und ber Tätigfeit ber weißen Bater großen Borteil gezogen. Bahrend früher die Europäer nur ausnahmsweise fich von ben von frangofischen Truppen besetten Blagen zu entfernen magten, haben fich die Bivilbeamten fowohl als die Einwanderer gewöhnt, frei und furchtlos fich unter ben Gingebornen gu bewegen und friedliche Eroberungen ju machen. Dan macht fo viel Aufhebens von ber Pax Britannica und von ber fleinen Bahl englischer Beamten, die gang Indien regieren; une bunft, bag bie Frangofen in Afrita fich größerer Triumphe ruhmen fonnen, benn fie find weit mehr gerftreut als die Englander; überdies ift ihr weites Bebiet nicht burch ausgezeichnete Bertehrswege wie in Indien einander nabe gebracht und verbunden.

Die Eingeborenen, Berbern und Kabylen, in Algerien die Araber und manche halb barbarischen Stämme des Binnen-landes sind weit schwieriger zu handhaben, als die meisten von den Engläudern unterworfenen Stämme Afrikas und Indiens. Was die französischen Kolonien in Algerien und Tunis auszeichnet, ist die Ordnung und Planmäßigkeit in dem Bau der Städte, in der Anlegung von Straßen und Eisenbahnen, und das nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den kleineren Städten. Weil alles vorgesehen ist, so ist die Unregelmäßigkeit und Unbequemlichkeit englischer Städte ausgeschlossen. Der zu stark entwidelte englische Individuatismus bringt viele Nachteile mit sich, welche durch das

frangofifche Busammenwirfen vermieben werben. Durch bie gunftig gelegenen Stabte werben Sanbel, gefellige Unterbaltung, allgemeine Bilbung und Gefittung machtig geforbert. Algerien hat verhältnismäßig zahlreichere und beffere Lehranftalten ale bas bon ben Englandern regierte Megypten. Unter ben großen Segnungen, welche ben afritanischen Untertanen burch die Regierung jugefloffen find, verbienen bie artefifchen Brunnen eine besondere Ermahnung, benn durch fie find alle im Laufe ber Jahrhunderte verschütteten ober immer fleiner werbenden Dafen ber Bufte abgewonnen ober erweitert worden. Lord Salisburg, ber in feinem bornierten Stoly gegen die Frangofen, ale fie 1900 bie Sahara erwarben, ben Musbrud in Umlauf brachte: "Der frangofifche Sahn liebt es, im Canbe ju fragen", hat mahrend feines langen Ministeriums ber Menschheit feinen jo großen Dienft erwiesen wie die Frangofen. Der erfte artefische Brunnen wurde in ber halb verschütteten Dafe Tamerra angelegt. Um 17. Mai 1856 begann man mit bem Bohren, ber Ingenieur Jus hatte für ben 2. Juni Baffer verfprochen. Da aber bie unterfte Schichte fehr hart mar, fprudelte bas Baffer erft am 9. Juni empor. Die Araber, Die gegen bas Enbe febr nachläffig arbeiteten und es gern gefeben hatten, wenn bas Unternehmen miggludt mare, fonnten fich bor Erstannen und Freude faum faffen, als ein Strahl hervorbrach, der in der Minute 4000 Liter Baffer lieferte. Der Anfang war gemacht, die frangofische Regierung legte, nachbem fie die gehörigen Erfundigungen eingezogen hatte, planmäßig andere artefifche Brunnen an; im Jahre 1880 grundete Foureau, einer ber größten Afritaforicher, mit Berrn Fau Die Befellichaft, welche fich die Bemafferung ber gangen Sabara jum Biel feste. Die "Dued Rir"-Befellichaft murbe burch ihre Erfolge in Dued Rir, wofelbft bie Baffer bes verschütteten Gluffes Rir für die Bewäfferung ber Daje nutbar gemacht wurde, veranlagt, auch anderwarts Bobs rungen vorzunehmen. Wie fich die Ruftenbewohner gegen die

Angriffe bes Deeres burch Damme ichugen muffen, fo find in ben Dafen die Bflanzungen von Balmbaumen bas befte Schutmittel gegen ben von ben Stürmen gepeitschten Sand, wenn er nach bem Ausbrud ber Gingeborenen gu manbeln beginnt, in die Sohe fteigt und die Pflanzungen ber Menfchen mit feinen Daffen zu begraben broht. Mit bem Gingug ber Bebuinen in die Bufte, mit bem Berichwinden ber Brunnengraber und infolge ber mit ber Anarchie verbunbenen Saumfeligfeit murben bie ichonften Garten in Sandmuften verwandelt. Es war Beit, daß bie armen Bauern von ben Frangofen Silfe erhielten. Gie ermiefen ihnen einen weiteren Dienft, indem fie Frieden und Ordnung wiederherftellten, querft burch friedliche Mittel, und, wenn biefe nicht verfingen, burch die Baffen. Die Frangofen hatten ichon 1830 Algier erobert und feit der Beit Begiehungen gu Afrifa unterhalten: gleichwohl find von 1780 bis 1850 faft alle Afrifareifenden, alle großen Erforicher entweber Briten ober Deutsche (bie große Entbedungereife von Benri Duveprier fallt ine Jahr 1859). Geit 1870 fam Beben und Bewegung in bie afrifanifche Bolitif, Foricher und unternehmende Offiziere reichten fich bie Sand und fanden Mittel und Bege, die Brengen ju erweitern, die frangofischen Besitzungen gegen die Angriffe ber wilden Stamme ju fichern und mit wenigen Truppen große Erfolge zu erringen. Unter ben großen Bionieren verdienen Ermahnung Savorgnan be Braggo, ber Grunber von frangofifch Congo, Foureau, Monteil, Blanchet. In einem Bertrag zwischen England und Franfreich murbe bie Bufte Sabara von Sai bis jum Gee Tichab im Guben, von Algerien bis Tunis im Rorben ben Frangofen gugesprochen. Es galt vor allem, Die großen Dafen Infala und Twat im Beften militärisch gu befegen und die Tuaregs, welche burch ihre rauberifchen Unfalle Die friedlichen Stamme ber Sabara nicht gur Rube fommen liegen, ju bemutigen. Die frangofische Regierung übereilte fich nicht und nahm vorerft ihre Ruflucht au friedlichen Dagregeln; ingwijchen

wurden die militärischen Posten immer weiter vorgeschoben. Endlich erhielt Foureau die Erlaubnis, die Tuaregs ansugreisen und ihr Gebiet zu annestieren. Bei Zinder, dem Grenzort zwischen der Büste und dem französischen Sudan, traf Foureau mit dem Leutenant Joalland, dem Führer einer Sudan Expedition, und am See Tschad mit dem Führer der Congo-Expedition zusammen. Das Räubervolk der Tuaregs, das Müßiggang und Plündern von Karawanen und Nachbargebieten liebgewonnen hatte, suchte freilich das französische Joch abzuschütteln, wurde jedoch geschlagen und mußte sehen, daß die Franzosen in seinem Gebiet Bosto saßten.

Die Bagifigierung Marottos, wo alle un: gufriedenen Elemente eine Buflucht finden, von wo fie, wenn fich eine Belegenheit bietet, ine frangofische Bebiet einfallen, ift fur Franfreich eine Lebensfrage. Die Regierung tann nicht geftatten, bag alle Errungenichaften ber mobernen Rivilisation aufe Spiel gefett werben. Die rauberischen Beduinen find fur Die Bufte Die möglichft ichlechteften Unfiebler, weil fie nicht arbeiten, fonbern ba ernten wollen, wo andere gefaet haben. Wenn bemnach irgend ein Eroberungefrieg gerechtfertigt ift, fo ift es biefer. Die Bufte hat bis jest ben innigen Busammenhang ber einzelnen frangofifchen Rolonien verhindert; um fo größere Bewunderung verbienen die frangofischen Staatsmanner, daß fie mit ihren Bohrungen fortfahren und in allen Richtungen neue Quellen entbeden. Seit ber frangofifchen Otfupation ift die Bafferfraft verjechefacht; man hat gablreiche unter bem Sand vergrabene Dafen entbedt und wird hoffentlich immer neue Muglaufe ausspuren, Die unter bem Sande in ihren alten fteinigen Betten forifliegen. In ben Mieberungen ftogt man gleich auf Baffer, anderewo muß man tiefer graben. Es ift ein gutes Beiden, daß die frangofifden Brunnen nicht gleich benen ber Eingeborenen verfiegt find, bag lettere nicht langer aus Mangel an Baffer, und weil fie feinen Schut gegen

rauberifche Stamme finden, gur Beranderung ihrer Bohnfige gezwungen werben. Je mehr bie Riederlaffungen in ber Bufte und die militarifchen Boften gunehmen, Defto gefahrlicher wird es für die Beduinen fein, ihr Räuberhandwert ju treiben. Die Eröffnung der alten von den Rarawanen benütten Berfehremege, ber Bau von leichten Gifenbahnen, vor allem die ftetige Bunahme ber einheimischen und europaifchen Bevolferung berechtigen zu ber hoffnung, daß Die große Rulturaufgabe, Die fich Franfreich gestellt bat, gelingen wirb. Gelbft englische Rrititer fühlen fich gebrungen, einzugefteben, daß die von Franfreich getroffene Bahl ber Gouverneure, ber Führer ber bebeutenoften Expeditionen eine gludliche mar, bag bant bem einträchtigen Bujammenwirfen ber Militar: und Bivilbeamten fleine Abteilungen franzöfifcher Golbaten, die burch eingeborene Golbaten unterftust wurden, große Erfolge errungen haben. Bir entnehmen einige ftatiftifche Angaben bem gwölften Band von Laviffe Rambaud "Histoire Generale' 1901. Im Jahre 1866 gahlte man in Algerien 112,119 Frangofen. Seute find es 270,000; Die übrigen Europäer betragen 216,000. Die Bahl ber Gingeborenen ift von 2'320,000 (1851) auf 3'600,000 geftiegen. Reue Stabte, neue Dorfer find angelegt worden, Die Bahl ihrer Bewohner hat fich verdoppelt, ja verdreifacht und vervierfacht. Tunis ift noch weit rafcher aufgeblüht als Algier, weil man manche Fehler, welche die Fortschritte Algeriens verhinderten, vermieben bat. Geit 1884 hat man trop ber toftspieligen öffentlichen Arbeiten, ber Unlegung von Bafen und Feftungen, trot ber Ausgrabungen in Rarthago, ber Gründung von boberen und niederen Schulen einen Ueberichus erzielt. Die Beinberge, Die Pflanzungen von Delbaumen und Fruchtbäumen, Die Bewinnung von Phosphat bringen ber Proving große Summen ein. Die einheimische Bevolferung beläuft fich auf 1'900,000, barunter 60,000 Juben; bie frangofifche Bevolferung von 23,692 Seelen fommt ber übrigen europäischen (82,667 G.) nicht gleich, nimmt aber

ftetig ju: Dan bemubt fich, ben italienischen Ginfluß gurud: jubrangen.

Englische Reisende wersen der französischen Regierung vor, daß sie auf die Eingeborenen zu große Rücksicht nehme und die nötigen Reformen nicht energisch durchführe. Wir möchten diese Mäßigung eher loben als tadeln; denn die beste Gesetzgebung ist schädlich, wenn sie auf die Abneigung der Eingeborenen siößt, wenn sie den Bedürfnissen der Untertanen nicht angepaßt wird. Daß das Mutterland seine diresten Einsünste aus den Kolonien bezieht, ist durchaus nicht der Beweis schlechter Verwaltung. Um manche englische Kolonien wäre es gewiß besser bestellt, wenn ein Teil ihrer Einsünste sur Erziehung und für öffentliche Werse verwendet würden.

# LXXXVI.

# Gine nenere Biographie des heil. Johannes von

Eine anerkennenswerte Pietät hat H. Eugen Jacob bazu vermocht, diese neue Biographie des hl. Johannes von Capistrano zu unternehmen. Der Berfasser ist Pastor an St. Bernhardin in Breslau, der protestantischen Haupts und Pfarrtirche besagter Stadt. Stifter der Kirche war der heil. Johannes von Capistrano, der sie vor 450 Jahren gegründet

<sup>1)</sup> Johannes von Capistrano. Bon Eugen Jacob, Bastor an St. Bernhardin in Breslau. I. Teil: Das Leben und Birken Capistrans. Breslau, Berlag von Max Boywod. 1903. 12°. 214 S. (168 Tegt und 169—214 Anmerkungen.)

hat. Bur Feier biefes Tages (es war ber 18. Marg 1903) wollte S. Engen Jacob Johannes von Capiftrano ein biographisches Dentmal fegen, aber ohne Beiligenschein, lediglich eine fortlaufende Biographie auf ber von Boigt gefchaffenen wiffenschaftlichen Grundlage (G. 3). Das Unternehmen, eine ausführliche, genaue, fortlaufende, dronologifche Biographie ju fchreiben, ift zweifelsohne überaus lobenswert. Der Ber: faffer bat fich benn auch in alten und neuen Quellenwerten und Bearbeitungen umgesehen und bie Tatfachen aneinanber geordnet. Auf einen Banegyritus hat er es feinesfalls abs gefeben; bas verargen wir ihm benn auch gar nicht. Die hiftorie erftrebt ja nur bie ichlichte Bahrheit. Capiftran war überdies auch nicht gerabe ein Beiliger nach bem landläufigen ,Schema', feine Berfonlichfeit fowohl, wie feine Birt: famteit verlaufen nicht in ungeftortem Frieden innerhalb und außerhalb. Der gewaltige Bolfeprebiger, ber vorab in Deutschland und Italien fo machtig wirfte, er ber fturmifche Subrer in tofendem Schlachtgewühle, er barf fich gelaffen auch ber Rritif ausfeben. Gin Biograph jedoch, ber fo voller Boreingenommenheit und , Borausfegungen' an biefen Dann herantritt, wie es leiber S. Eugen Jacob getan bat, fann unmöglich ber Berfonlichteit Capiftranos gerecht werben. Er hat fich allerbings redlich bemuft ben Beiligenschein Capiftrans gu berbunteln und heruntergureißen; er hatte aber gerade bei folden Berfuchen fich foliberer Angriffsmaffen bedienen follen. weber die Prophetengabe noch das Bunderwirfen Capiftrans tonnen burch bes Berfaffers teils fehr oberflächliche und uns gutreffende, teile auch bitter hamische Bemerfungen aus ber Gefchichte in bas Gebiet ber Sage binübergefpielt werben. Es mare unnug fich auf langwierige pringipielle Erörterungen hierüber einzulaffen. Much der Berfaffer hat folche gefliffentlich vermieden.

Die ruhigen Erörterungen E. Bernheims und ber Fall Druffel-Sofer 1) hatten ben Biographen Capiftrans ju größerer

<sup>1)</sup> Es handelt fich bei biefer Kontroverse um die Bunder des bl. Bernhard. Bgl. Bernheim: a. a. D. 298 ff. — G. Suffer:

Borficht gemahnen follen. Schnelles Aburteilen über bie Achfel hinweg ift bei ernfter Foricherarbeit bochft unangebracht. Dan mag ja die Urteilsfähigfeit famtlicher Beitgenoffen Capiftrans irgendwie beanftanden, jedenfalls aber haben die Taufende bon Kranten, Die er geheilt hat, richtiges Gefühl in ihrem Leibe gehabt, und frante Glieber von gefunden unterscheiden gefonnt. S. Jacob gibt gu, daß die Bunderfraft in Capiftrans Leben eine Bauptrolle fpielte (S. 41), wie hatte aber fein Bunderruf jahrelang andauern fonnen, wenn man feinen Bunberheilungen gegenüber fich ben Musruf leiften gu muffen glaubt: "In welchen Abgrund nicht blog bon Aberglauben, auch bon Lug und Betrug blidt man ba binein!" (G. 47.) Gin folches Urteil ichmedt wohl ebensosehr nach Unparteilichfeit wie bes Biographen Erffarungeversuche ber Bunber, bie in einer abfälligen Bemertung eines erbitterten Gegners Capiftrans gipfeln! (G, 50 f.)1) Bas fann es übrigens gegen Capiftrans Erleuchtungen bon oben verschlagen, wenn S. Jacob eine Geschichte aus ber Belt schafft, welche nach feiner eigenen Ungabe erft bei Barberins, einem Schriftfteller bes 17. Jahr= hunderts auftaucht? (G. 38 f. Anm. 68). Berdiente fie über: haupt erwähnt zu merben?

Der Borgang im Beuthener Observantenkloster ist anders gefärbt bei Jacob und auch ungenauer wiedergegeben, als in seiner Quelle (S. 39 Anm. 69). — Unser Biograph beliebt zwar frischweg zu erklären: "Entschieden salsch ist es nach meiner Meinung, dem Capistran jeden persönlichen Anteil am Kampse (bei Belgrad) abzusprechen" (S. 145); was er indes zur Erhärtung seiner Ansicht vorbringt, erreicht diesen Zweck

Die Bunder des hl. Bernhard und ihr Krititer im histor. Jahrbuch der Görres : Ges. X. München 1889. 23—46. S. 48 ff.—cf. Eugen Müller: Das Bunder und die Geschichtswissenschaft im: Compte rendu du IV. Congrès scientisique international des Catholiques. (1897.) Ire section. p. 419 suiv. (Fribourg: 1898.)

<sup>1)</sup> Ein folder ift boch wohl taum ber richtige Gewährsmann. Gemeint ift ber Minorit Mathias Döring. Ueber benjelben gu vergleichen Dr. B. Albert: Mathias Döring. Stuttgart 1892.

burchaus nicht. Beber Capiftrans Aufenthalt auf bem hoben Turme, wo ein Sandgemenge nicht ftattfand, noch auch ber Umftand, daß er bie ju weit boranfturmenben Scharen ber Chriften gurudrief und gurudhielt, fprechen gegen bie angeblich entschieden faliche Meinung ber anderen. - Unbere abichatige Aburteilungen und unwiffenschaftliche Enticheibungen und Bemerfungen mag ber geduldige Lefer gu feiner Erheiterung felbft nachlefen. G. 48. Bgl. Anm. 80; S, 60. G. 54. S. 7. cf. 24. (Er hat alfo boch bie Bibel fleißig ftubiert!) S. 25 f. . . . "So ruben biefe Schriften (Capiftrans) beute noch, . . . ber Deffentlichfeit borbehalten, verborgen in Rom, im Rlofter ber Observanten, in Ara Coeli. Warum gibt man fie nicht heraus?" - Bgl. G. 98. (Es ift boch por allem mit ben bamaligen Rechts= und Gerechtigfeitsanschauungen ju rechnen, welche auch uns freilich fehr hart anmuten.) - Finis coronat opus! Go wollen wir benn uns erlauben, ben Schluffat als charafteriftifch für bes Berfaffers Unichauungen bergufeten. "3ch habe mich bemuht, feine guten Geiten gerabe fo gu beleuchten, wie feine Tehler und Schwächen. Bas aber auch immerbin an ihm anguerfennen fein mag, barüber tann fein Zweifel fein, daß eine miffenschaftliche (?) Darftellung feines Lebens und Birfens für ibn, ben Bundertater, ben Groß-Inquifitor, ben ehrgeizigen (!) Obfervanten, ber nicht einmal ein Schuler bes Frangistus mar (!), viel meniger Jeju Junger (!), feine andere Grabichrift fennt wie Die: "Johannes von Capiftran - ein munberlicher Beiliger." - Bir fügen an: Eugen Jacob - ein wunderlicher Sagiograph!

Rulba.

P. Michael Bibl, O. F. M.

#### LXXXVII.

## Der Urheber des Romma Johannenms.

Der alte Streit um bas Romma Johanneum ift ftrenge genommen langit fein Streit mehr. Denn einerseits ift bie Unechtheit von 1 3oh. 5, 7 mit fo fchlagenben Brunden bargetan, bag, wenn nicht neben ben rein hiftorifchen gewichtige bogmatifche Erwägungen in Betracht famen, Die Behauptung ber Echtheit unbegreiflich erschiene. Andererfeits fand lettere eine vielen fehr willfommene Stuge in ber befannten Rongregations= Enticheidung bom 13. Januar 1897, Die unter ausbrücklicher Billigung bes Bapftes erflarte: Die Echtheit bes Berfes: "Drei find, die Beugnis geben im himmel, ber Bater, bas Wort und ber hl. Beift, und biefe brei find eins", tonne nicht mit Sicherheit geleugnet ober beftritten werben. Allein Die ichweren Bedenten gegen bie Echtheit liegen fich trot biefer Entscheidung nicht verhehlen. Rach wie vor blieb die Tatfache bestehen, daß die griechische Rirche bas Romma Johanneum im Driginaltext niemals fannte; benn fein einziger griechischer Rirchenschriftfteller führt ben Bers, ber boch feinem Inhalte nach wie feine andere Bibelftelle gur Biberlegung bes Arianismus und jum Beweis ber Bleichwefentlichfeit bes Cohnes und bes bl. Beiftes mit bem Bater geeignet mar, jemals an, feine einzige griechische Bibelhandichrift von fritischem Bert, feine alte orientalifche Bibelüberfegung enthalt ihn, fo bag man mit vollftem Rechte fagen tann, ber griechischen Rirche fei bas Romma Johanneum völlig fremb gewefen.

Um fo häufiger begegnet uns dasfelbe im Abendlande, wo es vom 13. Jahrhundert an in den meiften lateinischen

Bibelhanbichriften auftritt; boch fehlt es auch bier in mehr als 50 Sanbichriften, und zwar gerabe in ben alteften und beften. Gelegentlich feiner vielverfprechenben Studien über Die antiprisgillianifche Literatur des 5. und 6. Jahrhunderte machte nun Rarl Runftle die wichtige Beobachtung, bag fich bie Berteidiger ber Echtheit bes Romma Johanneums, foferne fie fich auf patriftifche Beugen für bas Borbanbenfein biefes Berfes in ber urfprunglichen lateinischen Bibel berufen, auf gang un= ficherem Boden bewegen, ba fie ihre Beweise mit lauter pfeudonymen Autoren, Pfeudo-Muguftin, Pfeudo-Sieronymus, Pfeudo : Athanafius ufw. führen. Gin Berfuch, biefe Texte zeitlich und örtlich zu bestimmen, ergab das überrafchende Ergebnis, daß fie alle fpanifchen Urfprungs find ober boch aus fpanifchen Quellen fcopfen. Und zwar begegnet uns bas Romma Johanneum flar und deutlich zuerft bei Priszillian, ber fich besfelben jum Beweife ber ihm eigentumlichen Lebre bedient, daß es in Gott feinen Unterfchied ber Berfonen gebe. Da nun Brisgillian ben neugeschaffenen Bers nicht allein zuerft gebraucht, fondern auch für feine Brriehre, ber er borgugliche Dienfte leiftet, verwertet, fo folgert Runftle, daß eben Brisgillian als ber Urheber des Romma Johanneums ju betrachten fei: ein Schluß, ber unferes Erachtens zwingend ift. Somit gebührt Runftle bas bleibende Berbienft, in feiner foeben ericbienenen, überzeugenden Schrift 1) ein= für allemal wie die Unechtheit, fo den mahren Berfaffer bes Romma Johanneums nachgewiesen gu haben. Aber eine mertwürdige Tragit liegt in ber Ge-Schichte bes letteren: Bon einem Saretifer gur Stube feiner Irrlehre erdichtet, galt es viele Jahrhunderte als ftarte Saule der Orthodoxie.

Schniper.

<sup>1)</sup> Runftle, Dr. Karl, Das Komma Johanneum. Auf feine hertunft untersucht. Freiburg, herber 1905. 64 S.

#### LXXXIX.

### Wahlbetrachtungen aus ber Schweig.

1. Dezember 1905.

Der historische Beruf der schweizerischen Eidgenoffenschaft joll die praktische Herstellung einer wahren Demokratie sein. So verkündete Professor Hilty vor dreißig Jahren in einem akademischen Bortrag über Ideen und Ideale schweizerischer Politik. Diese Auffassung der Rolle des Schweizervolkes auf der Beltbühne ist jedem Schweizer wesentlicher Teil seiner nationalen Ueberzeugung und seines nationalen Stolzes.

Der Gebanke und das Ziel find aber Ideal. Man ftrebt danach, unleugbar, in allen Lagern und mit bestem Willen. Aber das Fleisch ist schwach. Die schweizerische Demokratie stedt noch tief im zeitgenöfsischen Parlamentarismus, und mangelhaft ist die Wahlmaschinerie.

Die Reform läge in der praktischen Durchführung der Berechtigung aller, für das Wohl des Staates zu sorgen, in der Aufrichtung eines Wahlspstems, das niemanden aussichtießt, niemanden majorisiert, jede Gruppe, welche in der Bolksabstimmung Recht zur Mitsprache hat, auch in der Landesvertretung zur Teilnahme an der Gesetzgebung und Berwaltung in ihrer verhältnismäßigen Wacht und Bedeutung beruft. Diese Erwartung wird in gesteigertem Maße in einem demokratischen Staatswesen gehegt werden

dürfen, deffen bundesstaatliche Glieder, die Rantone, jum Teil längst die Reform bereits verwirklicht haben.

Das Ergebnis der Gesamterneuerung des schweizerischen Nationalrates, am 29. Oktober und in den Stichwahlen vom 5. und 12. November letthin, ist kein Fortschritt in der gezeichneten Bahn gewesen. Die Macht= und Besithfrage trübt die Auffassung von Freiheit und Demokratie. Dan sah im Bahlfeldzug eine bedeutende Minderheit des größten Teils ihrer bisherigen bescheidenen Bertretung verlustig gehen und die anderen Minoritäten vergeblich um eine ihrer Stärke entsprechendere Bertreterzahl kämpfen.

Bas in der Schweiz niemand von Renwahlen Des Barlamentes erwartet, ift eine revolutionare Umgestaltung der Barteiverhaltniffe. Rach jeder Befamterneuerung läßt fich ber Sat wiederholen: In der Gidgenoffenschaft ift nichts geandert, wir haben blos einen Nationalrat mehr! Geit ber Brundung bes neuen Bundesftaates durch die Berfaffung von 1848 halt die gleiche Dehrheitspartei bas Beft in ben Banden, Die freifinnig-bemofratische. Erft ftart radital gefarbt, ift fie im Laufe ber Beiten ruhiger, fonfervativer geworben, Es hat fich allmählich bie augerfte Linfe von ihr losgeloft in zwei Schattierungen, ber fogialiftischen und ber (oftfcmeigerischen) bemofratischen Bartei. Der Rulturfampf um Rirche und Schule hat ben ichweigerischen Freifinn in ben 70er und anfange ber 80er Jahre innerlich dauernd nicht geftarft, und ein erneuter politischezentraliftischer und ftaatefozialiftifcher Unlauf um die Benbe bes Jahrhunderts bat am Widerstand ber rechts ftebenben Elemente ber eigenen Bartei und der Ronfervativen einem energischen und erfolgs reichen Salt begegnet. Bon neuesten Tendengen wird fpater noch die Rebe fein.

Aus diesem Gesichtswinkel der historisch überlieserten und tatsächlich noch bestehenden herrschaft der liberalradikalen Dehrheitspartei heraus will die ganze politische Lage der schweizerischen Gegenwart beurteilt fein; daber auch Berlauf und Ergebnis der diesjährigen Nationalratswahlen.

Das Echo, welches diese Wahlen im Ausland gefunden, erschöpfte sich in der Registrierung einer Niederlage der Sozialdemofratie — à plate couture, sagten mit Befriedigung die Pariser Organe der republikanischen Mitte und der Rechten. Dieses Gesamturteil ist irrtümlich; es beruht auf jalschen Borausseyungen.

Bunachft ift festguftellen, daß das in ber Schweig berrichende Bahlinftem Ginerwahlen und Liftenwahlen ver-Sindet. Die Urfache Diefer gemischten Ordnung liegt haupts fachlich im Berfaffungegrundfat, daß jeder Ranton wenigftens ein Mitglied in den Nationalrat zu mablen bat, ohne Rudficht auf das Borhandenfein ber ju einem Bertreter in der Regel berechtigenden Seelenzahl von 20,000. Die Einerwahlfreise (fraft bes genannten Pringips Obwalben, Ridwalden, Uri, Bug, Appengell : Inner Rhoden, und fraft Bahlfreisgefet ein vereinzelter Bahlfprengel im Ranton Margau) tommen für die fogialbemofratifche Bertretung nicht in Betracht. Ueberall, mo bie Sozialbemofratie, auch nur mit Bablfanbibaturen, in ben Bablfampf treten fann, banbelt es fich um Liftenwahlen. Die Bahrheit über Die fogialiftische Bewegung in ber Schweig ift nun bie, baß Diefe Bartei weber vor 1905 noch in ben biesjährigen Bablen die abfolute Dehrheit in irgend einem eidgenöffischen Bahlfreise ju erringen vermochte. Aber Fortichritte hat fie gemacht, machtige Fortidritte inebefonbere in ben ftabtifchen Breifen Burich, Binterthur und Bafel. In Burich erreichten Die Sogialiften mit ihren reinen Barteifanbibaten 40 % ber famtlichen Stimmen (1902: 35 %) und in Binterthur 35 %, trog einer beifpiellofen Mobilifierung ber Burgerlichen; in Bajelftadt 31 % (1902: 23%). So auch in anderen Rreifen.

Die feche Manbate, welche bie Sozialisten am Schlug ber Legislaturperiode 1902-1905 besagen, verdankten fie jur halfte ber freiwilligen Konzession ber Burcher Rabifalen und zur Hälfte ber entscheibenden Hilfe der Katholische Konservativen in St. Gallen und Baselstadt. Im Kanton Bürich verloren sie am 29. Oktober letthin ihre drei Sitze, weil die Bürgerlichen die gewährten Konzessionen nicht erneuerten, und in St. Gallen (Stadtkreis) einen Bertreter, weil die konservativssozialistische Allianz diesmal nicht durchdrang. Die schweizerische Sozialdemokratie sieht für die nächsten Jahre ihre Vertretung auf zwei Mann beschränkt, hat aber auf ihre sämtlichen Kandidaten im ganzen Land an die 63,000 Stimmen vereinigt, 15% der abgegebenen Stimmenzahl, ein Reingewinn von 5-6000 gegenüber 1902.

Dies ift die Bilanz des sozialistischen Ausmarsches am 29. Oktober 1905. Daß blos ein oberflächliches Urteil eine Riederlage von parteipolitischer Bedeutung hieraus solgern fann — eine solche wäre der Berlust selbsteroberter Stellungen oder Stimmenrückgang der Partei —, ist leicht ersichtlich.

Es wäre allerdings zu weit gegangen, der eigentlichen Bernichtung der sozialdemokratischen Fraktion im Nationals rate auch jede allgemein symptomatische Bedeutung abzusprechen. Tatsächlich macht sich seit Monaten in bürgerslichen Kreisen eine steigende Erbitterung gegen die sozialdemokratische Arbeiterschaft kund. Die tiesere Ursache dieser Bewegung ist in der raschen Zunahme der Streiks mit vorwiegend politischem Sharakter zu suchen. St. Gallen, Zürich, Bern, Basel, Chaux-de-Fonds waren im ablausenden Jahr Schauplat größerer wirtschaftlicher Lohnkämpse, in denen mit Leidenschaft und unstruchtbarer Ausdaner Arbeitzgeber und Arbeitnehmer einseitige Interessen versochten. Die Klassengegensäße wachsen stetig.

Bu diesem sozialen Bwist fam in allerletter Beit ein neues Ferment. Die zahlreichen ausländischen Elemente in der Arbeiterschaft auf ichweizerischem Boden gewinnen an Einfluß auf ihre Umgebung. Die Schweiz wird von jeder größeren Bewegung Europas berührt und folgt ihr in gewisser Beije gezwungen. Die zeitgenöfsischen Strömungen

in Deutschland, Frankreich und Italien bleiben nicht ohne Nachwirkung auf schweizerische Zustände, in dem Maße, als gewisse Landesteile aus einer Rassen- und Kulturverwandtsschaft heraus eine natürliche große Sensibilität sür Einflüsse aus den anstoßenden Großstaaten ausweisen. Doch sollte im allgemeinen der Glaube nicht Platz greisen, als ob dieser tatjächlich wirksame Druck der ausländisch-nachbarlichen Vorgänge der Selbstbestimmungsmöglichkeit inländischer Faktoren dauernd Eintrag tun könnte. Die Individualität der eigenen Entwicklungssähigkeit läßt das schweizerische Staatswesen doch meist jede, wenn auch von außen angeregte, Bewegung selbständig verarbeiten.

Immerhin liegt in dieser Beeinfluffung oft die Erstlärung von vielem, was dauernd scheint und doch nur momentan ift. Daraus muß die Krisis des schweizerischen Sozialismus der Gegenwart und die bürgerliche Gegensbewegung zu erfassen gesucht werden, und so wird der Schlüssel gefunden, weshalb auch bei den nichtsozialistischen schweizerischen Parteien eine mehr oder weniger bewußt vorshandene kritische Entwicklungsperiode in die Erscheinung tritt.

Biffenschaftlichetheoretisch ift die schweizerische sozialdemofratische Bewegung absolut eine geiftige Proving Deutschlands und Franfreiche. Die Intelligeng ber Bartei bestrebt fich mohl, bie Behre ben nationalen Berhaltniffen angupaffen. In ber ichweizerischen weitfortgeschrittenen Demofratie beidranft fich bas politische Brogramm ber Sozials bemofratie auf die Erlangung ber politischen Bewalt mittelft der bochftentwickelten Bolterechte, auf fonftitutionellem Boben. Es follte fich wenigftens bierauf beschränken, wenn bie Einficht ber tattifch weiterblidenben Gubrerichaft inebefonbere bes beutschen Canbesteils gur Geltung fame. In ben fogials bemofratischen Maffen ift jedoch die Propaganda ber reinen Dottrin unermublich am Berte. Ausländische Agitatoren, beren Auffaffung vom fogialiftifchen Evangelium durch feine Rudficht auf bas bezogene Terrain getrubt ericheint, find

für Ideen tätig, welche den Borteil logischer Entwicklung für sich in Anspruch nehmen bürsen. Hilse kommt diesen Elementen aus der romanischen Schweiz, wo Pariser und Mailander Gedanken stetssort fruchtbaren Boden gesunden haben. Bis heute mochte die ruhigere, einheimische Richtung, wenn nicht in der Presse, so doch an den Parteitagen die Oberhand zu behalten. Ein sprechender Beleg hiefür ist das vor zwei Jahren in Zürich angenommene Programm der schweizerischen Sozialdemokratie.

Bereits am letten Parteitag in Lausanne, August dieses Jahres, zeigte es sich aber, daß die schärfere Observanz steigende Bedeutung gewinnt. Man wagte, im hinblid auf die bevorstehenden Nationalratswahlen, nur nicht an die Distussion der Militärfrage heranzutreten. Die offene Aussprache ist bloß aufgeschoben und wird am nächsten Parteitag zu einem unerfreulichen Schauspiel sühren, dessen Beripetien und Abschluß ungewiß bleiben. Seither wurde in Luzern die antimilitaristische Liga gegründet; seither sprachen eine Reihe Arbeiterunionen und Gewersschaften sich für die "direkte Aktion" aus; seither hat auch die anarchistische Propaganda unter der Arbeiterschaft offener und zielbewußter als je eingesetzt.

Diese Erscheinungen in der sozialdemokratischen Bewegung der Eidgenoffenschaft waren es, welche als Anlaß zur bürgerlichen Reaktion bei den neuesten Nationalratswahlen sührten. Die Gegendewegung war indessen nichts weniger als eine geschlossene oder auf die ganze Linie ausgedehnte. Sie war keine geschlossene, weil die katholischenservative und die (osischweizerische) demokratische Partei nicht mit in dem Ring waren, und sie war keine allgemeine, auf die ganze Linie ausgedehnte, weil der liberal-radikale Gegenstoß sich auf einzelne, wenn auch eine große Zahl Wahlkreise und Kantone beschränkte.

Das Fehlen ber Ginheit und Ginigfeit in bem antifozialistischen Borgeben entsprang einer völlig verschiebenen Auffaffung von der Opportunität dieser Taktik in den einzelnen Parteilagern. Die verschiedene Ginschäßung der Ausschließlicheteitsbestrebungen gegen die Sozialdemokratie führt sich wieder auf die abweichende Beurteilung der Folgen dieser Strategie, auf die politische Konstellation der Zukunft zurud.

Ausschließung der Sozialdemokratie aus dem eidgenössischen Ratssaal einmütig und ohne Schwanken in der gesamten Presse dahin gegangen: das Recht der sozialistischen Minderheit auf eine Bertretung könne nicht in die willkürliche Hand der Mehrheit gelegt sein, und das Borgehen der Zürcher Bürgerlichen sühre durch Berletzung dieses Rechtes auf die Dauer zur Berleugnung des der Eidgenossenschaft allein natürlichen Prinzips der Demokratie, weil die politische Gerechtigkeit diesem letzteren immanent sein muß.

Diese Stellungnahme der schweizerischen katholischtonservativen Partei, welche in St. Gallen und Luzern zur
tonservativ sozialistischen Allianzpolitik sich ausbildete und in Bürich und Basel die konservativen Stimmen der katholischen Diaspora den sozialistischen Minderheiten sicherte, ist einmal eine Frucht der wachsenden Solidarität der Minderheiten im Schweizerland. Diese Solidarität ist eine politische Notwendigkeit gegenüber der ihrer Macht im Parlament und in der Berwaltung bewußten historischen radikal-liberalen Najorität, solange die Wahlresorm den einzelnen Minderheiten nicht die Möglichkeit gebracht haben wird, eigenen politischen Rechts and aus eigener Kraft sich ihre gebührende Bertretung zu schaffen.

Und noch aus einer anderen Erwägung bezog die katholische konservative Partei bei den letten Nationalratswahlen die markierte Stellung. Man sagte sich in intimer Ueberzeugung, daß die Bekämpfung der äußersten Linken nicht das dauernde Ideal des schweizerischen Radikalismus ist. Die Führer dieser letteren Partei erkannten in der — übrigens unwiderstehlichen — antisozialistischen Bewegung der bürgerlichen

Masse einen bloß vorübergehenden, aber augenblicklich schätsbaren Wertsaktor. Sie gaben nach und realisierten einen parteipolitischen Gewinn von einigen Mandaten. Bon 98 der 167 Site des Nationalrates stieg der radikale Besit auf mindestens 103 Bertreter, nähert sich also einer Zweidrittelsmehrheit, gegen 35 Katholisch-Konservative, 18 Protestantischskonservative, 5 Demokraten und 6 "Wilde", deren Mehrzahl zu den Minderheiten neigt.

Beite Schichten ber rabitalen Bablermaffen werben noch auf lange hinaus bie Beleife geben, welche ber burgerliche Born Diefes Jahr gegangen ift. Auf fie wirft nicht blog die Sozialdemofratie, fondern ichon die bloge Sozialreform als rotes Tuch. Aber in ben beweglicheren Teilen ber freisinnigen Urmee und vorzüglich beim alteren und jungeren Generalftab regen fich anderweitige Afpirationen. Der Un= zeichen für bie fommenwollende Drientierung find viele und bedeutsame. In ber allgemeinen und alltäglichen politischen Bewegung brangen fich bem aufmertfamen Beobachter gewiffe Linien und Gingelbeftrebungen auf, Die auf Die gutunftige porwiegende Strömung im rabifalen Lager beutlich binführen, und bei biefen Beobachtungen brangt fich wieder die Erfenntnis auf, baß die Genfibilität gegenüber auslandifchenachbarlichen Berhältniffen und zeitgeschichtlichen Borgangen auch auf Teile ber schweizerischen Entwicklung, auf politische Richtungelinien ber Gingelparteien rudwirft.

Die Blockbildung der Linksparteien in der großen "Schwesterrepublit" im Westen hat in ihren Erfolgen auf freisinniger Schweizerseite unverkennbar lebhaste Sympathien und tieseres Berständnis gesunden. Man ruft vielerorts nach einer Berjüngung der radikalen Partei: jungfreisinnige Organisationen traten und treten in das Leben, mühsam in den Schranken der alten Partei sestgehalten. Der radikalssozialistische Charakter des genserischen, solothurnischen, aargauischen und teisinischen Liberalismus leistet diesem Streben Borschub. Sah der 29. Oktober doch in Solothurn

und Teffin bie Liberalen einen Sozialiften auf ben Schild heben, im gleichen Moment, als in anderen Rantonen die Mehrheit gegen Die bisherige jogialbemofratische Bertretung Sturm lief! Dier ward Gefühlspolitif getrieben, bort Berftandespolitit; erftere barf baber ben Blid in bie Bufunft nicht truben. Der Jungfreifinn will die Alliang mit ber außerften Linfen, und bies nicht blog taftifch, fonbern auf Grund eines gemeinsamen Programms. Die gemeinschaftliche Bafis tann die Sozialreform nicht vorwiegend fein; es wird der religioje, firchliche Fechtboden Bofis der Berftandigung einzig werden fonnen. Dabin tendiert in letter Linie Die Berjungung, wie fie gewollt ift. Der Phonix foll aus ber Flamme erfteben, Die Auguftin Reller, ber Rlofterfturmer, einst geschürt hat, und in beren Rult am 12. November einige Sundert Intelleftuelle des ichweizerifchen Liberalismus fich anläglich des 100. Geburtetages bes ippifchen Rultur: fampfere gufammenfanden.

Die katholisch-konservative Partei ist nicht kurzsichtig genug, durch eine Ausschließlichkeitstattik gegen die Sozialbemokratie die sich vorbereitende Konstellation der Zukunst beschleunigen zu helsen. Sie tritt mit Entschiedenheit für die politischen Rechte aller Minderheiten ein, der Tatsache bewußt, daß sie selbst unter der Gewalt gelitten und heute noch Ausnahmegesetz zu tragen hat. Sie arbeitet im Schoß des schweizerischen Arbeiterbundes seit Jahren Schulter an Schulter mit der sozialistischen Richtung an der sozialresormatorischen Ausgabe. Dieses Einvernehmen auf praktischsozialem Boden konnte auch durch die allmähliche Bildung christlich-sozialer Organisationen und christlicher Gewertschaften nicht dauernd getrübt werden, indem die über 16000 organissierten christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen lohal in den schweizerischen Arbeiterbund eingetreten sind.

Diese Tattit ber fatholisch-tonservativen Partei, mit ber schweizerischen Sozialbemofratie in freundschaftlichem Berhaltnis zu bleiben, und ber früher schon berührte Grundsaß ber Solidarität der Minderheiten hat am Tag der Stichwahlen für die Nationalratserneuerung, 12. November, am fatholischen Borort Luzern eine historische Beihe empfangen. Die beiden Minderheitsparteien im Stadtwahlbezirf, deffen radifale Berstretung seit Menschengedenken nicht ernsthaft gefährdet gewesen, marschierten geschlossen und erzielten den Erfolg, daß bei nahezu 12000. Stimmenden die drei bisherigen radifalen Bertreter mit einem relativen Mehr von bloß 180 bis 220 Stimmen für einmal noch die Position retteten. Dieser 12. November in Luzern ist die Signatur der Wahlsampagne geworden.

Der Eindruck, ben die Erhaltung und sogar Mehrung bes radikalliberalen Besithkandes im Nationalrat gerade in Süddeutschland hervorrusen möchte, daß nämlich im Gegensatzur politischen Entwicklung in den deutschen Bundesstaaten der Liberalismus in der schweizerischen Demokratie noch lebens, und mehrheitssähiges Prinzip sei, ist rasch korrigiert. Tatsächlich entspricht die radikale Zweidrittelmajorität im Nationalrat in keiner Beise der wirklichen Parteistärke im Bolke. Eine Proportionalwahl würde unmittelbar die herrschende Richtung in eine parlamentarische Minderheit drängen, zu Gunsten einer Steigerung der sozialistischen Bertretung auf rund zwanzig Mandate und der beiden konservativen Gruppen um vereinzelte Sitze.

Die mangelhafte Schulung großer Teile der Bürgerschaft in disziplinärer hinsicht, eine raffiniert gehandhabte Wahltreiss geometrie, die noch lange nicht vollfommene Solidarität der Minderheiten und dieses Jahr speziell der bürgerliche Paft der Protestantisch-Ronservativen mit dem Radifalismus, die größere Vertretungszahl der radifalen Stammbezirfe infolge Miteinbeziehung der ausländischen Bevölferung bei Ausmittelung der Vertreteranzahl — sind alles Begünstigungen der Radifalen im Bunde und Stüppunste ihrer herrschaft. Ueber den lokalen Charafter der Wahlen für das eidgenöfsische Parlament und den hauptsaltor zugunsten der "beati possi-

dentes" wird beffer bei einer gusammenhangenden Betrachtung über bie fchweizerischen Barteien Die Rede fein.

Den in Minderheit festgehaltenen vereinigten nichtradikalen politischen Richtungen bleibt als Waffe gegen die
künstliche Mehrheit der Bundesversammlung das Reserendum
in der Hand. Das Mittel ist wirksam und hält mit Leichtigkeit
den regierenden Liberalismus in Schach. Für die allernächste
Bukunft steht trot des Kriegsruses eines ersten freisinnigen
Politikers keine Offensive der radikalen Partei zu befürchten,
weil sie allein nicht stark genug ist. Dies sagt die vorläusige
Bwietracht mit der äußersten Linken und rät das Bewußtsein,
daß große bevorstehende Ausgaben der nationalen Wohlsahrt
— Zivilgesetbuch, Kranken- und Unsallversicherung, neue
Wilitärorganisation zc. — nur in gemeinsamer Krastanstrengung
aller Bolkselemente, ohne Unterschied der populären Kichtung,
sicher ans Ziel gelangen können.

Erhebt sich ber Blick aber über den engen Horizont einer oder zweier Legislaturperioden hinaus, so gestattet der weitsichtige Ausblick dem Rückblickenden das wohl erwogene Urteil, daß für den Kampf um das politische Recht Aller und die Wahlresorm und für die Obsorge der eigenen Zukunft die katholisch-konservative Partei bei den Rationalrats-wahlen von 1905 die einzig gegebene und zu verantwortende Position bezogen hatte, den Standpunkt der politischen Gesrechtigkeit in der Demokratie.

Bern.

Fr. b. Ernft.

#### LXXXIX.

# "Rietiche, der Zweite."

Den Namen "Nietsiche ber Zweite, ber Schwache" hat ber dänische Literarhistoriker Georg Brandes einem Dichter gegeben, der in seiner Ideenwelt unserer Weltanschauung wohl himmelweit ferne steht, der in der surchtbaren Tragif seines Seelenlebens und durch die formelle Schönheit deffen, was er schuf, aber auch uns rühren, erschüttern und innerlich befruchten kann. Es ist der größte dänische Prosaiker des letzen Halbjahrhunderts: Iens Peter Jacobsen. Dicht ein eingehendes Porträt von ihm wollen wir hier entwerfen: — es wäre ein Ausblick auf die dänische Literatur vor und nach ihm, ein Eingehen auf die ethischen, politischen, fünstlerischen Strömungen seiner Tage unvermeidlich, wollten wir ihm als Künstler den richtigen Plat in den vielfach

<sup>1)</sup> Dentsch erschienen ein paar Ausgaben von Jacobsens Werfen. Die beste darunter ist die von Marie Herzsteld besorgte und bei Eugen Diederichs (Florenz und Leipzig) erschienene Gesamtausgabe (Preis 10 ....), ein Meisterstück treuer, sast alle Subtilitäten des Originals gut herausarbeitender Uebersetzungskunst. Das Hauptwert Jakobsens, "Riels Lyhne", erschien in einer viel stüssiger lesbaren, aber weniger getreuen und auch weniger Jacobsens Stileigenarten tressenden Uebersetzung auch bei Reclam, der Roman "Warie Grubbe" bei Otto hendel (Halle a. S.). Bet Reclam kam auch ein Bändchen von 6 Novellen von ihm heraus.

sich freuzenden Entwicklungsreihen anweisen, die das aussgehende 19. Jahrhundert gebracht. Rur in seinen markantesten Charafterzügen wollen wir ihn zu ersaffen suchen, vor allem aber in den auffallenden Parallelen, die zwischen ihm und dem Barathustra» Dichter zu verfolgen sind, die ihm den seltsamen Beinamen bei Brandes eintrugen.

Gein Leben ift raich ergahlt und ericheint febr einfach, obwohl es ben Schluffel zu feinem gangen tompligierten inneren Entwicklungsgang barbietet. Aus einem jutifchen Seebauerngeschlecht ift er im Jahr 1847 gu Thifted geboren; in diefer armen Rleinstadt wuchs er auf, bis er im Jahre 1863 an das Gymnafium nach Ropenhagen fam. In ber danischen Sauptitadt blieb er dann ben größten Teil feines Bebens, fchrieb 1841 feine erften miffenschaftlichen Arbeiten, in benen er fich ale Unbanger Darwins befannte, erhielt u. a. im Jahre 1874 jur eine naturmiffenschaftliche Arbeit Die goldene Medaille der Universität, und begann um die gleiche Beit, feine literarijchen Arbeiten gu veröffentlichen. Der Erfolg mar fehr groß; "Marichall ber banifchen Literatur" hieß man ihn fofort und ber banifche Literatur= herricher Brandes gehörte ju feinen Unbangern. Gein be-Deutendftes Werf ift der Roman "Riels Lybne", ein Spiegelbild bes danischen Menschen, der noch immer - wie ju Shafeipeares Beiten - dem Typus jener angebort, aus benen die Samlets empormachjen. Ale ewiger Bauderer, Grubler, Stepufer tritt Diejer Danische Menich von heute in Riels Lyhne vor une bin; ein bochgesteigertes Gefühldund Gedantenleben ift in ihm, aber es brangt nicht nach augen, formt fich nicht um in die Tat, fondern verftromt giellos, ratlos, tatlos nach innen. Gein zweitbedeutenbfter Roman ift eine Urt hiftorisches Bemalbe aus bem Danemart des 17. Jahrhunderts; mahrend in "Riels Lygne" die Analyje eines fubtil veranlagten Mannes gegeben ift, ift bier, in Der "Frau Darie Brubbe", Die Bergliederung verborgener, verwidelter, oft unfaglicher Geelenregungen an

einer Frau versucht. Den Inhalt bieser Werke nur furz zu stizzieren, ist unmöglich; denn von äußerer handlung ist fast nichts oder nur Zusammenhangloses in ihnen; alles tonzentriert sich in einer raffinierten Zeichnung psychologischer Details, die mit dem seinen Stift eines Paul Bourget, ein paarmal auch mit dem eisäugigen Fanatismus des Zersehenund Destillierenwollens eines August Strindberg heraussgearbeitet sind. Runstwerke von zartester, sorgfältigster Gliezderung finden sich in seinen Novellen, von denen ich die von wehmütiger Schönheit erfüllte "Frau Fönh" für die reizvollste, die mit glühenden Farben entworsene "Best in Bergamo" in der Bedeutsamkeit ihres Borwurss und der sich anpassenden Kraft der Darstellung für die tiesste und wertvollste halte.

Die zweite Balfte feines Lebens ift nichts als ein einziger Leibensweg. Denn von feinem Bater hatte er bie Lungenschwindsucht vererbt erhalten, die ihn als Zwanzigjahrigen icon aufs Kranfenlager geworfen hatte. Bohl gog er nach bem Guben, wohl vergrub er fich in ben einfamften, milbeften Ruftenborfern Danemarte: bas Leiben nahm gu. Und in Diefer Beit, ju ichwach gum Leben und nicht frant genug zum Tod, fchrieb er oft von Blutfturgen überraicht und bom Fieber geschüttelt, feine Berfe, bis ihn endlich in der My Abelgabe in Ropenhagen, in einer fleinen "Matragengruft", wie einft Beinrich Beine, ber Tob erreichte Er ftarb im Urm feiner Mutter, das Bimmer war vom Duft ber Tuberofen und Spaginthen, feiner Lieblingeblumen, ichwal burchzogen, und über Ropenhagen berab fant eine duntle Aprilnacht, indeffen er - ber größte Atheift bes neuen Danemart - langfam verblutete.

\* \* \*

Die Parallelen zwischen ihm und Rietiche liegen bem, ber seine Briefe (Gesammelte Berke, Bo. 1) durchblattert, übersehbar vor Augen. Gin stetes, wildes Fluttuieren ber Stimmungen ift in ihnen. Bald himmelhoch jubelnd, bald

in bufterer Schwermut fich verfteinernb, blickt uns fein Antlit baraus entgegen. Und ber Brund bafur ift ber ben Dr. Joseph Muller in feiner feingeschauten Diepiche-Monographie ("Renaiffance", 1905, S. 653) uns vom Baras thuftra = Dichter angibt : "Nietiche unterlag ber Rrantheit unferer Beit, ber Reurafthenie ber Cfepfis, und ertotete Damit Die beften Burgeln feiner Rraft; Denn Chriftus fich jum Feind machen, beißt bem geiftigen Siechtum entgegengeben. ,Der Befrengigte' unterschrieb er fich in einem ber letten Bettel an Brandes - ein Beweis, daß ihn bas Chriftusproblem nicht loslieg und er die Sand bes Bottes, ben er leugnete, bitter fühlte." Bort für Bort faft laffen fich biefe Gage auf Jacobien übertragen. Bon feinem erften öffentlichen Auftreten an, ba er bie barwinistische Schrift über die Desmidiaceen herausgab, bis ju feinem Tobe ift es Die Stepfis, Die feinem gedantlichen Leben Die Richtlinien gibt. Zweifellos brachte fie ihm funftlerifch manches Bute, indem er die fritigiftifche Methobe, Die er bezüglich bes Religiofen beobachtete, übertrug auf bas pinchologische Bebiet und indem er feine Seelenregungen mit der Bier bes Diftrauens prufte, bin= und berwog, gelang ibm mancher tiefe, feine Ginblid, manches glangende pfnchologische Detail. Aber ihm felbft murbe das, was feiner Runft vielfach jum Beil ausschlug, gum Berberben. "Benn meine Bucher meine Rinder find, fo geht es mir wie ber Mutter, die fur ihre Rinder verblutet", flagte er. Gein Leben wurde haltlos, ein Spiel ber Rervenregungen, ein ftetes Taften und Riemals= finden. Und da er mit der vorgefaßten Meinung an feine Brobleme heranschritt, daß ber lofende Bunft überall liegen tonne, nur nicht dort, "wo ein Bunft auf ber Lanberfarte Bolgotha bezeichnet", mar an ein Finden eben auch niemals ju benfen. Go fonnte es ichlieflich gu jenem furchtbaren Aufschrei ber Bergweiflung tommen, ben er auf bem Totenbett in ber Ry Abelgabe ftammelte (Bejammelte Berfe Bo. 1, S. 390):

"Da stockte bes Blutes Strom und ließ Sein altgewohntes Rinnen. Da zitterten auch die Rerven zur Ruh' Und Racht ward's vor den Sinnen. Und herz und hirn steh'n still und tot, Jest bist Du nur Staub und lebloser Kot. Rach Ewigkeit rangst Du und ringst du vergebens. Der Name, die Tat ist die Summe des Lebens."

Die Freudlofigfeit bes Lebens ber Beiben war der zweite Grund, ber fie in fo beftige Opposition wiber alles Positive brangte. "Die Mutter ber Ausschweifungen ift nicht die Freude, fondern die Freudlofigfeit", fagt Rietiche; und dies Bort gilt auch bon ben Ausschweifungen bes Gebantens, dem fturmifchen Trop, ber himmelsfronde Diefer beiben. Benn Rietiche in ben Ballifer Talern einfam und verschloffen feinen Grubeleien fich hingab, und Jacobien freude- und freundelos, in den Gifcherdorfern bes Gundes umberirrte, jo berühren fie fich beibe in bem gleichen Bunft: in ber Leere ihres Bergens. Beibe maren fie Raturen, Die der Menschenliebe fo bedürftig maren, und es ift befannt, daß es feinen liebensmurdigeren, aufopferungefähigeren Wenichen im perfonlichen Bertehr gab, ale ben Autor ber wütenden Streitschrift wider feinen Freund Richard Bagner, als Friedrich Riegiche. Dan hat Gegenfage zwischen Denich und Dichter baraus fonftruieren wollen, - ein vergebliches und unfinniges Bemühen. Denn was ber Grund Diefer wechselnden Exaltationen war, es war Rrantheit, es war ber heraufziehende Bahnfinn. Nicht Dag wider Die Menfchen jog ben neuen Barathuftra von ben "Bielzuvielen", ben "Berdentieren" fort, - im Gegenteil war er liebe- und gludbedurftig wie alle, - fondern die Ungft vor bem Brrfinn trieb ibn in die einsamen Firnenhöhen der Alpen, wo ibn Die wilde Sehnjucht nach einem neuen, vollfommeneren, nach einem Uebermenichengeschlecht überfam, bas ben vernichtenben Schatten ber Rrantheit, des Todes entrudt fei: - jene Schatten, Die ihn finfter ichon umfpannten. All bas Ariftotratische, bas er so fehr betonte und feierte, entsprang baraus. Und gerabeso war es bei Jacobsen. Deutlich spricht es aus Liedern von trostlosester Hoffnungslosigkeit:

> "Sarglaten jäh' ich gern rund um mein Bild, Enpressen, Beidenlaub, doch teine Batmen; Eine Handvoll stengelloser Litienblüten Mit grauer Asche auf den weißen Blättern; Berbrochne Urnen, umgetehrte Fackeln, Kreidweiße Totenbein' und schwarze Fahnen; Doch teine Hände, zum Gebet gesaltet, Und teinen Falter, himmelwärts entslatternd."

> > (Wefamt=Musgabe, Bb. 1, G. 368.)

Und damit haben wir die britte Barallele icon blosgelegt, die zwifchen Diefen beiben Atheiften fich aufbeden lagt: was fie gufammenführt in ihrem Gottesleugnertum: es ift die unheilbare Rrantheit. "Aus Nietiches Empfinden fpricht ein Aufbaumen gegen Die harte Sand des Schicffale, Die er nicht als milbe Regung eines Gottvaters, fonbern als graufame notwendigfeit auf fich fühlte. . . . Bie gum Dohn gegen ben Chriftengott wollte niepfche fich einen Optimismus, eine Beltfreudigfeit ohne Bott und Unfterblichfeit ertrogen. Aus der Qual bes Leidenden heraus, aus ber Sehnfucht bes rettungelos bem frühen Tob Berfallenen nach Licht und Bonne ichrieb er die "frobliche Biffenschaft", die gaya scienza. . . Aber freilich, der Eindruck ift immer ein Erqualter, man glaubt nicht recht an ben Ernft bes Lachenben; man hort hinter bem bionpfifchen Evoe die Seufzer bes Rranten. . . . " (3of. Miller, a. a. D., S. 654).

Und hier ist es, wo die Parallelen zwischen den beiden abknicken, wo der Beiname Nietziche, "der Schwache", jür Jacobsen in Wahrheit übergeht. Weil er frank war, wie Nietziche, wurde er zum Berneiner; aber er hatte nicht den wilden Trotz jenes Feuerkopses, nicht die titanenhafte Gebärde, die jener annehmen wollte. Er erkennt seine ganze Schwäche und Blöße, und wenn Nietziche zum Kind wurde,

bas ben Bater schlägt, wurde er nur jum Rind, bas in jeinem Trope weinend im Winkel fauert. Und aus seinem Weinen formen sich schwermutige, todesbange Lieber, von ber Rlage nach einem schöneren Ginft burchzittert:

Unter foldjen Rlagelauten ftirbt er endlich. "Licht übers Land - bas ift's, was wir gewollt", fagte er in feinen letten Tagen, bas Brogramm feines Birfens refapitulierend, - ein Brogramm, bas er nicht verwirflichte. Und wenn wir, alles in allem feine Befamtperfonlichfeit zu umgrengen fuchen. wenn wir die Filigranfunft feiner Romane, wo er in detailliertefter Pfychologie willensschwachen Geftalten im Bang einer etwas ermübenben, ins Uferlose fich verlierenben Sandlung bor uns hintreten lagt, gufammenfaffen mit ber Freudes, Salt= und Friedelofigfeit feines armen, tranfen Lebens, fo haben wir nur ein einziges Befühl : ein tiefes, inniges Mitleid mit ihm. In prometheischem Trot mar er ausgezogen, und als weinenbes Rind, mit mubem Leib und mudem Bergen, fehrte er beim, um im Urm feiner ftillen, blaffen, frommen Mutter gu fterben. Go ging "Rietiche, der Zweite, der Schwache" hinüber. . . .

Loreng Rrapp.

#### XC.

# Rodmale der Untergang der alten fatholifden Sierardie Englande.

Bweimal ist über biese verschlungene Frage in bieser Zeitschrift gehandelt worden. Die Entwicklung der gesichichtlichen Forschung hat indeß zu neuen Entdeckungen geführt, die von den Bertretern der Bissenschaft gebührend benüt werden. In der Tat bildet die unten verzeichnete Schrift einen neuen sehr hervorragenden Beitrag zur englischen Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts und namentlich zur Beleuchtung einer protestantischen Geschichtsfälschung, welche vom Staatssekretär Sir William Cecil und seinem Anhange ausgegangen, die katholische, wie die akatholische Geschichtssichreibung unheilvoll beeinflußt hat. 2)

<sup>1) 1.</sup> Bb. 80 (1877) S. 863-877: Die beiden letten Mitglieder ber alten tatholischen hierarchie Englands. — 2. Bb. 105 (1890) S. 278-299: Die Unterdrüdung ber fatholischen hierarchie Englands burch Königin Elisabeth (1559).

<sup>2)</sup> The Exstinction of the ancient Hierarchy. An Account of the Death in Prison of the eleven Bishops honoured at Rome amongst the Martyrs of the Elizabeth an Persecution, Archbishop Heath of York, Bishops Tunstall, Bonner and Companions. By the Rev. G. E. Phillips, Professor at St. Cuthbert's College, Ushaw. London and Edinburgh, Sands & Company. St. Louis, Mo. B. Herder. 1905. 8°. pag. XIV, 440. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> shill.

Es ift befannt, bag bie am 29. Dezember 1886 burch Leo XIII. vollzogene fogenannte aquipollente Seligiprechung bon 54 englischen Blutzengen aus ben Regierungezeiten Beinrichs VIII. und feiner Tochter Glifabeth fich namentlich ftutte auf die Rupferftiche jener Bemalbe mit Darftellungen Diefer Marthrer, welche Gregor XIII. in ber Rirche bes englischen Rollegs in Rom 1583 anbringen ließ. Die Husführung Diefer Bemalbe als Fortfegung feiner Darftellungen längft hochverehrter anberer Blutzeugen in S. Stefano Rotondo in Rom lag in den Sanden bes Runftlers Circignani, in der Geschichte ber Runft als Pomarancio befannt, mabrend wir die Rupferftiche bem Gianbattifta be Cavallieri (1584) verdanfen. Auf ben lettern find nebit ben Gemalben, welche in ber frangofifchen Schredenszeit gerftort wurden, auch beren lateinische Inschriften angebracht. Und eben unter Diefen ragt eine hervor, welche bis gur Stunde allen Erflarungeversuchen ber Geschichtschreiber hartnädig getrott bat. Der betreffende Rupferstich, von dem ein Lichtbrud an der Spipe ber Arbeit von Phillips prangt, zeigt bem Beschauer u. a. ein vergittertes Befängnis mit ben erlauternden Worten: "Um willen bes Befenntniffes bes romifchen Stuhles und bes tatholifchen Blaubens find elf bochwurdigfte fatholifche Bifchofe, in Folge langwieriger Gefängnisqualen babinichwindend, geftorben".1) Dant der bon ben englischen Staatsmannern und ben erften anglifanischen Bischöfen unter Elifabeth in Umlauf gesetten Beschichtefalichung von ber unverbient gartlichen Behandlung ber 1558 noch lebenben elf Mitglieder ber fatholifchen Sierarchie, ftand bie Forfchung vor Diefer Inschrift wie por einem Ratfel.

Brofeffor Phillips hat mit jeinen ebenjo umfaffenden, wie durchdringenden Forichungen ben Schleier geluftet, ben

Propter sedis Romanae et fidei catholicae confessionem undecim Rmi episcopi catholici ex diuturna carceris molestia contabescentes obierunt.

Urfprung ber Falichung aufgebectt, Die 3bentitat ber elf Bijchoje über allen Zweifel erhoben und bamit ein neues Blied jener Rette von foliben geschichtlichen Arbeiten angeheftet, welche fatholifche Belehrte Englands, geftust auf die von Jahr ju Jahr machjenben unvergleichlichen Schate ber Roman Transcripts im öffentlichen Reich sarchiv gu London (Record Office) feit Jahren gu liefern fortfahren. Indem wir die Ramen ber elf Bifchofe unten angeben, 1) welche die ungerechten Befete ber foniglichen Rirchensuprematie und ber Uniformitat 1559 im Parlament wie ein Dann ablehnten, fei auf Grund der trefflichen neuen Leiftung furg bemerft, daß Elijabeth fein Mittel unversucht ließ, um ben Biberftand der Bralaten burch Ueberredung ju beugen. Als ihre hoffnungen gerronnen, ift fie gur Unwendung von Gewalt übergegangen burch Abfegung, Buterberaubung, Befangnis und Chitane. Reine Geschichtsschreibung wird fünftig ben Berfuch magen burfen, fie und ihre Ratgeber von biefen ichweren Borwurfen zu reinigen. Bie im 16. Jahrhundert Diefer Berfuch gelungen, bas bat Phillips im britten Rapitel mit der Ueberichrift "Die Berichwörung gur Unterbrudung ber Bahrheit über bie Berfolgung ber Bifchofe" jum erften Dale aufgebedt.

Nachdem Bius V. durch die Bulle vom 25. Februar 1570 aus einer langen Reihe schwerwiegender Gründe, unter denen auch die barbarische Behandlung der katholischen Bischöfe aufgezählt wird, über Königin Elisabeth den Bann verhängt,

<sup>1)</sup> Cuthbert Tunstall von Durham, † 18. November 1559; Ralph Banne von Lichfield, † 18. November 1559; Owen Oglethorpe von Garlisle, † 31. Dezember 1559; John Bhite von Winchester, † 12. Januar 1560; Richard Bate von Borcester, † 23. Nov. 1565; David Boole von Beterborough, † Wai 1568; Ebmund Bonner von London, † 5. September 1569; Gilbert Bourme von Bath und Bells, † 10. September 1569; Thomas Thirlby von Cly, † 26. August 1570; James Turberville von Exter, † 1. Nov. 1570; Nitolaus Death, Erzbischof von York, † Dezember 1578.

traten die maggebenden Berater ber letteren mit bem ichweizerischen Reformator Bulling er in Berbinbung. Begen Bius V. ichrieb Diefer ein giftgeschwollenes Buch, fandte bas Manuffript nach England, mo Ctaatefefretar Burghlen und feine Freunde, die neuen anglifanifchen Bifcofe Barter bon Canterbury, Grindal von London und Cor von Ely badfelbe in verhangnisvoller Saft jum Drude lieferten, ber in vierzehn Tagen beendet mar. "Reine Beranderung", meldeten fie Bullinger, "haben wir vorgenommen außer auf Geite 60". Die jest veranderte Stelle lautet: "Augerdem wird in ber Bulle unverschämt und lugenhaft behauptet, die fatholischen Bifchofe feien durch Leiben im Befangnis erichopft und endeten ihre Tage in Elend ... 3m Begenteil merben bie papftlidjen Bifchofe freundlich behandelt und weit beffer als fie es verdienen." Dieje Behauptung wird bann noch weiter ausgesponnen, und zwar in fraffem Biberipruch mit G. 47. auf welcher ber mit ber bedrangten Lage ber englifden Bifchofe wohl vertraute Bullinger mit fühner Unerichrodenheit ichreibt: "Dag biefe Manner, wie die Bulle fich betlogt. im Befängnis elend ihre Tage befchloffen, burch Leiben erichopft, dafür trifft die Schuld durchaus nicht die erhabene Ronigin. . . benn bas verdanten fie ihrer eigenen perfehrten Salsftarrigfeit und Bosheit. . . In Diefer Begiebung hat die Ronigin nichts getan, was Gott burch fein eigenes Befet nicht ichon vorher ju tun befohlen hat." In ber Tat: Diefes Berfahren erflart vollfommen Die Beigerung ber englifchen Freunde, in beren Intereffe Bullinger ben Bapft Bins V. beschimpft, bem rudfichtslofen Schweiger ein Eremplar ber gebruckten Schrift einzusenden, und lagt anderfeits die Rlagen Bullingers über dieje ihm widerfahrene Behandlung begreifen.1)

Die Nachwelt hat Seite 47 überfeben, fich bogegen an Seite 60 gehalten, und fo entstand die protestantifche

<sup>1)</sup> Phillips 26-89.

falsche Ueberlieferung von der humanen Behandlung der letten katholischen Bischöfe durch Elizabeth. Cecils Freunde, sowie die ersten anglikanischen Bischöfe, in deren Häusern die wenigen Bischöfe der alten Kirche als Gefangene schmachten mußten, haben sie fortgepflanzt, und angesehene katholische Gelehrte wie Chillow in seinem Biographischen Lexikon englischer Katholisen, P. Morris in seinen zahlreichen Arbeiten über die Leiden unserer katholischen Borsahren und der Redemptorist Bridgett in seiner Schrift über den Untergang der Hierarchie unter Elisabeth sind davon beeinflußt worden. Ja, sogar auf Zeitgenoffen wie Rishton, der eine Fortsetzung des Sander hinterlassen und der in der katholischen Literatur jener Zeit vielgenannte Jesuit Persons sind in Irrtümer gefallen, die Phillips in der Lage ist zu verbessern.

Es ift eine mabre Freude fur ben Lefer, bem gelehrten Berfaffer in bas mit Bienenfleiß gufammengebrachte Rleinmaterial gu folgen, mit welchem er bas Schicffal ber genannten elf Bifchofe barlegt. Ihre fühne Entichiedenheit gepart mit unerschütterlicher Beharrlichfeit, und in einigen Fällen die aufrichtige Reue über zeitweilige Beteiligung am Schisma unter Beinrich VIII. hinterläßt beim Lefer einen verjöhnenden Eindruck. Erzbischof Beath von Dorf und Bifchof Scott von Chefter glangen befonders als Beifpiele Diefer Gefinnungen, die fie 1559 im Parlament fundgaben und mit golbener Treue bewahrten. Muf Grund ber State Papers fowie ber jest vorliegenden Berichte bes faiferlichen und des fpanifchen Botichafters, fowie des Bertreters von Mantua in London, Il Schifanoya, wird bas Betriebe ber von Elifabeth im Marg 1559 berufenen Beftminfter-Difputation dargelegt, bei welcher alle außeren Umftande gu ungunften ber fatholischen Bifchofe, bagegen jum Borteil ber Broteftanten hinterliftig und zu bem Bwede gelegt wurden, um ben Ratholifen Berlegenheiten gu bereiten. Bie bas Schidfal Diefer Difputation am erften Tage befiegelt wurde,

so war das Ziel, welches man mit ihr versolgte, sonnenklar und wurde alsbald durchschaut. "Sollte", so bemerkte Bischof Bonner von London, "eine andere Religion als die katholische, in meine Diözese eingeführt werden, so soll das nicht blos ohne Wissen auf meiner Seite, sondern gegen meinen Willen geschehen." Durch das Religionsgespräch die Bischöfe öffentlich ins Unrecht zu setzen, das war für William Secil leicht, aber die katholischen Bischöfe dem alten Glauben abtrünnig zu machen, hat der Apostat nicht verwocht.

Profeffor Phillips bat ber geschichtlichen Bahrheit gur Anerfennung verholfen burch ben Beweis, daß die Ginferferung ber Bijchofe, im Berbft 1559 eingeleitet, mit ihrer Ginlieferung in bas Staatsgefängnis bes Tower um Mitte 1560 bolljogen wurde. Damals waren ichon vier berfelben unter ihnen heimgegangen, Bifchof Bayne, ber als Befangener im Saufe des anglifanischen Bijchofs Grindal von London ftarb, welcher die Papiften des Aberglaubens gieh und bas bl. Defopfer beschimpfte und von feinen Befangenen mehr als der Tower gefürchtet wurde, fobann der Bifchof Bhite von Winchester, ber, zweimal in "enge Saft" (close prisoner) bes Tower geworfen, infolge eines bier erlittenen Fieberanfalls in wenigen Tagen hinweggerafft wurde. Gelbftverftandlich befigen nicht alle Lebensbilder das gleiche Intereffe. Als Dlanner von größerer Bedeutung durften gelten ber als humanift und Staatsmann hervorragende Bifchof Tunitall von Durham, ber ichon in den Tagen Beinriche VIII. eine Rolle gespielt, in bas Schisma verwidelt worden, jest aber als 85 jahriger Greis ber Ronigin felbft über feine fatholifche Befinnung feinen Zweifel beließ und bor bem Beheimen Rat, über feinen Glauben befragt, Die treffende Antwort erteilte: "Es ift mein Amt, Gie barüber gu befragen, was Sie glauben muffen, und nicht, von ihnen gu lernen (175)."

In früheren Tagen von beflagenswerter Rachgiebigfeit, befundete Bijchof Thirlby jest Die Festigkeit eines tatholifchen Bralaten in ber Erwiderung auf das Anerbieten ber

Freiheit, wenn er ben öffentlichen Gebeten, ohne Beteiligung am Abendmahl, beimohnen wollte. "3ch habe fein Berlangen ju beucheln, ich fann nicht zu euern Bebetsübungen fommen." Eine große Rolle in bem Buche fpielt bie in bem Borwort vom Berfaffer ftart betonte Berichterftattung ber Bijchofe von dem damaligen Proteftor Englands, Karbinal Morone die fich heute im Befite bes P. Bollen S. J. befindet und bemnächft burch biefen ber Deffentlichfeit übergeben merben wird. In biefer Bittichrift geben bie eingeferferten Bischofe in ihrer Gelbitlofigfeit fo weit, bag fie jebwede Berudfichtigung ihres Lebens ausgeschaltet wünschen, wenn nur bie Intereffen bes alten Glaubens Schut fanden (221). In der Tat hat ihr Leben lange in Gefahr gefchwebt angefichts ber auch von einzelnen anglifanischen Bifchofen erhobenen Forderung: "Tötet die Bolfe im Rafig." Benn Glifabeth Diefem Buniche ihrer Lieblinge nicht entsprach, bann hatten die im Gefängnis ichmachtenden Bijchofe nur der Daamischenfunft Raifer Gerdinand I. und Ronig Philipp II. von Spanien ihr Leben gu verdaufen.

Und wird nun die Frage nach ber Beifteerichtung, ben Charaftergugen und ber gefellichaftlichen Stellung ber eingebrungenen neuen Bifchofe, beren Beruf bie fogenannte Erneuerung des Chriftentums bilbete, aufgeworfen, bann erteilt ein verdienter Beamter bes englischen Reichs= archive im Jahre 1902 folgende Antwort : "Die Lage ber Befellichaft", ichreibt Sall, "war fo elend wie je guvor. Und wo fonnte man in diefer gangen Beit ben Ginflug ber Rirche wahrnehmen? Richt einmal ein Anlauf zu einem folchen Ginfluß ließ fich mahrnehmen. Die Bijchofe maren hungerige Bedanten, Rreaturen einer Sofpartei, beren Finger nach schmutigem Bewinn fich ausstrechten; ober fonft gute arbeitfame, hausliche Manner . . ., Biehmafter, Canbjobber Die ihren Beruf verfehlt hatten. Beschrantt, ftrenge, gierig, fervil, ungerecht, wurden fie von ihren Berren in dem nämlichen Dage verachtet, als fie von ihren Berben gehaßt

wurden. . . . In der Tat, mit allgemeiner Einftimmigfeit scheint die öffentliche Meinung dem englischen (d. h. anglifanischen) Bischof ungunstig gewesen zu sein. In gleicher Beise von Katholisen, Anglisanern und Puritanern angestagt, fristeten sie ihr Leben nur durch den guten Billen der Krone oder vielmehr durch deren verächtliche Duldung" (131).

Unter den übrigen tatholischen Bijchofen feien als befonders hervorragend nur genannt Richard Bate von Borcefter, Edmund Bonner von London und Erzbischof Seath von Dorf. Bas Bate betrifft, fo ftellt ber Berfaffer Die aus ber Beit feiner gefandtichaftlichen Tatigfeit bei Rarl V. befannten Greigniffe gufammen, wirft neues Bicht auf feine Klucht von Namur nach Rom im Januar 1541 (258), lagt uns aber im Duntel über feine Beteiligung am Rongil von Trient, wo Bate als Bijchof von Borcefter (feit 1541 burch Baul III.) 1545 erichien. Sier hatten Die von Professor Mertle und Protonotar Chies and Licht geftellten monumentalen Bande mit ben Aften Diefer Rirchenversammlung treffliche Dienfte leiften fonnen. Unter bem Stichwort Vigorniensis (Borcefter) gibt Band I 926 und Band IV 618 über ben vor bem Born feines ichismatischen Landesherrn Seinrich VIII. entflohenen Bralaten maffenhaften Aufschluß. Dem fonft in der Literatur bes 16. 3abrhunderts außerorbentlich bewanderten Berfaffer ift biefe bedeutende Quelle vollständig entgangen. 1)

Besonders lesenswert ist der dem Bischof Bonner von London gewidmete Abschnitt. Beil die Hauptstadt des Reiches, wo die deutschen Prädikanten und englische gospellers offen und geheim ihre Neulehren vortrugen und sich dadurch mit der vom Staate genehmigten Religionsform in

<sup>1)</sup> Concilium Tridentinum Diariorum, actorum... nova collectio Tom. primus. Tom. quartus. Friburgi, Herder, 1901—1904. Beide Bände wurden von mir besprochen in Heiner, Archiv jür fatholisches Kirchenrecht, Bd. 82 (1902) S. 181—200, und Bd. 84, (1904) S. 655—661.

Biberipruch festen, feiner geiftlichen Gewalt unterftand, fo tam er weit öfter benn feine Amtebrüber in die Lage, gegen Grriehrer einzuschreiten und fie im Falle ber Bartnädigfeit der weltlichen Bewalt überliefern zu muffen. Dan mag das bedauern. Aber nach damaligem Staatsfirchenrecht tonnte der Bifchof nicht anders handeln. In der proteftantischen Literatur ift Bonner beshalb eine mahre bestia canaglia. Phillips entzieht ber mit ihm befagten landläufigen Legendenbilbung machtvoll ben Boden und zeigt ben Dann, ber in feinem Amte lediglich ben Beboten ber Bflicht folgte, in feiner feinen, milben, bulbfamen Befinnung, fur die nicht wenige feiner Begner Beugnis abgelegt. Begen ber Feftigfeit feiner Befinnung in ber 216: lehnung ber neuen Religion und helbenmutiger langjähriger Ertragung bitterer Rerferleiben erfreute Bonner fich bei ben zeitgenöffischen Ratholifen, insbesondere ben fatholischen Schriftstellern jener Beriode eines ausgezeichneten Rufes. Much bas Lebensbild bes Ergbischofs Beath von Dort bilbet eine ftillichweigende Biederherftellung Diefes Dulbers im Tower. Er ift ber lette ber in ber romifchen Inschrift genannten elf Bifchofe, Die wegen bes Befenntniffes bes romifchen Stubles und bes fatholifchen Blaubens ihr Leben verloren.

Neben dem Dienste der Berteidigung der geschichtlichen Bahrheit, für dessen Wahrnehmung jede Seite dieser Arbeit mit ihren überraschend neuen Ergebnissen Zeugnis ablegt, hat der Versasser noch ein besonderes Ziel ins Auge gesaßt. Wenn für 54 Blutzeugen die römischen Gemälde und Rupserstiche im Prozeß der Seligsprechung 1886 einen entscheidenden Beweisgrund gebildet, weshald sollte den elf Bischösen, nachdem Phillips ihre Identität überzeugend sestzgestellt, auf Grund der nämlichen Beweismittel die Ehre des Warthriums länger vorenthalten bleiben? Aus der Borrede entnimmt der Leser, daß eine Anzahl englischer Bischöse der nördlichen Grafschaften, in deren Bezirf der Sprengel des Erzbischoss Heath von Pork liegt, in Kom einen dahin-

gielenden Untrag geftellt, welcher mit ber Befürwortung bes verlebten Rardinal-Erzbifchofs Baughan von Beftminfter verfeben murbe. Den romifchen Rongregationen für bie Brufung Diefer nicht leichten Frage unverfälschtes geschichtliches Material ju unterbreiten, bas bat bem Berfaffer als preiswurdiges Biel vorgeschwebt. Wirb er basfelbe erreichen? Allerdings reben angefebene englische Theologen und Laien in einer vom 10. Mug. 1572 aus Lowen batierten und an ben neugewählten Bapft Gregor XIII. gerichteten Dentschrift von neun Bischofen ale infolge ihrer Rerferleiben verschieden, und von zweien, bie nun noch in enger Saft schmachteten (360). Zwar hat biefe Empfindung in gablreichen Chroniten, dichterischen Ergugen und ber aszetischen Literatur entsprechenben Biberhall gefunden. Anderfeits bleibt jedoch gu bebenfen, bag nicht wenige diefer elf Bifchofe früher am englischen Schisma teils genommen, daß nicht von allem feststeht, daß fie im Befangnis felbft oder burch die bort erlittenen Unbilben bes Tobes verblichen, und daß endlich Bifchof Bonner von London in den Rreifen bes englischen Protestantismus als ftebenber Borwurf fatholijcher Unduldjamfeit gilt. Db bei alledem die Erlangung ber Seligsprechung beim Sl. Stuhl gelingen wird, bleibt abzumarten.

Jedenfalls hat ber Verfaffer eine manneswürdige, durch gesunden fritischen Sinn, umfaffende Gelehrsamkeit und fleißige Benutung ungedruckten Materials hervorragende Leiftung geliefert. Der Wert des Buches wird erhöht durch ein genaues Register und eine Reihe von Lichtdrucken mit den Brustbildern des Kardinals Allen und des Bischofs Tunstall, während auf andern öffentliche Gebäude der englischen Handtsatt aus jener Zeit dargestellt sind.

Machen.

2. Bellesheim.

### XCI.

## Der fünfte allgemeine öfterreichifche Ratholitentag.

Bon einem langjährigen Mitarbeiter aus Defterreid).

Die starke Seite der Beig'schen Beltgeschichte ist die Darstellung der französischen Revolution. Mit der ihm eigenen Meisterschaft der Stoffordnung und des Stiles hat der öfterreichische historiker die Zustände in Frankreich vor der Ratastrophe geschildert und seine Darstellung mit den Borten geschlossen:

"Biehen wir aus biesen Buständen das Resultat: Die Kirche besteht dem Auschein nach wie früher, aber die Herzen und Geister sind von ihr abgewandt; die äußere Einrichtung des Staates besteht noch, aber die Grundlagen sind loder und saul — man spricht im Hause auch unaufhörlich von der Notwendigkeit eines Neubaues. Wenn ein Sturm tommt, so stürzt der ganze Bau zusammen und begräbt seine Bevölkerung unter den Trümmern".1)

Es ist für einen treuen Desterreicher hart, das Zutreffende dieser Worte auf die heutige Lage Desterreichs unwillkürlich herauszufühlen. Das herz sträubt sich, die Aehnlichseit anzuersennen; der forschende Blick des ruhigen Beobachters sindet zum Troste allerdings noch manchen bedeutenden Unterschied. Aber indem er sich sagt: "Ganz so schlimm

<sup>1) 7. 38. 6. 35.</sup> 

ift es noch nicht!", tann er fich boch nicht verhehlen, bag es vielleicht bald ebenfo fchlimm fein wird, wenn es fo wie bisher weitergeht. Mit bem letten allgemeinen Ratholitentage in Salgburg 1896 hat bie Abtehr von ber Rirche in manchen Kreisen epidemisch um fich gegriffen; Die nationalen Begenfage find bis jum mahnfinnigen Fanatismus verscharft worden; bas Barlament ift burch ben Terrorismus von Menschen ohne fittlichen Rredit lahmgelegt und Die Regierung glich bisher bei alledem am meiften ben unglücklichen Bachtern ber Ordnung in Franfreich vor bem Jahre 1789. Das Muftreten bes Minifterprafibenten von Gautich in der bentmurbigen Sigung bes öfterreichifchen Berrenhaufes am 2. Dezember hat endlich gezeigt, daß man fich bes Ernftes ber Lage bewußt geworden ift, und bag ber geplante Reubau burch die Bahlreform von der lebhafteften Gorge um Die Erifteng biltiert ift. Tatfachlich fann man von ber Reichsratsieffion ju Unfang Oftober d. 3., die mit der Forberung einer neuen Bahlordnung auf ben Blan trat, eine neue Beriode in der Entwidlung Defterreichs ichon jest Datieren, wohin auch immer ber neue Weg führen mag.

Der hinweis auf diesen dunklen hintergrund scheint uns notwendig zu sein, um den fünften allgemeinen Katholikentag zu Wien vom 18.—21. November d. Is. zu verstehen und zu würdigen. Bon mehreren katholischen Zeitungen war demsselben "ein glänzender Berlauf" vorausgesagt worden. Schwerlich haben viele an das Eintreten dieser Prophezeinung geglaubt. In einem sehr gut geschriebenen "Mahnwort", das unter dem Titel "Katholiken heraus!" vom Bereine "Volksaufklärung" unmittelbar vor dem Katholikentage erschien, ist am Schluß (S. 35) zu lesen:

"Da wir dies schreiben, harren wir noch des bevorstehenden Ratholikentages; wird er die auf ihn gesetzten Erwartungen erfüllen? Wird er die so heiß ersehnte Einigung der versschiedenen Nationen auf das katholische Programm zuwege bringen? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. — Wir denken

und arbeiten; er aber lentt die Schickfale der Bölker und so hoffen wir, zu Rus und Frommen unseres so gefährbeten Glaubens und Baterlandes."

Hunder ist, soweit es sich um das nächste Gelingen der Tagung handelte, über alle Erwartung eingetroffen. Es waren nicht blos "glänzende Tage", sondern Tage ersprießlicher Arbeit, die den gesunkenen Mut vielfach belebt haben. "Die schweren Gefahren für Religion und Baterland", von denen Bius X. in dem eigenhändigen Schreiben an den Kardinal Gruscha von Wien aus Anlaß dieses Tages redet, bestehen in einer kaum absehbaren Größe. Die in Wien versammelten Katholiken sind aber auch dem Worte des Papstes nachsgekommen:

"Wir ermahnen Euch allen Ernstes: Ihr möget angesichts ber Euch bedrängenden Nöten nicht verzagen und den gemeinsamen Feinden mutvoll ins Auge sehen; dabei wird es Euch weder bei der Beratung an Klugheit noch bei der Ausführung an tatkräftigem Widerstande sehlen. Diese Borteile Eurem Baterlande zu schaffen, wird aber niemals anders möglich sein, als unter dem Leitsterne vollkommenster Eintracht."

Ein guter Anfang wäre also gemacht; es wäre viel, ja alles erreicht, wenn es sich eben um einen wirklichen Anfang und nicht blos um ein vorübergehendes Aufleuchten katholischer Begeisterung handelte. Bei dem Riesensortschritt, der sich beim Bergleiche dieser Tage mit den letzen allgemeinen Katholisentagen in Linz und Salzburg für den Betrachtenden herausstellt, läßt sich hoffen, daß ein solcher mühsamer und später aber fortwirkender Anfang einer katholischen Aktion vorliegt. Einige Borte über die Borbereitung und den Berlauf der Tagung mit einem Ausblick auf die den Katholisen Desterreichs nunmehr obliegenden Pflichten mögen unsere Hoffnung begründen.

Der neunjährige, allzulange Bwifchenraum gwifden bem letten und vorletten Ratholifentage ift gewiß nicht ohne

mannigfache Blane, fruber eine folche Tagung berbeiguführen verlaufen. Bir fonnen weber, noch wollen wir untersuchen, welche Anftrengungen in Diefer Begiehung gemacht worben find. Graf Sylva-Tarouca hat als Ratholifentagstommiffar biefelben am Eröffnungsabende unter allgemeiner Buftimmung bargelegt. Rach ber von Babeni angerichteten Bermirrung und bei ber gunehmenden Uneinigfeit unter ben Ratholifen felbft ichien allerbinge taum eine Möglichfeit gu einem allgemeinen Ratholifentage vorhanden zu fein. Trot ber mutig unternommenen Borbereitungen fonnten gulett noch bie Demonstrationen auf ben Strafen bon Brunn in ben erften Oftobertagen bie Frage nabelegen, ob es nicht beffer fei, den Ratholifentag wieder zu verschieben.1) Die fatholifche mahrifche Nationalpartei fchicte befanntlich an bas Borbereitungefomité die Erflärung, daß die Tichechen fich nicht an dem Ratholifentage beteiligen fonnten, weil die chriftlichfogiale Partei bei ber beutschen Demonstration gegen eine tchechische Universität in Brunn vertreten war. Die Chriftlich Sozialen find bald barauf burch die Bahlvorgange in Rarnten und durch das Berhalten ber Deutschvölfischen bei ber 28 thl eines neuen Bigeburgermeifters fur Bien nachbrudlich belehrt worden, daß die "Deutsche Gemeinburgschaft" mit fogen. beutschen Mannern, welche in blindwütigem Saffe gegen bie fatholifche Rirche tampfen, unmöglich ift. Gie batten wohl beffer gethan, Die Alldeutschen in Brunn allein demonstrieren gu laffen. Andrerfeits hat "bie Information" die Engbergigfeit ber fatholifchemabrifchen Nationalpartei richtig alfo gefennzeichnet: "Das beißt benn boch aus rein nationalem llebereifer fich an bem allerhöchften Bute auch ber tebechischen Ration, an ber gemeinsamen fatholijchen Gache verfundigen, lediglich aus nationaler Bereigtheit". Bald darauf, fast unmittelbar vor bem Ratholifentage wurden freilich bie nicht

<sup>1)</sup> Tatjächlich ift biefe Frage, foweit die Renntnis bes Berfaffers reicht, nicht geftellt worben.

beutichen Nationalitäten burch bas Treiben ber allbeutschen Stubenten an ber Wiener Universitat arg verlett. Das ofter= reichische Unterrichtsministerium bat babei in ber fläglichsten Schwäche mitgeholfen, ben öfterreichischen Bedanten gu gerftoren. Um den beutichen Charafter ber Biener Universität gu mabren, forberten die allbeutichen Studenten Die Befeitigung des flavifchen Profeffore Dvorat. Um ihre beutiche Befinnung ju zeigen, ftimmten fie in ber Universität bie "Wacht am Rhein" an und mighandelten die nichtbentichen Studenten, Die fich weigerten bei Diefem Liebe bas Saupt ju entblogen. Golder Terrorismus war auch für gute, nichtbeutsche Ratholifen mahrlich feine Ginladung, jum Ratholifentage nach Bien gu fommen. Bei ruhiger Ueberlegung allerdings mußten fie fich fagen, bag gerade gur Abwehr folder Ungerechtigkeiten, Die feitens einer ichwachen Regierung unbeanstandet bleiben, der Ratholifentag den beften Unlag bot.

Auch in anderer Beziehung und von anderer Seite wurde ja die Entrüstung über die unglaubliche Nachgiebigkeit der Regierung gegen alle reichsfeindlichen Elemente, die auf dem Katholisentage den lautesten Ausdruck sand, vorbereitet. In einer Bersammlung des Deutschen Wählervereins am 6 November hatte der Bürgermeister Dr. Lueger das Bershalten der Regierung gegen die sozialdemokratischen Umtriebe am Sonntag den 5. November in Wien gebrandmarkt. Der Redner machte die Behörden für den Uebermut der Sozialsdemokraten direkt verantwortlich.

"Scheinbar mit obrigfeitlicher Bewilligung", so sagte er, "haben die Sozialdemokraten auch rote Fahndeln auf den Flaggenmasten vor dem Parlamentsgebäude aufgezogen. Das hat mich gefreut, das war ein guter Big. Daß aber die städtische Feuerwehr, ohne von mir die Erlaubnis erhalten zu haben, diese roten Fahndeln herabgeholt hat, bereitete wir hingegen keine Freude. Die roten Fahnen auf den Parslamentsmasten, die hätten noch heute weiter flattern können als Schande für diesenigen, die

es gebulbet haben, bag biefelben überhaupt auf. gezogen werben fonnten (bemonftrativer Beifallsfturm), damit die Bevölkerung fich dieselben genan ansehen und banu ein Urteil bilben tann, was in unferer Stadt Wien ben Sozialbemofraten alles erlaubt und ben anderen nicht erlaubt ift. Die Cogialbemofraten laffen es überall in ihren Beitungen verfündigen, daß fie allein die herren ber Situation in Defterreich find. Möglich, wenn es fich bie anderen noch weiterbin gefallen laffen; Die driftlichfogiale Partei werben fie nicht fo fcnell unterfriegen, bas fonnen die Berren verfichert fein. Allein ich glaube, daß alles feine Grengen haben muß und ichlieflich wird ja auch die Demut und Feigheit jener Beute berichwinden, Die berufen find, an ben Beichiden unferes Baterlandes mitguarbeiten. Benn fie nicht ben Zerfall des Reiches felbit verschulden wollen, bann muffen fie boch endlich einmal, wie es ja ihre Pflicht ift, entschieden gegen die unterschiedlichen Republifaner und Revolutionare auftreten".

Wollte ein Geschichtssichreiber alle ahnlichen Falle ber letten Jahre zusammenstellen, die lauter Symptome bes Niederganges bedeuten, so würde er ein langes Sündenregister ber öfterreichischen Behörden und der berufenen Wächter für das Wohl des Staates zusammenbringen. 1)

<sup>1)</sup> Ein Beispiel glauben wir unseren Lesern doch noch mitteilen zu sollen, das am 11. Oktober 1905 folgendermaßen im "Grazer Bolksblatt" zu lesen war: Wie die Hohenzollernhartei von den Militärbehörden behandelt wird. Im niederöfterreichtichen Landstage brachte Abgeordneter Dr. v. Bächle solgende Interpellation ein: Das in Wien erscheinende "Alldeutsche Tagblatt", das erst fürzlich durch beispiellose Angrisse auf eine geheitigte Institution der katholischen Kirche die allgemeinste Entrüstung hervorgerusen hat, versicht, wie bekannt, Tendenzen, die nicht blos gegen das Christentum, sondern auch gegen den Besustand des Kaisertums Desterreich gerichtet sind. Wir könnten mit Rücksicht auf die geringe Zahl der Abonnenten dieses hepblattes seine persiden Reußerungen gegen den Träger der Krone und den katholischen Glauben ignorieren, wenn wir nicht zu unserem allergrößten

Diese lange Reihe von Dummheiten und Bosheiten hat aber auch mitgeholfen, den fünften Katholikentag vorzubereiten, insosern derselbe deutlich das Ende der Geduld der Katholiken bedeutete. Die Einheit, die auf demselben sich zeigte, und die Freimütigkeit, wovon derselbe beherrscht war, darf als eine Folge des unleidlichen Druckes gelten, der angesichts der Indolenz der Regierungsorgane auf den Katholiken lastet.

Eine Borbereitung positiver Art bildete eine Wallfahrt von etwa 3000 Männern von Wien zum Grabe des heil. Leopold in Klosterneuburg am 11. November unter der Führung des Wiener Männerapostels P. Abel S. J. Unfraglich hat dieses offene Bekenntnis des Glaubens zum guten Gelingen des schwierigen Werfes beigetragen; das Hauptverdienst davon freilich gebührt der außerordentlichen Tätigsfeit des Vorbereitungsfomitees.

Die offenen und zielbewußten Erklärungen bei der Eröffnung bes Ratholikentages erweckten sofort Hoffnung auf gunftigen Erfolg. "In der Bergangenheit," so sprach der Obmann des vorbereitenden Wiener Komitees Baron Bitinghoffs Schell, "hat man uns getrennt, und wir sind getrennt geschlagen

Befremden die Bahrnehmung hatten machen muffen, daß bas Blatt fich auch der Sympathien bei ben t. u. f. Militarbeborben erfreut. Bum Beweis biefer unglaublichen Tatfache weifen wir auf die Rummer ber Beitung vom 1. b. D. bin, in ber fich ein bon ber Berwaltungstommiffion ber f. u. t. Traindivifion Dr. 3 eingerudtes Inferat befindet, burch bas der ligitationemeife Bertauf von 130 Ausmufterungspferben angezeigt wird. Abgefeben babon, daß ber fleine Beferfreis diefer Beitung fich für berartige gur öffentlichen Befanntmachung bestimmte Angelegen: beiten taum eignet, muß es gerabegu als unerhört bezeichnet werben, bag bie Militarbeborbe eine Beitung bon fo pronongiert antipatriotifcher Gefinnung gur Unterftugung geeignet befindet. Die Wefertigten richten baber bie Anfrage : Ift Geine Erzelleng ber herr Statibalter geneigt, die Militarbeborbe auf bas Un geborige biefes Borganges aufmertfam gu machen? - Diefe Borfall ift für die öfterreichifden Buftande febr bezeichnend.

worden; vereint werden wir in der Bufunft marichieren und unferen fatholischen Glauben verteidigen."

Ber die Berhaltniffe ermagt, unter benen biefer felbe Grundfag beim britten Ratholifentage in Ling 1892 ausgesprochen murbe, wird ben Fortschritt nicht verfennen. Damals war ber Beifall feineswegs allgemein; Diesmal war diefer Sat bas allgemein angenommene Programm bor jeder Erörterung. Der Brafident, Landeshauptmann von Borarlberg Rhomberg, brachte entsprechend feiner berfulischen Geftalt fraft- und mutvoll nicht minder hoffnungserwedend fofort bas genaue Arbeitsziel des Tages gur Renntnis: Organtjation der öfterreichischen Ratholiten, Forderung ber fatholifden Breffe und Stellungnahme gegen die heuchterische "Los von Rom" Bewegung follte por allem anderen bas Biel ber Beratungen fein. Demgemäß war die Ordnung früherer Tage, wonach eine Reihe bon Geftionen nebeneinander tagten, mit einem mehr einheitlichen Brogramm vertauscht worden. Gang vermieden wurde allerdings der Uebelftand einer Beriplitterung ber Teilnehmer nicht, da eine ansehnliche Angahl von "Nebenversammlungen" in das Programm aufgenommen worden war. Reben neun Saupts und Festversammlungen fanden gegen zwanzig folder Rebenversammlungen ftatt. Tropbem ift bas Biel, bas ben Beranftaltern bes Ratholifentages vorichwebte, in überraschender Beije gludlich erreicht worben. Die Bahl der Teilnehmer belief fich gemäß ben ausgestellten Rarten nabezu auf 7000. Auch die meiften ber fogenannten Rebenversammlungen waren baber nicht blog gut besucht, fondern erfreuten fich auch eines lebhaften Intereffes. Die Befämpfung der Abfallsbewegung, um nur die angegebenen wichtigen Bunfte etwas hervorzuheben, ift Dabei am wenigften ju fury gefommen. Bunachft war Diefelbe Wegenftand einer "Mannerversammlung des St. Bonifatiusvereins", Die als Rebenversammlung in ber Bolfshalle des Rathaufes Sonntag, ben 19., abende gehalten murbe. Die aus Deutschland erichienenen Gafte, worunter Graf Bermann Stolberg. Stolberg als Generalvorftand bes beutichen Bonifatiusvereine bie erfte Stelle einnahm, haben ben froben Ginbrud mitnehmen muffen, bag bie Defterreicher ober wenigftens die Biener grundlich aufgewacht find. Die große Salle vermochte taum viel mehr als 4000 Manner zu faffen, mahrend wohl 2000 bor ben Turen Salt machen mußten. Es handelte fich um eine Maffenbewegung, Die ichwerlich ohne nachhaltige Birfung bleiben fann. Richtzulett ift bas Buftanbefommen biefer Rundgebung, die man fich auf den früheren Ratholifen= tagen faum hatte traumen fonnen, bem Superior ber Benediftiner : Abtei Emaus P. Alban Schachleitner gu banten, ber bie Monatsichrift "St. Bonifatius" in einer Auflage von nun mehr als 700 000 Eremplaren innerhalb drei Jahren ins Leben gerufen hat. Bor biefer Mannermenge die trot aller Unbequemlichfeit in ber überfüllten Salle mit auffallendem Berftandnis und Intereffe ausharrte, fonnte gunächft ber ehemalige beutsche Bentrumeabgeordnete Rifola Rade aus Maing die Taftif ber Abfalle. apoftel und die Lage bes beutigen Protestantismus begw. bes evangelischen Bundes beleuchten. Gin Glangpunft ber Rede mar die ironische Abfertigung bes Sages in einem Auffate der "Wartburg" (Jahrg. I. Rr. 5). "Alle großen Erfinder find mit menigen Ausnahmen Brotestanten gemefen; Die Beifteswiffenschaften find wefentlich im Befige bes Bro: teftantismus, Bewiffensfreiheit, Bilbung, freie Forfchung, moderne Bolfevertretung, Ginrichtungen ber Sumanitat und Befittung, es find alles Dinge, welche die Belt bem Broteftantismus verbanft."

Es ist leider faum zu leugnen, daß diese lächerliche Selbstüberhebung eines großen Teiles der deutschen Protestanten durch eine gewisse fritische Richtung unter den deutschen Katholiken gefördert worden ist. Es gibt Leute in Oesterreich, welche zweiseln, ob Racke seine Biener Rede vor diesen Katholiken in Deutschland hatte halten durfen,

benen bie Gleichberechtigung bes fatholischen und protestantijchen Pringipe und barüber binaus eine gemiffe Beringichatung ber eigenen Glaubensgenoffen jum Ariom geworben gu fein icheine. Dieje fonderbare Richtung war auch Begenftanb der Besprechung einer "zwanglosen Busammenfunft tatholischer Literaten", die anläglich bes Ratholifentages von Dr. v. Rralif, bem Dichter Frang Gichert und bem Regierungsrat Dr. Domanig einberufen worden mar. Mit Unterbrechung bes Banges unferer Berichterftattung glauben wir die fehr eruften Erorterungen in Diefer Bufammentunft bier ermabnen gu follen. Die Resolutionen berfelben, beren endgiltige Redaftion einem Ausschuße anvertraut ift, werben ja bald die Aufmerkfamfeit weiter Rreife auf fich ziehen. Die Ramen ber genannten Ginberufer find Burgichaft genug bafur, bag bei Diefer Bufammentunft nicht übertriebene pedantische Musichließung und Abschließung vor ber mobernen Literatur und Runft gepflegt murbe. Trog ber Berichiedenheit ber Meinungen in einzelnen Bunften berrichte bie vollfte Uebereinstimmung in ber Ablehnung einer Richtung, wie fie g. B. in ber Behandlung der Beltliteratur von P. Baumgartner in einigen führenben fatholischen Blattern Deutschlands und in ber Rritif bes letten Bertes von P. Denifle in der "Deutschen Literaturgeitung" gutage getreten ift. Dieje Beifpiele murben u. a. angeführt.

"Bir bedauern", hieß es demgegenüber in dem Entwurfe der Beschlüsse, "daß die berechtigte Reaktion gegen unkritische, nur mit Nücksicht auf persönliche Berdienste oder den guten Willen des Autors gespendete Lobeserhebungen in einigen Literaturorganen nunmehr sast durchweg dem anderen Extrem Plat gemacht hat, nämlich der ungerechten Zurücksehung, der rein negativen, nörgelnden Bekrittelung und teilweise sogar dem Totschweigen katholischer Autoren."

Unter Anersennung der Notwendigfeit, das fatholische gebildete Bublifum mit allen hervorragenden Werfen der nichtfatholischen Literatur unter Anwendung einer objektiven Rritif befannt gu machen, erflarte bie Bufammentunft boch auch folgenbes:

"Bir müssen aber bagegen Protest einlegen, daß neuers dings diese Objektivität auf Kosten der katholischen Literatur geübt wird, d. h. daß katholische Literaturblätter peinlich alle literarischen Lebensäußerungen der modernen, ganz ins rein Irdische versunkenen und oft genug glaubens und sittenlosen Weltanschauung registrieren und für dieselben in katholischen Kreisen geradezu Reklame machen, während sie die mindestens gleichwertigen Leistungen katholischer Autoren entweder ganz ignorieren oder unter der Fülle literarischer Produktion versichwinden kassen."

Dieser Entwurf einer katholischen Berwahrung gegen bestimmte katholische Kreise in Deutschland, die gegen ben religiösen Indifferentismus geseit zu sein meinen, während sie bedenkliche Symptome desselben verraten, hat doppelten Bert, weil er aus Desterreich kommt, wo alles Uebel in der Gleichgültigkeit der Gebildeten und Halbgebildeten gegen die Kirche seine Burzel hat.1)

Bu der Bonisatius-Bersammlung im Wiener Rathause zurücklehrend haben wir noch die Rede des Wiener Gemeinder rates Kunschaf zu erwähnen, die in ihrem Schlusse die Parole für den Katholisentag angab. "Für die Tausende," sagte der Redner nach der Darstellung der Faktoren der Absallsbewegung, "die hier eingekeilt sind und die Tausende, die hier keinen Einlaß finden konnten, lautet der Rus: Unsere Geduld ist zu Ende!" Rachdem er die Bedeutung dieses Ruses gegenüber den Allbeutschen und den Sozialdemokraten betont hatte, suhr er sort:

"Unfere Gebuld ift gu Enbe, muß auch gerufen werben gegenüber jenen, die das tatholifche Bolt gu führen und gu

<sup>1)</sup> Inzwischen ist die oben angefündigte Resolution "der fatholischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen Deutsch-Oesterreichs" in etwas veränderter Form erschienen. (Bergs. Salzburger "Natholische Kirchenzeitung" bom 7. Dezember Rr. 96.) Die Red.

regieren berufen sind. Es muß auch biesen, in beren händen das Schicksal des Staates, zugerusen werden: "Unsere Geduld ist zu Ende!" Das katholische Desterreich, das mit dem Blute der Katholiken zusammengesittet ist und für welches wir zu jeder Sekunde unser Blut herzugeben gewillt sind, dieses katholische Desterreich hat sich endlich einmal seines katholischen Bolkes zu erinnern. Darum muß auch nach obenhin gesagt werden: "Unsere Geduld ist zu Ende", schübet die Katholiken in ihrer religiösen Ueberzeugung, schübet die Kirche, schübet die Priester, die für euch arbeiten. Wenn man den Ruf der heutigen Bersammlung oben nicht hören will, dann wird das Bolk selbst aus eigener Kraft den Schut durchführen."

In diese Erklärung klang schließlich auch das Referat aus, welches der Benediktiner P. Augustin v. Galen in der sechsten beschlußsassenden Bersammlung am 21. November über die Absallsbewegung erstattete. In sast zweistündigem Bortrage entwarf derselbe unter steter Borführung von unansechtbaren Tatsachen in edler Sprache und Begeisterung ein geradezu erschreckendes Bild des Treibens, das die protestantischen Sendlinge aus Deutschland in den einzelnen Kronländern beim Stillschweigen und Zuschauen der Regierung entwickeln dürsen. Wer eine genaue Einsicht in die Sache haben will, muß dieses Reserat lesen. Die ungeheuren Geldsummen, die von deutschländischen Protestanten für die Förderung der Absallsbewegung in Desterreich verschwendet werden, sollten in Deutschland doch Rachdenken erwecken.

Wie 1848 die revolutionären Studenten mit der unzufriedenen hefe des Bolkes verbunden waren, so vereinigt
jest der haß gegen Rom die Sozialdemokraten und Studenten.
P. von Galen teilte seinen Zuhörern diese und ähnliche
Borkommnisse nicht als Neuigkeiten mit, da jeder aufmerksame
katholische Desterreicher sie schmerzlich fühlt. Als der Redner
daher nach einem Appell an die öfterreichischen Staatsmänner
die Frage auswarf, ob der Ruf wohl gehört werden würde,
ertönte allgemein ein lautes, schmerzliches "O nein" durch

die Bersammlung. In erfreulichster Uebereinstimmung mit dem Deutschen P. v. Galen erörterte der tschechische Redalteur Riba dasselbe Thema. Diese Ueberzeugung, daß die Kathosliken mit den legitimen Mitteln im Bertrauen auf die hilfe von oben sich selbst helsen müßen, kam so lebhaft wie noch nie zum Ausdruck; hierin liegt einer der bedeutendsten Erfolge des Katholikentages. Auch der Bürgermeister Dr. Lueger hatte am Schluß der Bonifatius-Bersammlung in seiner launigen Beise die Regierung auf den Beg ausmerksam gemacht, den sie zur Beseitigung dieses Uebels einzuschlagen hätte.

"Ich vertenne nicht", hatte er u. a. gefagt, "daß es insbesonbers traurig ift, bag bie ,Los von Rom' - Bewegung von unferen beutichen Brubern im Reiche fo außerordentlich geforbert worben ift. Wenn man bie einzelnen Beitungen, welche ben Gegenstand behandeln, lieft, fo erfennt man, welche Riefenopfer gebracht werben, um bas öfterreichische Bolt bem fatholifchen Glauben abwendig zu machen und dem protestantischen Befenntnis juguführen. Die Tenbeng ift burchfichtig. Ratholifen tonnen die Breugen nicht brauchen, ichlieflich bentt doch jeder braugen: Da, vielleicht friegen wir doch einmal die beutsch= öfterreichifden Provingen. Wenn fie bie friegen murden, werben bier nur zwei Sorten gewählt: Entweder gang Rote ober gang Schwarze. Die braugen im Reich tonnen weder die Roten, noch die Schwarzen brauchen. Das ift die befte Berficherung dagegen, daß wir nicht fo eines schönen Tages als unfreiwillige Breugen erwachen. Wenn Sie mich fragen, wie man bas abwehren foll, fallt mir folgendes ein: Es mandern fehr viele flavifche Arbeiter nach Deutschland. Wenn bie unangenehm ge= worben find, fo hat bas Deutsche Reich bie flavischen Arbeiter ausgewiesen; fie haben gefagt, bas find unangenehme Fremd: linge, binaus mit ihnen! Rur bei uns gerbricht man fich ben Ropf: 3a, mas follen wir tun? Bang bas Gleiche, mas Bismard und die anberen preugifden Minifter gemacht haben. Dieje geehrten Berren Baftoren berbienen, bag man ihnen ich muß mich ftubentisch ausbruden - bas consilium abeundi gibt, das heißt ben Rat, Defterreich ichleunigft zu verlaffen. Bir haben feinen Bruch ber Freundichaft barin gefunden, bag

Bismard und die nachfolgenden Minister die flavischen Arbeiter ausgewiesen haben, ich bin überzeugt, es wird auch der preu-Bische Reichskanzler feinen Bruch der Freundschaft erbliden, wenn wir die geehrten Herren Bastoren aus dem Deutschen Reiche, die wir nicht brauchen können, wieder zurücschieden."

Un Bichtigfeit zweifelsohne ben erften Blat nahm bie Berhandlung über bie tatholifche Breffe ein. Die Freude barüber, daß die beichluffaffende Berfammlung in Diefem Buntte eine unerwartete Ginigfeit und einzigartige Begeifterung gezeigt hatte, malte fich auf allen Befichtern. Der Jefuit P. Bittor Rolb hat mit feiner Rebe eine feltene Mufterleiftung vollbracht. Die Erfahrungen auf früheren Ratholifentagen fonnten in den überaus gablreichen Teilnehmern an ber Breg. Berfammlung eine gewiffe Furcht erweden. Diefe erwies fich gludlicherweise als völlig grundlos. Der Eindrud ber großen und gleichen Befahr für alle feitens bes übermachtigen Gegners, Die allgemeine Ueberzeugung, daß in biefem Bunfte abfolut Banbel geschaffen werben muffe, und nicht julest die geschickten und tiefgreifenden Borte bes Redners verbannten jeden Schatten von Uneinigfeit aus dem dichtgefüllten großen Festsaale. Beber bie Nationalität noch die verschiedenen Tonarten ber einzelnen Redner, die nach P. Rolb bas Bort ergriffen, waren ein Sindernis der Ginigfeit. Gin Reichs-Bregverein, ber ben Ramen bes beil. Pius V. tragen foll, murbe beichloffen und fofort ein Breftomitee aufgestellt, bas biefen Berein zu fonftituieren bat. Gine fofortige Sammlung ergab als Unfang eines Breffonds gegen 9000 Rr.

Nicht minder glücklich ging die Lösung der eben so schwierigen Aufgabe einer nichtpolitischen Katholiken-Organissation von ganz Desterreich am solgenden Tage vor sich. Die Grundzüge derselben fanden die Zustimmung der Bertreter der verschiedenen Nationalitäten. Die Polen zeichneten sich dabei wie bei den übrigen Verhandlungen durch Witzarbeit besonders aus.

Unter den vielen übrigen Berhandlungen nahmen die über die Schule, den katholischen Schulverein, die katholische Universität, die Jugendvereine, die Missionen, die Frauenversammlung, die Leo-Gesellschaft das meiste Interesse in Auspruch. Ueberraschend zahlreich war eine Bersammlung der Jerusalems-Pilger besucht, die von dem hochverdienten ehemaligen Rektor des österreichischen Pilgerhauses Prälat Bichoffe und dem opserfreudigen Beranstalter von Pilgerzügen Oberst von himmel veranstaltet war.

Bezüglich der glänzenden Festversammlungen kam das Wort: Ende gut, alles gut zu besonderer Geltung. Die Rede des armenischen Erzbischofs von Lemberg Dr. Joseph Teodorowicz in der Schlußversammlung wurde allgemein als der Glanzpunkt der rhetorischen Leistungen bezeichnet, troßdem der Redner als geborener Pole im Gebrauche der beutschen Sprache Schwierigkeiten hatte und über kein durchderingendes Organ versügte. Es war die Macht des Geistes, der die Herzen der Zuhörer so gewaltig ergriff und sesselste. Die Stellung der Katholiken zu der modernen ungläubigen Kultur beleuchtete der geistvolle Erzbischof, indem er die Worte des Baterunser zum Maßstade derselben nahm. Nicht eine schrosse Ablehnung der Kultur, sondern eine Aufforderung, die Kultur entsprechend dem Baterunser zu heiligen, war das Ziel der Rede. 1)

Der lette Redner P. Boißt S. J. verstand es in seiner einzigen hinreißenden Beise, die Hauptpunkte der Berhandslungen, nämlich die Einigkeit und die Presse, den Bersammelten unvergeßlich einzuprägen. — Das Fahnenband, welches im Namen der Stadt Wien zulest an die Herze Jesus Fahne des Katholikentages feierlich besestigt wurde, gab der allgemeinen Freude eine besondere Beihe. In echt

<sup>1)</sup> Unter dem Titel "Das Baterunser ber Rultur" ist die Rede im Separatabdruck in der St. Norbertus-Berlogshandlung Bien III, Seidlgasse 8, erschienen.

gemutlicher und nobler Biener Beije war aber mit bem offiziellen Schluffe gegen 10 Uhr Abende ber Ratholifentag noch nicht zu Enbe. Der Burgermeifter Dr. Lueger hatte eine Ginladung ergeben laffen, ber gufolge fich gegen 1200 Teilnehmer in bem herrlichen Feitfaale bes Rathaufes gu ungezwungener Unterhaltung bei einem Abenbeffen verfammelten. Faft alle Bijchofe, gablreicher Abel, Brofefforen, Belt: und Orbenspriefter, Studenten ber fatholifchen Berbindungen, Beschäftsleute und auch viele Teilnehmer aus bem Bauern= und Arbeiterftanbe hatten fich gufammengefunden. Die bunten Reihen, die fich trop Berichiebenheit des Standes und ber Nationalität als Ratholifen und Defterreicher froblich als Bruber fühlten, erinnerten unwillfurlich an bas "Cor unum et anima una" ber Apostelgeschichte. Der Landes: bauptmann Rhomberg iprach aus ben Bergen aller, als er ben mahrhaft liberalen Gaftgeber mit ben Borten begrußte: "Bir find ber Ginladung gefolgt, nicht um die herrlichen Brachtraume bes Rathaufes zu befichtigen, auch nicht um uns das Effen ichmeden zu laffen; wir find in erfter Linie hiehergefommen, um ben Dann gu ehren, ber Sahrzehnte hindurch für driftliches Befen eine icharfe Lange eingelegt, ber Rieberöfterreich wiebererobert und ben übrigen ganbern ein glangendes Beispiel gegeben bat." - Go viel Berrliches auch die 52 Generalversammlungen der deutschen Ratholifen aufzuweisen haben, ein fo glangenbes Schaufpiel wie im Festfaal des Biener Rathauses an jenem Abende haben fie nicht zu verzeichnen.

Nach dieser allerdings sehr mangelhaften Berichterstattung dürsen wir noch eigens fragen, worin der Fortschritt des 5. allgemeinen österreichischen Katholisentages gegen die früheren bestand, und worauf sich die Hoffnung auf Berwirklichung der gesaßten Beschlüsse gründet. Abgesehen von der sehr großen Zahl der Teilnehmer ist zunächst eine höchst erfreuliche Ausgleichung früherer Gegensäße zu verzeichnen. Die Disserben, die sich an die Worte statholisch-konservativ und

driftlich-fogial' fnupfen, waren taum gu bemerfen; ber fatholifche Beift und ber fatholifche Rame fam in ber Berfammlung unverfummert jum Ausbrud. Der öfterreichische Epiffopat war faft vollzählig gur größten Freude ber Berfammlung erichienen und nahm regften Unteil baran. Der 85 jahrige Rardinal von Bien, Dr. Gruicha, entwidelte, von unverfennbarer Freude bewegt, in feinen Ansprachen ein faft jugendliches Feuer. In Diefem Einverständnis tam allen Berjammelten ohne Unterichied ber gange Ernft ber Lage jum Bewußtfein. Daß ein langer und ichwerer Rampf mit einem rudfichtslofen Geinde, der fich bereits als Gieger betrachtet, nicht mehr aufzuschieben fei, murbe allen flar. In Diefer Beziehung barf es als ein gludlicher Umftand bezeichnet werben, bag unmittelbar bor bem Ratholifentage bie liberalen Schulbehorden von Ling entiprechend bem neuen antichriftlichen Bereine "Freie Schule" Das tonjeffionelle Bebet bes herrn in ben Schulen bejeitigen wollten. 216 würdiger Hachfolger bes unvergeglichen Belbenbijchofe Hubigier hatte Bijchof Dr. Doppelbauer im oberofterreichischen Landtage fiegreich dargetan, wie beschämend ein folches Borgeben in einem fatholifchen Banbe fei. Dit nicht geringerem apoftolifchem Mute hatte im Geptember ber Guritbifchof von Laibach Dr. Jeglic energifde Ginfprache gegen Die Errichtung eines ichamlojen Denfmals gu Ehren bes jlavonifchen Dichters Breieren erhoben. Die verberbliche Beit bes latenten und ichleichenden Rampfes gegen Das Chriftentum wird burch folde Bortommniffe befeitigt, und ber Ratholifentag gab bie tormliche Erflarung ab, daß Die Bebuld gu Enbe fei. Der offene Rampf wird fich nun vor allem um Die Biebereroberung ber Schule in ihrem gangen Umfange von ber Boltejdule bis gur Dochichule breben muffen. Gine Erlarung des Brafidenten des Ratholifentages bat barüber leinen Ameifel übrig gelaffen. Der Berein "Freie Schule" bat auch zuerft Die Rriegeerflarung ju erwibern fur notig gehalten. Um 4. Dezember veranftaltete biefer namlich

in bemfelben Sophienfaale, worin ber Ratholifentag feine großen Berfammlungen gehalten hatte, eine Broteftfund: gebung gegen ben Ratholifentag. "Die Rulturmiffion bes Ratholizismus" fei gu Ende, erflarte bei biefer Belegenheit einer ber Rebner. Daß bamit auch bie Eriftengberechtigung Defterreichs verneint ift, weiß Feind wie Freund. Die im Gingang Diefer Beilen gitierte Brofchure "Ratholifen beraus!" fagt flar und richtig: "Die providentielle weltliche Grogmachtstellung Defterreichs ift bedingt und eng verbunden mit einer ebenfo gutgewollten geiftigen Diffion ber fatholifchen Bormacht. Defterreich fteht und fällt mit bem fatholischen Blauben". - Statt biefes Lebenselement bes habsburgerreiches zu ichugen, bat bie öfterreichische Regierung, wie bereits ermabnt, feit vielen Jahren auf ihren Sochichulen einen Studententerrorismus geduldet, der bas öfterreichische wie tatholische Bewuftfein offen verhöhnt. Bor fast 40 Jahren hat ber berühmte Rechtslehrer Arnots Die Berfaffung ber öfterreichischen Universitäten als "Bubofratie" bezeichnet. Es ift mit Recht gefragt worden, wie er heute die Buftande bezeichnen wurde,1) ba in Brag die "freis finnigen" Studenten Die Ginführung Des Rector magnificus in ber Universität felbst offen verhöhnen, ba biefelben in Innsbrud bie Unwesenheit bes Statthalters bei ber Gin= führung bes Rector magnificus nicht gulaffen wollen, ba in Grag fich Militar- und Bivilbehörben, Die afabemifchen eingeschloffen, feit Jahren die Thrannei ber beutschnationalen Studentenichaft gefallen laffen? Gelbftverftandlich find nicht fowohl die Studenten als die Brofefforen ber Mittelund Sochichulen, welche folche Rebellen großziehen, und die Behörben, welche offene lanbesverräterifche Rundgebungen wie die Berhöhnung ber Raiferhymne und die bemonftrative Absingung ber "Bacht am Rhein" nicht hindern, verantwortlich ju machen. Bird es nun ben Ratholiten gelingen,

<sup>1)</sup> Bgl. "Das Baterland" Morgenblatt vom 22. Nov. 1905. S. 5.

ihre in Bien gegebene Parole, Kirche und Baterland gegen diese inneren Feinde zu verteidigen, einzulösen? Rur dann, wenn die außerordentliche Begeisterung des Katholisentages anhält und zunimmt, und die außerordentliche Tat, wie die begonnene Schaffung einer mächtigen satholischen Presse ist, durchgeführt wird. Daß die Möglichkeit dazu vorhanden ist, zeigt der gewaltige Fortschritt, den die Katholisen seit dem vorletzen Katholisentage in Salzburg gemacht haben.

Faft alles wirb aber auch bavon abhangen, daß die treu gebliebenen Ratholifen eine glückliche Ueberwindung ber eingetretenen Reichsfrise herbeiführen helfen. Die beabsichtigte Bahlreform wird der Brufftein ber politischen Rraft und Mugheit der Ratholifen fein. Gine gefunde Realpolitit fordert wohl unbedingt, diesbezüglich auf den Blan ber Regierung einzugehen und fich ju herren ber Lage ju machen. Dag man grundfäglich noch fo fehr gegen bas allgemeine gleiche Bahlrecht eingenommen fein, fo ift es doch möglich, die driftlichen Pringipien inbezug auf Antorität und Befetgebung mit bem allgemeinen, gleichen Bahlrecht in Ginflang gu bringen. Die Diöglichfeit ift in Diefem Falle gur Rotwendigfeit geworden, ba ben ins Rollen gebrachten Stein faum eine Dacht mehr aufhalten wird. Es scheint aber auch burchans notwendig zu fein, bag fich die Ratholifen über die Bedingungen einigen, an die bas neue Bahlrecht gefnüpft fein foll. Begen die mit Recht geforberte langere Seghaftigfeit - Die driftlichfogiale Partei forbert 5 Jahre ift einzig und allein geltend gemacht worben, bag badurch viele um das Bahlrecht famen. Es ift fogar in einer tatholifchen Reitung behauptet worben, Die Sozialdemofraten befampften aus biefem Grunde mit Recht die geforderte Seghaftigfeit. Dagegen muß doch grunbfaglich betont merben, baß bas Bablrecht fein angeborenes Dleufchenrecht im Ginne Rouffeaus ift, bag es vielmehr aufgrund ber natürlichen Anlage erworben fein will. Gine beftimmte Geghaftigfeit follte aber insbesondere in der Gegenwart als Damm gegen die Gefahr, alle festen und ständigen Elemente zu mobilisieren, als Bedingung für die Erwerbung dieses Rechtes gefordert werden. Der Sprachgebrauch bezeichnet die Besonnenheit eines Menschen gut durch das Beiwort "gesett". Auf einen gewissen Grad von ruhiger Besonnenheit kommt es aber bei der Ausübung des Bahlrechtes schließlich mehr an als auf die Renntnis des Alphabets. Ob zehntausend Bähler mehr zur Bahlurne schreiten, ist ohne wesentlichen Belang. Alles kommt aber darauf an, daß nach Möglichkeit alle mit Interesse sür das Gesamtwohl, mit einer gewissen liederlegung erfüllt sind. Daß die bewährte Seßhaftigkeit, zu deren Feststellung auch fünf Jahre nicht zu viel sind, eine solche Ueberlegung befördert, ist wohl unleugbar. Alsdann wird auch die mehr als wünschenswerte Bahlpflicht als Forderung gestellt werden können.

Warum wir uns erlaubt haben, vom Katholifentage aus ein Wort über die Wahlresorm zu sagen, braucht kaum entschuldigt zu werden. Der Katholisentag kann ja nur als eine Episode im öffentlichen Leben Desterreichs Geltung haben. An sich ohne politischen Charakter muß er doch auf die Gestaltung der inneren Politik Einsluß nehmen, sollen die Katholisen nicht wie in Frankreich zu rechtlosen Heloten herabsinken. Das außerordentlich glückliche Gelingen des Katholisentages läßt daher hoffen, daß von ihm aus eine Gesundung der österreichischen Berhältnisse langsam aber sicher eintritt. Andernsalls wäre trot des glänzenden Berlauses die so ernste und arbeitvolle Tagung doch nur ein letzes Ausstlacken katholischen Geistes gewesen. Das aber sei feine!

### XCII.

# Une Stalien.

Unfang Dezember 1905.

Ein geiftreicher und gelehrter Rebner fagte am 3. Dezember gelegentlich einer Ronfereng in ber romifchen ,Arcabia': Benn bie Senatoren bes Ronigreichs Italien bie Politif ebenso oberflächlich betrieben, wie die Theologie, so durfe man fich freilich über bie Buftanbe in Gubitalien nicht wundern. In Diefen Worten lag eine Anspielung auf ben "Senator" Fogaggaro, ben Berfaffer bes vielumftrittenen Buches "Il Santo". Obwohl wir burchaus nicht die Abficht haben, in biefen Beilen von Literatur ober Literaturfritif gu banbeln, möchten wir unfere politifch-fogialen Betrachtungen heute boch von jenem Berfe ausgeben laffen, über beffen Bert bezw. Unwert auch die beutsche Breffe fich bereits wieberholt ausgesprochen bat. Der "Beilige" Fogaggaros ift nämlich - von feinen unleugbaren ftiliftischen und poetischen Schönheiten abgeseben - eine für den Beift bes zeitgenöffischen Italien bochft charafteriftifche Erscheinung, infofern er zwei Dinge verherrlicht: erftens eine phantaftifche Begeifterung für irgend ein nebelhaftes, in ben Bolfen liegendes Bebensibeal und zweitens bie Berneinung berjenigen Autoritaten, welchen es nach fatholifcher Beltauffaffung gufteht, überall bort leitend und belehrend in bas Menschenleben einzugreifen, wo bie Intereffen 'bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Sitte betont werden muffen. Wer die Kundgebungen der italienischen Bolksseele nach außen aufmerksam verfolgt hat, der wird sich auch während der letten Jahre wiederholt freudig überrascht gestanden haben, daß auf unserer Halbsinsel das Interesse für religiöse Fragen und religiöse Unternehmungen wieder zunimmt. Die Wehrzahl des arbeitenden und sich ruhig und solide weiterbildenden Bolkes würde nicht begeistert in die Hymne Giosud Carduccis einstimmen, die dem Satan gewidmet ift und also schließt:

"Salute, o Satana, O ribellione, O forza vindice De la ragione!

Sacri a te salgano Gl'incensi e i voti! Hai vinto il Geova De i sacerdoti."

Man mochte wieder ruhiger, geordneter, heiliger leben ale in ber Sturm: und Drangperiode, ba man gegen Die "Tyrannen" fampfte. Es gibt fogar Optimiften, Die geradezu von einer tatholischen Bewegung sprechen. Uns will es icheinen, ale ob das Beiligenideal mancher vom religiöfen Beifte angewehten Italiener boch gu febr ber Beilige & la Fogaggaro fei. Dian möchte fo etwas wie ein Laien=Oblate ber römisch-fatholischen Rirche fein, aber boch nicht gerabe "alles mitmachen", was das Oberhaupt biefer Rirche vorichreibt und mas die Ueberlieferungen von neunzehn Jahr. bunberten gebeiligt haben. Dan will originell, subjettiv, neu fein - um jeden Breis. Diefes Beitreben durfte 3. B. Die Schwierigfeiten erflaren, welchen Die Bildung einer fatholischen Bartei noch immer zu begegnen scheint, fei es, bag man bas Bort "Bartei" im politischen, fei es, bag man es im fogialen Ginne verfteht. Das Triumvirat Medolagos Bericoli-Tonioli, von dem man fagt, daß es die Beifungen und das Bertrauen des bl. Batere befige, bat bis jest noch

feine Erfolge erzielt, welche ber Deffentlichfeit imponierend erscheinen. Aber vielleicht fommen biefe Erfolge fpater, wenn man erft in ben Lofalvereinen erfannt bat, daß man nur bann ein großes, gemeinsames Aftionsprogramm aufftellen fann, wenn man gegebenen Falles auf Sonderintereffen und Sonderideen zugunften bes allgemeinen Bobles verzichtet und es nicht für entwürdigend halt, wenn einmal eine Marichordre von oben berab fommt. Die Ungefügigfeit - bas Wort Ungehorsam ift uns ju haglich - ftammt in Italien zumeift aus der Untenntnis der grundlegenden Bringipien bes Chriftentume. Aus ber nämlichen Quelle ftammt jum großen Teil bie Bunahme ber Unmoralität, jumal unter ber Jugend. Die Staatsichule fchließt befanntlich ben Religionsunterricht in ben mittleren und höheren Schulen ganglich aus, und ben Elementarichulern verabreicht fie "auf Berlangen" eine einzige Religionsstunde pro Boche. Bei Diefem Spftem fernt Die Jugend bas Chriftentum nicht einmal dem Inhalt nach fennen, geschweige benn apos logetijch begrundet. Gottesliebe, Rachftenliebe und ber Behorfam gegen die von Gott gejetten Bewalten werden bei einer folchen Ergiehung gur Chimare. Benn baber religios gefinnte, mit natürlicher Bute begabte und ideal veranlagte junge Leute ohne jede gründliche religiofe Bilbung ins praftifche Leben hinaustreten und fich fur eine driftliche Aftion gewinnen laffen, jo liegt die Befahr nabe, bag fie, trop aller Begeifterung fur bie gute Sache, in den Grundbegriffen irren und infolgedeffen an die Stelle bes tatfachlichen, hiftorischen Chriftentume irgend ein felbit: erbachtes Suftem fegen ober bemofratische, fogialiftische, pollewirtschaftliche Programmiden non sine ira et studio verfechten. Sandelt es fich nun gar um die Jugend, welche überhaupt mit allen religiöfen und fittlichen 3bealen gebrochen bat, fo haben wir es entweder mit hochgeborenen Faulengern, blogen Salonmenichen, zweifelhaften Schmarogern und uns redlichen Beamten oder mit ber Befe bes bemoralifierten

Bolfes, ber fogenannten "Teppa", ju tun. Die auftanbigen Leute munbern und entfegen fich über bie Untaten biefer "Teppa", welchen bie Tagesblätter beinahe eine ftanbige Rubrif widmen. Tagtaglich lieft man von Angriffen bewaffneten Ungriffen - halbwüchfiger Burichen gegen Schupleute, Bachen und friedliche Burger. Die Berbrechen um bes Berbrechens willen, b. h. Bewalttaten und Ausichreitungen gu feinem anderen Zwede, als um eine Robeit ju begeben, find besonders in Rom erschredend häufig. Dan entfest fich - aber wundern fann man fich boch vernünftigerweise nicht barüber, daß die feit fast einem halben 3abrhundert den Italienern gepredigte und feit 35 Jahren offiziell geforberte Laienmoral nun auch ihre Früchte gezeitigt hat. Bas nutt es, wenn bie Regierung in ben letten Jahren aud einzusehen icheint, daß man ber Rirche und ihrem Ginfluffe mehr Freiheit laffen muß - was nutt es viel, nachbem man die Rirche materiell fo geschäbigt bat, bag ibr faft überall die Mittel fehlen, ihrerfeits fur die Erziehung Jungitaliens zu forgen: In ben meiften Dibgefen wird die Steuerlaft bes Rlerus immer brudenber, aber fein Ginfommen ift gang bedeutend vermindert worden, gang abgesehen davon, daß ungahlige fromme und gemeinnutige Stiftungen überhaupt aufgehoben wurden ober ihr Stiftungevermögen hergeben mußten. Der "Fondo Culto", welchem ber Löwenanteil an ber Beute gufiel, tut blutwenig gur Ablofung feiner bei ber "Laicifierung" gefeglich festgelegten Bflichten.

Unterdessen halt man, ohne daß die Regierung sich rührt, antimilitaristische Bersammlungen. Man protestiert — und nicht etwa nur in sozialistischen Kreisen — gegen das heer. In diesen Protesten meint der liberale Gedanke einen neuen Fortschritt verzeichnen zu dürfen. Nun ist es aber wohl jedem nachdenkenden Politiker klar, welche Gesahren für ein monarchisches Régime das Anwachsen des Antismilitarismus bedeutet. Und im heere und in der Flotte

felbst arbeiten die sozialistischen und anarchistischen Agitatoren mit wachsendem Erfolge. Gin Renner der Berhaltniffe berficherte unlängft bem Schreiber Diefer Beilen, er glaube, bag brei Biertel ber in ben Arfenalen und Berften von La Spegia beichaftigten Arbeiter Sozialiften feien. Dan bebente babei, daß bas Leute find, die bas Brot der Regierung effen. Symptomatisch find ferner die häufigen Provofationen amifchen Golbaten und Offizieren aus verschiedenen Regimentern bezw. Baffengattungen. Golche Buftande laffen, um bas Mindefte gu fagen, bort wo fie befteben, auf einen bedenflichen Mangel an Rorpsgeift ichliegen. Gin - hoffentlich allzu peffimiftifcher - Reapolitaner, ber ebenfalls in ber Marineverwaltung war, glaubte, nur ber Dreibund garantiere einigermaßen ben inneren Frieden Italiens. Bie, wenn bie Rache ber Beschichte barin bestande, daß eines Tages eine Deputation im Quirinalpalafte erichiene und bem Ronige im Ramen bes founeranen Bolfes eröffnete, es liege fur ibn und feine Familie ein Rriegsschiff in Cività Becchia bereit . .? Burbe man bann nicht an bas Schicffal Dom Bedros von Brafilien erinnert werden? Bie gefagt, Die antimonarchische Agitation gebeiht. Reben ben Tagesblättern vom Stile bes "Avanti" ericheinen eine Reihe fogenannter Bigblatter, Die an allen Strafeneden feilgeboten werben und nicht nur von Raufern, fondern auch von taufenden von Baffanten fleißig gelefen werden. Der geschmadlos bunte und bodenlos unfünftlerifche "Mfino" g. B. läßt feine Boche vergeben, ohne bag er Beiftlichfeit und Regierung in unfäglich gemeiner Beife farrifiert. Der beutsche "Simpligiffimus" ift ein Baifenfnabe gegen ben "Ufino". Aber wer begeht bier die eigentliche Efelei - ber Rebatteur eines folden Schmugblattes ober die hohe Obrigfeit, die fich ichent, ihm bas Maul gu verbinden?

Und nun ein Bort über bie afademischen Rreise. In Reapel wurde unlängft ber Unterrichtsminister burch Schreien und Bischen von den Studenten baran verhindert, seine Rede gur

Eröffnung bes neuen Studienjahres zu halten. Gelbft ber Reftor fonnte Gr. Erzelleng nicht gum Borte verhelfen. Un anderen Orten, und vornehmlich an ber romifchen , Sapienga', protestiert man gegen ben Baren und beruft Unti-Ruffig-Berfammlungen ein ober faßt larmende Befchluffe gegen Innsbrud und Die öfterreichische Regierung. Das Riefendentmal fur Biftor Emmanuel, ben Pater Patriae, harrt unterbeffen noch immer der Bollendung. Rach dem Tobe des Grafen Sacconi follte Ettore Ferrari, feines Beichens ein anerfannt mittel= mäßiger Bildhauer, feiner Bedeutung nach ein leidenschaftlicher Freimaurer - fogar Brogmeifter ber Gefte -, an bie Spige der fünftlerischen und administrativen Bauleitung treten. Darob erhob fich ein gewaltiger Standal in der Rammer und in den Zeitungen, und bie Wogen ber Erregung haben fich bis beute noch nicht geglättet. Das Monument wird, nebenbei bemerft, gegen breißig Millionen Lire verschlingen. Borläufig bat man, wie es icheint, tein Beld mehr. Und im Jahre 1882 murbe das Unternehmen noch als eine leicht ausführbare Ehrengabe des befreiten Bolfes an feinen Erretter bezeichnet.

Auf wirtschaftlichem Gebiete hören wir von einem staunenswerten Aufschwunge. Handel und Industrie blühen und geben einer noch glänzenderen Zufunst entgegen. So wurde wenigstens bei Gelegenheit der Genueser Hafenseste versichert, an denen auch das Königspaar Teil nahm. Der Stand der italienischen Rente und einige andere Kennzeichen, die Eröffnung neuer Berfehrswege auch nach überseeischen Ländern, die Rusbarmachung neuer Erfindungen und technische Berbesserungen im Fabriswesen lassen solche rosigen Stimmungen in etwa begründet erscheinen. Der Steptifer fragt sich aber doch, woher dann die enorme Zunahme der Auswanderung nach Südamerisa und anderen Länderu, während daheim gewaltige Territorien unbebaut liegen bleiben und das Königreich keineswegs so dicht bevölkert ist, daß fein Platz und keine Arbeit mehr für alle zu sinden wäre.

In Calabrien bat die driftliche Nächstenliebe anläftlich ber furchtbaren Erdbebenfataftrophe mahrhaft Grofartiges geleiftet. Das Ausland zumal bat bei biefer Belegenheit bewiesen, wie warm überall die Sympathien fur bas alte Rulturland im Guben Europas find. Das haben bie Staliener dantbar anerfannt. Auch bie bedeutenden Beitrage bes beil. Baters - bis jest über eine halbe Million Lire - haben fogar ben Liberalen bewiesen, bag ber Papit, trop ber Befchranttheit feiner Mittel, ber befte Freund Italiens ift. Die "Civiltà eattolica hat allein für Calabrien 551,127 Lire 49 Centefimi gefammelt, weit mehr als irgend eines ber fogenannten nationalen Blatter aufzubringen vermochte. Der Ronig und mehrere Saupter ber Regierung haben die bom Unglad betroffenen Provingen per Automobil bereift, um ihre Sympathien zu bezeugen und bilfe gu fpenben. Ginige Leute find jedoch der Anficht, es feien bei diefem traurigen Unlag zu viele Empfange und Fefteffen vorgetommen.

Biel besprochen werben augenblidlich Die Gifenbahn= verhaltniffe, die fich feit ber Uebernahme bes Betriebes burch ben Staat eher berichlechtert als verbeffert haben. Die Buge treffen noch unregelmäßiger ein als fruber, ber Bagenpart reicht bei weitem nicht aus und bas fahr= und brauchbare Material ift jum großen Teil veraltet und wird ichlecht gehalten. Wenn Italien eine Großmacht in modernem Stune werden will, fo muß ber Baffagier= und besonbers ber Guterdienft aus bem bisherigen Schlendrian berausgeriffen werben. Fur bie Gicherheit bes Reifegepades und Die Bequemlichfeiten ber Reisenben felbft muß endlich etwas geschehen. Die Baht ber Freitarten muß erheblich beschränft werben, da bisher gerabe die gahlenden Reifenden mit dem allergeringften Romfort gufrieben fein mußten. Es ift allerbinge jugugeben, daß eine regelmäßigere Berfehreleitung und besonders eine Beichleunigung des Gutertransportes durch die Tatfache erschwert wird, daß fehr viele hauptlinien Italiens noch eingeleifig find - fo, wie fie guerft

angelegt wurden. Der Riesenverkehr vom Norden über Florenz nach Rom z. B. muß sich auf einer eingeleisigen Bahn abwickeln. Auch das Postwesen bedarf mancher Bersbesserung. Es kommt noch heute östers vor, daß ein Stadtbrief in Rom erst nach 24 Stunden seine Bestimmung erreicht. Ma — si vuole pazienza — damit tröstet man sich hier immer.

Die Geduld der unberufenen Rirchenpolitiker, welche die neuen Kardinalsernennungen nicht abwarten konnten, wird nun auch nicht länger auf die Probe gestellt werden. Das Konsistorium findet in den nächsten Tagen statt und unter den neuen Porporati ist der Erzbischof von Rio de Janeiro, der erste südamerikanische Kardinal.

Die ,Sacra visita apostolica' geht in Rom weiter und wird bem Bernehmen nach auch in Jahresfrift noch nicht beendet fein. Bins X. ift entschloffen, fo viel an ihm liegt, überall die firchliche Disziplin und damit das Anfeben bes Rlerus zu heben. Gine Reueinteilung ber Pfarrbegirte Roms ift gleichfalls im Bange. Die veranderten Bohnungs= verhältniffe ber Ewigen Stadt, Die Beröbung alterer Quartiere und die Erbauung neuer Stadtteile machten eine folche Reuordnung notwendig. Eine andere Berordnung bes Papftes hat gur Folge, daß eine Reihe von Beiftlichen, Die weber gur romifchen Diozeje gehoren, noch in Rom eine nachweisbare Auftellung ober Beichäftigung haben, in ihre Beimatebiogefen gurudfehren muffen. Auch biefe Dagregel bedeutet eine mahre Reform, wie jeder Renner Rome es augibt. Der gregorianische Choral, beffen Bflege befanntlich bem beil. Bater befondere am Bergen liegt, burgert fich langfam in unferen Rirchen ein. Ber Diefer Art von Rirchenmufit Die Schonheit und Reierlichfeit abspricht, ber bore einmal bie Benediftiner von St. Unfelmo auf bem Aventin, die Scuola Gregoriana bes Monfignore Müller in ber Anima ober bie Germanifer in ihrer Daustapelle gregorianisch fingen. Gine Deffe ober eine einzige Befper befehrt oft schon ben Ungläubigen. Die Fürsorge ber Reichen wird sich vielleicht auch noch einmal auf die Gründung ober Unterstützung von Sängerschulen erstrecken, in welchen Knaben und Jünglinge für die Chöre weniger bemittelter Kirchen ausgebildet werden können. Die Anglikaner und Ruffen beschämen wirklich mancherort uns Katholiken durch ihren seierlichen, würdigen Kirchengesang.

Freilich, es ist an allen Eden und Enden so viel Wichtiges zu tun! Die Wohnungen sind z. B. hier in Rom so teuer geworden, daß an vierzig arme Familien unter den offenen Marktschuppen am Aventin, bei S. Anastasia, Nachtsquartier und Schutz vor den Unbilden der Bitterung gesucht haben. In den großen Wietskasernen bei der Porta San Giovanni und Porta San Lorenzo lassen die Eigentümer der halbversallenen "Palazzi" beim Auszug einer Partei oft sosort Fenster und Türen vermauern, damit nicht eine neue Familie das verlassene Quartier mit Gewalt besetze und man erst die Carabinieri zu Hülse rusen muß!

Solche Dinge geschehen zu Rom im Herbste 1905 und zwar wiederholt! Die großen Banken und andere Handelstonsortien kausen all diese Häuser auf und treiben dann die Mieten der armen Leute so in die Höhe, daß die Zahlungsunfähigen erst obbachlos und dann verzweiselt und schließlich vielleicht Berbrecher werden. "Il vincaro delle pigioni", davon spricht der gemeine Mann jest Tag und Nacht. Der "Asino" hat sogar schon vorgeschlagen, die Ordensleute aus ihren Häusern zu versagen, um den Obdachlosen Platzumachen. Und die Regierung? Ja — bisogna aver pazienza.

Wie gesagt, es gibt auch ein Italien, das der Tourist nicht sieht und der liberale Politifer nicht sehen will. Den Regierenden aber gilt das Wort: videant consules ne quid detrimenti capiat respublica.

### XCIII.

Das unverantwortliche Ministerium Balfour und die englische Demokratie. 1)

Noch vor 20 Jahren fonnten fich die englischen Batrioten ruhmen, bas bestregierte und freieste Bolf gu fein. Danf ben Reformen bes 19. Jahrhunderte murbe bas Bahlrecht auf die niederen Rlaffen ausgebehnt und manche bon bem früheren Bahlinftem faft ungertrennliche Digbrauche abge-Die von ben Bablern ernannten Bertreter im Unterhaus und die aus ihrem Schof hervorgebende Exefutivgewalt brachten bie Befete ein und wachten über beren Musführung. Obgleich burche Befet eine Reuwahl erft nach fechsjähriger Dauer vorgeschen war, fo fanden Reuwahlen meift früher ftatt, b. h. fo oft bie Minifter fich bewußt wurden, daß fie bas Bertrauen bes Bolfes nicht langer befagen. 218 ber befte Gradmeffer murben die Rachmablen betrachtet. Gingen bei benfelben viele Gige verloren, gewann Die Gegenpartei eine Reihe von neuen Gigen, fo ftellte ber Bremier bem Monarchen vor, bag bas Minifterium abbanten ober zu einer Remvahl ichreiten muffe. Glabftone ging in feinem angitlichen Beftreben, ben Bahlern die Belegenheiten, fich über ftrittige Fragen ju außern, feinen Anhangern vielfach zu weit, mahrend Balfour in ben entgegengefesten Fehler gefallen ift. Das große liberale Ministerium 1868-73 verlor in den zwei letten Jahren 23 Gipe an Die Ronfer-

<sup>1)</sup> Diefer Anffat mar bereits geschrieben, als bie Rrife in England eintrat.

vativen und gewann nur einen; darum entschloß sich Gladsftone, das Parlament aufzulösen und eine Neuwahl anzuordnen. Das im Oftober 1900 gewählte Parlament hat bis jest nicht nur 60 Size verloren, sondern auch in den von ihm behaupteten Sizen eine ganz erstaunliche Abnahme von Wählern verzeichnen müssen. Diese Wahrnehmung jagte Balfour und der konservativen Partei solchen Schrecken ein, daß der Plan, im Oftober 1903 neue Wahlen auszuschreiben, ausgegeben wurde, weil man eine vollständige Niederlage voraussah.

hier wurden offenbar die Interessen ber Bartei ber öffentlichen Meinung, dem Billen des Bolfes vorgezogen; die Minister waren entschlossen, gegen den ausgesprochenen Billen des Bolfes in Amt und Burbe zu bleiben.

Sie können sich für ihren Widerstand gegen den Bolkswillen nicht auf das Beispiel des jüngeren Pitt berusen,
der 1784 der parlamentarischen Mehrheit tropte und deren Angriffe mit solchem Erfolg zurückwies, daß das Bolt bei
den Neuwahlen sich auf seine Seite stellte. Wilsrid Ward
behauptet zwar, daß Balsour durch seine meisterhafte Taktik
die konservative Partei aus der Klemme befreit und sie in
der nächsten Wahlschlacht zum Siege führen werde, aber die
Gründe, die er ins Feld führt, sind so schwach, daß sie hier
angeführt zu werden nicht verdienen, übrigens sinden sie im
Berlauf unserer Darstellung ihre Erledigung. Wäre die
Presse nicht im Schlepptau der Regierung, suchte sie nicht
das ganz unenglische Benehmen Balsours in jeglicher Weise
zu entschuldigen und zu beschönigen, so wäre er wohl der
unpopulärste Minister, den England seit langem gesehen hat.

Als Ergänzung und nähere Begründung unserer Ausführungen in diesen Blättern (S. 1 ff.) wollen wir die Hauptbeschwerden der englischen Demokratie furz hervorheben. Der Grundsas, jeder englische Beamte oder Angestellte, vom höchsten Minister bis zum geringsten Bolizisten und Ladendiener muß seine Pflicht tun und sich als ben Diener bes Bublitums betrachten, ift berart in bas Rleifch und Blut jebes Englanders übergegangen, bag jeber, der fich an feine Stellung und fein Amt anflammert, obgleich die öffentliche Meinung feine Entfernung verlangt, fich verächtlich macht. Der Bergog von Newcastle wird von ber unparteiifchen Beichichte gebrandmarft, weil er im Schagamt blieb, obgleich es Lord Bute an deutlichen Binfen nicht fehlen ließ, es fei Beit abzudanten, das Unterhaus wünsche einen Bechsel. Balfour bat abnliche, ja scharfere Bormurfe mohl hundertmal gehört, aber in feiner Ronchalance und Gleichgültigfeit feste er fich über berartige Meußerungen hinweg und beftartte feine Rollegen in ihrer Unempfindlichfeit. Der Englander icheut fich, Die Gewaltmittel anguwenden, Die ihm die Berfaffung an die Sand gibt, aber er vergift die Ungelegenheiten, die man ihm bereitet hat, feineswegs. Alle Renner der englischen Berfaffung find darin einig, bak eine Uebereinstimmung zwischen bem Bolf und feinen Bertretern, alfo auch ben von ben Bertretern erwählten Miniftern bestehen muffe. Demnach mußten die Minister nach Todd gu einer Auflösung fchreiten, fobald fie entbedten, daß Die Bolfevertreter bie Meinungen und Bunfche ber Ration nicht teilten, denn, jagt Courtney: "Das Land muß nach bem Billen der Nation regiert werden." Anfon begrundet bies alfo: "Die Minifter find nicht blog die Minifter bes Ronigs, fonbern auch die des vereinigten Ronigreiches und werben, wenn fie der öffentlichen Meinung feinen Ausbrud verleihen, gewöhnliche Berfonen." Roch weiter geht ber Diftorifer 3. B. Green: "Ein gur Beit einer nationalen Banif gewähltes Barlament murbe in einem folden Falle, auch wenn es gefeglich mare, verbrecherisch werben, wenn es nicht an bas Bolf oppellierte." Daffingham urteilt: Der Ronig tounte Balfour auffordern, feine Grunde fur fein Bleiben geltend ju machen und Diefelben auf bas Urteil ber Sachtundigen hin verwerfen.

Bird bas Aufschieben ber Neuwahl eine gunftige Bendung

für bie Ronfervativen haben? Bir bezweifeln es: benn je langer Die Frage betreffe ber Borteile bes Freihandels und ber Rachteile ber Schutzölle ventiliert wird, befto ungedulbiger wird bas Bolf. Sophismen, wie bie von Chamberlain vorgebrachten Grunde, fonnen nur bann bie öffentliche Deinung gefangen nehmen, wenn fie von einer gewaltigen Berfonlichfeit ausgeben und dem Bolt gum nachdenten feine Beit laffen. Cobald bas Bolf gewahr wird, bag burch bobe Tarife eine Rlaffe ficher begunftigt wird, alle andern aber bochft mabricheinlich geschädigt werben, läßt es fich nicht fortreißen, magt vielmehr Bors und Rachteile forgfältig ab und weift die, welche ben Tatbeftand verhullen wollen, mit Berachtung von Die Berhaltniffe in England liegen gang anders als in Deutschland; bas mußte auch bem blobeften Muge erfennbar fein. Richts liegt daber manchen Englandern naber als ber Bedante, daß es bem Premier nicht um Erforichung ber Bahrheit, nicht um gemeinnütige Dagnahmen zu tun gewesen fei, fondern um ein Barteimanover behufs Beeinfluffung ber nachften Bablen. Die Frage betreffe bes Schutzolles ift feine theoretische, fondern eine durchaus praftische, die mit Rudficht auf bas Ausland ichon langft hatte geloft merben muffen, benn die Ungewißheit, in ber bas Musland ichwebt, fann gur Folge haben, daß es andere Marfte für feine Bobenerzeugniffe und feine Rohprodutte fucht. Richts ift leichter, als die alten Sandelsbeziehungen vorschnell abgubrechen, anderseits ift nichts schwieriger, als dieselben wieder angufnüpfen.

Balfour kann sich nicht beklagen, daß die Parlamentsmitglieder durch Obstruktion die kostbare Zeit verschwendeten, daß er zu viele Fragen zu beantworten hat, oder mit Geschäften überhäuft war; denn wenn man ihn mit anderen Ministern, wir wollen Gladstone hier nicht erwähnen, sondern mit seinem Oheim Lord Salisbury vergleicht, so hatte er sich die Regierung viel leichter gemacht als dieser; denn er blieb von den wichtigsten Sigungen weg und verließ die Sigungen, jobald er geiprochen. Er erreichte hierburch ein boppeltes: er schnitt manche Fragen der Opposition von vorneherein ab, und fonnte die Antworten feiner Rollegen besavouleren, wenn fie ihm unbequem waren. Das Unterhaus hat von jeber besonderes Bewicht auf das Budget gelegt und von feinem Recht, fein Digfallen gegen einzelne Minifter burch Reduftion ihres Behaltes fundzugeben, ausgiebigen Gebrauch gemacht; noch viel wichtiger war das Recht, die Rechnungen zu prufen und bie von ben Diniftern veranschlagten Summen berab-Bufegen. Infolge ber Saft, mit ber bas Budget bewilligt wird, werden bie Debatten, fobald fie über wichtige Buntte handeln, beichranft und abgebrochen. Die Beratungen über das Budget muffen innerhalb 23 Tagen vollendet fein, Richts verhindert die Minifter oder Redner, daß fie anfangs Die fostbare Beit burch unnuge Fragen und lange Debatten vergeuben; ferner fonnen fie es fo einrichten, bag in einigen Rächten Summen von mehr als 10 Dillionen Bib. Sterl. bewilligt werden. Bisweilen werden Summen im Betrage von vielen Millionen gu bem Budget gar nicht geschlagen. So wurden im 3. 1903 von den 177 Dill. Bid. Gt. nur 141 Dill. ins Budget eingeschloffen, die übrigen 36 Dill. als "capital Expenditure" verrechnet. Der Sprecher ift nicht langer ber unabhangige, über ben Barteien ftebenbe unparteiische Bermittler, fondern gemiffermaßen ber Diener ber Rammermehrheit, auf beren Berlangen er gewöhnlich bie Cloture verhangt und Die Minoritat vergewaltigt. Erft in jungfter Beit hat er auf bie Minberheit mehr Rudficht genommen. Die Minifter faßten jeden Tabel als einen Mangel an Bertrauen auf, versammelten ihre Unbanger, ftellten ihnen bor, bag, wenn fie nicht fur die Minifter ftimmen, fie fur ben Sturg ber fonfervativen Bartei verantwortlich feien, und ließen flor burchbliden, bag Dangel an Subordination ben Berluft bes Siges im nachften Barlament gur Folge haben merbe.

Man fieht, die vom englischen "Bloc" befolgte Methode

ift ber bon bem frangofifchen Bloc beobachteten gum Berwechseln ahnlich. Die Frangoien und Englander laffen fich viel gefallen und bringen bem Befet, und allem, mas fich ale Befet, ale Dbrigfeit prajentiert, eine große Chrfurcht entgegen; nur in einem Bunft - bem Geldpunft find fie empfindlich und reigbar, und gwar find die Englander noch schwieriger ale die Frangofen. Die Bollmachten bee öffent: lichen Rechenschaftsfomitees find erweitert worden. oberfte Rechnungerevifor hat das Recht und die Pflicht, genaue Rechenschaft von den einzelnen Miniftern über bie Bermenbung ber bewilligten Steuern ju forbern. Derfelbe hat die ben ehemaligen Rriegsminifter Brodrick fo febr tompromittierenden Rontrafte ans Licht ber Deffentlichfeit gezogen und wird ficherlich nicht verfehlen, feine Schuldigfeit gu tun. Die Aberaus ichwache Berteidigung Brobrids, ber gang unerwartete Entichlug der Minifter und ber gangen Bartei, für ihn einzustehen, lagt vermuten, bag hochstehende Berfonlichfeiten in ben unfauberen Sandel verwidelt maren. Eine Enthüllung mare fur die tonfervative Partei erfprieg: licher gemejen, als bieje Beheimnistuerei. Dan behauptet freilich, Balfour habe fich bant feiner feinen Umgangeformen und feinem überlegenen Benie fo viele Freunde gemacht, bag man ihm feine Fehler gerne nachfebe, lagt aber gang außer Acht, daß man von dem Premier gute Befete erwartet, ein Ginvernehmen mit ben Bertretern bes Bolfes, eine Berudfichtigung ber Intereffen ber gangen Ration.

Was die Besseren der Nation ihm nie verzeihen werden, sind die von ihm angewandten Kunstgriffe, um in Amt und Bürde zu bleiben, der Mangel an Offenheit und Ehrlichseit betreffs des Freihandels und des neuen Wahlmodus, wodurch Irland ein Fünftel seiner Parlamentsmitglieder verlieren würde. Weil die Nachbarinsel dank der Mißregierung der Konservativen ihre Bewohner nicht ernähren konnte, soll sie der ihr vertragsmäßig zugestandenen Borrechte beraubt werden, damit sie weniger als je ihre Nechte im Parlamente

geltend machen tonne. Die Bejeggebung Balfoure bat Die englische Staatsfirche, Die Rapitaliften, por allem Die Bierbrauer, Branntweinbrenner und bie Inhaber von Bergwerts aftien befriedigt, aber fur die Arbeiter und Bauern nichts getan, und muß barauf gefaßt fein, von beiden Barteien aufs heftigfte befampft zu werben. Die Bablfiege ber Liberalen und ber Arbeiterfanbibaten beweifen, bag eine neue Ordnung fich vorbereitet. Balfour glaubte burch feinen Bahlmobus die Stadtbevölferung gewinnen gu fonnen, irrte fich aber gang gewaltig, wenn er meinte, man wurde ihm ber mabrend feines Minifteriums bie Rolle eines Borfampiers der Reaftion gespielt hat, die Durchführung der allerrevolutionarften Dagnahme gestatten. Dieje besteht einfach barin, bag 18,500 Bahler in ben Stadten 65,000 Bahlern auf bem Lande gleich fteben. Dieje gegen die Landbevollerung geplante Ungerechtigfeit ift um fo auffallender, ale bie Ronfervativen noch bor furgem fich gerühmt haben, Die Bertreter der Intereffen bes Landvolfes ju fein. Letteres muß aus biefem Parteimanover ben Schlug gieben, bag man Agrarreformen gu bermeiben fuche, um die Stimmen ber Groggrundbesiger nicht zu verlieren. Die Ration halt Die Mgrarfrage für fpruchreif und verlangt gebieterifch Die Berichlagung ber großen Buter in fleinere, ferner bas Recht ber Bauern Grundftude leicht und gu magigen Breifen erwerben zu fonnen. Sind die Landlords zum Berfauf nicht bereit, fo follen fie gezwungen werben. Ginige geben noch weiter und verlangen Uebertragung bes Grundbefiges an den Staat. Je mehr fich die Landlorde ftrauben, je bartere Bedingungen fie ftellen, befto mehr werben fie bie Ration erbittern. Balfour fann ber Borwurf, Die Beiden ber Beit nicht erfannt zu haben, wohl faum erspart werben. -nn

## XCIV.

## Der Colibat und die Statiftit.

Ein altumftrittenes Thema ber "Zwangscolibat"! "Siftorifch, biologifch, wirtichaftlich, individuell und jogial" weise er ichwere Rachteile auf, schreibt g. B. auch bie Reform= ichrift Renaiffance (Beft v. Juni 1905, S. 383). Solche Unfichten icheinen infolge ber Reform-, aber auch ber Los von Rom-Bewegung nicht gang vereinzelnt ju fein oder event. gu bleiben und auch fonft wieder mehr fich zu verbreiten. Darum burfte es fich ber Dube verlohnen, an Sand einer ftatiftifchen Untersuchung 1) ben einen ober anderen Rachteil zahlenmäßig nuchtern zu untersuchen. Gelch einen wohl fogialen Rachteil charafterifiert Die obige Renaiffance mit ben Borten: "3ch mochte, bag einmal ber fatholijche Rlerus aus ber Schmach heraustame, bas ultimum refugium aller Schiffbruchigen, bas widerwillig ergriffene Studium aller geiftig (!) und wirtschaftlich Urmen gu fein, in bem feiner burchfällt (1); ich mochte, bag umgefehrt Musleje aus den Randibaten genommen werden fonnte, daß die Bulaffung eine Auszeichnung wird." Ferner: "Rur fo maren wir endlich fo weit, daß wir ben Protestanten ebenburtig, ja überlegen murben, daß intelligente und ibeal angelegte Junglinge nicht mehr burch bie verhangnisvolle Schranfe bes Colibate abgeschredt und jahlreiche Titel, Die nur bem ichroffen Antagonismus swifden Klerus und Laien, ber hiftorifch ans bem Bwangecolibat entftanben ift, entspringen, vermieben werben".

Alfo fozial hat ber Colibat ben Nachteil, bag ber Priefterftand bie Studenten "aller geiftig und wirtichaftlich

<sup>1)</sup> A. Neber, Die tatholifche und ebangelische Geiftlichkeit Burttembergs 1813-1901.

Armen" in fich aufnimmt, jo gwar, daß auch ber Dummite dabei nicht verungludt und "burchfällt". Bare bem fo, fo fonnte fo ein fatholischer Beiftlicher nur bas Mitleib aller Bebilbeten erregen, bon einer achtenswerten fogialen Stellung fonnte feine Rebe fein. Und ba ber Colibat "biftorifch" bas verschulbet, jo mußte er auch vom fogialen Standpunft aus am beften megfallen. Barum ift aber ber Briefterftanb trop allem einesteils gehaßt und jugleich gefürchtet und bom gläubigen Bolf wieder geliebt und verehrt? Alfo ber Priefterftand ift "bas ultimum refugium aller Schiffbruchigen, aller geiftig und wirtichaftlich Urmen, in bem feiner burchfällt." Er reprafentiert fomit unter ben Bebildeten bie minderwertige Rlaffe. Obige ftatiftifche Untersuchung geht aber auf Die Berfunft ber tatholifchen wie evangelischen Beiftlichfeit Bürttemberge feit nahezu einem Jahrhundert. Das Unterjuchungsgebiet ift gerabezu ein flaffisches, infofern in Burts temberg fatholifche und evangelische Beiftliche auf gleichem Felbe fonfurrieren, lettere fich jogar in ber Debrzahl befinden.

Ergibt alfo bie Untersuchung fur Burttemberg ben Briefterftand als ultimum refugium in erfter Linie ber "geiftig Armen"? Gind bie Briefter Die geiftig Armen? Berade umgefehrt. Die von der Renaiffance gewünschte Muslese ift mit Examen u. bgl. eine folch energische, wie nur irgendwo bei einem fonftigen Beamten. Das Stubium fostet Beld, da es 15 Jahre bauert, trot Ronvifte u. f. w. Man läßt beshalb gerabe unter ben "wirtichaftlich Schwachen" in der Regel nur folche ftudieren, Die einen flaren Ropf, geiftige Talente mitgebracht haben. Das Rifito besteht ohnedies, daß ber Studierende fpater bem Beruf untren wird und eine andere Laufbahn ergreift. Das ift bie erfte Musteje. Die zweite "Ansleje" beforgt das fogenannte Landesexamen, die Aufnahmeprufung ins Ronvift. Da ift es nun in Burttemberg wenigstene eine bald ein Gafulum fich jabelich wiederholende Tatjache, daß nur die fähigften ber betreffenden Rloffe gu biefer Brufung geschicht merben und bon biefen

beftgeschulten wird wieder nur ein Teil aufgenommen, Die anberen "fallen burch". Rach ber Renaiffance aber fällt feiner burch! Bie Diefe Ausleje wirft, zeigen Die Rlaffen ber Oberaumnafien. "Die Konvittoren figen, wie fast felbstverftanblich und regelmäßig in ben erften Reihen und die Erften ber Oppidani find oft genug die Behnten ober Sechzehnten unter ben Konviftoren. Das Landeseramen hat den ausgesprochenen Bweck, nur bie befferen Talente unter ben Theologen forts tommen gu laffen. Alehnlich ift es mit bem fogenannten Ronfure- und Uebergangseramen in die Universität" (G. 27). Much bier ein gegenüber ben Stadtftudenten vericharftes Examen! Und ba fommt nun gar ein Organ, bas fatholijch reformieren will, folden jedjährlich fontrollierbaren Tatfachen jum Trot mit der Behauptung, der Briefterftand fei bas ultimum refugium aller erftens geiftig Schwachen! Blos um dem verhaften Colibat am Beug gu fliden, wird ber Stand jum refugium ber "geiftig Armen" geftempelt! Und wenn es mit der Auslese nur ein Ende hatte. Berade ber Colibat und überhaupt die geiftlich-religiofe Erziehung beforgt in gerabezu meifterhafter Beife Die Ausleje! Sier fugen wir bireft bie Bahlen an.

In Bürttemberg traten von den fatholischen Theologen im Durchschnitt der letten 62 Jahre 28,78%, also ein startes Viertel oder schwaches Drittel aus den geistlichen Konvikten aus (l.c. S.5) "Es gibt aber Kurse, wie namentlich zwischen 1851—60, welche 50 und über 50 Mann start in das Wilhelmsstift eintraten, beim Austritt aus dem (Priesters) Seminar aber nur zirka 30 zählen" (S.6). In den Jahrzehnten 1851—60 und 1861—70 betrug denn auch die Zahl der Austretenden "37—38% des Gesamtangebots der Kandidaten" (ib.). Und da soll der Colibat daran schuldig sein, daß man nur zwangsweise geistlich wird? Bon einem ultimum resugium kann (Einzelfälle stets ausgenommen) doch kaum die Rede sein, wenn es Jahrzehnte(1) gibt, in welcher 37—38%

ber Theologen Diejes ultimum refugium verlaffen und ihre Buflucht gur Diebigin, Philologie und Jurisprudeng nehmen. Bie ichlagend die Bablen reben, ergibt ber Bergleich eben ber evangelischen Bredigerfandidaten. Treten im Durch: ichnitt von 62 Jahren bort nabezu 29% vom geiftlichen Studium gurud, fo find es von ben Ranbidaten ber evangelifchen Brediger nur 8,23% (in der Befamtfumme 236 gegenüber 743 fatholifchen Randidaten). Dan fieht, evangelischer Randidat der Theologie gu fein, wird offenbar als besonderes Opfer nicht empfunden; umgefehrt bewirft ber Colibat eine faft übermäßige Ausleje. Es fehlt, wie Reber wohl mit Recht (S. 6) fagt, wohl ichwerlich allen "am Beruf". Bon biefem Standpuntt aus, weil er mohl mehr als einen bon feinem mahren Beruf abe und in einen andern bineinbringt, in welchem er nachher doch nicht voll zufrieben iftvon Diejem Standpuntt aus fonnte man wenigftens für Bürttemberg Die Colibatseinrichtung einigermaßen bemangeln. Bebe folder allgemeinen Ginrichtungen bringt von Beit gu Beit auch fur ungludliche Gingelne ihre Schattenfeiten mit fich. 218 Allgemeineinrichtung haben fie ihre triftigen Borteile.

Daß aber der Cölibat — denn diefer spricht unverkennbar bei obigen Austrittsziffern ein gewichtiges Wort — nicht blos auf vornehmere Studenten berufsflüchtig einwirft, das lehrt die instruktive Tabelle über "die Bäter der Austretenden". Es ist wahr, einiger Unterschied je nach dem Stand besteht in der Häufigkeit der Theologieflucht. Insoferne hat die oben angesührte Behauptung über die Theologieftudenten einige Berechtigung.

Bon ben Studenten aus niederen Ständen wurden wohl mehr austreten, wenn pekuniare Berhaltniffe nicht waren, aber bas ift ftatistische Tatfache, bag

- a) aus allen Berufsabteilungen (Landwirtschaft, Industrieusw.) sich Austretende finden, und bas ist entscheidend;
- b) im allgemeinen bie Prozente ber Austretenden faft parallel find den (l. c. S. 7) Ordinationsprozenten.

Der württembergische katholische Rerns refrutiert sich nämlich ju 29,83 % aus ber Landwirtschaft

33,48 " " Sandwerf und Induftrie

8,52 " " Sandel und Berfehr

2,84 " " ben Gohnen unfelbftanbiger Berufe

24,51 " ben Beamtenberufen

0,75 " " ben Sohnen von Berufslofen (Rentiers u. bgl.).

Entiprechend treten bemnach auch aus girfa 26% Bauern= fohne, 33% ber Beamten, 22% Sandwert, 15% Sandel, 2,3% ber dienenden Berufe, 1,1% ber Rentner u. bgl. Offenbar befteben Unterschiede und auch der Berteidiger ber Colibats wird anerfennen muffen, daß pefuniare Berhaltniffe ber Bater ber Studierenben auf die Saufigfeit von Ginfluß find, daß es alfo bin und wieder Beiftliche mohl geben fann, die bie Colibatopflicht nicht auf fich genommen hatten, hatten fie bas jum Mustritt und Beiterftudieren nötige Belb gehabt. Bewiß! aber wegen Ausnahmen die Regel umftogen ift nicht angebracht. Alfo nur, wenn die Austretenden an fich numerifch wenig gahlreich waren ober ferner Die Mustretenben nur ben bemittelten Standen angehörten, erft bann tonnte man vernünftigerweise ju bem Schlug tommen und fagen, "ber Briefterftand fei bas ultimum refugium aller Schiffbrüchigen (!), ber geiftig nub wirtschaftlich Schwachen." Solange aber, wie 3. B. in Burttemberg, fich 29% ber Theologen burch pefunare Berlegenheiten nicht vom Austritt und von ber Ablehnung des Colibates abhalten laffen, fo lange es ferner die Gohne "von Bauern, Arbeitern, Schmieden, Bagnern, Berbern, Sattlern, Rufern, Schneibern, Schuftern, Maurern, Rramern und Stragenwartern, ja felbit Taglohnern find, die fich durch Geldmangel nicht am Austritt aus bem Bern fbehindert fühlen" (S. 68), folange ift es verfehlt, alle "Schiffbruchigen" in die Rlaffe ber Theologen gu ichieben.

Aber ben Colibat trifft fozial noch ein anderer Borwurf: "Antagonismus zwischen Rlerus und Laien" ergebe fich aus

bem "Zwangscölibat" (Renaiff. H. 6 l. c.). Gerade biefe Seite, diefes Wechselverhältnis zwischen Klerus und Bolf, numerisch genau saßbar festzustellen, war Zwed der Nehersichen Studie (S. 1).

Einen Ausbrud biefer Intereffen ber fatholifchen Bemeinden am Seelforgerftand, einen im gewiffen Sinn giffernmäßigen Gradmeffer der Bopularitat bes Berufe fieht er in der Teilnahme ber Bemeinben an der Bahl der Brimigianten. Der Bedante ift ber: je allfeitiger bie Bemeinben - im Berhaltnis ihrer Ratholifenzahl natürlich - fich am theologischen Randidatentontingent beteiligen, um fo popularer muß ber Seelforgerftand fein. Es ift ja flar, bag ein Beruf wie ber Priefterberuf, ber fo viel Schwierigfeiten pefuniar, in Studium und moralisch bietet, popular, bom Bolfe getragen fein muß, wenn die Bemeinden gewiffermagen progentuell an ber Theologengahl mitwirfen. Die Untersuchung für Bürttemberg, die jeben einzelnen Ort berudfichtigt, findet, daß 76,99 % aller Gemeinden ber Diozeje ichon Beiftliche lieferten. Freilich bestehen zwischen ben Orten und ihrer Beiftlichengiffer große Unterschiebe, von ben Fehlgemeinden angefangen geht die Gfala von 1 bis 120 ortegebürtige Beiftliche hinauf. Gine enticheibenbe Bopularitätsffala ift bies immer noch nicht, ba einerseits, wie gejagt, bie Geelengahl hierauf Ginfluß hat, ebenfo auch leichtere Stubiengelegenheit in ben Städten. Immerhin beweift fie eber bas Begenteil eines burchgreifenden "Antagonismus". Solange eine Diogefe ihre Beiftlichen felber aufbringt, bag fie mit ber Entwidlung ber Seelengahl Schritt halten fann, folang fann bod von einem enticheibenben Antagonismus zwifchen Rlerus und Bolf faum bie Rebe fein. Bebenflich freilich ift die Abnahme bes Theologieberufes in den Symnafialftabten, wenigstens in Burttemberg. Das Ueberhandnehmen ber Realfacher hat in Burttemberg wenigstens (und anderswo burfte es nicht viel beffer fein) bem theologischen Beruf geschabet. Die alten Symnafialftabte weifen nicht mehr ale ein Drittel bie

bie Hälfte der früheren Theologieziffer auf. Diese Tatsache tönnte man als Symptom eines gewissen Antagonismus betrachten; indeß die Erscheinung ist auch bei den übrigen gelehrten Berusen zu bemerken, etwas Absall vom Idealen zum Mealen. Aber verleugnen läßt sich die Liebe des Bolkes zum Seelsorgerstand immer nicht; gerade in den vorwiegend protestantischen Städten, in der Diaspora, zeigen die Theologenberuse eine steigende Tendenz. Es sei z. B. auf Bürttembergs Residenzstadt, das erzpietistische Stuttgart, hingewiesen. Hier gab es katholischerseits dis in die Sechzigerjahre herein im ganzen 5 Geistliche (S. 10); seither aber hat sich die Zahl verfünssacht! Also auch hier Ersaß für den Niedergang der geistlichen Beruse in vorwiegend katholischen Städten.

Alfo ein gewiffes Rorn Bahrheit gibt die Statiftit für Burttemberge Beiftlichfeit an Antagonismus ju: Ratholifche Stabte bringen weit nicht mehr fo viele Beiftliche hervor wie früher. Aber es ift ein gewiffer Erfat bereits hiefur durch die Diafpora gegeben (cfr. naberes l. c. S. 10). Bie fteht es nun aber mit der Behauptung, ber Colibat mache aus bem Briefterftand bas ultimum refugium ber wirt: ich aftlich Schwachen? Der Gebante ift wohl der: Die Sohne reicher, gebildeter Leute icheuen ben Briefterftanb meift bes Colibate wegen, umgefehrt Die evangelifche Beiftlichfeit weift foviele (in ber Tat 87 %) ber Mitglieder aus ber Rlaffe von "Befig und Bilbung" auf - eben weil bas Colibatinftitut bei ihnen nicht vorliegt. Diese Berfunft fei aber für bie gange Stellung bes Beiftlichenftanbes gegenüber ben übrigen Rlaffen, auch benen von "Befig und Bildung" von großer Wichtigfeit. Gie find ihnen nicht blos von Berufe megen, fonbern ichon von Geburte und Berfommene wegen ebenbürtig, ben fatholijden Beiftlichen aber überlegen. Es fei ferner nicht gu verfennen, daß die herfunft aus ben Berufen "von Befit und Bildung", ber Berrenflaffe, den oberen Behntaufend möchte man fagen, unverfennbar auch ben evangelischen Beiftlichen mehr Dacht und Ansehen beim Bolfe gufichert. Gelbstverftandlich wirft bas auf bie gange Bertichagung bes Befenntniffes beim Bolle gurud. Sozujagen mit Stolz und Chrfurcht blidt ber gewöhnliche Mann auf feinen Beiftlichen, beffen Bater Juftig-, Regierunge- ober Legationsrat ift; bas ift ihm gewiffermaßen auch ein Unterpfand, daß fein Glaube auch bei ben "Berren" noch Beltung hat. Umgefehrt ift es vielfach, ja meift beim fatholischen Beiftlichen. Bielfach Gohne von Bauern, Sandwerfern, ja felbft von Boten und Taglohnern, find es nur relativ wenige, die aus befferen Standen, ja felbft nur mittleren Beamtenberufen, wie Amtmann, Rentmeifter, Ratichreiber, Brageptoren u. bgl. abstammen. Reber gablt für Burttem. berg unter 1724 Beiftlichen nur 118 aus mittleren und feine 50 aus ben höheren Berufen auf (1. c. G. 67). Damit ift Die "Baganifierung bes Rlerus" boch ziemlich deutlich erwiejen. Das wirft auf bas Bolf gewiß in ungunftigem Sinn ein. "Non multi nobiles, non multi fortes" (Theff.). Rurg: evangelischerseits Ariftofraten, bier meift Blebejer. Es muß in der Tat nach der Statiftit Rebers für Burttemberg (efr. S. 62 u. 66 ff.) eine "ariftofratische und bemofratische Refrutierungeweife" jugegeben werben. Beibe Geiten haben aber, bas ift wichtig, ihre Bor- und Nachteile. Die Wahr haftigfeit zwingt anzuerfennen, daß jene fogen. ariftofratifche herfunft nicht blos in großem Umfang befteht, fondern auch ihre Borteile fur bas Glaubensbefenntnis beim Bolfe, auf die gange Stellung gegenüber ben niederen wie hoberen Standen aufweift. Daß biefe Borteile ferner mit bem Colibatsmangel gujammenhangen, beleuchtet ungweidentig die Tatfache, daß ein Drittel ber evangelischen Beiftlichen von vorweg Baftoren aller Brade vom Belfer bis Bijchof und Oberfonfiftorialrat hinauf find (S. 71). Diefer Rachwuchs fehlt von vornberein tatholischerseits. Allein wichtiger noch ift ein zweiter. Beiraten ber protestantischen Beiftlichen ermöglicht ben Gobnen ber letteren, auch in andere ftubierte Berufe bineinzugelangen. Dieje aber, Beamte wie Philologen, Brageptoren, Projefforen

und Mediziner, tragen ihrer leiblichen wie geistigen Berwandtschaft mit dem Predigerstand dankend Rechnung, insosern einesteils echt protestantischer Geist mit den Pastorensöhnen auch in die studierten Laienkreise kommt, andernteils oder vielmehr folgerichtig auch eine ganz respektable Zahl von Pastoren von studierten Laienberusen gestellt werden.

In der Tat, 14,82% of aller württembergischen Baftoren sind (meist höhere) Beamtensöhne, fatholischerseits (meist niedere) 9,28%, 33,05% fammen vom Kirchendienst selber, (fath —,—%), 20,70% sind Söhne der niederen wie Mittels und höheren Lehrer (fath. 12,06%), 4,44% of sind Mediziners und Privatgelehrtensöhne (fath. 3,48%), nur 2,76% stammen von Bauern (fath. 29,83%), nur 13,73% stammen von Handern (fath. 33,48%), (l. c. S. 70 u. 71).

Es ift somit richtig, wesentlich verschieden find bie fatholische und evangelische Beiftlichfeit nicht blog nach Glauben und Beift, schon nach ber herkunft.

Es wäre töricht, evangelischerseits, abgesehen von den 33,05% Pastorensöhnen die Borteile des Heiratssystems (in Württemberg) zu verkennen. Aber mindestens ebenso töricht ist die Berkennung der Borteile der Ehelosigkeit — rein vom sozialen Standpunkt. Bereits wurde hingewiesen, daß protestantischerseits nur 2,76% der Pastoren (= 56 in Bahlen) Bauernsöhne, ja eigentliche niedere Bauernsöhne unter 2024 nur ganze 29 sind. Der bäuerliche Stand macht aber sonst in Württemberg protestantischerseits nicht 2,76%, sondern 42,38% (Reher S. 72) aus.

Aus dem Handwerk sind es 13,73 %, obgleich die evangelischen Handwerkersöhne Studiengelegenheit so gut fänden
wie die katholischen. Der Handwerkerstand aber beträgt
evangelischerseits über ein startes Drittel der Bewölkerung,
bringt dem Bastorenberuf also nicht einmal den vierten Teil
der prozentualen Bewölkerungsstärke seiner Söhne zu. Und
diese abnormale Zusammensehung trop Mangels an Cölibat;
trop Heirat und Familie dieses geringe Berständnis des

gemeinen Bolles für ben Bredigerberuf. Es macht faft ben Einbrud, bağ ber "Antagonismus zwifchen Bolf und Rlerus" nicht bem golibataren, fonbern eben bem verheirateten Rlerus gilt. Bewiß, es mogen auch andere Grunde auf Diefe gang auffallende Intereffelofigfeit bes gemeinen evangelischen Boltes am Baftorenberuf einwirfen, allein 29 Bauernfohne, mit ben Gohnen von Bute: und Forftinfpeftoren in Summa 59 Prediger und 42,38 % bes evangelischen Bolfes - biefe Bahlen reden Bande - nicht gegen, fondern zu gunften bes Colibate! Barum ftubieren benn die evangelifchen Bauernjohne alles andere, nur nicht evangelische Theologie? Warum nur 13,73 % vom Sandwert bei 36 % bes Bevolferungsftandes? Exiftleren benn für fie nicht gerade fo gut wie für die fatholifchen Bauern und Sandwerfer in Burttembera Inmnafien, Geminare, Stipendien u. bergl. Die Baftorenfamilien muffen über ein Drittel ber Beiftlichen aus ihrem Stand an Nachwuchs liefern, nur um ben Stand bei Biffer gu halten. Da wirft es boch gang anders, wenn fatholijcherfeits immer wieder freiwillig aus dem gangen Bolf, oben und unten im Land, die fatholifden Theologen in Scharen bervorgeben und dies trop Colibat! Trop der Berlufte an mehr als 29 % Austretender, trop allem erhalt fich ber fatholifche Rlerus ohne eigenen leiblichen Nachwuchs, ohne Ginheiratung und Bermandtichaft mit den Rlaffen von Befig und Bildung! Und dies mohlverftanden bei gleichen Anforderungen wirtichaftlicher und geiftiger Urt wie evangelischerfeits!

Also so leicht, unüberlegt, sast frivol kommt man bem Cölibat auch vom sozialen Standpunkt nicht zu Leibe. Rein vom letteren, vom sozialen Standpunkt sprechen ganz bedeutende Gründe, — statistische nicht hinwegdisputierbare Bahlen von Tausenden, bei einem Beitraum von 60—70 Jahren für den Cölibat. Gewiß, auch das heirats- und Familienshstem hat sozial seine Borteile. Für wen sich aber die Rasse bes Volkes mit ihren Sympathien — allerbings weniger die Stände von Besit und Bildung —

entscheiben, rebet die Statistif ihre laute Sprache. Die vox populi aber, sie nennt sich auch vox Dei! Biologisch aber, vom Standpunkt eines gesunden und langen Lebens bestrachtet, weiß die Statistif weiter Rat. Hiezu vielleicht ein späterer Artifel.

## XCV.

## Beiträge zur bayerischen Aunstgeschichte in Kalender-

MIs ein fehr löbliches Unternehmen, vaterlandische Runftichöpfungen, beren Wert und Bedeutung möglichft weiten Rreifen vorzuführen, erwies fich die Berausgabe funftgefchichtlicher Ralender, wie wir fie junachft im Jahre 1895 als "Alt-frantische Bilber" unter Leitung bes verbienten Professors Dr. Theodor Benner in Burgburg erfteben faben. Schon nach Ericheinen bes erften Jahrganges biefer trefflichen Borführungen franklifder Runft mußte ber Bunfch rege werben, bag auch für altbaperifche und ichwäbische Gaue ein ahnliches Unternehmen zutage treten möchte, um einerseits ben immensen Schat an Berten ber bilbenben Runft, ber in Stadt und Land aufgespeichert sich vorfindet, allen Freunden ber Heimatskunde in Erinnerung ju rufen, anderfeits in bisber weniger informierten Rreifen Die Liebe und bas Intereffe für Die mannigfachen vaterländischen Runftichopfungen mehr zu weden und zu fordern. Diefer berechtigte Bunfch fand feine gludliche Realifierung in dem 1904 erftmals erscheinenden, prächtig illustrierten "Ralender bagerifder und ichwäbischer Runft" von Brof. Dr. Josef Schlecht.1) Der uns vorliegende britte Ralender pro 1906 erweift fich gleich feinen Borgangern als ein Meisterwert heutiger Ausstattungstechnit und als eine finnig geordnete Revue über eine Anzahl tunftgeschichtlicher Objette, die speziell in dem jungften Jahrgang — unter hinweis auf das Jubilaum der Erhebung Baperns zum Königreich — vor allem als wertvolle Schöpfungen wittelsbachischer Fürsten sich darbieten. Schon bas prachtige polychrome Titelblatt mit feiner nach einem Gobelin gegebenen "Bermahlung Ottos I. von Bittelsbach mit der Grafin Agnes von Bafferburg", deutet den be-fonderen Festcharatter der jungften Ausgabe an. Die von mehreren bewährten Runfthiftoritern gegebenen Begleittexte gu

<sup>1)</sup> Ralender bayerifder und ichmabifder Aunft von Brof. Dr. Schlecht, III. Jahrgang 1906. Berlag der Gejellichaft für driftliche Kunft. G. m. b. D., München. Preis 1 Mark.

den trefflichen Illustrationen betonen turz und flar die wichtigften und charafteristischen Merkmale der verschiedenen Schöpfungen und ihrer, Entstehungszeit,

Das gute Beispiel, welches für das Erscheinen tunst historischer Kalender in den "Altfränkischen Bildern" von Bürzdurg aus gegeben ward, hat auch auswärts Rochahmung gesunden, denn bereits erfreuen sich Thüringen, die Brovinz Sachsen und die Mark Brandenburg gleicher Unternehmungen. Das Material für Abbildungen und Erörterungen wird nicht so leicht versiegen; der speziell in Süddeutschland vorliegende Schah an Kunstwerken, welchen die einstigen Stifte und Klöster hervorgerusen, leiht zunächst unseren baperischen Kalendern Stoff in Ueberfülle. Aus der Hochstut moderner Kalenderliteratur leuchten diese kunsigeschichtlichen Ausgaben als wahre Berlen hervor, die bleibenden Wert besihen. Eine freudige

Aufnahme berfelben ift baber bochft angezeigt.

Neben den teils schon durchgeführten, teils in der Durchführung begriffenen staatlichen Inventarisationen der Runstdenkmale und den hiermit im Busammenhange stehenden umfangreichen, wertvollen Publikationen, die aber in weite Bolkstreise schwerlich dringen dürsten, laufen diese kunsthistorischen Kalender gleichsam als geeignete Kanäle her, um Kenntnis und Bertschähung der heimatlichen alten und neueren Kunstwerke durch alle Gaue und Ortschaften zu leiten. Hierin liegt die patriotische und kulturelle Ausgabe dieser Kunst-Kalender, denn die gewissenhafteste amtliche Inventarisserung der Berke unserer Bäter bleibt im gewissen Sinne fruchtlos, wenn nicht das Bolk selbst die überkommenen Denkmale kennen und schäpen — und dadurch auch schüpen kernt.



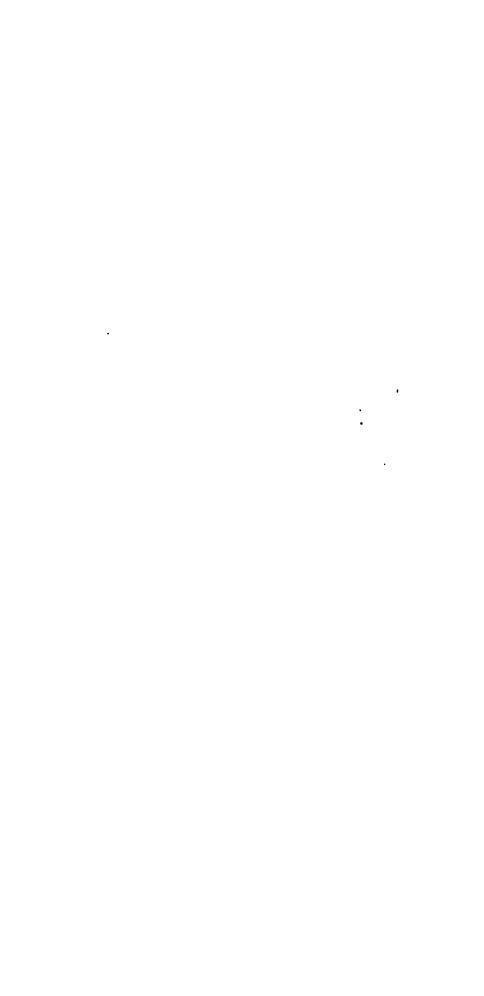

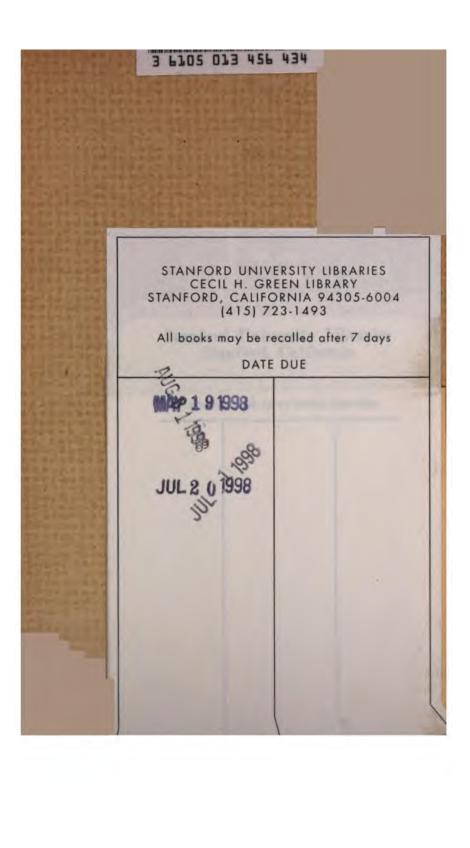

